





Palot. XLIV 271

Commercial Colombia

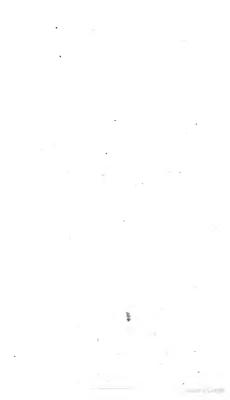

Geschichte

Sobenstaufen und ihrer Beit.

Dritter Band.

Gebrudt bei Friebrid Srodhaus.





Kilipp.

VA1 1528115

Geschichte

ber

# Sohen flaufen

und ihrer Beit

nou

Friedrich von Raumer.

Dritter Band. Bit zwei Rupfern und einer Karte.

8. 21. 23 rodband





#### Borrebe.

Sch übergebe den britten und vierten Band meiner Geschichte der Hohenstausen des Lesern mit noch größerer Schüchternseit, als die beiden ersten. Denn die Renge der Teignisse, die Berwickelung der Berhältnisse, die Schwierigkeit der Anordnung wächst immer mehr; und insbesondere ist die Aufgade, Friedrichs II Seschichte au schreiben, dadurch noch ungemein erschwert: daß seit dem dreigehnten Sahrhundert die auf den heutigen Tag eine sast unglaubliche Berschiedenheiter Ansicht, Darssellung und Beurtheitung diese Rannes und seiner Zeitgenossen sieden kate sind einer Zeitgenossen fatt sindet. Zeder Bearbeiter wird hiedurch an Shasspaces ernstes Wort

erinnert (Gleiches mit Gleichem, Aft IV, Scene 1, nach Tiede übersegung):

D Gebs' und Hobeit, taufend falicher Augen Haften auf die! In Bänden voll Gerede Rennt faliches Spähn, mit sich im Möckerpruch, Dein Handen an! Des Wisses Felgebutt Macht die jum Water ihrer mickigen Träume, Und zwängt bich spen Gestüm ein!

Mit benjenigen, welche von vorn herein behaupten, baß ber Papft, ober ber Raifer, ober bie Stabte, ober bie Stande, ober bie rechtglaubige Rirche, ober bie Reger allein und immerbar Recht haben, bier ftreiten ober fie miberlegen ju wollen, mare gang unpaffend; mit benen, welche uber bie Bichtigfeit und Glaubmur= bigfeit mancher Schriftsteller anbers urtheilen als ich. tann hier ebenfalls feine fritifche Berhandlung ftatt finden. Geit Jahren habe ich unermublich in ben bis= ber jum Theil unbefannt gebliebenen Quellen geforicht, mich eingewohnt in jene Beiten, taglich Umgang ge= pflogen mit jenen Mannern, und jede Unficht und Darftellung ohne haß und Borliebe gepruft. Dies Beugniß gebe ich mir nicht aus Gitelfeit ober Unmaagung, fonbern aus Gemiffenhaftigfeit. Denn es mare nicht bloß falfche Befcheidenheit, es mare Teigheit und Berrath an ber Sache felbft, wenn ich, um wortfub= renbe Stimmen gu gewinnen, ober hergebrachten Unfichten gu fchmeicheln, an ben Ergebniffen meiner For=

schung gebreht und gebeutelt hatte. Daß ich mich barum nicht fur unsehlbar halte, brauche ich keinem Berständigen gu wiederholen.

Mancher durfte tabeln, meine Erzählung fev zu weitläufig und ber Mittheilungen aus ben Quellen zu vielez allein nur auf biefem Wege hielt ich es für nöglich über die Erzignisse ein solche Licht zu verbreiten, baß ber Lefer selbs urtheilen und vorzesafte Meinungen vielleicht verzessen fann.

Die beiben hauptflude über bie Geschgebung Kriedrichs II umd die Bettelmönde, schienen mir den langen Kaden der öffentlichen Berhandlungen und Ereignisse angemessen zu metedrechen, und mit der allzemeinen Aufgade meines Werks feineswegs im Widereipruch zu stehen Denn jene Gesehgebung, durch den Kaifer entstanden und nur in seiner Zeit wirkend, durfte ich weder gang, noch gum Abeil in das Buch von den Atterthümen verweisen, wenn nicht das Buch von den Atterthümen verweisen, wenn nicht das Bild geschwächt und einseitig werden sollte; und eben so gerisen die Bettelmönde bergestalt in die Ereignisse ein, daß ich ihrer hier erwähnen mußte. Auch lossen sich bies bei den so denschwieden und von entgegengeseigten Entwickelungen jener Zeit, nur in naher Zusammenstellung wechstelltig recht beseuchten und verklächen.

Die dem dritten Theile, über das ursprünglich gegebene Bersprechen, beigefügte Karte ist für das Jahr 1200 abgegränzt. Wenn die Besigungen und Berhaltniffe im lateinischen Kaiserthume nicht gar zu schwankend und ungewiß waren, wurde ich gern ein späteres Sabr zu Grunde gelegt baben.

König Philipps Bilbniß hat herr Raabe, nach bem allein achten, aber sehr roben Denkmale in Regensburg, mit wahrem Kunstlergeiste bergestellt.

Bon ber in Kapua besindlichen, mahrend ber lesten Kriegszeiten leider am Haupte verstämmelten Bildfalule Friedrichs II, hatte der neapolitanische Geschichtschreiber Daniele einen Gipsabguß fertigen und einen Ring tresslich stechen lassen. Zener ist verloren; dieser besindet sich in meinen Handen und liegt dem beigefagten Bildnisse zum Grunde.

Berlin, ben 10ten Upril 1824.

## Inhalt.

### Cedstes Buch.

| Ernes Daupt fruer. Die Gefolichte Deinrich er bon bem     |
|-----------------------------------------------------------|
| Aufbruche feines Baters nach bem Morgentanbe, bis ju Enbe |
| bes erften Buges miber Reapel (1188-1191) Geite 3         |
| 3weifes Dauptftud. Bon ber Rudfehr Beinrichs aus          |
| Reapel, bis gu beffen Rronung in Palermo (1192-1194) - 27 |
| Drittes Sauptftud. Bon ber zweiten Rudfehr Beinrichs      |
| nach Deutschland, bis gu beffen und Papft Coleftine III   |
| Tobe (1195-1198)                                          |
| Biertes Dauptftud. Papft Innoceng III und bie italies     |
| nifchen Angelegenheiten (1198-1208) 74                    |
| Funftes bauptftud. Deutschland unter Philipp und          |
| Otto IV, bis gur Ermorbung bes erften und bem Mufbruch    |
| . bes letten nach Italien (1198-1209) 102                 |
| Sedetes Sauptftud. Bon bem Aufbruche Ottos IV nach        |
| Italien, bis jur Rronung Friedrichs II in Achen (1209 -   |
| 1215)                                                     |
| Siebentes hauptftud. Das Morgenland, ber Rreugzug         |
| wider Konftantinopel und bie Grunbung bes lateinischen    |
| Raiferthums (1196—1215)                                   |
| Achte & Sauptftud. Innoceng III und fein Berhaltniß gu    |
| ben Pralaten, Furften und Ronigen 246                     |
| Reuntes Sauptftud. Bon ben Theologen und Philofor         |
| phen, ben Rechtglaubigen und Regern, ben Katharern und    |
| Batbenfern, ben Albigenferfriegen und ber lateranifden    |
| Rirchenversammlung, bis 1216 jum Tobe Innoceng bes        |

#### Siebentes Buch.

| Erftes Bauptftud. Bon ber Bahl Papft Sonorius III,            |
|---------------------------------------------------------------|
| bis jur Raifertronung Friedrichs II (1216 - 1220) . Seite 311 |
| 3weites Dauptftud. Bon ber Antunft Raifer Friebrichs          |
| in Reapel, bis jum Bertrage von G. Germano (1220-             |
| 1225)                                                         |
| Drittes Dauptftud. Bom Bertrage gu C. Germano, bis            |
| sum Tobe Papft Sonorius III (1225-1227) 387                   |
| Biertes Dauptfidt. Bon ber Erhebung Gregore IX,               |
| bis gur Abfahrt Friedrichs II nach bem Morgenlande (1227      |
| -1228)                                                        |
| Runftes Dauptftud. Der Rreuggug Friebrichs II, Rud.           |
| febr beffelben und Musfohnung mit bem Papfte (1228            |
| -1230) 432                                                    |
| Sechetes Sauptftud. Die Befetgebung Friebriche II in          |
| Reapel                                                        |
| Siebentes Sauptftud. Die Bettelmondje 579                     |
| Achtes Sauptftud. Italien und bas Morgenland bis              |
| gum Bunbe ber Combarben mit Konig Beinrich (1230-             |
| 1254)                                                         |
| Reuntes Sauptftud. Deutschland, bie Stebinger, bie            |
| Emporung Ronig Beinriche (1220 - 1235) 663                    |
| Bebntes Sauptftud. Berbeirathung Friedrichs mit Sfa-          |
| bellen, Reichstag in Daing, neue Gefebe, Ofterreich, Preu-    |
| gen (1285—1286)                                               |
| Gilftes Dauptftud. Rampf Friedrichs gegen bie Combar-         |
| ben bie jur Schlacht von Kortenuova (1234 - 1238) 727         |
| An Kupfern und Rarten.                                        |
| 1) Bilbnis Ronig Philipps von Schwaben, als Titelfupfer.      |
| 2) Bilbniß Raifer Friedrichs II, ju Ceite 308.                |
| 3) Karte für bas Jahr 1200.                                   |
|                                                               |

Sechstes Buch.

Bon ber Thronbesteigung Kaiser Heinrichs VI, bis jum Tode Papst Innocenz III. (Bon 1190 bis 1216.)



## Sechstes Buch. Erftes Sauptstück.

Viterb. Panth. 467. Nicctas Alex. I, 206. Aquic. auct. ju. 1197. Chron. Udalr. Aug. 318. Oliv. Schol. hist. reg. 1895. Alberic. 267. Gunther. I, 64. Burigny III, 248. Gunt Kapellane ofen mit an feinem 246c. Chron. ex libr. Pantal. 32.

firtichen Gefebe fo genau als es fein großer Beruf erforberte, fprach lebhaft und berebt, mußte mit Scharffinn bie Menfchen fur feine 3mede auszumahlen, und alle. - felbit Gelehrte und Dichter nicht ausgenommen -, richtig gu murbigen und angemeffen zu behandeln. Dur bie welche befcheiben baten, mochten fich feiner Milbe, nur bie welche ibm nusten, befonders bie Rriegsleute, feiner Freigebigfeit erfreuen; fonft war er bart gegen Abgeneigte, graufam gegen Biberfpenflige, unerbittlich gegen Berrather 1), gelb: gierig uberall: fo bei ber Befetung von Bisthumern, bei ber Beffegung von Feinben, bei ber Behandlung Ronig Richards von England. Aber Milbe wie Graufamfeit, Freis gebigfeit wie Sabfucht, erhalten bei Beinrich VI eine eigen= thumliche Bebeutung, ba er fie nie bewußtlos, nie aus fleinen Rudfichten ober ju fleinen 3meden ubte; fonbern bem in allen Gefchaften Regelmäßigen, überaus Thatigen, trat jegliches in unmittelbare Begiehung gu feinen großartis gen Planen 2). Dogen biefe aber auch noch umfaffenber und geiftreicher gewefen fenn, ale bie Raifer Friedrichs I, fo bleibt boch ber Gobn barin weit binter bem Bater qu= rud, bag er auch ichlechte, gemeine Mittel nicht verfchmabte, und an bie Stelle ebler Reffigfeit eine graufame Rolgerichtigfeit bes Berftanbes, an bie Stelle freier Rubnheit bes Gemuthes frubzeitig eine frampfhafte Leibenfchaftlichkeit eintrat, welche nicht felten bie Schranten fchlauberechneter Celbfibeberridung burchbrach.

Schon im achtzehnten Lebensjadre wirkte Heinrig mit kluger Wormalessich fin den konstanzur Krieben, benach mich geschickt bei dem Streite des Erzbischoss Philipp von Rösn und des Abstes von Pulba acht dem Beichstage im Maing 3/9, verschus desgogen streng, als Philipp gestangene augsburger

<sup>1)</sup> Gervas, Tilber. 943. Rigord. 85. Belg. chron. magn. 225.

<sup>2)</sup> Freiburger Chron, bei Konigsh, Elfaber Chron. p. 6. vir aummae felicitatis et prudentiae, Reineri chron. 3u 1197.

<sup>3) 3</sup>m Jahre 1184. Banb II, G. 283.

Raufleute nicht frei laffen, und als bie trierfchen Domberen ben zwiefvaltig ermablten, aber von Raifer Friedrich belebns ten Rubolf nicht als Ergbischof anerfennen wollten. Um barteften endlich zeigte er fich gegen einen lombarbifchen Bis fcof, welcher bas Recht bes Raifers, bie Bifchofe ju belehnen, ableugnete. Er ward auf Beinrichs Befehl mit Schlagen geguchtigt 1) und vielleicht noch auf anbere Beife gemighanbelt. - Ungeachtet einzelner Thatfachen und Unmaagungen folder Urt, blieb bas bochfte Unfebn und bie bochfte Gewalt bei Friedrich 2), fo lange er im Abenb: lande verweilte; nachber murben bie Berbaltniffe fchon um beswillen ichwieriger, weil fich nicht mehr einer von beiben Berrichern in Italien, und ber andere in Deutschland aufbalten konnte. Ronig Beinrich mar bereits im Binter bes" Jahres 1187 aus jenem ganbe gurucagefehrt, um feinem 1187. Bater bei ben Bortehrungen jum Kreugzuge thatige Gulfe an leiften, und noch mehr Grunde bielten ibn nach beffen Entfernung in Deutschland feft. Bunachft eine unnaturliche. in Deigen ausgebrochene Rebbe.

Martzach Orto feste nämlich schem erstgebomen Sohn Abert zum Erben von Weißen ein, und startete den zweiten, Oleirich, sinreckjend mit Gistern aus. Hedwig, die Mutter beider, eine Tochter Albrecht des Batrn, glaubte aber, daß siewen singem gelieberen Sohne lunrecht gestigei hen sen, das siewen singem gelieberen Sohne lunrecht gestigei hen sen, das siewen singen gelieberen Sohne lunrecht gestigei hen sen, das die eine Abert in so ungemößigten Jonn, das er seinen Verter befregte, gesangen nahm und in dem Schlosse Dewin einsperrte 3). Schon Friede 1189, sich I hatte ihm, de Wertigt Kusserlicher Gnader, andesphien, seinen Vater auf seinen Fusig zu fellen, und biese en mahrt,

<sup>1)</sup> Registr. Imperii 29.

<sup>2)</sup> Doch befragte ber Raifer feinen Gohn über viele wichtige Dinge und er hatte großen Ginfluß. Gialeb, mont, ohr. 883.

<sup>3)</sup> Das Umftanbliche und die Beweisstellen in Welfes Gefcichte von Sachfen, Welles Gefcichte

1189, bes Sohned Fehltritt zu verzeihen. Allein bes Knifert Beifung wurde von den Abeilinchmern nicht gebührend befolgt, und erst als die Böhnen unter ihrem herzoge zum weiten Male das Land bis Meißen verwüssten, wurden jene Erzümten milber und siggen sich den vermittelnden Borschläs gen König Geintold ?!

Schon wollte biefer ist feine Blide nach ben fubli= dern Gegenben richten, als fich in Dorbbeutschland fur ibn neue Gefahren entwidelten. 3m Berbfte bes Jahres 1189 erfcoll bie Runbe, ber altefte Cobn Beinrichs bes Lowen fen aus England jurudgefehrt; ja balb nachher vernahm man, ber alte fubne bergog fen felbft in Deutsche land wieber angefommen. Die Entfernung bes Raifers mit bem größten Theile ber Reichsmannen, bie beiftimmenbe Aufmunterung feines Schwagers bes Konigs von England und feines Schwiegerfohns bes Ronigs Ranut von Danes mart, bie alte Unbanglichfeir vieler feiner Unterthanen und ber unaustilgbare Groll uber feine Erniebrigung, reigten ben Bergog, biefen gunftigen Augenblid gur Berftellung feiner Macht au benuben ; und ber mobl nicht gang erfonnene Umfant, bag fur bie ibm gebliebenen Befigungen ber Friebe nicht gehalten fen 2), follte ben lauten Bormurf ber Gibs bruchigfeit von ihm abmalgen und feinen Reinden gufchieben. Ergbifchof Bartwich von Bremen, unter ben Stanben iener Gegenb einer ber machtigften, erflatte fich unerwartet fur ben Bergog: benn ob ibm gleich Rriebrich I bie Graffchaft. Stabe überlaffen batte '), fo verlor biefer Geminn boch um

1) Im Jahre 1189 fanben nach Godofr. mon. noch mehre Febben fatt, 3. 28. swifchen Bergog Deinrich von Brabant und bem Grafen von to.

2) Gerhard 431 u, Stederburg, ohr, 361, wei weifiß Gessente, precen in algemeinen von nicht gehoftenem Frieden; aber die eingein nm Broeise seinen, und immer ill der Bog Bechene baggen nicht versicht weden. Venit contra sacramentum, sagt seißst des ihm geneigte Bened. Perstb. 569.

3) Bunig Reichsardiv Spie, eccl. v. Bremen, Urf. 75.

neuer Befchrankungen und neuer Soffnungen willen, feine 1189. frubere Bichtigfeit. Much bie Solfteiner, Polaber und Gtormarn, die Grafen Bernhard von Rabeburg, Belmolb von. Schwerin, Bernbard von Bolpe und anbere Gble traten, theils aus eigenem Triebe, theils burch Berfprechungen ans gelodt, auf bie Geite Beinrichs bes Lowen. Samburg, Plon und Ibebbe gebachten feines Biberftanbes, und Braf Abolf pon Daffel, ber fur feinen auf bem Kreuzzuge abs mefenben Bater Abolf von Solftein bas Land vermaltete, mußte mit ben feinen nach Lubed entweichen, nachbent er, von allen übrigen Orten, nur Giegberg befeftigt und Barbewid zu mutbiger Bertbeibigung aufgeforbert batte. Bersog Beinrich lieft fogleich jene Burg burch bie Solffeiner infoweit einschliegen, bag tein Schablicher Ausfall gewagt. werben fonnte, und wandte fich mit feiner Sauptmacht gegen Barbewid. Deffen Burger weigerten fich nicht allein bebarrlich ben Bergog aufzunehmen, fonbern einige follen ibn auch aufs neue von ben Mauern berab beidinuft baben 1). Aber ichon am britten Tage, am 28ften Oftober 1189, traf bie Strafe nicht allein bie Schulbigen, fonbern alle ohne Unterfchieb. Die Stadt ward erfturmt, bie Dans ner getobtet, bie Beiber und Rinder verfest, bie Mauern niebergeriffen, bie Graben qugefchuttet, bas Rirchengut nach Rageburg gebracht, alles andere geplunbert, Die Stabt angeffedt und gang niebergebrannt. Go verfuhr Seinrich ber Lowe mit Barbewid, und baruber erichroden offnete ibm Lubed ohne Biberftanb bie Thore, nachbem er alle Rechte und Freiheiten ber Burger bestätigt und bem Grafen von Daffel nebft beffen Unverwandten fur ihre Derfo-

<sup>1)</sup> Sie geigen ihm ben Dintern, Bardew, Meih, 63. Corust 791, Godench, histor, 870. Arnoll, Lab, Iv, 1. Heinric, de grimord. Urb. Lubbe. e. 10. Barder, chron. fragm. 217. Wesphalms moumen II, 1200. GS flest nicht, genn fest, ob neue Beschingsbande citarteten, dem Gehörte, durch des Beinger, hun de schaften Abgust nach Grajanb anthotyn, Dumburg und Stöct augm Sextépid aus Berbendick Jerffrenning.

8

1189, nen und Gater freien Abgug bewilligt hotte. Anch Louenburg, die Helte Bergog Wernhards, wurde von Beinrich dem Loven erobert, wahrend fein Sohn Beaunischweig defestigte und für den Fall eines Angriffs mit allem Nebtzinen verforate.

.. Ein folder Angriff mar auch unausbleiblich: benn fo= balb Ronig Seinrich bon biefen Greigniffen Rachricht erhielt, verfammelte er ble Stanbe bes Reichs querft in Merfeburg, bann in Goslar 1). In bes Bergogs Rudtehr fab er eine Berachtung feiner Jugend und feiner Burbe. und einen Bruch bes geleifteten Gibes; bie Rurften bielten bie Rlagen Bergog Bernbarbe fur begrunbeter, ale bie un= erwiefenen Befchwerben feines Gegners: - und fo befchloß man Beinrich ben Lowen unverzüglich ju befehben. Bannover murbe bei biefer Beranlaffung amar verbrannt 2), gur Bergeltung, baf ber Bergog bes Reiches Stabt, Barbemid. graufam gerftort babe; Braunschweig aber wiberftanb beharrlich, bis bas fonigliche Beer megen ber beftigen Ralte bes Binters umtehren und fich auflofen mußte. - Das, auf Sieg und Strafe gerichtete Gemuth Ronig Beinrichs wurde bieburch nicht gur Rachgiebigfeit, fonbern au ben aroften Rriegsanftrengungen aufgereist morben fenn; wenn nicht um biefelbe Beit ein unerwartetes Greigniff alle feine Thatigfeit fur gang anbere Gegenben in Unfpruch genom: men hatte.

König Wilhelm II von Reapel und Sicilien, war námlich am ersten November 1489 in scienen besten Tape betrioß gestorben, und bie zeither entstente hospfung, biest schosten dieder von Europa als Erbisei Konstanzens in Bestig zu nehmen, stand pisssisch in allem Clanze errecksbarer Wirklicheit vor ben Augen bes kühren, ruhmbogirigen Königs. Sein war die Herrschoft vom Atna bis zur

<sup>1)</sup> Den 16ten Oftober in Merfeburg, um Martini in Goslar.

Lüneb chron. Leibnitz, 174. Pegav. chron. cont. Bosov. aunal. Stederburg. chron. 891. Lefbeke 507. Wolter 55.

Giber, eingeschloffen ber abgeneigte Papft in bobenftaufische 1189. Reiche, neu eröffnet bie alten normannischen Aussichten auf Griechenland, ja über Griechenland hinmeg nach Sprien, nach Afrita, nach Agopten! Alle bisberige 3mede, alle bisberige Rebben verloren gegen biefe Plane und Soffnungen ihre Bebeutung; und jene zu befeitigen, um fur biefe Raum und Rraft ju gewinnen, war ber erfte und nachfte Gegenstand ber Bemuhungen Ronig Beinrichs. - Dur amei Danner fonnten ihm in Deutschland gefahrlich wers ben: Philipp von Roln und Beinrich ber Lome. Jener fluge, rubmbegierige, friegerifche Ergbifchof, febr lange ein um Geiftlichkeit und Rirchen fich wenig fummernber Unbanger bes Raifers, bann fein Gegner, mar endlich im Jahre 1188 burch ben papftlichen Gefanbten mit Friedrich ausges fohnt worben 1). Doch gefchah bies mohl mehr, bamit er ben Schein einer Berhinderung bes beiligen Rreugzuges ab= wende, als aus innerer Einigfeit; auch bauerte bie Gpannung mit Ronig Beinrich fort, und wenn ber Ergbifchof gu feinen großen Befigungen noch fur mehr als 40.000 Mark Guter taufte, fo fchien bies feine Unabhangigfeit gu begweden, wie ju beweifen. Muf bem neuen Reichstage in Murnberg, au Pfingften 1190, gewann aber ber Ronig ben 1190. Erzbifchof gang fur feine Plane, indem er ihn fo gart als ehrenvoll behandelte , von aller Schuld freifprach , ibm einige Bolle und Dungftatten verlieh 2) und verpfandete Guter gurudagb.

Micht weniger gelang es bem Könige, die gebte gegen Heinfeld ben Ebwen zu Geneben: dem die vergebliche Um- lagerung Brannsschweige die die bei hossen, des Könige Macht werbe nunmehr steis in anderen Landern beschäftigt bleiben, hatte gimer innerfeits dem Much der Westen erhöhl, andererseits aber sonnte ber Derigo Siegberg nicht erwören,

<sup>1)</sup> Chron. mont. ser. Chronogr. Saxo. Colon. cpisc, catal, 393.

<sup>2)</sup> Telonia quaedam et monetas concessit. Godoft, monach, şu 1190.

1190, und mar burch bie Solfteiner, welche ihren Abfall von Abolf jum Theil bereuten, fogar gefchlagen worben !). Deshalb ichien es ibm nicht rathfam, bie Bermittelung bes Erabi: fcofs Konrab pon Mains, und feines ebemaligen Gegners Philipp von Koln abaulebnen, burch beren Gulfe in Aulba ein Bertrag mit Beinrich VI au Stande fam, bes Inhalts: ber Bergog wird ju Gnaben angenommen und erhalt bie Balfte Lubede vom Ronige ale Gefchent, bie andere Balfte nebft bem bagu geborigen ganbe, verbleibt bem Grafen Abolf pon Solffein. Die Mauern Braunichmeias werben an vier Stellen eingeriffen, Lauenburg gefdleift und zwei Gobne bes Bergogs, Lothar und Beinrich, bem Romige als Beis fieln übergeben. Un Erzbischof Bartwich erging fur feinen Abfall ber fonigliche Befehl, bas ganb ju raumen, und ba auch bie Burger von Bremen feinblich gegen ihn verfuhren, fo mufite er geborden.

Sest schiemen alle hindermisse des italientischen Auges besteitigt, de entstand eine neue Bogerung: benn Landzugf Ludwig der Fromme von Abstringen war vor Alfon finder los gestorben, und dem Könige entstand zumächst der Gebendte, sein Lond für sied me Less gu neuen; dam der sieden der ihm, dei näherer übertegung, gerarherer, dem Bruuder der Stechtenen Germann, vielleicht gegen andere vorsteilshafte Bedingungen, damit zu belehnen 3). Kaum wor mun auch diese Angestandsteit vermittet, so for sie Bedichart ein: Kaiser Friedrich I sen auf seinen Schafte gettingte ertransten 3); und die Gestähe best wahren Schmerzes, die Worsterungen zu anständige Arzeuer und die bei solchem Ahronwechsel unausbielbilch nothwendigen Machigeraften auf gestiede Beises en nothwendigen Machigeraften, veranslässten aus zu sein, veranslässten aus fleiche gestien veranslässten aus zu sein.

<sup>1)</sup> Corner 792. Arnold. Lubec. IV, 3.

<sup>2)</sup> Godofr. monach. zu 1190.

<sup>5) 1190</sup> im November hatte man Friedrichs Tob erfahren. Rüchat, XIII, 1. Überall wurden große Tobtenfeiern gehalten, 3. B. in Pistoja. Salvi I, 107.

renbbeffen bie Reinbe Ronig Beinrichs in Apulien und Gis 1190. cilien jeben Augenblid ju feinem Rachtheile benutten,

Der Tob Ronig Wilhelms erregte bort bie allgemeinfte Betrubnif, und wenn auch feine Perfon und feine Regies rung minber vortrefflich gewesen mare, fo murbe boch beibes burch bie Bergleichung mit ben frubern und fpatern Beiten glangend beraustreten. Denn faum mar ber erfte Schmerg bezwungen, fo richtete jeber feinen Blid auf bie ungemiffe Butunft, und bie entgegengesehteften Unfichten entwidelten fich mit gefahrlicher Beftigfeit. Buerft brach in Palermo eine Rebbe aus zwifchen ben Chriften und ben faft gleich begunftigten Saracenen 1); wobei biefe gwar anfangs un= terlagen, bann aber in bie Berge floben und von ba aus. ben Rrieg fortfetten. Der hohe Abel ferner glaubte, biefer Beitpunkt fen gunftig, volle Unabhangigfeit gu erftreiten und eine Baronenherrichaft an bie Stelle foniglicher Dberleitung einzuführen. Go verfcbieben und mannigfaltig fich aber auch bie Soffnungen und Beftrebungen im einzelnen geffalten mochten, in ber letten Frage mußte boch jeber fur, ober gegen Ronig Beinrich auftreten. - Un ber Spise feiner Bertheibiger ftanb ber Ergbifchof Balter Dubamille von Palermo, an ber Spige feiner Gegner ber Reichstang: ler Dathaus von Salerno. Diefer batte fruber ben Gras bifchof baburch febr beleibigt, bag er fur bie Errichtung bes Erzbisthums Monreale wirtte 2), welches ben Sprengel. von Palermo beschrantte: mogegen bie Beirath Beinrichs und Konftangens von jenem, wiber bie Buniche bes Kanglers, mar betrieben worben. Seht behauptete ber Ergbischof Balter: Die papftlichen Belehnungen über Upulien und Gis cilien gehn auf alle Erben, und ichliefen alfo bie meibliche Linie beim Mangel mannlicher Nachfommen feineswegs aus. Dem gemaß bat nicht allein Ronig Wilhelm bas Erbrecht

<sup>1)</sup> al Khattib chron. in Gregorii coll. 179. Cassin. mon. Alberic, 884. 2) Denina XI, 166.

1190. Sonffanzend und Seinrichs anerkannt, sondern die Prälatern und Barent sobaen es auch auf der Reichsversammlung in Aroja beschworen '): mithin kann, ohne Übertretung der Gesche, ohne Eidesbruch, gar nicht davon die Rede sewn dem hohenstaussen den Gescherfam zu verweigern, oder irgend einen andern an seine Stelle zu seigen.

Daff man nun obne bie Mufftellung eines beffimmten anbern unmöglich Beinrichs Rechte wiberlegen und feine Dacht bezwingen tonne, fab ber Rangler Dathaus febr wohl ein, und richtete beshalb feine Blide auf Zanfreb ben Grafen von Lecce, uber beffen Bertunft und frubere Schid: fale folgenbes berichtet wirb. Ronig Roger fchidte feinen erftgebornen Gobn gleiches Damens jum Grafen Robert bon Becce, bamit er an beffen Lebnshofe gu ritterlichen unb anbern Engenben gebilbet werbe. Sier verliebte fich aber Roger in bie Tochter bes Grafen, Gibplla, und zeugte mit ibr zwei Cobne Tanfreb und Wilhelm. 2018 Ronig Roger nicht allein bies erfuhr, fonbern auch bag fein Cobn blogen Ergobungen ju febr nachbinge und, burch unerfattliche Liebesmuth fortgeriffen, balb an ber Musgehrung erliegen merbe 2); fo ergurnte er aufs beftiafte, berief ben Pringen gurud, und wollte ben Grafen Robert mit feiner gangen Ramilie vertilgen; benn in ihnen fab er bie Urbeber bes Gefchebenen und bie Berführer feines hoffnungevollen Gobnes. Diefer befannte feine Schuld und ertrug anfangs ges bulbig bes Baters Bormurfe; bann aber fchilberte er feine Liebe mit glubenben Sarben und flehte um bie Erlaubnig jur Beirath mit Gibyllen, bamit feine Rinber bereinft nicht fur unacht golten. Sieburch und burch ben Unblid bes binfchmachtenben Gobnes gerührt , fanbte Ronig Roger ben Ritter Bintimiglia nach Lecce, auf bag bie Che mit Sibnilen burch Bevollmachtigte vollzogen merbe. che Bintimiglia bintam, farb Pring Roger in Deffina 3),

<sup>1)</sup> Bromton 1167. Pirel Sicilia I, 114, 699.

<sup>2)</sup> Nimio usu venereo factus est Ethicus. Dandolo 311.

<sup>8)</sup> Go ergabit Infantino 194 und mehre Schriftfteller. Doch

und nun murbe ber Born und ber Schmerz von neuem fo 1190. machtig im Ronige, bag er, uneingebent bes angeblich feis nem Cobne ertheilten Berfprechens, ben Grafen bon Lecce grang mit feiner Familie nach Griechenland gu entflieben. Die beiben Cohne bes Pringen wurben bagegen nach Das lermo gebracht und balb in leiblicher, balb (wie gur Beit bes Abmiral Majo) in ftrenger Saft gehalten, bis ber eine, Wilhelm, farb und ber zweite, Zanfreb, bei bem Mufftanbe bes Bonellus frei marb. Er gefellte fich gu ben Reinben Ronig Wilhelms I, mußte aber, als biefer bie Dberhand gewann, nach Griechenland entweichen, und lebte lange mit feiner Mutter in Uthen 1). Rach ber Thron= besteigung Wilhelms II erhielt er bie Erlaubnig in fein Baterland gurudgutehren 2), warb allmablich Graf von Lecce, Rronfelbherr, Dberrichter, und im Jahre 1185 Flots tenführer gegen bie Griechen. Much verbiente Zantred biefe Musgeichnungen : fein Rorper mar nicht groß und ftart, aber fcone Mugen und eine gebogene Dase gaben feinem Befichte bebeutenben Musbrud. Roch mehr merben feine geis fligen Unlagen gepriefen, feine Tapferteit, Rlugheit und Gemanbtheit, feine Liebe fur Runfte und Biffenfchaften, feine Renntnif ber Tontunft, Großenlebre und Stern: funbe 3).

21s fich nun bie Barone bes Reichs zur Entscheibung ber öffentlichen Angelegenheiten in Palemo eingefunden hatten, legte ber Kangler Mathaus, ben man als einen

bleibt yerifebaft, ob Knig Reger in die Seituft willigter genkfille, das sie deutsche Bediger murde. Const hatte Knig Neger sie webt denlich elleberergen zu Schulten kommen lassen, war von bekendt vieletigt milder, als gerehntlich. Der Pfrin flare, und von bekendt vieletigt milder, als gerehntlich. Der Pfrin flare, und flatuntion, am Aten Aus ilbe, nach komundl. Salern, singegen, sich unt 1429. Bergt, lavegen annal. 253.

<sup>1)</sup> Hugo Falcand. 285, 290, 295.

<sup>2)</sup> Rach Ebulo 87, febrte Zanfreb 1166 jurud.

Pagi 81 1189, c. 10. Giannet, T, \$20. Denina XI, 168.
 Signorelli II, 269.

#### 14 Cechetes Bud. Erftes Sauptflud.

1190 befonders über bie ficilifden Berhaltniffe mohl unterrichteten Mann fannte, feine Unfichten folgenbergeftalt bar: "wir haben einen Ronig verloren, unter beffen Regierung fich bas Reich im Innern ber Drbnung und bes Bobiffanbes, und gegen bas Musland berjenigen Achtung erfreute, ohne welche fur jenes bie Burgichaft febit. In bem Daafie aber als wir bie Borguge ber nachften Bergangenheit tiefer erkennen, machfen unfre Beforgniffe in Sinficht ber Bufunft. Bas ficht uns bevor? Coll ein frembes Bolt, in Italien nur befannt burch feine Robbeit und feine Bermuftungen, funftig auch an uns feinen Ubermuth uben? Rann ein frember Berricher, ber ichon in ben Sabren ber Jugend feine Dilbe fennt und fein Gefet außer feinem Billen, bei bem unvermeiblichen Bufammenftogen verfcbiebener Unfichten, unfere Ginrichtungen, unfere Gitten und unfere Sprache erhalten und in Sous nehmen? Unffatt ausschließenb fur uns und unfere 3mede gu leben, wie bie normannischen Ronige, wird er anberweitigen Dlanen in fernen Gegenben nachbangen, uns gurudfeben und ber Buchts ruthe bergefanbter Befehlshaber unterordnen. Bir merben fechten, wir werben gablen: aber nicht fur unfer Baterland. nicht fur unfere Beiber und Rinber, fonbern fur frembe In= rannen. D ber Thorheit, welche behauptet, ju folder Gfla: verei, ju folder Bernichtung batten wir uns burch einen Gib unabloslich verpflichtet: - burch einen Gib, ben einige arg= liftig betrieben und bie meiften gebantenlos nachfprachen; burch einen Gib, welchen bobe Geiffliche vertheibigen, mabrenb beffen Inhalt und 3med bie Freiheit ber Rirche untergrabt und bie bon unfern Ronigen fo lang und machtig gefcouns ten Papfte preis giebt -; burch einen Gib, gefchmoren wiber bas Baferland! Ja wenn es fein Mittel, feine Reftung gabe aus biefem Abgrunde! Allein bas Mittel fiegt fo nabe, bie Rettung ift gewiß, wenn wir ben Grafen Danfred von Lecce ju unferm Ronig erheben! - Er ift aber, wenbet man ein, nicht ehelich geboren, er bat tein Erbrecht, - Alfo bas foll enticheiben, baf fein Bater.

ber seine Antres lieber wie je ein ehelich Weid gesieht 1190. worden ift, nicht um ein weniges länger lebet! Das soll ber zur herrichaft umfahigen, die Auskladver berbeisührendben Konflange ben Borzug geben vor einem Manne, gegen bessellen Zerstlichfett auch seine Kinden nicht einzuwenden wissen! Er ihr den Konflange den Weiter Sprosse Konflangen Königsbaufes, wechfes Reich um Boell zog um berühmt gemacht hat; und went des Konflangen der in ber den konflangen der zu weiter Buchter bei Bahtecht zu, wie es unsere Vorspheren übern, sindem sie Behabtecht zu, wie es unsere Vorspheren übern, sindem sie bie Schne Zamterds von Attaville an ihre Spiege fielten. Reichten aber auch alle die liefen Gerinde nicht aus, sie misse der nach ein aber, und wir der der den der der der Vorspheren Zufruhr würter im Lansbe, und wir bedürfen eines Derchauptes in diesen, biesem zeuembattien Augnetities.

Biele Barone theilten bes Ranglers Anfichten und Gefible: bas Bolt, meldes ihn um feiner Dilbtbatiafeit wil. len ehrte 1) und fich burch teinen Gib fur gebunden biett, fprach fich laut bafur aus, und bem Ergbifchofe von Das lermo mangelte es an Gefchick und Enticoloffenheit, um bie Anbanger feiner Meinung au thatigem Biberftanbe au pers einen. - Go gefchab es, bag Boten an Zantreb abgingen, um ihn nach Palermo zu berufen und ihm bie Rrone angubieten. - Diefer zweifelte lange, mas er thun follte : benn bes fcmadbern urfunblichen Rechtes mar er fich mohl bewußt 2), und furchtete, ba er Beinrichen und Ronftangen ebenfalls gefchworen batte, bie gottliche Strafe bes Meineibes. Bulest aber ericien es ibm als Pflicht. fein Baterland von frember Berrichaft zu retten, und er glaubte barin, bag fich ihm eine glorreiche Laufbabn ohne eignes ftrafliches Buthun eroffne, auch eine gottliche Rus gung erfennen gu burfen.

Im Januar 1190 wurde Tanfred in Palermo unter großen Feierlichkeiten gefront 1), und ba ihm Klemens III

<sup>1)</sup> Gactani memor. 212. . . . 2) Cassin mon.

<sup>3)</sup> Martene coll. ampl. II, 1252.

1190, bie papfiliche Belehnung ertheilte, fo fcbienen bamit awar alle innere 3meifel befeitigt ju fenn, nicht aber alle außere Sinberniffe : benn mehre Pralaten und Barone biels ten fich ihres Gibes nicht fur entbunben; anbere faben in ber firengen Befolgung bes Rechts feineswegs bie vom Rangler bargelegten Gefahren; noch anbere fanben fich burch bie ergriffenen Daagregeln fur ihre Perfon beleibigt und gurudgefest. Mus biefen und abnlichen Grunben ichid: ten bie Grafen von Unbria, Gravina, Molifi und Gelano, bie Ergbifchofe und Bifchofe von Palermo, Rapua u. f. m. Gilboten an Ronig Beinrich: er moge fcnell mit Seeresmacht berbeigiehn und bie Rauber feiner Rrone beftrafen. Insbesonbere gurnte Graf Roger von Unbria uber Zans frebe Erhebung und meinte: "wenn bie Babl an bie Stelle ber Geburt treten folle, fo habe er, ale ein bon Ronig Wilhelm II in ben wichtigften Gefchaften gebrauch: ter Mann 1) und als Rronfelbherr, bas nachfte Recht gum Throne." - Bei fo brobenben Gefahren blieb Zantreb nicht mußig , fonbern ftartte feine Aubanger in ihrer Treue burch Belohnungen 2), und brachte manche Abgunftige burch freiwilliges Spenben aus ben toniglichen Schagen, auf feine Seite. Demnachft gwang er bie Saracenen in ben Bergen Siciliens Frieben gu halten, jog fich mit großer Gefchidlichfeit aus ben unerwarteten Berlegenheiten, welche ibm bie Anfunft Ronig Richards in Gicilien bereitete, und gemann mit Bulfe feines Schwagers bes Grafen von Acerra faft gang Apulien.

<sup>1)</sup> Er war in Benebig bei ber Ausschnung Alexanders III und Friedrichs I.

<sup>2)</sup> Mathaus ber Bitetangier warb wirtlicher Reichstangier, unb fein Cohn Richard erhielt bie Grafichaft Ajello.

Maing umd ben Kansfer Dietste voraus, um die Lage der 1190. Dinge ju erforschen. Well sich aber beide entzweiten, körte jener bald gurüch, und diese berichtete noch im November bestehnt abere, das Krich sev den Wusse einzumchmen 1). Zuschungen solder Art, die son erwähnten Beredistungen voller Art, die son erwähnten Beredistunsten den Kreugsung, verzöserten und erstspatzet num der hand den Kreugsung, verzöserten und erstspatzet in Krichtweiten den Kreugsung, der die Kreugsung der Aufter der Kreugsung der Kreugsung

Bereint mit bem Grafen von Unbria eroberte er Ror: neto, und gerftorte nicht blog biefen Drt, welcher bem Mbte von Benufium, einem Unbanger Tanfreds, geborte; fon= bern bermuftete auch. fo unflug als graufam, bas gange umliegenbe gand und beftatigte baburch alle Beiffagungen bes Ranglers Mathaus über bie Gefahren einer fremben Dberberrichaft. Rur jest fonnte ber Graf bon Meerra im freien Felbe nicht wiberftehn, fonbern folog fich in Ariano ein. 208 aber bei ber Belagerung biefer Stabt mabrenb ber aröften Commerbige gefahrliche Krantheiten ausbraden und großer Mangel an Lebensmitteln entftand, mußte Tefta nicht allein von Ariano binweggiebn, fonbern im Geptember 1190 fogar bas Reich verlaffen, und ber Graf von Unbria binter ben Dauern bes feften Motoli Gicherheit fuchen. Diefe Stadt wiberftand fo beharrlich als fruber Urias no, weshalb Graf Richard von Acerra mit bein Grafen Roger von Anbria Berhandlungen wegen einer Musfohnung anknupfte und ibn, bamit man fcneller gum Biele tom= me, vermochte in eine perfonliche Unterrebung zu willigen.

<sup>1)</sup> Omnia captu facilia judicans. Godofr. monach. 31 1190.

e) Acfia Lie im Mair 1190 vom Slifede von Stefera 1000 Ratt, wefür er thm, um daraus ben Cries fersundemen, mande Reidsteinnehmen anwiest. Camiel in 1150, trt. 1v. ⊘. 26. Lami memorph. I. 545 Sm Mai. tam er nach Apulien. Bened. Petodo. 623.

1190. Raum aber mar Roger ohne Miftrauen aus feiner Refte bervorgegangen, fo ließ ihn Richard ergreifen und auf iammertiche Beife binrichten 1). Treulofigfeit, fo meinte ber Graf pon Acerra, fen gerechtfertigt gegen einen Berrather: als wenn bie enticheibenbe Bahl swifden ftaatbrechtlichen Anfichten, welche bier jum minbeften von gleich gewichtigen Grunden unterflut murben, ein gemeiner Berrath, und ber etwanige Brrthum fo ftrafbar mare, wie bas offenbare Berbrechen! Und hatte man fich nicht burch folden Borgang. im Rall bes Unglicke, jeber Billfur bes ftrengen Romigs Beinrich felbft preis gegeben? Fur jest gewann Zantreb freilich viel burch ben Tob feines madtigften einheimifchen Reinbes: benn Rapua übergab fich übereilt im erften Schretten, Graf Ramalb von Abruggo und ber Abt Roffrib von Montetaffino leifteten, obwohl ungern, bie Bulbigung; ben

1191, Reichstag au Thermuld im Fruhjahre 1191 ftorte fein Geaner mehr, und in Brunduffum murbe fogar Tanfrebs gum Mitberricher angenommener Cobn Roger gefront unb mit Brenen, ber Lochter bes Raifers Ifaat, vermablt. burch mar jugleich Tanfreds Unrecht auf ben Thron von ben Griechen anerkannt, und eine Musficht auf beren Beis fant gegen Beinrich VI eroffnet.

Die Radricht von Teftas miflungenem Ginfalle, welthe allerbings bie Rothwendigfeit großerer Gile zeigte, traf ben Ronig Beinrich auf bem Wege nach bem obern Stalien. Sier aber fanben fich Grunde und Beranlaffung ju neuem Bogern. Unftatt nach bem tonftanger Frieben bes Rothwendigften und Unentbehrlichften, ber innern Ginigfeit und Ordnung ju gebenten, befriegten fich 2) in biefen und ben nachften Sahren Bredeia und Gremona, Dailand und Bergamo, Parma und Piacenza, Pifa und Benebia,

<sup>1)</sup> Cassin. mon. Bromton, Aquicinet auctar., app. ad Malaterram, Richard S. Germ. at 1190, Chron, fossac novae 877. Capacelatro I, 190. Pagi 3tt 1190, c. 21.

<sup>2)</sup> Capreoli S1 at 1191. Johann. de Mussis. Sigon. at f188. Alferius ju 1190. Tiraboschi IV, 4. Setbst Sigonius fagt am

Rerrara und Mantua, Afti und ber Markgraf von Mont: 1190. ferrat, Berona und Pabua. Geiner Pflicht gemäß, und um freie Rrafte fur anbre Brede ju gewinnen; unterfagte Ronig Beinrich , welcher Enbe Hovembers 1190 Mailand erreichte, jeben Friedensbruch bei einer Strafe von 200 Pfund Golbes und fobnte bie friegenben Stabte mit einanber auß 1). Un Diacenza verpfanbete er bie Reichsbefigungen G. Donnino und Bargone fur zweitaufenb Pfunb 2); ein Beweis, bag er bamals noch teinen Grund ju einem Schabe gelegt hatte. Den Pifanern und Genuefern verfprach er, fur augeficherten Beiftanb, im boraus große Sanbelsvortheile im apulifchen Reiche 3), und vermehrte bie Befigungen jener mit Monato. Ferrara lofete er im Rebruar 1191 von einer frubern Acht, gegen bas Ber: 1191. fprechen, treu gu fenn und nicht in ben lombarbifchen Bund au treten 1); Untona rechtfertigte fich megen Bertreibung bes habfüchtigen Markgrafen Gotibalb; Boloana enblich. empfing ben Ronig ehrenvoll und erhielt fur bie Ubernabs me eines jahrlichen Binfes, bie Beftatigung bes Dlungrechts.

Bichtiger jedoch als diese Berhältnisse zu einzelnen Städten, war die Etstung "deinrichs gegen den Papis und gegen Kom. Im Zahre 1189 pater Assemal in ihr en Archival Gottsfried nach Deutschland gesandt, welcher unter andern auch den alten Seriet über die Beschung des Erzisischums Zeier daßin vermittelte; das die beiten bischeran Bewerber

Anfange des 15ten Buchs feiner Hist. Ital. caedes, latrocinia, ac gravissima quaeque flagitia impune se patrare posse confiderent.

<sup>1)</sup> Malvecius 887. Zanetti IV, 473.

<sup>2)</sup> Poggiali V, 5. Affo Storia di Parma III, 97 hat 1000 Pfunb.

<sup>3)</sup> Lamius delic. IV, 194. Stella 976. Jac. a Vorag. chron. Januens. 42. Pipin. IF, 2.

<sup>4)</sup> Godex epistok N. 578; p. 1. Amiuni I, 159. Savioli II, 2, urt. 298. Bonon. histo misco

1191. jurudfraten, und der Reichstanzier Ischann vom Abnige und Bapfte bestätigt sourbe. Mach dem Avde Friedriche I schiefte baggegen heimith seinerseits Abgeordnete an Klemens, und versprach die Rechte der Kirche zu schiegen; woraus ihm jener die Kaisertrönung dewüligte, jugleich aber wurd, auß eigenem Antriche oder vom den Bürgern gezwungen, verlangte, daß heinrich die Rechte der Stadt Kom anertennen möge 1). — Rach off sunsighistigen Unruhen hatte nämlich Remens am 31sten Mai 1183 mit den Römern einen Vertrag solgendes Inhalts zu Stande geschacht.

"Es wird fein Patricius mehr gewählt; ber Senat und ber Stabtprafett aber bom Papfte anerfannt und belieben, fo= balb er fcmort biefem bolb und gewartig zu fenn. Der Papft erfheilt ben Senatoren, Richtern und Beamten bie gewohnlis den Dfrunben, und entichabigt alle, welche in ben lenten Beiten burch feine Golbner ober burch bie Ginwohner von Zustulum Schaben erlitten. Die Sobeiterechte fallen mit nur geringen Musnahmen an ibn gurud; mogegen er jabrlich eine bes ffimmte Summe gur Befeftigung von Rom bergiebt. Beibe Theile versprechen fich Schut und wechfelfeitigen Beiftanb im Rriege. Zustulum wird ben Romern gur Schleifung übergeben, und fallt erft nachher an bie Rirche gurud 2)." Mis nun aber Rlemens mit ber Muslieferung von Zustulum abgerte, entweber meil er es retten wollte, ober meil er es nicht amingen fonnte; fo murben bie Romer mit ibm une aufrieben, und hofften ihren Bunich eber bei bem mit Beeresmacht nabenben Ronig burchzuseben, welcher ihres Beiftanbes bei ber Raifertronung beburfte, und auf ben Dapft megen ber Belebnung Tantrebe febr gurnte. Allein nicht minber vertrauten bie Ginwohner von Quefulum, bag Beinrich ibre Burg und Stabt, Die fo oft ben Raifern

<sup>1)</sup> Roger Hoved. 680.

<sup>2)</sup> Baronius c. 24, Pagi c. 11 ju 1138. Murat. antiq. Ital. III, 785.

gegen bie Romer und bie Papfte beigestanben hatte, von 1191. ber Gefahr bes Untergangs befreien werbe, und nahmen beshalb willig eine beutsche Befagung in ihre Mauern auf.

Unter biefen febr bebentlichen Berbaltniffen farb Rles mens III am 25ften Mara 1191 1), und brei Tage nachber warb ber hochbejahrte aus Rom geburtige Karbinal Spas einth ermablt, welcher ben Rahmen Coleffin III annahm, Des Konigs Macht und Unmaagung furchtenb, befchloß biefer bie Raiferfronung fo lange auszuseben. bis er bon ibm binlangliche Gicherheit erhalten hatte. Um aber nicht fogleich ben Schein ber Abneigung auf fich ju laben und bem Ronige einen Bormand fur befrige Maagregeln gu geben, fcob er mit Borfat feine eigne Beibung auf, und entschulbigte fich nun, bag er erft nach berfelben bie Rais fertronung vornehmen tonne. Der Konig, welchem ber in: nere Bufammenhang ber Dinge feineswegs entging, fettejest ohne Beraug bie Romer gegen ben Dapft in Bemes gung, indem er ihnen bie Uebergabe von Tuskulum verfprach und Soffnung machte, fein laftiges Seer gleich nach ber Kronung aus ihrer gandmart abguführen. Much Beinrich ber jungere, ber Gobn Beinrichs bes Lowen, verwandte fich großen Bobn erwartent febr lebbaft fur ben Konig beim Dapfte, und fo von allen Geiten bebrangt ließ fich biefer enblich am erften Oftertage, am 13ten Upril 1191 weiben. Des folgenben Morgens gog Beinrich, begleitet von allen Furften, nicht burch bas noch immer von ben Burgern gefperrte Rom, fonbern auf bem rechten Ufer ber Tiber jur Detersfirche und empfing 2), nachbem er eiblich

<sup>1)</sup> Albert. Lub. IV, 4. Bullar. rom. I, 49. Cassin. chron. Alberic. 895. — Rigord. 83 und Roger Hov. 689 haven fathig. Tage.

<sup>2)</sup> Chron. mont. ser. Chron. Udalr. August. Auct. incert. ap. Urstis. Erfort. chr. S. Petrin. Stederb. chr. Alle gu bisfem. Zahre. Rog. Hov. Angoben; daß ber Papft bem Kalfer bis Krone wieber vom Saupte geworfen us. f. w., find ungegenhet.

1191. angelobt die Kirche gu foungen und gu ehren, mit feiner Gemahlinn kniend die Kaiferkrone aus ben Sanden bes Papfies.

Babrent ber fich bieran reihenben Freubenfefte ge= bachte man faum bes unermeglichen Glenbs, welches bamit in naber Berbindung fanb. Raum hatte namlich ber Rais fer Tusfulum bem Papfte, und ber Papft es ben Romern übergeben 1), als biefe (im Ungebenfen langer Rebben und ber jur Beit Friedrichs I bier erlittenen großen Diebers fage) bie Mauern und Thurme nieberriffen, alle Baufer nieberbrannten, bie Ginwohner verftummelten, blenbeten und umbrachten; fo bag nur wenige ihr geben retteten und in ichlechten Sutten von 3meigen mobnten, aus benen an ber Stelle bes verichwundenen Tusfulum, Frastati 2) entftanb. Dit Recht marb ber Raifer getabelt, bag er folche Kres vel veranlaft, ber Papft, bag er fie nicht verbinbert batte. Much bauerte bie auf foldem Boben erwachfene Ginigfeit nicht lange: benn als Coleffin und Zanfred ben Raifer burch Bitten, Drohungen und Unterhandlungen von Upulien abguhalten fuchten 3), gab er gur Antwort: "fein Erbrecht fen genugent und unbeffreitbar, aber felbft bavon abacfebn, gebubre ibm bas apulifche Reich nach altem Raifer : und Lebn : Recht," Rur in einigen anbern minber wichtigen Bunften gab Beinrich nach, und vermied baburch einen volligen Bruch mit Coleffin. Gin jungerer, fraftige: rer Papft batte fich in fo enticheibenben Augenbliden mobil fdwerlich auf biefe Beife mit balben Magfiregeln begnut. fonbern bie Bereinigung Reapels und ber Raifermurbe um

Mussuum word entweder bom Solfer unmittelsør, ober burgh ben Papift, ober bon beiben hen Römern übergeben. über bie Soche felbft woren sie wenigstens einig. Ursp. 317. Rich, S. Goren. Gervaa. Tilber. 943. Godolr. mon. Sicardi chron. 615. Roger Hay, 639. Sigon. 549.

<sup>9)</sup> Bon frasche, 3meige.

<sup>8)</sup> Ebula 24: Aquie. auct. Meo annal.

jeen Preis, als Lehnsherr und Richenfufff zu hinterteriben 1191. gefucht. Bielleicht ward inbessen Gölestin auf eine personich ibbliche Weise von dem dieperten Machreget deburch abgehalten, daß er die Ansprüche Heinrichs für rechtnäßig und wolsbereichnet hielt.

Dit bem Enbe bes Monats April 1191 erreichte biefer, jur Freude feiner Unbanger, Die apulifche Grange; feine Feinbe bagegen hofften, Rocca b'Urce werbe fogleich feine Fortichritte bemmen 1). Diefe Stabt, am Abbange eines Berges erbaut, ichien taum einnehmbar; gang unerfteiglich aber ihre Burg, welche auf ber Spige fchroffer fenfrecht abgeschnittener Felfen lag, und beren fteiler enger Bugang gegen bie größte Ubermacht leicht vertheibigt wera ben tonnte. Dennoch erfturmte bas beutsche Scer am 29ften April Stadt und Refte in fubnem Unlaufe; woruber alle Barone, Stabte und Lanbichaften fo fehr erichrafen, baff fie jebes Biberftanbes vergagen und nur in einer eis ligen Ergebung Schut gegen großere Rriegsubel faben. Montefaffino. G. Germano, Atino, Theano, Gorella, Rapua, Averfa, bie Grafen von Fonbi und Molifi und mehre andere, bulbigten bem Raifer; bis Reapel mars fein Rrieg, fonbern ein leichter Giegeszug. Aber wenn auch Beinrich einzelnen, wie bem Klofter von Montetaffino 2), alle Freiheitsbriefe beftatigte und erweiterte, fo litten boch bie meiften Ginwohner Unbilben mancher Art, und bie 262 geneigtern floben nach Deapet, welches Graf Richard von Merra und ber tapfre Migeraus gu vertheibigen be: fcbloffen.

Im Monat Mai umlagerte der Kaifer Diese Stadet; mit ihm waren die Ergbischofe von Koin und Ravenna, der Partiarch von Lanieiga, mehre beutsche und italienische Stichofe, die Herbol von Balmasten, Konrad von Rothenburg, Heintlich von Dalmasten, Konrad von Rothenburg, heintlich von

<sup>1)</sup> Chron. fossae novae 877. Grossi lettere II, 7, 8, 29.

<sup>2)</sup> Gattula III, 274. Inn. epist. VII, 151.

1191 Braunschweig ber Cobn Beinrichs bes Lowen, ber Darts graf von Iffrien, Beinrich ber Bruber bes Bergogs von Offerreich , Deter ber Prafeft von Rom und viele ans bere 1). Beibe Theile, Belagerer wie Belagerte, übertrafen fich in wechfelfeitigen Unftrengungen; boch fcbien fich fur biefe bie Gefahr ju verboppeln, ale bie Difaner bas bieber offene Deer fperrten. Balb barauf fegelte aber bie ubera legene ficilifche Rlotte, unter Unfubrung bes fubnen Dargaritone berbei, fo bag bie Pifaner es noch fur ein Glud balten mußten, bes Rachts aus Caftellamare, wo fie einges fchloffen maren, ju entfommen. Gine genuefifche Flotte, beren Unfunft man jego verfundete, wurde freilich ben faiferlich Geffunten nochmals zur Gee bie Dberband geges ben baben, wenn nicht bie Reapolitaner fcneller eine noch bebeutenbere Bulfsmacht an ber gewaltigen Sine bes Commers gefunden batten. In bem beutschen Beere brachen namlich fo bosartige und anftedenbe Krantheiten aus, bag mehre Taufenbe, unter ihnen Bergog Dtto von Bohmen und Ergbifchof Philipp von Roln 2), ftarben, und ber Raifer felbft fcmer barnieberlag. Es blieb ibm feine Babl; um mur. etwas pon feinem Seere ju retten, mußte er am 24ften August bie Belagerung Reapels aufbeben '); allein ber Rudjug ber Gebemuthigten mar wo moglich noch verwuftenber, als ber Singug ber Stolgen. Geißeln wurben überall jur Gicherung ber Treue mitgenommen. Befabuns gen fonnte man bagegen nur in ben wichtigften Orten jurudlaffen: in Rapua, Arce und Gora unter Konrad Lubelinbart, Diephold und Konrad von Marley .).

Die Genuefer, welche bem in G. Germano franten Raifer wieberholt melbeten; ihre Flotte werbe binnen we-

<sup>1)</sup> Miraei op. dipl. V. I, urf. 68. Reposati I, urf. 897.

<sup>2)</sup> Philipp ft. ben 13. Mug. Belg. chr. magu. 210.

Suessan, chr. Bavar. et Suev. chr. Anon. Saxo 115.
 Reichersb. chron. Herm. Altah. Arnold. Lub. IV, 6.

<sup>4)</sup> Cassin, mon. Tuzii memor. 82:

nig Aggen von Svinierchia vor Mearel eintressen, mußte 1191. er seinster anweisen. Just die gest entselbe geit entselbe heinicht anweisen. Just die gest entselbe heinicht von Braunschweig binternicht nach Deutsch land 1), und es ergad sich, daß andere Huptstige von Ben Repositationen bestichen waren? In soschen über magse von Unglich aller Art, wo der von seiner Sohe heradgestürzte Kasser sich wood gern vor seinen verborgen dette, besticht in der aus Syrien zurüschlerbende Knig Philipp August von Frankreich 1), und brachte ihm vieleicht die Arneutschsschler vom Sode Friedrichs seines Brus ders; — endlich um sogar die Hospinungen für die Justunft abzuscheiden, traf die Rachischt einer Konstanze, die Kasistinn zu Konstanze, der Angeleich und Konstanze gefangen!

Bahrend Heinrich VI Neapel belagerte, erschien namisch eine Gefanrichsieft aus Salenno, versprach unbebingten Gehorst much beit Konsslage möge nicht im Kriegslager bleiben, sondern unter dem Schuse ihrer treuen Untertheinen in Salerno wohnen. Der Kalfer bewilligte dies Gesuch ohne Bedensten, und wußte wohl nicht, daß sich in inner Stadt manche Kreunde Tanstrods aussichten, welche de Amwespiecht der Kalferim benuhen und sie wo möglich ihrem Gemahl abtrinnig machen, oder sier Zanstrod umstimmen wollten. Beites mißlang; als nun aber Nachrichten von den Unstillen der Deutschen und von der ihren der Verlagen ist und wohl von sienen Tode, eintrassen, ob lieben die Anhänger Zanstrods nicht dei zienen milden Bertuchen sieht, joa erreitze gewaltigen Aufrüger. Umsposst between der Verlagen siehen und von der Verlagen kann der Verlagen und der Verlagen fleche, sowen erreitze gewaltigen Aufrüger. Umsposst bestehnt der Verlagen fleche, sowen der Verlagen flechen, sowen erreitze gewaltigen Aufrüger. Umsposst bestehnt der Verlagen siehen.

<sup>1)</sup> Stella 981. Ottobonus zu 1191. 2) Ebulo 43.

<sup>9)</sup> Stran Philipp August im Kungth Affen vertieß und ben Kaifre in Apulien [ab, ] to war et sich on and eingefondernen Hugdie. Otto Apulien [ab, ] to war et sich on and eingefondernen Hugdie. Otto S. Mina. 37. Rady Innoch Percoh. 718.—719 Lain es im "Dirober 1191 und Agustien: et sich eher nich beutlich, ob er ben Kaifre sprach. Doch fonnte Philipp einen Git, bafen mitgende gunder 191 frag, woch nur in belien Gegenwert seifen. Die Radycke vom 2000 derende Prinzip Gesterbeite kar fündlicheitlich [40] entligte ein.

#### 26 Sedistes Bud. Erftes Dauptfiud.

1191, Sonfange von einem Baltone erft mitte, bann mit Ernst und Serenge zu bem Bolte; sie ward gefangen und auf stielischen Schiffen nach Melsina gefünfen. Als sie in faisfenden Schmude vor Zanfred erschien, gagte biefer: "worum genügte bie der Glanz einer balben Beich nicht? Barum famst du, auch meine Einber nagueriert Siehe, der gerechte Gott hab the freventlichen Dossimungen derniens Mamnes an ihm selbst und an der bestraft. "Konstange erweiderte: "jeho sant unser Gefürn, balb findt das deinen Richt nach ferneben Gute habe de, gertachtet, olwern nach meinem Reiche, welches du mir freventlich entriffen bas ?).

Der Raifer, welchem alle Mittel sehlten, seine Gemahlinn zu besteinen, ober im Telbe obzustiegen, verließt Apulien im Eerstember 1191 und eiten and Deutsschald zurück. Schne Mübe ersbeiten nummehr Tantreb und sein Schwager Richard vom Arerra die Gabbe Rapua, Alenan, Averla, E. Germano, bezwangen den Grassa Kainald von Idenzigo, und bestsigten allmählich Tarent, Mennehium, Die, Nardo und Lette 1). Agil das gange Kich ward dem Königk unterthan, und nur Grass Peter von Gelano, bie Abrie Montefassino, Gora und Bocca d'Aree widers sanden ihm noch behartlich.

1) Ebulo 63, bie hauptquelle. Abmeidende Radprichten bei Prol. Luc. XX, c. 44. Ursp. 517. — Aquica auct. Sicardi chr. 605. Guil. Neubr. V, 7. Sismondii II, 272. Ileurici Septimellensis elegia in Leyscri hist. Poct. 61.

Alex. Penn. 56. Neritin, chron. u. Sucss. chron. 3u 1191.
 Ebulo 29.

# 3 meites Sauptftud.

Sobald bie Radricht von ben Unfallen bes Raifers und 1191. ber Flucht Beinrichs von Braunfcweig in Deutschland ein: traf, bachten manche an Abfall und eine neue Ronigs= mabl 1). Aber gerade um bie Beit als Raifer Beinrich über bie Mipen gurudfam, farb fein Dheim Belf VI im 76ften Sabre feines Miters, und jener behielt beffen an Gutern, Schubberrichaften und Dienstmannen reichen Rachlaß fur fich felbft zu erblichem Befit 2). Ferner ernannte er feinen Bruber Ronrab, an bie Stelle bes verfforbenen Rriebrich jum Bergog von Schwaben. Rach folder Berffarfung feiner Macht bielt ber Raifer am 6ten Januar 1192 feinen 1192, erften Reichstag in Worms, und benahm fich biebei fo fest und bestimmt, bag alle, auf etwanige Comache und Ban= telmuth berechnete Plane babinfielen. Richt ohne Bir: fung empfahl er einen feiner Rathe zum Bifchof von Borms, belieh ben neuen Ergbifchof von Roln, Grafen Bruno von Daffel 3) mit bem Beltlichen, und entfchieb bie freitige Babl bes Bifchofe von Luttich fcblechthin nach feinem Billen.

<sup>1)</sup> Albert. Stad. unb Ursperg. gu 1191 unb 1192.

Weingart. chron. 798. Otto S. Blas. 37. Orig. guelf. II, 359.

<sup>9)</sup> Bruno bantte Altere halber im nachten Sabre ab, und fein Bruber Abolf folgte ihm. Godofe, mon.

1192. Bifchof Rubolf mar namlich auf bem Rreuzuge ges ftorben, und bon einer Partei Albert, ber Bruber bes Bers jogs Beinrich von Brabant, von ber anbern Albert, ber Bruber bes Grafen von Reteft gemablt worben; welcher lette, in Biffenichaften minber bewandert, feinem jungern und geiftreichen Gegner, im Rall eines bobern Befehls, gern ben Borqua murbe eingeraumt baben. Der Raifer aber behauptete in Ubereinftimmung mit allen Pralaten: nach ben wormfer Bertragen flebe ibm bei gwiffigen Bablen bas. Recht ber Ernennung eines britten ju, und gab bas Bisthum gegen Bahlung von 3000 Mart bem Grafen Bothar von herftall 1), welcher bisher bie Stelle eines Stiftsvorftebers in Bonn befleibet batte, Dit biefer Entscheibung berubigten fich bie Burudaefesten feinesmegs, fonbern 21: bert von Brabant ging, mit ber Beftatigung bes Ergbis fcofe Bruno von Roln, feines Unverwandten verfebn, nach Rom, um fein Recht vor bem Papfte geltenb ju mas den, mabrent Bergog Beinrich gegen Bothar Febbe erhob. Der Raifer fperrte bierauf ben ungeborfamen Rolnern ben Rhein und jog felbft bis Luttich binab, mo er bie Saufer ber Beiftlichen, welche es mit Albert bielten, gerftoren lief. ihre Guter einzog und ben Bergog von Brabant ju bem eiblichen Berfprechen gwang, er wolle feinen Bruber fers nerbin nicht unterftuben. Diefer fehrte jeboch balb nachberaus Rom gurud und brachte papftliche Schreiben mit , bes . Inhalts: "bie, obne porfdriftsmaffige Bugiebung bes Ergbifchofe und ber Bifchofe gefchebene und noch an anbern Danaeln leibenbe Ernennung Lothars fen ungultig; ber rechtmäßig ermablte Albert bingegen von bem Erabifchofe Bruno , ober wenn biefer fich por bes Raifers Macht furchte, von bem Ergbischofe von Rheims ju weiben." Bruno

<sup>1)</sup> Aquic. auct. neunt ihn einen Grafen von Oftabe. Abert von Reteft war ber avunculus ber Kaiferinn Konstange und ber Kaifer wollte ihn wegen gemachter Austagen entschädigen, was er aber nicht annahm. Giseb, 406, 410.

war ober ftellte fich frant, weshalb Albert nach Rheims 1192; ging und vom bafigen Erzbischofe gunftig aufgenommen wurde. - Benige Tage nachher tamen auch einige Dienfts mannen bes Raifers, unter ihnen Dtto von Barchiffen 1), bafelbft an und flagten : baf jener ibre Guter eingezogen und fie bes ganbes verwiefen habe. Diefe Uhnlichkeit ihres Schidfals erwedte bie Theilnahme bes Bifchofs: und bas mit bas Butrauen noch großer, bie Berbinbung noch enger merbe, leifteten ibm jene Danner ben Lebnseib. Gemeins ichaftlich überlegenb, wie fie ihren Feinden Abbruch thun tonnten, gingen fie eines Tages vor ben Thoren von Rheims fpatieren, unmerflich immer weiter und weiter, bis au einer abgelegenen und einfamen Stelle. Sier nun ergriffen jene Frevler ploglich ben Bifchof, ermorbeten ibn und entfloben 2). - Cobalb bie Bermanbten beffelben von biefer Unthat Rachricht befamen, hielten fie fich burch tein fruberes Berfprechen mehr gebunben, fonbern begannen, in Berbinbung mit Bruno von Roln, einen fo leb= haften Rrieg gegen ben Bifchof Lothar von Luttid . bafi er mit Berluft feiner Befigungen gum Raifer flieben mußte. Beibe wurden ber Theilnahme ober Begunftigung bes Morbes beschulbigt: aber Lothar beschwor feine Unschulb und ber Raifer verwies, fobalb er vom Bergange genquer unterrichtet worben, bie anfangs gunffig aufgenommenen Thater aus bem Reiche 3) und fohnte fich mit ben Bermanbten bes Ermorbeten aus.

hiedurch entstand jedoch um so weniger in diesen Gegenden ein ficherer Friede, als heinrichs Gegenwart in andern Theisen bes Reichs nicht minder nothig war .).

<sup>1)</sup> Northof 3u 1193. Guil. Neubr. IV, 33. Rigord S3. Guil. Armor. 76. Inn. III, epist. V, 155.

<sup>2)</sup> Morb ben 24ften Rov. 1192. Aquic. nuct. guntg Reichs. archiv. Cont. 1, Fortf. 3, Abichnitt 8, v. Coin Urt. 42, p. 79.

Removit ab aula et finibus regni. Gisleb. 413. Acgid.
 Hist. Leod. episc. 648.

<sup>4)</sup> Reichersb. chr. Herm. Altah. 3fcotte I, 480 hat bas Rabere.

- 4192. So in Baiern jur Beilegung verwiffender Feiben, welche zwischen, berzog Ludwig und dem von den Bosmen unterstützen Grafen von Hochenbegen entstanden waren und mit der Achtung bes legten endigten. Bidriger indeft als alle biese Berhältniffe in Giedeutschand, erschienen bie neun Ariege in Anordbeutschland, erschienen bie neun Ariege in Anordbeutschland.
- Beinrich ber jungere von Brannfcmeig verließ, wie 1191. gefagt, ben Raifer beimlich bei G. Germano : weil feine Bemuhungen fur beffen Rronung nicht fo belohnt wurben, wie er munichte; weil bie Rachricht eintraf, fein alterer Bruber Lothar fen in Mugsburg gefforben, und weil enb: lich bie anftedenben Rrantbeiten ibn felbft binguraffen brobs ten. Berfleibet und auf großen Ummegen, entging er allen Rachfiellungen 1) und erreichte gludlich Braunfchweig. Go febr man fich bier uber feine Untunft freute, fo febr gurnte ber Raifer und außerte: "er fen in bochfter Roth gleich verratherifch von Beinrich bem jungern verlaffen worben, mie beffen Bater einft feinen Bater Friedrich I in ber Loms barbei verlaffen habe." Und nicht minbern Grund gur Rlage gab ibm Beinrich ber Lome felbft; benn er fcbleifte. ungeachtet feines Berfprechens, meber Lauenburg, noch gab er bem Grafen Abolf bon Solftein bie Balfte Liebede, noch hielt er Frieden gegen beffen ganbe; welches lette um fo ungerechter erfchien, ba ber Graf noch nicht von feiner frommen Dilgerfahrt gurudgefehrt mar. Muf ber anbern Seite brachen bie Bifchofe von Salberfabt und Silbesbeim und ber Abt von Korven, fcon im Junius 1191 2) in bie Besitungen bes Bergogs ein; entweber bon ibm ebenfalls gereigt, ober bloß in Soffnung bes Gewinns und
  - 1) Arnold. Lab. IV, 5. Alb. Stad. ju 1192 fogt: Deinrich (re) burch, Griecherland, Ungern, und Böhmen alb verfleibetre Ginausiger gurüfgeftert. Bach Stederb. chron. und Cobelin 275 wäre heinrich feiße iber Reapel gestoben. Doch ift vielleigt bertliche Untumbe im Beite.
  - 2) Wenn anders biefer Rriegsjug nicht in bas Jahr 1192 gehort. Bottiger 482.

ber Beute. Wenigstens hielten sie mit ihren Leuten durch: 1191. aus feine Bucht und Debnung, und würben noch schnelten verlagt worden spun, wenn nicht der Boge Ludoss siehlis im Braumschweig eine Berichwörung gegen heinrich den Bedwen unsextleit hatte.

Dittlerweile war Graf Abolf von Solfiein, ber in Eprus Nachricht uber jene Febben betommen batte, nach Guropa gurudgefehrt und erhielt vom Raifer, ben er in Schmas ben fprach, große Berfprechungen und anfehnliche Gefchente gur fraftigern Fuhrung bes Rrieges. Beil aber Beinrich ber Lowe alle Orte an ber Elbe inne hatte, und fein Schwiegerfohn Farft Borvin ') bie flavifchen Lanber bedte, fo fchien es unmöglich, bag Abolf feine Befigungen erreis den tonne. Wie erftaunte alfo ber Bergog, als er borte: 1192. ber Graf fen unter bem Schube Martgraf Ditos II bon Branbenburg und Bergog Bernhards von Sachfen, in ber Gegend von Lauenburg über bie Gibe gegangen, habe bier Beib. Mutter, Cohn und ein bebeutenbes Seer ihm qua gethaner Solfteiner und Stormarn gefunden, und belagere mit bem Beiftanb bes jungeren Grafen von Rageburg bas ihm vorenthaltene Lubed. - Go lange inbeß ben Burgern bie Rahrt auf ber Trabe frei blieb, fummerten fie fich mes nig um biefe Ginfchliefung; und ehe bie Belagerer ben Strom burch ein Pfahlwert vollig gefperrt hatten, mußte Graf Abolf gur Befeitigung anberer Streitpuntte nach Das nemart eilen. Much vertheibigte fich ber Befehlshaber Beinrichs bes Lowen mit Rachbrud, bis ein Seer unter Unführung Bernharbs von Rothe gum Entfage berbeifam und ben Grafen von Rageburg vertrieb, welcher bie eine Balfte Lubed's eingeschloffen batte. Dieburch ermutbigt, bofften bie Belagerten am folgenben Tage auch bie zweite Balfte ihrer Teinbe gu befiegen, welche aber an einer Fuhrt ber Swartow eine fo vortheilhafte Stellung nahmen,

<sup>1)</sup> Gener dacis. Arnold. Lubec, IV, 6. Corner 795. Mar thilbe, Borvins Gemastin war bes Derzegs naturliche Tochter. Orig. guelf. III, 176.

### 32 Sechetes Buch. 3meites Sauptftud,

1492. doß sie ungeachtet ihrer geringeren Sahl die Deregand bei hielten, und der Graf von Rageburg sich mit seiner wiedergesammetten Mannischaf aufs neue wor Lübeck lagern sonnte. Diese Unfalls wegen versießen die meissen aben bei meissen bed bei de bei de bei erreichten, durch Bernhard von Rageburg eingebott, die Boigendurg geschapen und die don ihren zu Geschapenen gemacht. Graf Abots, dessen abeitet nach seinen Rute, ließ biese Geschapenen gemacht. Graf Abots, dessen abeitet gebenmt hatte, ließ biese Geschapenen, meil Einwohnet von Stade, feil und ward dessen, der ich dieser Schaftler aus Dafrenaren, meil Einwohnet von Stade, feil und ward derfür, als er sich dieser Stadt näherte, dankbat aufgenommen.

Gang anbere bachten bie gubeder ; benn fie entwarfen mabrent biefer Beit mehre Plane, um nicht in bie Botmas Bigleit bes, mabricheinlich megen ffrenger Bollerbebung 1). verhaften . Grafen zu fallen. Einige wollten bie Stadt bem Konige von Danemart übergeben, benn ber Sanbel werbe unter biefem machtigften aller Schugherren am fcnellften aufbluben; anbere bagegen furchteten Buchtigung, Schande und Sanbelsverluft bei einer Trennung vom beutiden Reiche, und ichlugen por bem Darfgrafen Otto. unter boffentlicher Genehmigung bes Raifers, Die Unters werfung anzubieten. Allein feiner von biefen Borfcblagen warb ausgeführt, weil Graf Abolf bie Stadt fo bart bebrangte, bag fie fich ihm ergeben mußte und nur bie noch gurudgebliebene Mannichaft Bergog Beinrichs freien Abgug erhielt. Der Raifer, welchen biefe Demutbigung feines als ten Geaners freute, überließ bem Grafen Abolf alle Ginnahmen von gubed, und ein Drittbeil ber Ginnahmen von Stabe 2). Unbererfeits marb Bergog Bernbard im Februar

<sup>1)</sup> Rach Corner 776 mar wenigstens fruber Streit swifden gabed und Abolf uber ben am Ausfluß ber Arave gu erhebenben Boll.

<sup>2)</sup> Arnold. Lub. IV, 12, 22. Auch ber Erzbischof 28ich mann von Magbeburg erhielt vom Raifer mehre Besitungen Deinrichs bes Comen. Garken IV, 225, Urf. von 1198.

1193 bei Lauenburg von ben Schaaren Seinrichs bes Lowen 1193, ganglich geschlagen, und ber Graf fant neue Beschäftigung in Danemart.

Balbemar namlich 1), ber Cohn bes von Gueno ermorbeten Ronigs Ranut V, welcher Bifchof von Schleswia und herr ber Ditmarfen geworben mar, verband fich mit ben Ronigen von Schweben und Rormegen und mit allen Feinden bes welfischen Saufes, gegen Ronig Ranut VI, ben Schwiegerfohn Beinrichs bes Bo= wen. Ranut murbigte bie Gefahr richtig. hielt aber bei ungureichenden Rriegsmitteln Binterlift gegen ben ungerecht Unfallenden fur erlaubt; und burch bie Erinnerung an ibre Berwandtichaft und ehemalige Ginigfeit, und burch neue Berfprechungen mannigfacher Art, verleitete er Balbes mar in eine perfonliche Busammentunft ju willigen. Bei biefer Bufammentunft ließ ber Konig ben unbeforgt Butraulichen feffeln, und hielt ibn faft breigebn Sabre lang gefangen 2). Graf Abolf, welcher als beffen Bunbegenoffe fcon verwuftenbe Ginfalle bis Schleswig gewagt hatte, fab fich ist unerwartet und vereinzelt ber großern Gewalt Ranute fo preis gegeben, bag er ben Frieden mit 1400 Mart Gilber erfaufen mußte.

ich nun gleich biese Ereignisse vortheithaft auf Heinich den Löwen zurüstwirten, so übergeutgte er sich dennoch,
daß er mit: Gewalt nie vollständig sigen sohne und ohne
Beröhnung mit dem Kaiser siere Geminn unstiger biete.
Bald mach bessen Richter aus Italien, hatte der Jergog
Geistliche zum Unterhandeln an ihn abgesschlicht: allein bet Born über die wiederholten Beleibigungen war damals noch
fo neu, und bie Anzeigungen der Seinde der weitelen
Dausse so ich eine der Bestehber der gestellen
Dausse so ich der Bestehber der gestellen
wies. Eeitdem werde der Kaiser, dies hösste Dergog Scharich, durch den Zosauf, der gestell und manche ungfunsse
teil, den der Losse gestellen der gestellen gestellen.

<sup>1)</sup> Buch IV, S. 164.

<sup>2)</sup> Corner 800. Augior danicus No. VI bei Subwig IX, 152.

1994. Erabeung milber und nachgieldiger geworben fenn. Und wirflich fand ber isingere Speintich, weicher ish und feine Aucht so ergient hatte, bei personlichem Erscheinen im Hosse einen weit freundlüchem Emplang, als man erwartet heiter: nur auf ben Spunjantrag, daß der Kalfer heine hen konnenter in einem Sestimmt zu wie bereifes, bei ber innem Schwierigkeit ber Sache, ben anderweit bringeuben Reichsgeschichssen und ber, wenigstend insgehein nach sortbauernben Abnehaung bes Kalfers, ein Zog nach bem andern, ohne baß heinich der sings ihm unerwartet ein Glidcissen wir. Da ging ihm unerwartet ein Glidcissen auf, bessen Westen Westen wieder zu sehnen

Dem Pfalggrafen Konrab, einem Bruber Raifer Frieb: richs I, blieb von feinen Rinbern nur eine Tochter Manes am Leben, welche fcon in frubfter Jugend, nach freunds lichem Ubereintommen ber beiberfeitigen Altern, jenem Beinrich, bem Cobne Beinrichs bes Lowen, jugebacht marb. 208 nun aber ber Bergog balb barauf vom Raifer Friedrich abfiel und bie grimmige gebbe gwifchen Sobenftaufen und Belfen wieber ausbrach, fo gerriffen auch biefe garten Banbe und Manes murbe nicht bloß als reiche Erbtochter, foubern noch mehr barum von Rittern geehrt und von Rurften geminnt, weil fie reich an Tugend und berrlich in Schonbeit emporblubte. Much Ronig Philipp Muguft von Frankreich betam bievon Runbe, und hielt es in feiner bamaligen Stels lung au Richard Bowenberg fur geratben, fich mit bem Raifer burch bie Bermablung mit einer nachften Bermanbtinn noch en= ger zu verbinden. Gern unterftuste Beinrich VI bes Ronigs Untrag bei feinem Dheim Konrab, und ba nun auch biefer beiftimmte, fo fcbien ber Che fein Sinberniß mehr im Bege au fleben. Aber Konrabs Gemablinn Immengarb, eine geborne Graffinn bon henneberg, mar bem Plane in ber Stille abgeneigt, eilte ju ihrer Tochter und fprach, biefe erforichenb : .. ein ruhmvolles Schidfal, liebe Tochter, ein

tonigliches Chebett bietet fich bir bar, Philipp Muguft von 1194. Franfreich verlangt bich gut feiner Gemablinn." Da ants wortete Ugnes befturgt: "Mutter, ich habe oft gebort. baf ber Ronig bie fcone Ingeburg von Danemart ohne Grund beschimpfte und verfließ; ich furchte folch Beis fpiel!" - "Aber men", fuhr bie Mutter fort, "mochteft bu lieber jum Gemable ?" - "Bon bem", erwieberte Hanes. "werbe ich mich nie trennen, beffen Braut ich fcon in frubfter Jugend bieg und beffen Schonbeit, Muth und Ingenb jest alle Stimmen preifen. Er allein, - benn mas fum= mern mich bie wilben gehben ber Manner -, er allein war im ftillen ber Freund und Geliebte meines Bergens. er allein wird mein herr und Gemabl fenn." - 216 3rs mengarb biefen feften Billen ihrer Tochter fab, fprach fie erfreut: "beine Bunfche follen erfullt werben;" und fchidte fichere Boten in bas Soflager bes Raifers, mit geheimen Briefen an Beinrich ben jungern. Sogleich eilte biefer nach Stalede bei Bacharach, bem Schloffe ber Pfalggrafinn, und warb bier, ba bie geringfte Bogerung mit ber größten Gefahr bes Difflingens verbunben fchien, noch an bem= felben Abenbe feiner treuen Agnes angetraut 1). Auch mar ber folgenbe Zag faum angebrochen, fo bieß es: Pfalggraf Ronrad fen vor ben Thoren. Ermengarb ging ibm fchnell entgegen und zeigte fich fo freundlich, fo bienftfertig, und babei boch fo angftlich, bag ber Pfalggraf, es bemertenb, fragte : mas neues gefcheben fen ? "Berr", antwortete Ermengarb, "geftern tam ein Ralfe übers Reib geflogen mit braunem Saupte und weißer Reble. Gut gefrummt find ihm Rlauen und Schnabel ju machtigem Kange, und bie Schwungfebern reichen fo weit, bag man wohl fieht. fein Bater babe ibn auf einem boben Ufte erzogen. Diefen Falten, nie fabt ihr einen fcbnern, habe ich gefangen und behalten." - Che noch ber Pfalggraf ben Ginn biefer

<sup>1) 3</sup>m Mary ober April 1194. Tolner 540. Orig. gnelf.

1194. Borte genauer faffen und erforfchen fonnte, fuhrte Irmenaarb ibn icon weiter in ein Bimmer, wo Beinrich und Manes Chach fpielten. Gie ftanben, ibre Banbe traulich in einander legent, auf und Ermengard fagte: "Berr, bas ift ber Cohn bes Furften von Braunfchweig, bes eblen Lowen; bem habe ich unfere Tochter jum Beibe gegeben; moge es euch lieb und genehm fenn." Da erfchrat Konrab febr und fcmieg lange Beit; endlich aber bub er an : "es ift gefcheben ohne mein Biffen und Buthun, bas moge mich entschuldigen beim Raifer." Much gerieth biefer, uber bas Berfchmaben feines Antrags fur ben Ronig von Frant: reich und uber bie Erhebung feines Feindes, in ben heftige ften Born und fagte ju Ronrad: "Geh bin und lofe bas Band auf, bas ibr mit biefem Taugenichts gefchloffen habt!" Erft als ber Pfalggraf feine Unfchuld befchwur und bie Trennung ber Che feiner Tochter befchimpfenb, ja in Sinficht auf bie Rirche unmöglich nannte 1), mußte fich ber Raifer beruhigen. Much fcbien es ihm mohl, bei naberer Uberlegung, gerathener biefe unerwartete Berfdmagerung ber Belfen und Gibellinen fur einen allgemeinen Frieben ju benugen, und bie funftige Belehnung Beinrichs bes iungern mit ber Pfalggraffchaft am Rheine von beffen Benelmen und feiner Mitwirtung fur bie italienifchen Plane abhangig zu machen.

Dem gemäß eilte ber jüngere Heinigt nach Braumischweig und überredete seinen Bater, nicht ohne einige Miche, sich dem Ausspruch best Kaisers und ber Fürsten auf einem Reichstage in Salfeld zu stellen. Unterwogs aber stürzte ber bejahrte Herzog bei Bothstob mit dem Pserde, beschäugte dem Zuf und wurde frant nach Waskkennied gebracht. Alle man den Kaiser hieven benachrichetigte, hielt er ansfangs die Eutschulbtzung des Aussenbleibens für ersunden; spakter iedend von der Wahrheit des

Guil. Neubrig. IV, 32. Hemingf. II, 68. Stederburg. chr. Chron. rhythm. princip. Brunsvic. 78.

Unfalls überzeugt, legte er bie Tagfabung, bem Bergoge 1195; bequemer, nach Dullethe ober Tilleba bei Rifbaufen 1). -Sier traten nun bie Saupter ber beiben machtiaften beut= ichen Saufer, nach langen blutigen gebben, perfonlich ein= ander gegenüber; aber Beinrich mar nicht mehr ber grimme Lome, fonbern burch Alter und Unglud gegabmt und ge= milbert. Ihm ichien es binreichenber Gewinn, bes Friebens mit allen Nachbarn ficher zu werben , nicht mehr als Geas ner bes Raifers balb geachtet zu erscheinen und fur feinen Sobn, gegen bas Berfprechen ernfter Theilnahme am italienifchen Buge, bie Belehnung mit ber wichtigen Pfala graffchaft am Rheine gu erhalten. Auf ber anbern Geite riefen fo bringenbe Grunbe ben Raifer nad Reavel. baß er um jeben Preis ben Krieben innerhalb Deutschlands bes grunden und Unterftugung aus Deutschland gewinnen wollte. - Bu benfelben 3meden benugte er bie Unfalle Ronig Michards von Eugland, beren gufammenhangenbe Ergab: lung wir baber an biefer Stelle einschalten.

Die im Ditober 1192 angetretene Gereise der Grau umb 1192. 
Schweiser Richards war gildtlich '), ijn aber selbst warfen 
Estimme (sejde Budden lang umber, umd als er sich endblich 
auf die Sevorsteinende Landung freute, erfammte er die framgisstische Richard umb sessiche, die der lauf undsessprochenen 
Feindschaft des Gresen von Zouslouse umd des Königs von 
Frankreich, sieder nach Italiem zu sogetn. Zulein bier mußer 
Richard nicht minder die Rochssellungen der Bermanden 
des angebisch auf seine Bereansfaltung ermordeten Ractgasfein Konneld vom Bousterent stürzsehn germorden 
der Montel vom Bousterent stürzsehn zu gestellt 
ein Konneld vom Bousterent stürzsehn zu gestellt 
ein konneld vom Bousterent stürzsehn zu gestellt 
eine nochmals umschiffend, zum abvasitischen Recre wandse, 
m durch Zustellt son de heinungsteben. Beinabe wäre er auf

<sup>1)</sup> Im April ober Mai 1194. Tolner 841.

<sup>2)</sup> Abfahrt Richards ben 9ten Oftober. Rad, a Diesto irang. Bromton 1240. Danidolo 817. Die Ergästungen meichen in sehr wiesen Kleinigseiten von einander abs ich habe gesucht das Rader scheinischlie aufgufinden.

1192 biefer Rabrt an bie Ruften ber ibm gleichfalls abgeneigten Briechen geworfen morben; und in bem Mugenblide, mo man biefe Gefahr nur mit Dube vermieben batte, griffen wieberum amei Raubichiffe Richards Schiff an und gwangen ibn au einem Rampfe, beffen Musgang gweifelhaft ichien, bis man boch erfreut in ber Befatung Englander ertannte, melde nun ihren Ronig, um ibn beffer zu verbergen, aufnahmen und nach Bara in Dalmatien überfesten. Dem Befehlshaber biefer Stadt fanbte Richard einen toffbaren Ming und bat fur fich und bie feinen, unter bem Damen eines Raufmanns Sugo um freien Durchjug. Aber jener antwortete: "nicht Sugo, ber Raufmann, fonbern Richard ber Ronig fanbte mir bies Gefchent, und ich babe gefchmos ren , jeben Rreugfahrer anguhalten. Allein ein Furft, ber frehpillig felbit einen Unbefannten fo ehrt, verbient feine unmurbige Behandlung; er moge feine Gabe gurudnehmen und frei feines Beges giebn." Die Freube uber biefen Musgang bob bie Beforgniffe nicht auf, und Richard eilte noch in ber Dacht weiter bis qu einer ameiten Stabt, beren Befehlsbaber ein Bruber jenes erften und burch ibn bereits von ben Borfallen unterrichtet mar. Minber grofimutbig. bachte biefer ben Ronig ju fangen und ließ burch Roger von Argenton alle Baufer burchfuchen, mo Dilger verweilten; auch entbedte Roger ben Konig, marb aber mit Gefchenten und Beriprechungen au ber Musiage bewogen. er fen nirgenbs ju finben. Durch biefe wieberholte Gefahr noch angftlicher geworben, vertraute fich Richard wieberum bem Meere an, litt aber Schiffbruch gwifchen Benebig und Mquileja und rettete taum fein Leben.

Den Bortheil schien bies Unglid steoch zu bringen, baf er num weniger bemette steinen Beg storstschen Innete, allein der Kaiser heinrich VI., Herzog Leopold von Öster erich und viele Dautsige waren von ihm zu schwer beleidigt wörben, als Say sie ben nicht hätte mit größter Aufmersansteil, and sie den der der der der der der bar den Aufleten sollen. Buerst erheite Geog Refinbar den Georg Rachsich von des Königs Tuffungt und

ergriff acht feiner Begleiter; mit ben anbern entfam Richard 1192. uber Civitate nach Rarnthen, borte aber bier von ben aleich feindlichen Gefinnungen bes Bergogs Ulrich und wollte fich nach bem Galaburgifchen wenben, in ber Soffnung, bag man bier von feiner, ganbung noch nichts wiffe. Aber vor ber Ausführung biefes Befchluffes überfiet ibn Friedrich von Botefow in ber Gegend von Friefach, und fing und gerffreute feine wenigen Begleiter; Richard felbit rettete fich nur burch eine Berfleibung. Mit Bilbelm von Stagno und einem Anaben 1), welcher beutsch fprach, irrte er mehre Zage und Rachte in Balbern und Bergen faft ohne Rab= rung umber, und tam julest jingludlicherweife nach Erpera por Bien. Gein Diener ging gur Stabt, um lebens: mittel einzukaufen, erregte aber burch feine ungewohnliche Musfprache, burch bie Babl foftbarer Gegenftanbe und burch anmaafliches Betragen bie Mufmertfamfeit von vielen. und nur bie Rotbluge, fein Berr fen ein reicher Raufmanut, ber balb gur Stadt tommen werbe, befreite ihn biesmal von weiterer nachforschung, Gern mare Richard bierauf foa gleich abgereifet, aber feine Rrafte maren von ber Geefahrt und ben Errfalen bes landwege ju erfcopft; und mabrend biefer nothmenbigen Bogerung erhielt Leopold von Ofter reich burch ben Bergog bon Rarntben Rachricht uber bes Ronigs Untunft, und befahl alle Fremben mit erhöhter Mufmertfamfeit zu beobachten. Unporfichtig trug Richard, bei fonft geringer Rleibung, einen toftbaren Ring am Finger; eitel zeigte fein Diener ritterliche Sanbichube; ba murbe biefer verhaftet und jener von einem Ofterreicher erfannt, ber por Affon mit gefochten batte 2). Sogleich ließ ber bies pon benadrichtigte Bergog bas Saus umringen und trat

<sup>1)</sup> Conradi catal. imp. 410. Coggesh. chr. angl. 830. Chron. Nortm. 1005.

Admont, chr. zu 1193. Hemingf. II., 62. Rigord. 36.
 Richard (e) (hlospins in feinem Bette, burch Unvorsightigfeit seines Diemets gesangen worden, sagt Abbas S. Petri in Burgo in Sparke script. 87.

1192 in dem Angenblicke, als Richard noch an Widerstand bachte, selbst ding und sprach: "vergebens, Kollg, vertrigst und werkleisch bu ich, den Geschöft mach ich fenntlich. Besinde nicht unbesonen der Wermacht zu wöberstehn und bedente, daß wie mehr beine Ketter sind: benn fielst du in die hände der Areunde bei Mackgarsen von Montferrat, welche die überall nachstellen, wohrlich von tausend Leben vorlede, die in nicht eines lassen, wohrlich von tausend Leben vorlede ist inder eines lassen. — Auf beise Weise wurde Richard und Liben Derember 1192 gefangen 1) und an Hadamar von Chutteng zu anständiger Verwahrung in Abierstein übergeben.

Cobath Ronig Philipp Muguft und Raifer Beinrich 1193 .. bievon borten, maren beibe febr erfreut, ber lette aber bes bauptete: fein Bergog burfe einen Ronig gefangen balten. bies Recht ftebe nur bem Raifer au: - und fo mufite. Lopolb von Offerreich nach einem in Regensburg gefaßten Befchluffe 2), jeboch mit Borbehalt feiner Unfpruche, Ris darben an Beinrich ausliefern , ber ihn nach Erifels bringen und außerlich ehren, fonft aber ftreng bewachen ließ. Der Ronig, eine balbige Befreiung hoffenb, verlor ben Muth nicht, fonbern trieb Scherg mit feinen Bachtern, machte fie trunten, ober erfchrecte fie burch feine gemals tige Leibesfraft; fich felbit erheiterte er mit Dichten und Singen von Liebes : und Spott : Liebern. Gines Tages ants wortete ibm eine befannte Stimme: es mar Blonbel 3) fein treuer Ganger, welchen bie Unfalle ber Reife von ihm And the first way to the true of the state of the second o

<sup>1)</sup> Zwetlense chron. recent. 531. Alberic. 395.

<sup>2)</sup> Bromton 1250. Semeiner Chronit 287. — Henricus tenens eum in libera custodia, honoravit plurimum. Oliv. Schol. bist. regum 1394.

<sup>99)</sup> Bei Michaud II, B24 ber Ausjug aus ber frangblichen Spronit bes Isten Zahrhunderts ober Blondet. Das und von Bis hard gefangen faß, war tein Schetmaß; aber bas in ben Aret Aufgenommen möchte wohl bie geschichtliche Grundlage ber Ergäbtung fran.

getrennt, und ber nach langem Brren bes Romigs Aufent: 1193. halt gefunden hatte. Blonbel nahm Dienfte bei bem Burg= vogt und gewann fein Butrauen, er fprach Richarben und eilte bann nach England, um fur beffen Befreiung ju mir= fen. Elconore, bes Ronigs Mutter, mar jeboch feit Empfang ber Ungludebotfchaft nicht unthatig gemefen, fonbern hatte fich vor allem mit Bitten an ben Papft gewandt. Mis aber Coleffin III, bes Raifers Dacht furchtend, feinen entscheibenben Schritt magte, fcbrieb ibm jene beftiger: .. fonft wird wohl um geringer Rleinigfeiten willen ein Bea fandter abgefchidt; biesmal aber gefchieht nichts, um bie ungeheuerften Rrevel, um bie Befangennehmung eines freien Ronigs, eines Kreugfahrers, eines unter bem befonbern Schube ber Rirche ffebenben beiligen Rampfers aufzuheben und gu beffrafen. Aber freilich bie Chre ber Rirche und bie Rube ber Reiche fommt wenig in Betracht, wenn bei einer Ungelegenheit fonft nichts zu gewinnen ift!" 1) 5

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, 23 aq. Petrus Blesensis fchrieb in berfets ben Angelegenheit an den Erzbischof von Mainz, epist. 149, 144, 146.

<sup>2)</sup> Coggesh. chr. augl. 833. Auch am 13ten Julius 1193 fev in Worms. auf einem Reichstage über Richard verhandelt worden. Rad. a Diceto imag. 670.

1193, Offerreich 1), miberrechtlich vertrieben und unwurdig bebar. belt. Die beutschen Pilger fepen von ihm in Palaftina mit Borten und Thaten beleibigt, und inebefonbere ber Bergog von Offerreich auf eine nicht zu bulbenbe übermus thige Beife beidimpft worben. Allen enblich babe er aus Gigennus ihren rechtmäßigen Antheil an ber Beute porents Der Morb bes fur bie Sache ber Chriftenbeit fo rafflos mirtenben Martarafen von Montferrat falle ibm gur Laft, nicht minber bag er Befchente von Salabin genom= men und Gaga, Ragareth und Astalon obne Roth preis gegeben babe. Bierauf folgten bie Befchwerben bes Ronigs von Franfreich, welche man fur gleich gegrunbet erflarte. Richard mies, fo beifit es barin, beffen Schmefter. feine verlobte Braut gurud, beleibigte ibn auf mannigfache Beife, und theilte bas von Zanfred und Ifaat erhaltene Gelb feineswegs nach ben Bestimmungen bes Bertrages. In Sprien fuchte er, obgleich felbft ein Bebnsmann Pbis lipp Mugufts, beffen Ritter pon ibm abmenbig ju machen. wollte ibn ben Saracenen ausliefern und fanbte felbit Frevler nach Europa, beren Morbanfclagen ber Ronig von Franfreich nur burch bie größte Borficht entging."

Matertera Leopoldi ducis erat uxor Rectoris Cypri. Avent. ann. boic. VII, 2, 9. Richardus multorum odia in partibus trausmarinis incurrit. Alber. 395. Guil. Neubr. IV, 25.

bagu verpflichtet, fondern um meiner Ehre willen bin ich 1193. bereit, vor einer fo erlauchten Berfammlung jene nichtswurdigen Lugen burch Rampf ju wiberlegen. Db ich ober. ber Ronig von Frankreich bas beilige Land poreilig perlafe: fen ober verratherifch preis gegeben habe, mogen Unparteiifche enticheiben; und wenn feine Mannen fich von ihm manbten, fo mar es, weil fie ihr Belubbe hoher achteten, als irbifche Rudfichten 1). Bon aller Beute hat er fein rich= tiges Theil empfangen, und mich von ber Beirath mit feis ner Schwefter fur große Summen entbunden. Go bleibt ibm alfo fein Grund gur Rlage gegen mich, wohl aber mir ju harterer Befchwerbe gegen ibn: benn, ohne Ruds. ficht auf feinen Gib und bas beilige Berbot ber Rirche. wirft er überall feinblich gegen mich und mein Reich. -Wenn ich fonft jemanben in ber Sibe beleibigte, fo babe ich bafur genug gebußt , und es ift fein Grund vorhanden. mich, einen freien Ronig, einen Streiter Chrifti, langer in ungebubrlicher, gottlofer Saft gu halten."

.. Richards Bertheibigung und Perfonlichfeit machten Gin= brud auf bie Furften und noch mehr auf ben Raifer, welcher ihn bier gum erften Dale fab und flug genug mar, einen folden Mann ju wurdigen. Daber fand er auf, umarmte ihn und bewies ihm feitbem große Uchtung. Aber ein großmutbiges Berfahren lag nicht in Beinrichs Ratur; weshalb er bie von Richard nicht vollffanbig wiberlegten Beschulbigungen über ben Punkt mit Tanfreb, bie Bes handlung bes Konigs von Eppern und bes Bergogs von Dfterreich beraushob, und fur fich und Leopold Schablos: haltung und Erfat wegen ber nicht vertheilten Beute pers langte. Db nun gleich biefe Forberung, fo wie bas gange Berfahren gegen Richard, in England ben bochften Ubichen erregte, fo mar boch bie Stimme bes Bolfs in Deutschland und Franfreich wiber ibn: es fab, ohne Rudficht auf bie einzelnen Untlagen, in feinem Unglud eine naturliche Rolge

<sup>1)</sup> Math. Paris 121. Rymer foed, I, 1, 32.

1193. ber Behandlung feiner Mitvilger, und noch mehr eine Strafe bes himmels für ben unvollendeten Kreuzzug, und bafür, beß Richard fich gegen feinen alten und tranten Bater empört, ibn betriegt, belagert und baburch seinen Zob beförbert batte.

Nach langem Berhandeln und dem Kelisschagen aller Hossinung auf eine freiwillige oder von dem Papste durchgeschete Essung aus der Hoff, schieß der König andlich einen Bertrag mit Heinrich VI. wonach er versprach 100,000 Nart vor, und 50,000 Nart nach seiner Krielssung un gabien und ihm schoße, dem Derzoge von Schrerich aber siedem Geisch un fleien. Die letternähren 50,000 Nart sollten jedoch für den Riellen 10,000 in Bertrich ober sieden Geischen überschaft nichten. Die letternähren 50,000 Nart sollten jedoch für den Kall ertassien sehn den Sichard eine undekannte gedeime Bödnigung in Betrich Heinrich des Einen stellen. Derzog Ewopoli ersielt 20,000 Nart, und mehre beutsche Kursen und Lischen und Wischel einen geringern Antheil von der Böslungsstundessund.

Sobald Richards Beruder Johann und König Philipp Augult von biesem Bertrage hörten, boten sie dem Kasser größe Summen, wenn er den König ausstiesen, oder wenigstens noch ein Sahr gesagen halten wolle ?); und wiellicht berwite heintig einen Augendie lang den Abschluss jenet Bertrages, doch biet ihn sein einmal eggebenes Brort und die hingussigkat Basses fürften nicht bloß von tadelnswertben Massiregeln jurust, sondern er ließ sich ist auch in nähere Berchanblungen mit dem tapsern Richard ein, und wollte ihm Aries, Marsfille, Lyon, Provence und andere Landsfasten, als Lefte übergeben und for eine mächtige Mart gegen Frankreich bilden, welch sich ander reriests wieder mit dies für Artericks in Marsfille , welch sich ander reriests wieder mit dies für Artericks in Sam batten siese.

Godofr. mon. ju 1194. Dumont I, 118, Urf. 218.
 Ebulo 111. Rymer foed. I, 1, 27.

<sup>2)</sup> Guil. Neubr. 1V, 41. Bromton 1257. Chron. S. Steph. Cad. 1120.

Aber biefer Plan tam nicht gur Ausführung, und eben fo 1193. wenig wurde die Lofungofumme mit Schnelligleit gufammengebracht, woruber Richard in fraftigen Liebern feine Dit= ftreiter und Dannen anflagt 1).

Go erhielt biefer erft im Februar 1194, nach vorlau: 1194. fia binreichenber Erfullung ber Bertragsbedingungen, feine Rreibeit wieber und eilte nach Swine; aber Sturme vergos gerten feine Ginfchiffung, bis fich burch Aromobnifche ober Aurchtsame bas Gerucht verbreitete, ber Raifer wolle ibn noch einmal einfangen laffen. Da vertraute er fein Leben lieber bem Meere, und hielt fich erft fur mahrhaft frei, als er am 13ten Mai 1194 in Sandwich ben englischen Boben bes trat; er hielt fich erft wiederum fur einen Ronig, als er ant beiligen Ofterfefte gum zweiten Male in Binton gefront wurde. Groß war bie Freude und Theilnahme bes Bolts, und bie gur Berbeifchaffung bes Lofegelbes nothigen Abgaben erhohten nur ben Saf gegen Raifer Beinrich und Bergog Leopolb. Die Ginwohner von Ofterreich, fagt beshalb ein englischer Gefchichtschreiber, find ungefchlacht in Reben. famubig in ber Rleibung und ihre Bohnungen follte man eber für einen Mufenthaltsort von Thieren als von Denfchen halten 2). - 2015 min aber allmablich in England felbft Rirchen und Garge beffeuert und geplundert murben, als man ben Ciffertienfern, welche fein Golb ober Gilber bes fagen, bie einjahrige Bollfdur nahm, erhoben fich laute Rlagen gegen ben Ronig; und Gefchichtschreiber bie ibn fonft außerft verehren 3); bezeugen feinen unritterlichen Beis

30

<sup>1)</sup> Gingnené I. 266.

<sup>2)</sup> Horrent verbis, habitu squalent, immunditiis feculescunt, nt intelligas corum cohabitationem ferinam potius quam humanam. Rad. a Diceto imag. 668. Wenns nicht bielmehr beißt: im Um: gange erichienen fie mehr viehifch als menfchlich.

<sup>3)</sup> Vexationibus, sive juste, sive fujuste, tota Anglia a mari usque ad mare reducta est ad inopiam. Rog. Hov. 684. Watverl, ann. 3u 1193. Guil. Neubr. IV, 88. Margan, anu. Math. Paris 110. Robert, de Moute ju 1194. Coggesh, chr. augt.

1194. und erzählen, baß er schon vor seinem Kenizinge einmal fälischlich vorgad, er habe sein Reicheliege verleren, um and ber für netwendig erflärten neuen Bessegtung aller Urfunden doppelte Gebühren zu ziehen. Mithin stand er in biese Sinnebweise dem Kaiser nacher, als man gewöhnlich glaubt.

Mile Bemuhungen Richarbs, biefen, ober ben Bergog bon Offerreich aum Bergichten auf ihre Korberungen ober gum Rreilaffen ber Beigeln zu bewegen, blieben fruchtlos, und felbft ber, jeboch erft fpater eintretenbe papftliche Bann that teine Birtung. Mis inbeg Bergog Leopolb mit bem Pferbe ffurate und bas Bein brach, erflarten bie Beiftlichen bies Greigniß fur eine Strafe bes Simmels und bewogen ibn, fic auf bem Tobtenbette mit ber Rirche auszufohnen 1). Gein Sohn Friedrich erfullte aber bas biebei geleiftete vaterliche Berfprechen nicht, und noch mehre Jahre nachher bebrohte Innoceng III ihn und anbre Furften und Bifchofe mit ben barteffen Rirchenftrafen, wenn fie bie Rudgablung bes fur Richards Befreiung empfangenen Gelbes langer verzogern murben. - Im wenigsten nahm Beinrich VI auf folche Beifungen Rudficht, fonbern permanbte bas englische Gelb gur Erbobung feiner Streitfrafte gegen Zanfreb.

1191 Dogleich diefer nach des Kaifers Rudzug in Sicilien bis rubig berichte und fast überall in Apulien die Oberhand 1193. hatte, of entstand doch eine volle Kube und Einigfeit, well seine Gegner sich an die in den seiner Streistuge unterstütigten. So gelang es Diepholden zweimal, bei

<sup>854.</sup> Anderson 1, 615. Es war fletus et stridor dentium. Bened. Petrob. 563.

Herm. Altah, ja 1195. Bernard, Noric. unb Vatzo. Hemingf. II, 77. Roger Hov. 748. Guil. Neubr. V, S. Narrat. geneal. Poster. Leop. Austrine 575. Innoc. registr. imp. 70. epist. I, 243. Rymer ford. I, I, 28 u, 133. Math. Paris 125. Coggeth. chr. angl. 837. Alber. 406.

Mguino und bei Rapua, Beeregabtheilungen Tanfreds au 1194. fclagen; und noch bebentlicher murben bie Umftanbe. . als ber bem Raifer burchaus jugethane Ubt Roffrib von Montetaffino ') aus Deutschland gurudfebrte, und Graf Bertolb, welcher theils beutsche, theils florentinische Rrieger berbeiführte . mit Sulfe ber Ungufriebenen bebeutenbe Rort: fdritte machte und bas gand perheerte 2). Deshalh fammelte Tanfred eine ansehnliche Macht, und beide Beere trafen bei Montefosfolo auf einander; aber Bertold vermieb meislich bie Schlacht, weil er fich fur fcwacher bielt, und Zaufred wollte entweber auch nicht bas Mugerfte magen, ober ließ fich bereben : in bem Rampfe eines Ronigs mit einem fo viel geringern Beerführer fen wenig Rubm an erwerben. Doch burfte ihm biefer geringere Beerführer noch viel Corge gemacht haben, wenn er nicht bei ber Belagerung bes Schloffes Robone mare von einem Burffteine erichlagen worben. Gein Nachfolger Konrab Lugelinbart eroberte bies Schloff und ließ bie meiften Ginwohner auf mannigfache Beife ums Leben bringen; Zanfred bingegen nahm G. Maatha, Averfa, Telefia, und befahl ben herrn bes Schloffes Sarolio aufzufnupfen, weil er laut gegen ibn gesprochen hatte 3). Auf biefe Beife mar bie Rube in Apulien und Rampanien wieber bergeftellt, und ber Ronia ging feiner Siege frob nach Sicilien gurud. Gleich nach feiner Ankunft in Palermo farb aber fein erftaeborner boff= nungsvoller Cobn Roger, und biefer Berluft fcmerate ben gartlichen Bater fo febr, baf er taum Rraft und Raffung behielt, bie Rronung feines greiten Cohnes Bilbelm angu-

<sup>1)</sup> Abt Roffeib war gegen seine Unterthanen milbe, und wurde vom Kaffer für seine Treue reichtich belohnt. Gatula III, 370 — 390. Tauleri mem. 104. Spater ward er Karbinal. Cardella I, 2, 179.

<sup>2) -</sup> dissipans et consumens quacque poterat, more gentis suae barbarae. Aber ber Saupttheit bes Geeres bestand aus Florentinern und Apuliern. Cassin. chr.

<sup>3)</sup> Qui de rege ipso multum fuerat oblocatus. Rich. S. Germ.

1194. orbnen; bann erfrantte er felbft, und ftarb am 20ften Februar 1194 1).

Cobalb Raifer Beinrich von biefen portheilhaften Ers. eigniffen Runde erhielt, beschleunigte er feinen Bug nach Italien fo febr, bag er vier Monate barauf, im Junius 1194, fcon Genua erreicht batte. Diefe Stadt wollte er um jeben Dreis fur fich geminnen : benn ohne ihre Gees macht burfte er faum hoffen Apulien, wie viel weniger Sicilien, ju erobern. - "Benn ich mir (fo fprach er ju ben Benuefern) bas ficilifche Reich unterwerfe, fo babe ich bavon freilich ben Rubm, ibr aber ben Bortbeil 2). Denn ich fann mit meinen Deutschen bort nicht verweilen, mabrend ihr und eure Rachtommen bafelbft bleibet: mitbin wird bas Reich nicht bas meine, es wird bas eure fenn." -Durch folche Soffnungen und Berfprechungen feste ber Raifer gang Genua fur fich in Bewegung, und eben fo mart Difa. - welches jest ichon aus Giferfucht auf Genua nicht gurudaeblieben mare -. burch urfunbliche Bufiches rungen gewonnen und begeiftert. Abgabenfreier Sanbel in Subitalien, felbft Musichliegung anberer auf Berlangen Difas, au Lehn bie Salfte von Palermo , Deffina, Reapel und Galerno, gang Gaeta, Masara und Trapani 3), Dieberlaffungen in allen übrigen Stabten , ein Drittheil ber Schabe Ranfrebs: - bies und noch anberes batte ber Raifer int wohl verfprochen; benn nach bem Giege, fo meinte er, ftebe ia bas Salten in feiner Dacht, und bei ber alten Reinbichaft zwifden Difa und Genua, tonne er außerften Ralles, fich ber einen Stadt gegen bie andere bebienen .). - Bon ben Lombarben, mit benen nicht gu gerfallen fcon

Sicil. chr. c. 20. append. ad Malat. Lello tab. cronol. p. 27.

<sup>2)</sup> Ottobonus 3u 1194.

<sup>8)</sup> Murat, antiq. Ital. IV, 474.

<sup>4)</sup> Deinrich überließ Alexandria mit allen Eimvohnern und Bubeber bem Markgrafen von Montferrat ju Bebn, aber biefer konnte bie Stadt nicht in feine Gewalt bringen. Ghilimi 16.

Gewinn mar, erhielt ber Kaifer mahricheinlich feinen Bei: 1194. ftanb : mehr mochten bie Aufforderungen wirken, welche an bie tookanischen Stabte, 3. B. an Aforeng ergingen 1).

um ben Papft batte fich Beinrich VI in ber letten Beit wenig befummert, und weber fur beffen Forberungen Rachgiebigfeit, noch fur beffen freundliche Dienfte grofie Danfbarteit bezeigt. Denn gleich nach Beinrichs Rudauge von Reapel batte fich Coleftin, auf beffen Bitte, fur bie Befreiung ber Raiferinn Ronftange fo ernftlich bei Zantreb verwendet, bag fie nach ehrenvoller Behandlung mit Gefchens fen entlaffen warb. Inbeg batte biefe Unterhandlung wohl weniger Schwierigfeit, als man glaubte, weil es Zanfred nicht rathfam ericbien, bie nadifte Thronerbinn langer in feiner ameifelhaft gefinnten Sauptstabt zu behalten 2). Much hoffte er. Coleftin merbe fich theile burch biefe Gefalliafeit unb noch weit mehr baburch gewinnen laffen, baff er ihm bie Rudaabe aller bem Rirchenftaate fruber entriffenen Befinungen anbot. Allein ber Papft wollte auf feine Reife mit bem Raifer brechen, und ergriff felbft in bem Mugens blide mo biefer . ungeachtet aller Ermabnungen . weber bie englischen Gelber, noch bie mathilbifden Beligungen bers ausgab, feine ibn unmittelbar treffenbe beftigere Maggres gel 3), er ftorte feinen ameiten italienischen Bug meber burch firchliche noch burch friegerische Mittel.

Im Laufe bes Augustes 1194 erreichte Beinrich mit feinem Beere ohne Unfall bie Grenge Apuliens '); anftatt

1) Cartepecore di Firenze I, 1.

2) Rach Gieleb. 422 hatten bie Burger bon Palermo Konftangen invito Tancredo freigegeben.

3) Mittelbar war heinrich, als Berfolger Richards, im Bann, aber perfonlich fleigerte Chleftin biefe ihm abgebrungene Maafregel nicht. Baronius zu 1198, c. 18. Sismondi II, 302.

4) Doch hatte heinrich (nach Otto S. Blas. edit. Blasiana).1194, Martialb dapifer de Annewiler und Bertolb von Königsberg nach Apulien vorausgesandt, welche mehre Schlöffer eroberten.

# 50 Sechstes Bud. 3meites Sauptftud.

1194, aber bier auf Feinde gu ftoffen, tamen ibm bie angefeben= ffen Barone bulbigenb entgegen; viele Stabte, felbit Reapel, öffneten ibre Thore, und nur Galerno widerftand im . Ungebenten bes gegen bie Raiferinn geubten Berratbes. Daber murbe bie Stadt mit Gewalt erfturmt, geplunbert und jum Theil verbrannt 1); bie Ginwohner murben verjagt, gefangen ober getobtet. Done Sinberniß goa ber Raifer ist burch Ralabrien vormarts; mabrent welcher Beit feine Bunbesgenoffen, bie Genuefer und Difaner, fich nicht minber thatig zeigten. Schon im August eroberten fie Ggeta und liegen fich, nach bem Inhalte jener Bertrage, fogleich von bem Bifchofe, ben Dbrigfeiten und bem Bolfe bulbigen. Siebei entftanb inbeg mahrichemlich auch icon ber erfte Streit über ben Umfang ber pifanifchen und genuefifchen Unrechte; ein Streit, ben man bei gleichen, fich aum Theil unter einander abfichtlich aufhebenben Bewilligungen bes Raifers, mobl unmöglich nach bem Buchftaben ber Bertrage folichten fonnte. Bis Meffina, welches bie Rlotten am erften. September erreichten, hielten beibe Theile meniaftens außerlichen Frieben : bier aber fam es ju einer offenen gebbe, wo bie Pifaner auf bem feften ganbe und Die Benuefer auf bem Deere fiegten. Der faiferliche Relb: berr Martuald erfchrat, baß bie Berbunbeten gerfielen, ebe ber Sauptzwed irgend mit Giderheit erreicht mar, unb brachte beibe Theile halb mit Gute, halb mit Gewalt, jes boch nicht ohne febr große Dube gu bem eiblichen Beribres chen; fie wollten funftig Frieben halten und bas Erbeutete gurudgeben 2). Sienach gablten bie Genuefer 1000 Mart Silber und überantworteten bie Brade ber genommenen Schiffe; mogegen bie Difaner als gemachte Beute nur ausbaubigten: einen Schild, einen Dechteffel, gehn Flachsbre: den, einen Rorb mit etwas Bimmt und eine Galgantwurs

<sup>1)</sup> Salerno ben 27sten Sept. erobert. Cavense chron, 926. Cassin. mon. Radulph. a Diceto imag. 678. Guil. Neubr. V, 7.

gel. Mus biefem Gpott und bem Borenthalten ber Ruffun: 1194. gen, bes Gelbes und anberer toftbarer Sachen entftanb neuer Zwift, wobei bie Pifaner einige Genuefer mighandels ten und ihnen ein reiches nach Meranbrien bestimmtes Schiff nahmen. Dennoch magten biefe, aus Furcht bor bem Raifer, faum zu klagen, und ibr Pobefta Dbertus pon Dlivano farb por Gram und Berbruff. Die Difaner wolls ten beffen Leichenzug beschimpfen, aber Martualb binberte bies um fo eber, ba ibm ein Gerucht au Dhren fam. baff bie Difaner beimlich Tanfrebe Kamilie begunftigten und fic Meffinas bemachtigen wollten. Much verließen jene mit ihrer Flotte ben Safen nicht, mabrent bie Genuefer ben Marichall Beinrich von Ralinthin unterflüsten, bas Seer ber Koniginn Gibnlla fcblugen und Ratanea und Sprakufa. jeboch nicht ohne manchen Frevel zu begeben, eroberten. Mis nun ber Raifer um biefe Beit mit feiner ganbmacht nach Meffina tam und biefer Ctabt große Freiheiten ertheilte 1). trat Otto von Karreto, ber neue genuefifche Relbberr, gu ihm und fprach : "Berr, wir haben unferm Berfbrechen gemaß treu fur bich gefochten, gieb uns nun auch beinem Beriprechen aemaß Spratufa und Die Landichaft von Roto." Der Raifer antwortete: "ihr habt tapfer gefochten, nach eurer Gewohnheit und eurer Borfahren murbig. Roch ift mir aber Palermo nicht unterthan, wartet bis wir bies ges nommen baben, bann will ich meine Berfprechungen erfüllen."

<sup>1)</sup> Caraffa della efttà di Messina 150. Gallo ann. II, 70.

<sup>2)</sup> Innoc. epist. I, 26.

1194. Iermo und Salerno, welche trent bei dem Könige aushieten, tonnten diesen gegen die Kriegsmacht nicht schieften gegen die Kriegsmacht nicht schieften feste. Schieginm nit hiere Familie in das seiste Schiegin mit hiere Familie in das seiste den Kalier, als dereicheten, und die Krieger von Palermobaten der Kalier, als dereichet nie seine Sourchfelt inzupissiehen. Nach Stand und Alter in regelmäßige Schaaren abgetheilt '), gingen ihm alle am Ilfen gewender 1194 sessition, der fernachten fernagen, die Stragen dampster von Welfenach, sie waren geschmidtt mit ausgedangenen Arpsichen und andern Prachtselfen. Schon geweiner, jur strengsten und andern Sprachtselfen. Schon geweiner, die feine Witte der Kaiter, umgeben von Ber Füssen und Bellen; — jeho keine Sput von Etrage, kinn Altuma von Strag.

Bei biefen Umfahren hieft Sibsyle eine bollige Sergellung ihrer Macht für ummöglich bem acifer hingegen
war eine lange Belagerung beb fehr sessen ausgenen
war einen Bertrage, wonach Wilbern bei von gelem Metrage, wonach Wilbern bei engestammte Grafschaft gere umb baß fürstenibum Zerent erhalten sollte,
allen aber Giechreibt er Gister umb Verstomm versprochen
wurde. Bilibeim legte hierauf selfte sie fich in der Zomefähren Heinlich nieder, und biefer ließ sie sich in der Zomefähren Heinlich nieder, und biefer ließ sie sich in der Zomefähren Heinlich nieder, und biefer ließ sie sich in der Zomefähren Heinlich wir den der sie den den der den
Biete. Ich traten die Gemussen erdomale vor ihn und
Biete. Ich einer kannen der Gemassen werden,
Biet traten die Gemussen erdomale vor ihn und
berachen: "Dere, das gang Krich ist für mit unstere Shilte
unterthan worden, halte nun dem Bersprechen." Der Kaifer antwortete, — nach der Eingebung einiger unwaretänis

<sup>1)</sup> Mongitor bullae 60, 61.

<sup>2)</sup> Otto S. Blas. 40. Inveg. ann. 483.

bisch gesinnten Gemeser — : "ich sehe hier keinen unter 1194; ench, ver für Emma zu sprechen ein Recht hatte. Eure Pobossia filt de maa zu sprechen ein Weder Bovollmächtigter- der Elabt erscheint, werde ich erstüllen, was ich gesofen. "Bald nacher wurden indeß alle frühren Areibriefe der Gemester sur nichtig erstärt, und jeder mit dem Tode bedrocht, welcher innerhalb des apulischen Reiches als ihr Konsul auftralte.

Mittlerweile mar Beihnachten berangefommen; als lein bies frobliche Fest ber Geburt bes Erlofers verwan: belte fich in eine Beit bes Entfegens und ber Grauel. Der Raifer namlich behauptete in einer großen Berfammlung: burch einen Monch fen ihm eine neue Berfchworung ents bedt worben, und legte Briefe por, welche bie Schulb vie: ler Bifchofe, Grafen und Eblen, ja auch ber toniglichen Familie beweifen follten 1). Diefe Briefe bielten einige fur acht, andere fur falfch und untergeschoben; ein Beweis, wie ihn Recht und Gefet verlangte, ward wenigstens nie geführt. Angenommen aber, baß bie Gicilianer fich noche male gegen ben fremben herricher verbunden batten. fo mar bies, wenn nicht gerecht, boch naturlich; und ber Rais fer mußte politifche Parteiungen von gemeinen Berbrechen untericeiben. er mußte fich ber Dilbe Tantrebs gegen Ronftange erinnern und beffen, aller Theilnabme und eige ner Schuld unfabige fleine Rinber nicht in feine Unflage. viel weniger in feine Beftrafung einschließen. Un bem Gras fen Peter von Celano fand er einen Richter wie er ibn wunschte. Deffen Spruche und feiner eigenen Beifung gus folge, wurben bie Graber Zanfreds und Rogers erbrochen und ihnen, als unrechtmäßigen Ronigen, bie Rronen vom Saupte geriffen; es wurden Erzbifchofe, Bifchofe, Grafen und Eble, - unter ihnen brei Gobne bes Rangler Das

Ebulo 187. — litteris fietitiis et mendosis. Cassin. mon. Decepit Henricus regem et comites per sacramenta. Chron. fos-sac novae 880.

### 54 Sechetes Buch. 3meites Sauptftud.

1194, thaus —, ber Erzhischof von Salerno und der große Geeheld Margaritone '), als Berratite verhaltet und einige aufgehenkt, andere gebienhet ober gehieft, oder in die Erde vergracht, oder verbrannt. Auch die Königinn Sibylla mit ihren bert fleinen Töchfern Albina, Konstange und Mandonia ließ der Kaiser gefangen nedmen, und den jungen Konig Wisselm blenden und entwannen. Bon weitern Grausame keiten hieft ihn veniger die Milbe ab, als die Bedegnist über die Sessinnung und Veckinabme ver Saunstadt ').

An bem Tage biefer Grauel, am Zoften December 1194, — weich eine furchtbare Borbebeutung für fein eigenes Geschicht! — (ag bes Kaiferd Gemahlinn Konflange zu Jeff in Kindesnöthen, umd gebar einen Gohn, Kriebrich Bonger, ben nachmaligen Kaifer Kriebrich den zweiten <sup>9</sup>).

1) Castin. mon. Admont. chron. ju 1195. Capsoclatro I, 2012.
2) Villand II. Malephin ist, Dausdob 217. Dausdob 187. Dausdo 187. Dausdob 187. Dausdob

8) Rad. a Diceto 679. Rich. S. Germ. ju 1194. Ebulo 189. Albert. Stad. Murat. ann. Tiraborichi Lett. 197. 4. Der gedigtete Graf. Effert von Wogen frachte bem Kasser beite Rachrich von Kriebrigs. Geburt, und erhielt bassur sie Gunft wieder. Avent. ann. VII, 2, 11.

# Drittes Sauptftud.

Baronius ju 1195, c. 5. Pagi c. 7. Galv. Flamma c. 227.
 Jun. reg. imp. 29.

2) Otto S. Illat. e. 40. Corner 802. Sphillt lebte mit fiven Zöhferen ibem cifofffen Sungineamfolfer dechemug von Währ hil n hat man nichts wieder gehört. Doch finder fich die Legende, doch en aus dem Gefängniß über Genatreich, auch Auflaren entenmenn um im Zipfle C. Safdor, oberhall Signorman, old Ginffeite giebet hohe. Quadrio Naltell. III. 98. — Auch Wagere verbengene Schäge habe man apfällig enteket. Am. Lud. NY. 20. 1196. Knifest Beuber mit ben Gutern ber Martgafinn Machibe und mit Austeien. — Milber gesinnt als heinrich, batte Philipp sich durch die Schönheit und hältsfossell, vieldeicht auch burch die Sperkunft und die Ansprücke Frenens, der beyantinischen Pringestlum und Biltwes Knig Wogerts, einnehmen lassen und sie von dem allgemeinen Untergange ibrer Beromabeten erzeitet, indem er sich mit ihr verlober. Die ansängliche Dantbarkeit Irenens verwandelte sich bald in Liede, dem Philipp war ein gestlig ausgezeichneter Mann und dem Korpen nach war nicht groß, aber zur gebaut, blond umd fohn; Irene hist die Master vom der Wogelweide, eine Kope ande Dorn, eine Kaube sonder weide, eine Kope dan Dorn, eine Kaube sonder sollen 19.

Der Raifer verließ Sicilien im Rebruar 1195, reifete in Moulien umber 2) und war ums Enbe bes Monats Dai bereits in Davia. Sier erwarteten ibn ber Erzbifchof von Genug und anbere angesebene Danner biefer Stabt. Bei ber erften Bufammentunft wollten fie bem Raifer ben mit ibm gefchloffenen Bertrag, jum Beweife feiner Beribrechungen und jur Begrundung ihrer Unfpruche, vorlefen; er aber unterbrach fie und fprach: "lagt bas, ich habe auch eine Abidbrift und weiß mas brinnen febt. Wenn ihr bereit fent euch zu vergleichen, fo will ich euch gerecht merben: allein meine Genoffen in ber Beberrichung Gieiliens tonnt ibr nie fenn, nie burfet ibr bas land gemeinfam mit mir befigen. Bollt ihr aber ben Ronig von Aragonien angreis fen, fo will ich euch beifteben, und bas eroberte Reich foll euch allein perbleiben." - Es tam tein Bergleich au Stande: benn ber folge und reiche Raifer wollte nur Gelb geben und fand es unanffanbig gand abgutreten ; Die Genuefer im Gegentheil wiberfprachen gleich beharrlich einer

<sup>1)</sup> Burchardi vita 129. Uhlanbe Malter 81,

Meo ann. Mongitor bullac 65. Ursp. 317. Mecatti I, 50. —
 1195, ber etflen Julius belagert Philipp als Perage von Zuseien,
 Peragia. Mittarelli IV, 198. Sicardi chron. 617. Camici 34
 1195, p. 6.

Schmalerung und Befchrantung ihrer, icon fur ficher ger 1195. haltenen, ganbherrichaft.

Um biefelbe Beit beftatigte Beinrich ber Stadt Gremona ben ihr ichon fruber jugefagten Befig von Erema, und mabricheinlich auch die herrichaft von Guaftalla und Lus cera: er wirfte fur bie Befestigung bes fcon 1191 bei feis ner erften Unwefenheit gegen bie übrigen Lombarben geichloffenen Bunbes amifchen Cremona, Lobi, Como, Das pia, Bergamo und bem Markgrafen von Montferrat'). Die ununterbrochenen Bemubungen feines Statthaltere Trusa barb fur bie Schlichtung aller Streitigfeiten amifchen ben lombarbifchen Stabten 2) hatten feineswegs genugenben Ers folg gehabt; vielmehr mar es in Bologna bis ju blutigen Rebben und bis ju folder Bugellofigfeit gefommen, bag bie Unzufriebenen bem Pobefta, welcher nicht nach ibrem Berlangen Recht fprach, Babne ausriffen und ibn verjagten 3). Bur Abftellung all biefes Ubels, meinten aber bie Stabte, fen ein tyrannischer Raifer wie Beinrich VI feine mahre Bulfe; und wiber ben, von ihm begunftigten, Bund jener Stabte erneuten und beschwuren ben lombarbifchen Bund auf breifig Jahre Berona, Mantua, Mobena. Brescia. Kaenza, Mailand, Bologna, Reggio, Grabadona, Pias cenza und Padua 4).

Auch in Deutschland hatte es mohrend der Arbuckenbeit des Kaisers nicht an bosen Fehden gemangelt: des Erzbischofs von Mainz gegen den Landzrosen von Abstrügen, des Bischofs von Utrocht gegen die Kriefen 1), des Grasen Balduin von Hennegau gegen den Herzog heinrich von Bradant, des Martgrassen Albert von Meisen gegen seinen

Cremon. chr. 636. Murat. ant. It. IV, 231. Affö Guast.
 Poggiali V, 22. Rovelli II, 362.

<sup>2)</sup> Deffen Stillftanbevertrag vom 14ten Januar 1194 bei Morioudus I, Urf, 88. Bergleiche Affo Storia di Parma III, 302.

<sup>8)</sup> Bonou, hist, misc, Griffo. Savioli ju biefen Jahren,

<sup>4)</sup> Murat, antiq. Ital. IV, 486.

<sup>5)</sup> Godofr. mon. Aquis. auctar.

1195, Bruber Dietrich von Beigenfels. - Dach bem Tobe ibres Baters Dtto hatte Albert bie alten Streitigfeiten miber= rechtlich erneut und Dietrich gezwungen, beim Laubgrafen Bermann von Thuringen Gulfe gu fuchen. Diefer gab ihm gur Untwort : "mir fehlt ein Borwand gum Rriege; willft bu aber meine Tochter Jutta beitathen, fo will ich Dir beifteben." Ungeachtet Jutta febr baflich war, willigte Dietrich ein, und nun warb Albert gefchlagen und auch von ben Mannen bes Raifers, welcher fein Benehmen laut gemißbilligt hatte, fo bebrangt, baß er nach Italien eilte, um fich vor allem erft mit biefem auszufohnen. 216 ibn aber Beinrich, wiber feine Erwartung, febr ftreng empfing, fo entfloh er, großere Ubel furchtenb, mit einem einzigen Diener und traf in ber Beimath bie ernftlichften Unftalten gur Erneuung bes Rrieges. Allein balb nach feiner Rude. tehr, am 25ften Junius 1195, ftarb er, wie es bieß, an Gift 1), und ber Raifer, welcher um biefe Beit wieber in Deutschland anlangte. ließ bie Markgraffchaft Deifen fo= gleich von feinen Getreuen fur fich in Befit nehmen, un= betummert um bie von ihm nicht anerkannten Erbrechte Dietrichs.

Dartwich von Bremen, welcher mittlerweile, dem Ausfreiber war, famd die Mittler eine Explishum guntde, gelehrt war, famd die Minger jeiner Erdat umd dem Krafent Abolf von "Solstein, von dem er die Rüchades Stades verlangte "), so adgeneigt, daß er dem Bonn ider sie auskrach und sich auf neue nach Nom wandte. Diese Mittel blieden jedog ohne Erfolg, und der ein welcher ingefest. 600 Mart abblie, ward er in seine Rocker weider eingefest.

Babrend Seinrich VI fo in Italien und Deutschland auf jede Weife feine Macht zu mehren suchte, hatte heinrich ber Lowe zwar auch mit Fleiß für die Berwaltung

<sup>31)</sup> Chron, mont, sereni. Ann. Vetero - Cell. Rohte 1692. Beißes Gesch. I, 104.

<sup>2)</sup> Arnold. Lub. IV, 22. Corner 803.

feiner, jeso im Frieden icon aufblubenben Befigungen geforgt, 1195 aber fich allmablich boch immer mehr vom Weltlichen abges wandt. Einfam und lange von feinen Gobnen getrennt .benn Beinrich mar mit bem Raifer nach Apulien gezogen. und Bilbelm und Otto lebten theils als Geifeln fur ihren Dheim Richard in Offerreich, theils in England - bes fcaftiate fich ber bejahrte Bergog mit ber Gefchichte von Deutschland. Er ließ bie alten Beitbucher fammeln, ab= fcbreiben, orbnen, und ergobte fich fo febr an beren Inbalt. baß er oft ohne Ermubung gange Rachte binburch fich baraus porlefen ließ. - Reiner bem es Ernft ift mit feis nen Thaten, tann gleichgultig fenn gegen bie Bergangens beit .. und je mehr bas Alter biefem Leben ein Enbe zu mas den brobt, befto mehr febnt fich ein belb nach ber burch ben Befdichtschreiber vermittelten Unfterblichkeit. Doch baute Beinrich mit Recht feine Soffnung nicht ausschlieflich auf biefen irbifchen Dadrubm; fonbern bas Chriftenthum trat ibm troftenb naber und erhielt feinen Duth and in ber letten Rrantbeit. Er fublte, bag es bie lette fenn murbe, und berief beshalb feinen aus Stalien gurudgetehrs ten Gobn und ben Bifchof von Rabeburg, bamit fie bei feis nem Enbe jugegen fenn mochten. Gin unerwarteter fcbredlis der Donnerfdlag gunbete ist bas Gebaube an, in welchem er banieberlag : aber in ber allgemeinen Ungft blieb er allein gefaßt, bis bas Feuer burch bie Thatigfeit ber feinen und ben farten Regen gelofcht mar. Diemand borte in ber fchmerzhaften Rrantbeit eine Rlage pon bem fonft fo Un's gebulbigen, "bert. fen mir armen Gunber anabig", maren feine letten Borte. Er farb zu Braunfchweig am fechsten Muguft 1195 im feche und fecheniaften Jahre feines Miters 1). und liegt in ber von ibm erbauten Klofterfirche bes beiligen

<sup>1)</sup> Rach Weingart, chr. 3u 1135 und Lüned, chron, rhythm. 49, rodre Heinrich 1135 gebern: es find aber überwiegende gründe vorfanden (Orig, guell UI, 9 und 18 Stiffger 57), das Jahr 1129 anzunehmen. Auch selfen ihn das Chron. Stedenku und Riddagehus, Chr. 649, 66 Jahr

1195 Blafins neben feiner Gemablinn bearaben. Des Pomen Reinde und manche nur auf Bechfel Begierige freuten fich über beffen Tob, baib nachber aber munichten fie ben Tapfern, ben Belbenmutbigen gurud, - Gelten murbigt bas lebenbe Gefchlecht bie großen Danner ber eigenen Beit ohne Borliebe und Sag, und nicht immer gelingt es, bie Gefchichte von ben entfiellenben Bufaten parteilicher Bes richtserftatter ju reinigen und ju lautern; ja in bem porlies genben galle haben fich, bis auf bie neueften Beiten, faft alle Beidichteforicher nur beftrebt bem noch fortblubenben Gefdlecite ber Belfen jeben Bormurf abgunehmen, bas untergegangene Gefchlecht ber Sobenftaufen bingegen iebes Schmudes zu berauben und ihm jebe Schuld aufzuburben. Dies Berfahren ift um fo tabelnswerther, ba beibe Gefchlech= ter awar nicht von gehlern und Brithumern frei find, aber auch in beiben fich Danner von folder Geiftestraft und Charaftergroße finden, bag wir fie vor menfchlichen Richterffuhlen losfprechen und benen beigablen muffen, auf melde fpatere Ractommen gurudbliden tonnen, um fich felbft au fraftigen und au erbeben.

Bom ben Sohnen des Herzogs sollte heinrich Braumsschweig, Wisselmen Zuuenburg und Lünchurg, Otto halbends teben mit Zubehder erhalten; deh flieben die Berhältnisse stehen mit Zubehder erhalten. Bar jeht war es ein bedeutender Geroinn, daß heinrich der jüngere nach dem Tobe seines Schwiegervolters Konrad (welcher am 8fen November 1195 flatb) 1) wirflich in den Bestig der Pfelgaressfiedst am Schwingervolters.

Auch suchte Kaifer Heinrich VI, ale er fiegreich umb

att werden. Einige haben ben 25sten Julius als Aebestag. Siehe Arnold. Lubec. IV, 19, 24. Alber. zu 1193. Chron. mont. screni. Corner 805. Gerhard 432. Apogr. in Leibn. script. III, 148, und Böttiger 457.

1) Falke cod. uddit. urf. 41. Godofr. mon. zu 1195. Tolner 329. Orig. guelf. III, 160. mit großen Schägen aus Atalien surinklam, keinebwegs 1190. Handel und Unfrieden; sondern wünscher, durch alle Mittel sinne Anschme und seines Reichtzums, einem Biane ungerhölte Beissimmung zu verschäffen, der das Staatsecht, ja je die Geschöste Deutschands ganz wörde umgestaltet haben. Er verlangter man solle die Kalisenwirde in seiner Familie erbitch machen; dassit wolle er Zupliene und Siefe lien unadbremilich mit dem Reiche vereinen, die Erdlichselt alter Lehne cinflüven und anerkennen, und alten Bisberigen Armechten auf dem Radiolip der Bissische und Geschängen Armechten auf dem Radiolip der Bissische und Gestlichen ents logen.— Bur Unterführung biese Vorschlage substen beim rich VI solandendes an:

"Dit bem Tobe iebes beutschen Ronias mar bas Reich geither ohne Saupt, und ber 3mifchenraum bis gur nachs ften Babl nothwendig eine Beit ber inneren Muflofung; ja felbft eine neue Babl beenbete nur felten biefen Buftanb. Denn miberfprechende Forberungen murben oft mit gleicher Seftigfeit aufgestellt und führten gur Ernennung gweier Ronige, ober jum Aufruhr ber Digvergnügten gegen ben burch bie Debrheit Ermablten. Rur alsbann murbe biefem Ubel einigermaaßen borgebeugt, wenn man beim leben bes Baters, bem Cobne ober nachften Bermanbten bie Rache folge auficherte, mithin nach Beife bes Erbrechts verfuhr. Sener beimliche Groll und Reib, jene offentlichen Befehbuns gen, jener Bechfel ber Unfpruche und nach Daagaabe ber aus vericbiebenen Saufern Erhobenen auch ber Unfichten; Grundfase und 3mede, baben Deutschland geschmacht, era niebrigt und verwuftet. Berricht bagegen nach bestimmtem Gefes eine und biefelbe Familie, fo fallen alle verwirrenben Unfpruche zu Boben, aller Ungehorfam fpricht fich felbft fein nicht mehr zweifelhaftes Berbaumungsurtbeil, und nach feltern Grundfaben wird im Innern verwaltet, mit großerer Dacht miber außere Reinbe gefriegt werben. Aber, tonnte man einwenden, wird nicht biefer gewaltige Bufammenbang, biefe tonigliche Ubermacht gur Stlaverei ber übrigen Fürften und Stande führen & Reineswegs ! 1195 Rur ibren Bortheil babe ich faft mehr geforgt, als fur ben meinen. Denn ber Ronig fann boch wohl noch eber boffen, burch feinen Ginflug bie Erbfolge ohne Befes zu bewirten , ale ber Bergog ober ber Martgraf gegen bas Ge= fes. Denn bie Cobne berfelben baben tein Recht, miber ben Billen bes Konias und por einer neuen Belebnung. ibre Bater zu beerben. Bollte man aber auch, ohne Rudficht auf bie frubere Gefchichte und bie tagliche Erfahrung. eine folche Erblichfeit ber Lehne und Rurben im Mannes famme behaupten; fo hat boch noch niemanb bezweifelt, baff beim Abgange mannlicher Rachtommen bas Reichslehn eröffnet und baburch bem Ronige ein Mittel gegeben fen, feine Dacht auf bochft bebentliche und fur bie übrigen Bers wandten febr barte Beife zu vermehren. Diefem Mittel, burch Einziehungen ober willfurliche neue Bergabungen bie Bers baltniffe im Reiche gewaltig umzugeftalten, entfage ich freis willig, und perleibe mit bem Rechte unbefchrantter Berers bung affen Rurften eine Sicherheit und Gelbftanbigfeit fur fich und alle ihre Radfommen, welcher fie bei ber bisberis gen Berfaffung gefehwibrig, und bennoch peraebens nachs Brebten, - Richt minber geminnen bie Bifchofe und Geiffa lichen burd bie Bernichtung ber toniglichen Unfprüche auf ibre Befitthumer: es gewinnt bas gesammte Reich burch Die rubmbolle Ginverleibung von zwei berrlichen ganbern : es gewinnen endlich alle einzelnen; benn es wird funftig Friebe und Dronung berrichen, und nach Aufbebung unna= turlicher Befchrantungen, jebem in feinem Rreife mehr Rreis beit zu Theil werben, als bisber."

3mei und funfzig Furften willigten bierauf urfunblich in bie Borfchlage bes Raifers. Unbere bagegen, befonbers bie fachfifden Rurften ; miberfprachen und bebaupteten : "ibr Erbrecht im Mannoftomme fen nicht zu beftreiten, und eröffnete Lebne babe ber Raifer, wie bie Gefchichte beweife. nicht eigenmachtig einzieben fonnen, fonbern gewohnlich ben nachften Bermanbten ertheilen muffen. Gegen bie etwanige Ubermacht eines Saufes habe bie freie Babl geit=

her am beften gefchugt, und baraus entffehenben Digbrau: 1195. chen laffe fich vorbengen. Mur einem ermablten Berrs fcher tonne man Bebingungen vorlegen und ibn zu beren Erfullung anhalten: aus bem Erbrechte bingegen folge bie Unumidranttheit faft unvermeiblich. Gine Musficht, ben Thron wirflich zu besteigen, batten freilich auch jego nur wenige : bag aber jeber ber beutiden gurften boch Ronig und Raifer werben tonne, biefe Moglichfeit felle fcon Ronigen gleich, und feiner wolle Stand, Gefuhl und Gefinnung burch ein feiges Mufgeben folcher Anrechte berabmur bigen. Überhaupt fomme es mehr barauf an, bag man bas freie Leben im Innern Deutschlands ungeftort erhalte. als bag man großere Macht gur Birtfamteit nach außen erzeuge. Die Ginverleibung frember ganber burbe enblich bem Reiche nur bie gaft ber Bertheibigung auf, mabrenb ber Raifer bie Bortheile folcher Erwerbungen fur fich allein behalte."

Die Bifchofe und Geiftlichen wurben größtentheils burch ben in bie Mugen fallenben Bortheil fur Beinrichs Plan gewonnen; inbeffen machte Ergbifchof Konrab von Maing, welcher an ber Spige ber Biberfprechenben fanb. bemertlich : baff jener weltliche Unfpruch auf ihre Erbichaften nicht im Rechte begrunbet, fonbern ein Diffbrauch fen; ber abgeftellt werben folle, ohne anberweitigen Berluft. Gin folder Berluft finbe aber unleuabar ftatt, wenn man bie Ronigsmablrechte ber Erzbifchofe vernichte und bie ges fammte Geiftlichfeit, in ihrer fchlechthin nothwendigen Beweglichfeit und Abmechfelung, ber funftig unveranberlichen. erblichen und baburch nothwendig anmachfenden weltlichen Macht, gegenüberftelle.

Der Papft enblich, ob er gleich, einigen zweiselhaften Berichten gufolge, ben Plan anfange billigte 1), außerte

<sup>1)</sup> Rad bem Chron. Rainersbrann, bet hofmann 24, batte ber Raifer bie Erblichfeit nut benen verfprochen ; welche am Rreugzuge Theil nahmen: aber fo einfeitig war ber Pian leineswegs, Halberot.

1195, nachber befto beftimmter: "eine folche Grundveranberung in allen wichtigen Berbaltniffen ift fiets gefahrlich, benn beftebenbe Rechte merben offenbar gefrantt; ob und mas aber feber gulest gewinnt, tann niemand vorber fagen. Die innige Bechfelmirfung, wonach bie Furften ibre Lebne von bem Ronige, ber Ronig feine Rrone von ben Gurffen erhalt. iff mehr werth als bie Gelbftanbigfeit, welche jebem um fo reigenber erfcheint, je eigennutiger er nur an fich bente und auf Roffen ber übrigen und bes Gangen gu erwerben hafft. Gine Dacht muß bie anbre unterftuten und wieberum in Schranfen halten, und ber Papft wird von feinem bos bern Standpuncte aus regeln und entfcheiben. wenn fich bas bloff Beltliche etwa verwirrt. -3bm ftebt bie Beftatis aung ober Bermerfung bes Ronigs, ibm ficht bie Beibe bes Raifers gu, und er wird biefe Rechte gu behaupten miffen, welche man ihm mittelbar auf fchlaue Beife ent= gieben mochte."

Als Kaifer Schnich biefe, gegen seine Wortschäge erhobenen, Schwierigkeiten sah, entband er die Kürflen
welche bereits darin gewölligt hatten, von ihrem Eide und
biefe es für gerathener, mit den ihm zu Echote siedenben
Mitten in Eschl eines Sochene Striebrid zum Schieß undegutegen, aber keinem Anfpruche zu entfagen umd kein neues
Necht zu bervilligen. Gewiß wollte er die Größe umd hobeit des deutschen Nechtes nicht minder, als die seines Sauefes, denn beides war je für ieden hollischnden ungertrenmisch
aber ein- ho gefürteiger eiferliniger Plan, der so une unseiliche Folgen baben mußte und das, was sich sonst ein Zahrunderten allmöhlich entwicket, mit einem Mate erfolgesien wollte, die solche Plan bedurfte zu seiner Wolfsch

chron, 138. Anon, Sáxo 148. felg, chron, magn. 224. Sách Gerran, Tilber, 945 fotte man glowfer, erft Snuccess III hocken Plane widerspreigen: allein zu dessen Iris war er tängst anigegeben und er freiche bied gestächtlich wider denstellen. Pi fir est, 264. Bir deben bie gertreuten össende derrichfaltig genammegestell. rung auch der personlichen Stuben des Bertrauens und der 1196. Liebe. Diese hatte der Kaiser verscherzt durch seine Seiden. Gloden, dem Graufamteit; und auch er dewies, daß die größten Anlagen ohne einen reinen Sparafter nicht im Stande sind, die Wett auf heils sam Wieden unt einen konacter nicht im Stande sind, die Wett auf heils sam Wieden untwessellt.

Die Wahl Friedrichs jum Könige ward indes von den 1196, Brüdern des Kaijers, von allen Fierfen und, nach einigem Widerspruch, auch von dem Erzbischofe Konrad von Mainz genehmigt, delchworen und urfundlich anerkannt 1).

Gleichzeitig mit biefem wichtigen Unternehmen betrieb ber Raifer feit feiner Rudfehr aus Italien einen neuen Rreuzzug, welcher, um ber Ereigniffe im Morgenlande willen, fo nothwendig als zeitgemaß ericbien. - Dach bem Tobe Salabins murbe beffen Reich nicht allein unter 1103 feine Gobne, fonbern auch unter Deffen, Dheime, Bettern bis und machtige Emire vertheilt : Ufbal erhielt Damastus, 1196. Berufalem und bie Geefufte; Mais, Manpten; Daber, Mleppo : Abel ihr Dheim Rarafa, Schaubeta und bie offlichen Gegenben; ber fleinern Berrichaften endlich mar eine noch größere Babl. Bu ber hieraus nothwendig bervorgebenben Schwachung gefellten fich innere Uneinigfeiten. Dach Galadins Bestimmung follte Ufbal, ber alteste unter ben Brubern, Die Dberleitung bes Gangen übernehmen; aber fein Banbel war ohne Festigfeit , jugellofe Musichweifungen wechfelten mit monchischen Ubungen, und ale er mehre ber treuften Diener feines Baters entließ, wandten fich biefe nach Agopten und legten ben Grund gum Saffe zwifden ihm und Alia. Fur biefen Mugenblid murben gwar burch bie Bermittelung Abels und ber übrigen Bruber Gemalttba: tigfeiten verhutet 2): aber bie feindlichen Gefinnungen bauer= ten fort, und Mbel umftridte beimlich fcon feine Reffen,

<sup>1)</sup> Admont. chr. ¿u 1196. Godofr. mon. Ursperg. chr. Innoc. gesta 5. . .

<sup>2)</sup> Abulf. und Abulfarag ju 1198 - 1196. Fundaruben V, 145.

1196.um gniet auf ihren Untergang großere herrichaft gu grunben.

Sion biefen Ereignissen konnten aber die morgenlanbischen Spissen ohne abendlandische "hisse teinen Wortbeil zieben: benn dem Gerafen "deines den Gkampagne, welcher den überrest bes Königreigd Strusselm verwatete, schien feine Lage noch immer so unangenehm umd geschrlich, daß er sich nicht kronen ließ, um nicht dadurch eine Verpflichtung lebenklänglicher Verstebelgung zu übernehmen noh sich des Küntlers and Europa zu verschießem 1).

Desso cemstsche des des von Phosps, feinem Bernte gemäß, umb ber Kaiser, im Sinne seines Baters handelnd, an das Sammelin neuer heere für das Morgenland. Seibsi Archinäle predigten das Arcuja, umb heinrich VI versprach 1195, fichon im April 1195 auf einer Berspmankung im Bari: er

Die gleiche Neigung, den Spriffen in Sprien beituffeben, zeigte sich auf den Neichstagen in Genhaufen, Worms und Maing '), und so nahmen das Kreuz die Erzssiches von Maing, Köln und Verenen, die Bisschoft von Spalberschabt, Naumburg, Berben, Kegensburg, Mürchurg und Prag, die Sprisse von Meran, Bradamt, Kärntsen und Henreich, der Pfalggraf Heinrich, der Landgraf von Tharingen, der Warfgraf Otto von Brandenburg, der Gerf

<sup>1)</sup> Hist. hierosol. 1123.

Erfurt, chron. S. Petrin, Godofr. mon. Chron. Udalr. August. Admont. chr. Numburg. chron. Staindel 1201. Arnold. Lub. V, 2. Oliv. Schol. hist. reg. 1395. Der Reichstag in Berme, Rovember 1195. Guil. Neubr. V, 26.

Abolf von Solftein, und viele andere Grafen, Eble und 1195. Beringere. Der Raifer felbft mochte eine Beit lang anfteben, ob er fich nicht an bie Spige bes Buges fellen folle: aber bei ber Erinnerung an frubere Unfalle und fo viele ibm naber liegende Geschafte, mar ibm bie Bebauptung vorsichtiger Danner mabricheinlich febr willfommen: wenn er Gelb, Lebensmittel und Mannichaft nach bem Morgen= lande fende, fo genuge er pollfommen allen feinen Pflich= ten : mogegen es in ben jesigen Beiten burchaus unrathfam er: 1196. fcbeine, bag er felbit bas Reich verlaffe 1). - Rachbem man nun alle vereinzelte Dilgrimfchaften unterfagt batte. weil fie bie Rrafte ber Chriften fchmachten und bie Garacenen bereicherten 2), gog ein Theil ber Rreugfahrer burch Uns gern gen Konffantinopel; ber anbere uber bie Alven nach Stalien, und erreichte auf apulifden Schiffen am 22ften September 1196 ben Safen von Affon.

Daburch wurben bie Abulier zwer von der Furch ebercht, der Kreugzug fen eigentlich gegen sie gerichtet: aber auch ohn ein solches Hissber versuch ver Kaiser hart und graufam. Nach seinem Bestehle wurben, unter Aussich bei Stische von Bedenk, die Mauern von Aguau und Reche niedergerissen, die Mauern von Aguau und Reche niedergerissen, und im December diese Jahrs som der Kaiser stillen, und im December diese Jahrs som der Kaiser study von einem Mond an Diephold verrathenen Grassen Richard von cinem Mond an Diephold verrathenen Grassen Richard von Acerra, den Schwager Zankreds, an den Schwieße sinden, durch die Ernspflech und bei den Beinen ausstängen. Alls er nach zweien Zagaen noch seine hab ihm des Kaisfres Narre 3

er sales

<sup>1)</sup> Hemingf. II, 85. 2) Otto S. Blas. 40.

<sup>3).</sup> Do ber Nerr es aus Mittelben that, ober um bem Kaffer in gefallen, ber einn schneifen. De vominfete, ober de ter Missefin der hard noch beichinpfen wollte, ift aus ben Unterte bei Rich B. Germ, fo irwing aus beutild, als ob ber Nerr ihn erwingiger, ober der Graf es sein bei nie nie fin eben pa beenigien. Arte gwirfin baß jer mand parei Zage lang am den Befinen aufgehangen fein min fortleben der finne.

1196. einem schweren Stein an den Hols, daß er sich endigte. Richard bisse nicht ohne Ursach, denn er datte dem Grassen von Andria veredigerich gesangen und umgebracht!): aber man soll Frevel nicht durch Krevel überdieten und sich daburch von allem Menschlichen issen.

Diepholb marb ist jum Grafen von Acerra ernannt imb eine allgemeine Schaftung in Apulien ausgeschrieben; bann begab fich ber Raifer nach Sicilien. Sier hatte Ronftange mabrend feiner Abmefenbeit ber Regierung voraeftan= ben, und manches Gefchaft ohne Rudfrage abgemacht. manche Urfunde ausgestellt, ohne ihres Gemable ju ermab= nen 2). Ginerfeits mochte Beinrich bies gern gefcheben laffen, bamit fich ber Sag und ber Biberfpruch nicht allein gegen ibn tebre; auch tonnte er feinen naturlichern Stellver= treter finben, als bie Erbinn bes Reiche: aber auf ber anbern Geite mar es gleich naturlich, bag bie bart Bebanbelten in Ronftangen eine milbere Gefinnung vorausfesten und fie bon ben firengen Gewaltfdritten ihres Gemahle abzumenben fuchs ten. Freilich wollte fie Raiferinn fenn und ihr Recht nicht aufgeben: aber fie blieb boch immer bie Zante Zanfrebs, beffen Rinber blieben ihre nachften Bermanbten, ein Rrieg gegen biefe mar ein innerer Familienfrieg, und niemals tonnte fie bie Unficht bes beutfchen Beinrich über bie Das tur und bie Behandfung ber Gingebornen ihres Reiches gang theilen. Daber entfland gewiß Berbacht und Diffbelligfeit zwifchen beiben Gatten: allein Beinrich VI mar in ben letten Sahren viel ju übermachtig, als bag Ronftange eine offene Emporung batte magen tonnen. Mugerbem lagen noch viel anbere Gegengrunbe fo nabe, bag wir ben unerwiesenen Behauptungen 3): fie habe je gum Mufftanbe ober gur Rronung eines Dritten, mit Burnd's fetung ber Unrechte ihres Cobnes, bie Band geboten.

3,00

<sup>1)</sup> Dben G. 17.

<sup>2)</sup> Mongitor bullae 67.

<sup>5)</sup> Siehe in Murat, ann. 1197 bie grundliche Prufung biefer Rachrichten. Roger Hov. 772. Ann. Lob. V, 2.

ohne Bebenken wöberspecken butten. Wisselinge sagten treir 1197. ich '91: wenn man bem Könige Schach bietet, wird ihn die Königinn nicht verthebisgen; allein. Seinrich VI., bem igt sogar die Afrikaner ángslich Jins zahlten und große Geschwefte fandten, war tein chhouscher Spielkönig, umd mußte neuer Unruhen im Innern um so mehr zu vermeiden suchen, als ihn Erzignisse und Plane manchertel Art sehr ledden beschaft beschäftlichen 3).

Buvorberft mar in Deutschland eine große Rebbe ausgebrochen. Bertolb von Baringen, welcher, gleich ben meiften Gliebern feines Saufes, nicht nach Rriegsglang und großer Berrichaft trachtete, fonbern burch bie beitern und preismurbigen Runfte bes Friebens feine Unterthanen beffern und begliiden wollte, batte alle Unmahnungen gum Rreugguge, alle bestimmte Aufforberungen gu italienischen Rriegen rus big an fich vorübergeben laffen. Das fen nicht ungeftraft ju bulben, meinte Ronrad, bes Raifers Bruber, welcher nach Bergog Friedrichs Tobe ben großen und fchonen ganbern, Franten, Schmaben, Elfag und bem welfischen Erbe porftand. Konrad wird gerühmt als febr taufer, freigebig und groffartig: aber im Gefühle feiner Uberlegenheit, ließ er feiner Billfur freien Lauf und bing allen Luften nach, anftatt fie mittelft ber ihm von Gott gegebenen Rraft gu beberrfchen. Das murbe bie Urfach feines Berberbens. Giege reich mar er icon bis in ben Mittelpuntt ber garingifchen Banber, bis Durlach gebrungen; ba ertappte ibn, laut eis nes Berichtes, ein Mann bei feiner Frau im Chebruche und flach ibn nieber. Rach einer anbern Erzählung wollte er einer Jungfrau Gewalt anthun, bie ibn aber, von boch= fter Angft bebrangt, fo beftig in bas tinte Auge bif, bag fich baraus eine große fcmarge Blafe entwickelte, an mel-

<sup>1)</sup> Salimbeni 359.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. Aquie. auct. ju 1194. Die Sanbel mit Baringen tonnen wir an biefer Stelle nicht umftanblicher ergablen. \*

1197. der er binnen beit Aagen fated ). — Aasser Schinrich erschaft sich über ben Zob Bonradd und verslich speliech das Herzogsthum Schwaden, bamit es nicht in stembe Hande gerathe, seinem Bruder Philipp; welcher auch spelied pur gein prächtiges Beilager mit Arenne bielt \*), die Großen des Landes über die öffentlichen Angeigenheiten befragte, und von vielen Mannen begleitet wieder aufbrach, um seinen Nessen, den gestellte wieder aufbrach, um seinen Nessen, den konnen abnuben und Konnen abnubeten.

Debr noch als biefe beutschen und Ramilienangelegens beiten, beschäftigte ben Raifer ber Plan gur Eroberung bes griechifchen Reiches. Er wollte baburch fur immer feften Buß in Affen faffen und ben Rreugzugen, welche bei allem Gifer zeither mifflungen maren und mifflingen mußten . erft bie mabre Grundlage und Saltung verschaffen; er wollte bas jammerlich abgeftorbene, aufgelofete griechische Raifer= thum neu beleben und mit biefer neuen Beit einer fraftis geren Beltherrichaft . auch bie Berftellung einer einigen rechtalaubigen Rirche verbinden. - Und warum foll bies fer Plan, fo fragten beffen Begunftiger, unaubfuhrbar beißen? Benn bie Normannen mit geringeren Rraften, und in Beiten wo bie Berrichaft ber Romnenen noch in ihrer Bluthe fant, oft fo nabe baran maren ibn gu verwirklis den : wie viel eber muß bies bemienigen moglich fenn, melder bas romifch beutiche Raiferthum mit ber ficilifchen Rrone verbindet und felbft von einer machtigen Partei in Griechenland bagu aufgeforbert wirb!

1) Die Rachrichten von feinem Zeroef find zu bestimmt, als bag wirt eingefin Enrohammen eines neutrichten Zeobe vorgieher finnten. Conradit est imp. 1190. Admont chr. Urzp. ehron. Er farb im Juyuft 1197 (Weingart-chron.), ober victeibi sichen früher, bo Kaufer Schmitch von von Rachricht erhölte, Philips beitandt, um bliefen ihr Rachricht von bei Kaufers Zobe erst auf ber Richriste aus Deutschand, im Mitterde erhölte.

2) Weing. chr. 799. Otto 8, Blas. c. 45,

Berhandlungen mit bem griechifden Raifer. 71

Schon fruber verlangte namlich Seinrich VI, bag 1194. Raifer Ifaat Angelus ben Franken im Morgenlande unvers bis Buglich Bulfe feifte und ihm bas Land von Evibamnus bis 1197. Theffalonich abtrete, weil bie Mormannen aus biefer ihrer alten Eroberung nur burch ben Betrug ber Griechen vers trieben maren. Gbe jeboch Maaf bieruber einen Befchluß fafite, marb er im April 1195 burch feinen Bruber Alexius vom Throne gefturgt und geblenbet. Thoricht meinte ber neue Raifer, wenn er fich mit Derlen und Chelfteinen bebedt und umgeben von ber glangenben Pracht feines Sofes ben beutschen Abgeordneten zeigte, fo murben biefe von Chrfurcht ergriffen fogleich ibre Forberungen befchranten. Statt beffen erhobten fie biefe und außerten: "wenn bie Griechen nicht alles und jegliches bewilligen, fo werben fie ohne Bergug mit Mannern tampfen muffen, bie weibifchen Schmud gu erobern verfteben, obgleich fie ibn fonft verachten." Sier= auf gab Merius nach und fchrieb (gur Mufbringung ber großen Summen, welche Beinrich verlangte, um fich in bem Maafe zu ffarten, wie er bie Griechen fcmachte) eine fo= genannte beutiche Steuer aus, vermoge welcher Bornehme wie Beringe, Beiftliche wie Weltliche einen Theil ihres Bera mogens einzahlen follten 1). Diefer Steuerplan fam jubeff bei ber allgemein entfiehenden Ungufriedenheit fo wenig gur Musführung als ein ameiter Borichlag, bie entbebrlichen Rirchengefaffe meggunehmen ; worauf Mlerius bie Graber und Dentmale ber fruberen Raifer, welche teinen Furfprecher und Bertheibiger fanben, ausplunberte und nur bem Grabe Ronftantins tein Leib anthat, - weil ihm bier ein Dieb guporgetommen mar! Durch Mittel fo unanftanbiger Urt brachte er eine nicht unbebeutenbe Summe Gelbes aufama men, welche aber Beinrich VI nie erhielt,

Diefer hatte feitbem wieberum einzelne wegen angeblischer Berfchworungen geftraft, und vielleicht erft baburch ben

== 5 = 18 #3 DI m wilker

<sup>1)</sup> Nicet. Alex, I, 306-predict on the proper floor the barbar.

## 72 Gedetes Bud. Drittes Sauptftud.

1197, Buravoat von G. Giovanni in Gicilien 1) gu einer wirklis den Emporung veranlaßt. 218 fich bie vom Raifer bier auf unverzuglich angeordnete Belagerung biefes, von Ratur feften, Ortes in bie gange gog, fo jagte er bismeilen gur Beitfurgung in ben Balbern von Augufta 2). Rach einer folden am fechsten Muguft in gewaltiger Sige vorgenom= menen Jagb, trant Beinrich fchnell faltes Quellwaffer und feste fich unporfichtig ben Ginwirfungen ber folgenben fublen Racht aus. Sievon erfrantte er fo fchwer, bag man ibn nach Meffina bringen mußte, wo er am 28ften Geptem= ber 1197 3) in Gegenwart feiner Gemablinn im gweiunb: breifigften Jahre feines Alters farb. Bor bem Sinfcheiben bereute er feine Rehler und Ginben, und wurbe, fobalb ber Dapft ben uber ibn gefprochenen Bann gufge: hoben batte, in Dalermo feierlich beigefest. Dach faft 600 Sabren eröffnete man fein Grabmal, und ber mobil erhaltene Leichnam fab noch immer finfter und trobia aus 4).

Biele Deutsche beklagten laut seinen Tob, benn er wurde bas beutsche Reich bei langerem leben über alle Reiche erhoben haben; bie Apulier und Sicilianer hingegen freuten sich von seiner Tyrannei ertöfet zu seyn: alle saben

<sup>1)</sup> Bielleicht ift biefer Burgvogt ber Johann, beffen Arnold von Lubect V, 2 erwähnt.

<sup>2)</sup> Auct, inc. ap. Urstis.

<sup>3)</sup> liber ben Arbeitag und bas Arbeijafe Heinrigs VI finden fich ungåbiga Atmeichungens bas Angegebene ißt unstreitig bas Beighige. Erfurt. chr. 8. Petrin. Baron. unn. yu 1186, c. 17. Admont. chron. Sances chr. 17. Murat. ann. Wit erfparen uns mangde annibe Citate. liber bie belings bom Bannn, Roger Hov. 774.

<sup>4)</sup> Daniele 42. Bugleich ein Beweis, daß er nicht vergiftet wurde, wos auch ichen Burchard (vita Frid. I, 108) nach glaubwurdigen Beugniffen lengnet. Die Denkmunge mit den Bildniffen heinrichs und Konftangens, ist nen und unächt. Daniele 60.

## Tob Beinrichs VI und Coteftins III.

einer ungewissen geschrichen Aufunst entgegen. Die aber 1198, die wettliche oder die gesstliche Macht in der nächsten Zeit das Übergewicht bekommen werde, das hing von der neuen Kasser- und Papst-Wahl ab. dem etwa der Monate nach Henrick VI, am achten Sannar 1198, starb auch Papst Cossession von der Kasser-

1) Innoc. epist. I, 1. Rigord. 41. Pagi 3. b. 3., cap. 1.

73

#### Biertes Sauptstud.

1198. Sogleich nach bem Tobe Papft Coleftins versammelte fich ein Theil ber Karbingle im Klofter Glivifauro gur Berathung uber bie bevorffebenbe Babl; bie ubrigen bielten aleichzeitig bes Berftorbenen Tobtenfeier in ber Rirche Ronfiantins. Jene wollten, ber großeren Babl nach 1), ben Rarbinal Johannes von Galerno ermablen; welcher es aber nicht allein aufs bestimmtefte ablehnte, fonbern auch biegebn ibm geneigten Babler vermochte, ihre Stimmen bem Rarbinal Lothar ju geben. Sieburch verloren alle anbern Borichlage ibr Gewicht, und nachbem bie porber mit ber Tobtenfeier beschäftigten Rarbinale fich ebenfalls eingefunden hatten, murbe Lothar einstimmig jum Papft ermablt 2). Drei Tauben, fo ergablt man, flogen mabrent ber Bes rathung in ber Rirche umber, und julett feste fich eine weiße, was fur gunftige Borbebeutung galt, ju feiner Rechten nieber.

Innoceng III 3), fo nannte sich ber neue Papft, war ein Sohn bes Grafen Arasimund von Signia, und einer oblen Romerinn Raricia. Er erhielt feine Bilbung junachft

I) Donio 219. 2) Innoc. epist. I, 11.

<sup>3)</sup> Gesta Innoc. 1. Conteiori geneal. Notices VI, 142.

in Rom, bann in Daris, enblich in Bologna 1). Gregor 1198. VIII ernannte ibn gum Unterhelfer, Riemens III im Jahre 1190 jum Rarbinal ber Rirche bes beiligen Gergius unb Bachus in Rom, welche Rirche er auch aus eigenen Ditteln neu baute. Un ben Streitigfeiten ber Rarbinale nahm er bisber teinen Theil, und ichien nur mit miffenschaftlichen Arbeiten befchaftigt. Geine, vor ber Erhebung gur papftlichen Mirbe 2) entworfenen Schriften : pon ben Geheimniffen ber Deffe, von ber vierfachen Urt ber Che, Erlauterungen ber Buffpfalmen und bes Petrus Combarbus, uber bas Glenb bes menfchlichen Beschlechtes, Besprache zwischen Gott und einem Guuber u. a. m. find Beweife, bag er mit jebem wetteifern konnte in bamaliger Gelehrfamkeit und bamals geichabtem Scharffinne. In bem julest ermabnten Ge= fprache bes Gunbers mit Gott erflart jener feine Beforgniß 3): ber Geiftliche moge ihm lange Pilgerungen, etwa nach Berufalem auflegen, woburch fein ganges irbifches Gut und Sausivefen ju Grunde gebe; welche Unficht Gott inbeffen grundlich pruft und berichtigt. Der Gunber fürchtet. Gott merbe ibm bie Menge feiner Fehler nicht pergeiben; worauf biefer antwortet; er wolle nie bas Unmoaliche, noch ben Tob bes Gunbers. Un ibm. ber bie Gute felbft fen, au verameifeln, muffe vielmehr als bie bochfte. unverzeihlichfte Gunbe betrachtet werben. - Uberall finben fich in biefem Gefprache Sinweisungen auf Diejenigen Ret-

8) Innoc. III. dialog. Mscr. 363.

<sup>1)</sup> Bon Uguecione, dem Schrer Zmuccun III in Wolczone, i. Mermard'illustri Pianul I, 183, Sarii I, 296, über thu felbh, ebendal S. 312,
2) Gemiğ il das meille vor der Erfebung ausgearbeitet (Mart.
Pold. 1998. Biblioth, pontific. 1183) doß [apt Zmuccun in der
Fold 1998. Biblioth, pontific. 1183) doß [apt Zmuccun in der
fof fe't e von heiliger Betrachtung abführten mei ju leicht in geher
um Sündern verwickten, habe er biefe Beföhftigung erwählt. Er
förtied anferberm Pretolgtun, Gebete, hymmen. In jenns find die
bibliffen Stellen seh anderender gehürt, umb an myflisen und
finmbildlichen Deutungen spülligerige. Opera 1, 208, 420 u. § t. v.

# 76 Sechetes Buch. Biertes Sauptftud.

1198, tungemittel, welche bie Rirche barbietet, und als bie boche Be-

Roch eigenthumlicher und bezeichnenber find bie Bes trachtungen, worin bas Elenb bes menfchlichen Gefchlechts auf eine alles umfaffenbe Beife bargelegt wirb. Unreine Erzeugung, efelhafte Ernabrung im Mutterleibe, Schlechs tigfeit bes Stoffes woraus ber Menfch fich entwidelt, Bulflofigfeit bes Rinbes, Qualerei in mannlichen Jahren; Sinfalligfeit bes Alters, Rurge bes Lebens u. f. m. Ift ber Menich auch nur einem Baume vergleichbar? Dies fer buftet in lieblichen Geruchen, jener verbreitet fcheufilis den Geftant; biefer tragt berrliche Fruchte, jener Speichel, Urin und Roth. Scheints euch aber, bag ber menfchliche Rorper (gleich bem Baume) Stamm, Burgel und 3meige habe, o fo ertennt vielmehr barin bie größte Uhnlichfeit, baf ber Bind ihn hinwegweht wie ein Blatt. Gern mochs tet ihr euern Geift erbeben; aber er wird niebergebrudt und beichrantt burch ben Rorper, und eure anmaafliche Beisbeit bat euch noch nicht einmal babin gebracht, eure Unwiffenheit einzufebn. Die Sterblichen eilen bin und wieber, auf Wegen und Stegen, über Berge und Abarunbe, bringen in bie Tiefen ber Erbe und bes Meeres, magen fich uber bie Fluthen, trogen Sturmen und Gewittern, graben und fcmelgen bie Detalle, bilben und glatten bie Steine, fertigen fich Rleiber und bauen fich Saufer, pflangen Gars ten, pflegen Beinftode, befåen bie Felber, fifchen, jagen und pogeiftellen, benten und grubein, rathen und orbnen, binben und lofen, banbeln und betrugen, flagen und ftreis ten, rauben und merben beraubt, friegen und merben befriegt: alles bamit fie Schabe gewinnen, Ehren erlangen, Burben erjagen, Dacht erhoben; - und boch ift auch bie: fes nur eitle Dube und tobtenbe Betrübnif!

Sehet bie Leiben ber Armuthe ben Bettelnben ergreift Schan und ben Sambaften ber hunger; beiben teht bie Berfichrung zu Laftern an ber Seite. Die Reiden bagegen trifft Muse beim Erwerben, Furcht wöhrend bes Befibes, und Schmerz im Berlufte. Uberfluß entnerot 1198, fie, ober macht fie frech und bochmutbig. - Gebet ben Stlaven; er leibet nicht bloff, fonbern traat feine Schmergen unbemitleibet gang 'allein. Betrachtet ben Gerrn; ift er ffreng, fo wird er gehafit; ift er milbe, fo wird er perachtet. - Der Chelofe leibet an fteter Begier, bie, befriedigt ober unbefriedigt, immer vom Ubel ift; ben Bereblichten bagegen bruden bie Gorgen bes Sauswefens. Denn bie Frau verlangt Rleiber, Schmud, Dienerinnen u. f. m. mebr. als bie Ginnahmen bes Mannes erlauben; und wenn er biefes verweigert, fo feufget, fcmollet, brummt und weint fie Zag und Racht 1). Die Schone wird von andern gefucht , bie Baffliche von anbern verachtet: bas aber. mas viele fuchen, ift fchwer zu bewachen, und bas laffig zu bebalten, mas fein Dritter baben mochte. Den einen vers führt bie reigenbe Geffalt, ben zweiten ber besonnene Beift, . ben britten ber leichte Scherg, ben vierten bas Gelb: alle haben ihre leicht verwundliche Seite, und allen werben bie Fehler por ber Sochzeit leicht verborgen. Nachber aber fommen bie Leiben, und bann muß man aufammen bleiben, ober bie, eine zweite Che nicht erlaubende, Trennung führt wieber zu ben Dlagen ber Chelofen.

Das die Wien leiden, scheint grecht und nechtlich ; aber gebt es den Guten und heiligen besselfie ? hier ist ihr Geschangis, nicht ibre heimart und ihr Gilde. Altes sied sich sied schen heile stelle in den Angele in der Geschangen ihr Geschen der Betiefe ind des Fleisch, der Zeufel und die Keinen, die Menschen und die Keitere, die Elientent, die Reiche, die Absterl Seigt sich auch einmal Freide und Freude, so ist des leide für dach einmal Friede und Freude, so ist doch und Gewalt getrübt. Desto hüsser, werden der der der der der der der den des den miglete das gange Geschichten. Dentst den im Echtafe Rube zu linden, so sich die siehen, so ich ich verteil dein Ernachten.

<sup>1)</sup> plaugit et suspirat, garrit et murmurat. Lib. I, c. 18.

1198. Wier man aber auch ficher vor eigenem Leiben, weffen Bruft ift fo von Eisen, bag ibn fremder Schmerg,
nicht ergriffe! wer so geschütt, baß ihn fremder Schmerg,
nicht ergriffe! wer no geschütt, baß fremde Ungerechtigkeit
ibn nicht berührte! Wenn der auf Erben allein Keine und
Schulbose daburch nicht von Erden befreit blieb; welch
Schidfal erwartet die Menschen? Durch alle Berhöltnisse,
durch alle Richtungen menschlicher Thätigkeit, durch alle
Begierben, Leidenschaften, Zurthimmer und Lesster hinaus im
Kacesseur, der Schle, his zum fünsseln Gerichte !).

Diefer, bienach allem Irbifchen bollig abgeftorbene, es in feiner allfeitigen Richtigfeit tief erkennenbe Dann, marb in fo fcmierigen Beiten ber Rachfolger bes bejahrten, ge= bulbigen Coleffin. Und bie Rarbinale hatten fich nicht ge= irrt; vielmehr mar burch bie uneigennubige Ermablung bes erft fiebenunbbreißigjabrigen Innoceng, beffer fur bie Rirchenberrichaft geforgt morben 2), ale beren Reinbe glaubten und ihre Freunde zu hoffen magten. - Eben weil alles bloß Irbifche in feiner gerftreuten Saltungslofigfeit, fur ibn gar feine Bebeutung hatte, beburfte Innocens eines bobern Binbungsmittels, eines bruber binaus liegenben Dittelpunt: tes, einer anderweitigen Unficht; burch welche bas Bereins gelte in Bufammenbang tam. bas Thorichte Berftanb er= bielt, und bas vorber Sinfallige und Jammerliche Reffigfeit und Freudigfeit erwarb. Abgefehn aber von bem bemuthig ftillen Bertrauen auf bie Erlofung burch Jefus Chriftus, gab es auf ber gangen Erbe nur eine Stelle, nur ei= nen Beruf, welcher all biefen Forberungen genugte. Der Papft, biefer Statthalter Gottes auf Erben mar, nach ber fatholiften Unficht, um besmillen aus bem Rreife aller irs bifchen Abbangigfeit berausgehoben und über alles Irbifche

<sup>1)</sup> Diefer Auszug enthalt bas Befentlichfte aus ber Schrift, de miseria condit. humanae.

<sup>2)</sup> Zud Bafter von der Bogelweibe fagter O we, der babst is ze jung, hilf herre diner Kristenheit. Manesse S. 102.

gefest, bamit er und bie unmanbelbare Rirche ben Sulfe: 1198. beburftigen ein ficherer Unter, ben Bofen ein Schreden, ber irbifden Berrichaft ein Reiniger und ber irbifden Rnecht= fchaft ein Trofter fent), Diefen bimmlifchen, alles umfaffenben Beruf, ben nieberen Birfungsfreifen weltlicher Ronige als etwas Gleichartiges gegenüberfesen und megen bes Borranges ftreiten, ericheint burchaus thoricht. Unftatt in übereilter Unmaagung ju mabnen, ihr weltliches Treiben und bes Papftes beilige Berrichaft ftanben auf gleichem Boben; follten bie Ronige und Furften vielmehr bem Simmel banten, bag er in feiner Barmbergigfeit eine Dacht boberen Urfprungs auf Erben begrundete, ju welcher fie, wie gu etwas Erbabenern, Dauernben und Tabellofen, ehrfurchtsvoll binauffehn tonnen, und bag ihnen ein untruglicher Leitftern bingeftellt ift, um fie aus ihren Errfalen gu erretten. - In bem Maage als ber Mond und bie Planeten ber Sonne naber ftebn, wird ihnen grofferes Licht und großere Barme ju Theil: in bem Maage als fie fich aus bem Rreife biefer Ginwirtung entfernen, entweicht ihr Leben und ber Zob bricht berein. In bemfelben Berhaltniffe flebt bie, alles eigenen Lichtes und einer unabhangigen Bahn ermangelnbe meltliche Dacht, zu ber felbffanbigen. Leben in fich tragenben und Leben verbreitenben geiftlichen Macht 2).

So betrachtete Innocenz das Papsthum, danach ergriffer feinen großen Beruf, und der anscheinen sondere Beruf, und der anscheinen sondere feinen geschaft gestellt geschafte unterkrüumgen mit den spatten Worten Worten und Thaten, ist hinreichend erklart. Imar ließ er sich, in Erinnerung an ehemalige Korschungen, auch noch jeth baruf ein, kimstliche Fragen ber Gehule schulmäßig zu erörtern, dann aber sehte er hinzur "so viel auf scholassische Wiesen das Papst dasgegen und Statthalter Sorfis antworte ich u. f. m. 21"

<sup>1)</sup> Alle biefe Anfichten und Behauptungen find aufs bestimmteft in ben Briefen bes Papftes ausgesprochen.

<sup>2)</sup> Gesta c. 11. - 3) Innoc. coll. deeret, 546:

#### 80 Sechetes Buch. Biertes Sauptftud.

198. Was feiner Gestalt an Geobje tehtte, erfesten bie bebeutendem Geschetzige und die außere haltung i. we von fixeng und fell gegen Widerschiede, im Umgange aber milbe, und selbs ein Freund ansfandigen Schreze und ein heiterer Aufgauer dei Wolfsssschie Bericken den sig Berschwendung geschieft die Mitte haltend, sparte er bei manchen Iweigen der Ausgaden, um desse mehr für Almosen und für bie, von ihm sehr geschafer ", Bautunsf übrig zu besatten. Kichlisse übungen versäumte er nie, und man rühmte ihn als einen guten Chorsfager. Sein Bedächnis war sehr flart. In der Rechtswissenschaft datte er ungemein große Kenntnisse, und brach eben so gründsich und verwacht, als er schiebe.

Aber alle biefe Eingesheiten finden erft baburch fiben Mittelpunkt, und ihre Bebeutung, bag in ihm ber Beift, die Flisseinenheit, die Spaarkertraft war, welche ben gebornen gerefder bezeichnet, und bag biefer Jerrichers gefit vermöge iemer Anficht ebe Boufftumen, Rechte und Pflichten, Bahn und Siel auf die großartigste Weise vorgezeichnet fam '). Allein je bober er fich, feinen Beruf und feine Zweck et felt. be bei der er fich, feinen Beruf und feine Zweck feltle '), besto gef chytlicher und

- 1) Forma conspicuus. Güntheri hist. Const. IX, nach bem Bericht eines Augenzeugen. Mariotti Memor. I, 3, 423.
- 2) 1209 bei ben Boltsfesten in Biterbo. Bussi 114. Salimbeni-215, 220.
  - 8) Ptol. Luc. ann. 31 1198. Vasari II, 178.
- 4) Monach. Patar. 669. Memor. Reg. 1078. Aquic. auct. 3tt 1197. Alber. 418. Cardella 1, 2, 172. Ianoc. Opera 1, 321. Sermouse 1, 184. Innocens III, ein wahthaft hochwürdiger Mann, lagt Ioh. Wüller, Werfe VI, 272.
- 5) Diefer Fingerzeig mag, ju Bermeibung von Wisverstanbniffen, bier Piag finden; gang unpoffend aber ware es, wenn der Gefchichte fideriber verlugen wodter, obige Ansichen aus pro test ant if de em Etandpunkte umfänblich zu widertegen. Schon in biefem Buche und

verwerflicher ward andererfeits jeder Arribum 1198, und jeder Miggriff, besto fon eiben der der Gegens fahr gwifden der i beellen Anficht und der wirftig den Ausfahrung. Doff eb nicht gang an sichen Ubeiffans den fable, wird wander Deit der folgenen elefchiebet, insbesondere bie ber Albignischtiege, zeigen. — Auch barf nicht vergessen werden, daß die Zeiten sehr der gunftig für die Ausfahrung der Plane bes Papitet waren; obglich gweiß nur wenige verstanden haben wirden, fie so zu benuten und zu lierken.

Raum waren bie feierlichen auf die Papftmabl fich benies benben Aufguge in Rom vorüber, fo murbe bas Bolf unrus big und verlangte bringend bie von jedem Papfte gemobnlich bewilligten Gefchente. Innocens verschonte fogar Rirs denfchate nicht, um bie Begehrlichen vollig aufrieben gu ftellen : perffartte aber bieburch feine Partei fo febr, baf er ben Genator, welcher nebft feinen Rechtsbeifigern bem Raifer gehulbigt hatte, aus eigener Dacht neu ernennen fonnte. Diefer fcwur nunmehr, er molle Innocens und bie Rarbinale fchuten , erflarte fich in jeber Begiebung von ihnen abhangig und erfannte fogar bas Recht bes Papftes, ibn nach Belieben abgufegen 1). Siemit war fur Innocens boch ein fefter Puntt gewonnen, man gehorchte ibm boch meniaftens in Rom; aber bis zu ben Thoren biefer Stabt erftredte fich feit Beinrich VI bie Berrichaft bes Raifers und feiner Stattbalter, und niemand achtete bas Gigenthum viel weniger bie mittelbare Berrichaft ber Rirche.

Seinem Rechte und ben 3wiftigleiten vertrauenb, welche ist in Deutschland und Italien alle Gegner bes Papfithums schwachten, schidte Innoceng unverzüglich zwei

noch weit mehr in ber Geschichte Friedrichs II, werden geinbe bes Papftthums bie bamaligen Gegengrunde entwidelt finben.

1) Gesta 2. Innoc. ep. I, 577. — Rog, Hov. 778 abweichende Ptadrichten, daß Innocens bas Geschent verweigerte, die Romer hierauf plunderten und er sie bannte, sind minder glaubwurdig.

III. Banb.

1198. Karbinale an Martuald mit ber Beifung, er folle bie ber Rirche geborigen ganbichaften gurudgeben. Darfuglb pher Martmart von Unweiler 1) (Genefchall bes Reiches, Serson von Ravenna und Romaniola, Graf von Molifi, ein fluger und verichlagener Mann, ber als Gunftling Seinrichs VI nicht minber Gelb wie Dacht gewonnen batte) verfprach in feiner Untwort: er wolle ber Rirche treu fenn und ibre Dacht hober beben, ale fie feit Ronftantin gemefen ; mur moge Innocens die Ginwohner ber Dart Antona nicht gur Sulbigung anhalten laffen, ehe er ihn gefprochen babe. Innoceng bewilligte, bierauf eingebenb, bem Bergoge ficheres Geleit; aber in bem Gefprache, welches amifchen biefem und ben neuen papftlichen Bevollmachtigten nunmehr fatt fanb. leugnete er fein fruberes Unerbieten und behauptete : er fen burch bas, mas fein Schreiber niebergefdrieben haben mochte, um fo meniaer gebunben, ba er Gefchriebenes nicht lefen tonne. Aur fo liftige Musfluchte und anbere Unbilben belegten, ibn bie Rarbinale mit bem Banne und fprachen feine Untergebenen von bem ibm geleifteten Gibe los 2). Doch traten fie in Bezug auf bie Stabte ber Dart Uns fong mehr als Rathgeber, benn als Befehishaber auf: ber von jenen verlangte Gib war mehr ein Bunbes = als ein Unterwerfungs : Gib 3), und ihre Borrechte murben eber erhobt als verminbert. Siemit marb inbeffen Rube und Orbnung in ber Mart Untona nicht fogleich begrunbet: benn bie Unforberungen bes Papftes, ob fie gleich milber blieben als bie ber weltlichen Berricher, erichienen bennoch vielen faiferlich = ober freigefinnten Burgern unleiblich ; Parteien und Unbilben bauerten fort, ja bie Einwohner pon Forli maren bem Bergoge noch fo eifrig gugethan, baf fie einen Bermanbten bes Papftes gefangen nahmen und freventlich aufhangten. Innocens mußte Rriegs = Gelb = und Uberrebungs : Dittel anwenben, um fein Biel ju erreichen,

<sup>1)</sup> Benigni I, Urf. 13. Bergl. Rubeus Rav. 861.

<sup>2)</sup> Innoc. ep. 1, 88. 8) Ciatti 279, 296.

und erft als auch Socii und Cefena mit Halfe von Bölogna 1198. und Ravenna bestegt waren 1), unterwarten und derwigsten sich alle übrige Erdbte. — In der Eigenschaft eines Lanbesbern besteg er ist den Bischof von Firmo mit den weitschen Besistehunen 1).

Mis Ronrad von Lugelinhart 3), ber bom Raifer ein= gefebte Bergog von Spoleto, fo bebenflichen Borgang fab. bot er bem Papfte fur bie Beftatigung feiner Befintbumer bie baare Bablung von 10,000 Pfund Gilber, einen idbrlichen Bins von 100 Pfund, bie Stellung von 200 Reifigen gur Bertheibigung bes Rirchenftaates, bie Ubergabe mehrer Reffungen und bie Muslieferung feiner Gobne als Burgen ber aba aufdliegenben Bertrage. Go vortheilhaft biefe Unerbietungen auch erfcbienen, fo meinte boch ber Papft: man tonne eis nem ber bies freiwillig biete, mit Gewalt leicht alles neb= men : und bann bielt er es fur fcbimpflich, baff er burch feine Mitwirfung ber in Italien verhaften tprannifchen Berrichaft ber Deutschen Festigkeit und Dauer geben follte. Much unterwarf fich Ronrad, übereilt ober im richtigen Ge= fühle feiner burchaus unficheren Stellung, ohne weitere Bebinaungen, entband feine Bafallen ihres Gibes und ging, einer papftlichen Beifung gehorchenb, nach Deutschland gurud. - Aber ichwieriger als bie Bergichtleiftung auf bas Gange vom Bergoge ju erzwingen, war es bie Unterwerfung ber einzelnen Stabte zu erlangen; boch balf bes Dapftes perfonliche Ginwirkung, welcher umberreifete und anordnete, fluglich belohnte und ftrafte, bis allmablich Spoleto, Reate, Mfiffi, Foligno, Rocera, Perugia \*), ja felbft Rabifofani.

<sup>1)</sup> Innoc. ep. III, 28, 29, 48, 50. Tonduzzi 251, Bonoli 60.

<sup>2)</sup> Catalanus 153.

<sup>8)</sup> Lugenhart, ein schwäbisch Dorf. Cles Gefch. v. Wirtenb. II, 161. Savioli zu 1198 ftellt ihn mit bem hause ober Dergogthume Meran in Verbindung.

<sup>4)</sup> Gesta l. c. ep. I, 88. II, 4. Fatteschi 123. Bussi 113. Contelori memor, 21.

1198 Aquapenbente und Montefiadfone fich bie neue Abbanaialeit bis gefallen ließen.

hierauf nahm Innocens bas Erarchat von Ravenna und bie Grafichaft Bertinoro in Unfpruch : aber bie Beigerung bes Ergbifchofe bon Ravenna, welche fich felbft auf alte papfliche Berleibungsbriefe grunbete 1), lautete fo beftimmt, bag ber Papft, unter Borbebalt aller etwanigen Rechte bes romifchen Stubles, fur jest gurudtrat 2).

Gleich unvollenbet blieben feine Berhandlungen über bie mathilbifchen Guter, in beren Befig feit Innoceng II fein Papft getommen war. Denn bier traten feinen Unfpruchen nicht bloff bie in Italien minber geachteten faiferlichen Rechte in ben Beg; fonbern auch bie Forberungen ber Lombarben, bie Anmaagungen einzelner Stabte und bie Sartnadigfeit berjenigen, welche fich fcon feit langer Beit im Befibe jener Guter behaupteten b).

Immer mar boch ber grofite Theil beffen gewonnen.

mas bie Dapfte als nachftes Gigenthum ber Rirche ofter verlangt als behauptet batten, und Innocena fonnte nunmehr befto thatiger nach allen Gegenben, ben oben ents widelten Unfichten von ber geiftlichen Beltherrichaft gemaß, einwirten. Buerft in Tuscien, welches jeboch nach feinen Außerungen nicht blog biefem allgemeinen firchlichen Berbanbe, fonbern, laut alter Urfunben \*), ber befonberen Berrichaft bes romifchen Stubles unterworfen fen. Papfts 1198, liche Abgeordnete fellten bier ben Ginwohnern por: menn

ja ein porübergebenbes Berhaltniß aum Raifer fatt gefunben habe, fo fen bies burch beffen Tob aufgelofet, und bas urfprunglichere gur Rirche trete um fo mehr wieber berbor,

<sup>1) 1102</sup> fdentte Graf Sugo von Bertinoro ber Rirche von Ras venna jene Burg nebft Bubebor (Savioli I, 2. urt, 86.), und ale 1177 Graf Cavalcante bie romifche Rirche jum Erben einfeste, beflatigte Meranber III bie ravennatischen Anspruche, Fantuzzi IV. urf. 69, 90. Mittarelli III. 330.

<sup>2)</sup> Gesta c. 12, Epist. I. 27. - 8) Cenni II. 200.

<sup>4)</sup> Epist, I, 15, 155,

als bie Deutschen ihre Gewalt gemigbraucht und brudenbe 1198. Abgaben beigetrieben batten 1). Diefer mit ihren eigenen 2Bunfchen übereinftimmenben Mufforberung folgenb, fcbloffen bie tustifchen Stabte einen Bund und ernannten einen Borffeber jur Leitung aller gemeinfamen Ungelegenheiten, welcher gleich ben obrigfeitlichen Perfonen in ben einzelnen Stabten ichwur: bag ber Bund gur Ehre und jum Schube bes romifchen Stubles wirten und nur ben als Raifer anerkennen folle, welchen ber Papft beftatige. Gern er= laubte biefer ben Stabten bes Bergogthums Spoleto, un= ter Borbehalt aller firchlichen Rechte, einem von ibm fo abbanaigen Bereine beigutreten; Difa bingegen, welches bie Raifer ftets auf alle Beife befchut und bevorrechtet batten 2), bielt bas Bunbnig feiner Chre und feiner Dacht nachtheilia, und ließ fich weber burch papftliche Begunftis gungen, noch burch ben Bann gur Theilnahme bewegen.

<sup>1)</sup> Sismondi II, 312. Camici Urf. VI. p. 61, 3u-1197.

<sup>2)</sup> Pisana monumenta 977. Auch Bolterra und Piftoja habe nicht Theil genommen, Camici ju 1198, p. 26.

<sup>9)</sup> Gail. Tyr. cont. 651. Rad Inveg. ann. 508 fiele bie Arb. nung auf ben September ober November 1193; aber Daniele 59 beweiset aus einer Urfunbe, baß Friedrich ichon im Mai 1198 getront war.

1198. anfihrer Hergo Marthald aus dem Acide '). Allein, ob fic biefer gleich nach der ihm damas noch unterworfenen Martgaraffschif Anfona begab, so blieben boch andere Häuptlinge und Ariogseleute im Lande gurid, und der Aufflände und Verwirrungen war ein Ende. Hieraus entschaft is der Kaistrinn die Uberzugung: daß ohne eine ginnsige Setlung zum Papske, wober ihre Bommunssighisch, od bie fünstige Derschaft ihre Sohnes gegeführt und gesichert werden binne.

Früher Schon war ber Papft burch Abgeordnete erfucht worben : Rriebriche Unrechte unter ben bisber gewohnlichen Bebnebebingungen ju beftatigen. Innoceng gab jur Antwort : "ber guerft von Sabrian ertheilte, von Rlemens erneuerte Lebnbrief fen nicht allein ber papftlichen Burbe, fonbern auch ber Rirchenfreiheit unangemeffen. Die Raiferinn muffe ben barin bewilligten Borrechten über bie Bablen, bie Befanbtichaften, bie Berufungen und bie Rirchenverfammlungen entfagen." Bergeblich fuchte Konffange ben Dapft burch Befchente von biefen Forberungen abgubringen; er bielt es fur feine Pflicht, bei biefer gunftigen Gelegenheit bie allgemeinen Unfpruche bes romifchen Stubles auch bier geltenb gu machen. Theile burch bie Umftanbe gezwungen, theile überrebet, entfagte bie Raiferinn jenen Borrechten, und Innocens überfanbte ibr bierauf ben Lebnbrief, morin bie Bablung eines jabrlichen Binfes von 1000 Golbftuden und bie perfonliche Leiftung bes Lebnseibes von ihr und Konig Friedrich ausbedungen mar 2).

Ehe aber biefe Urkunden in Sicilien ankamen, ftarb Konstanze am 27sten November 1198, im 45sten Jahre ihres Alters '), und hinterließ ein Kestament, des Inhalts: "der Papst ist als Oberlehnsherr Bormund Friedrichs und

<sup>1)</sup> Inveg. ann. 500. Rich. S. Germano.

<sup>2)</sup> Gesta c. 21. Ep. I, 410, 412. Cardella I, 2, 146.

<sup>3)</sup> Baron ju 1186, c. 18: Lello tab. cronol. 27. Daniele 61. Rocch. chron. 43 hat ben 17ten Rovember.

erhalt, ben Erfat etwaniger Muslagen ungerechnet, bafur 1198. iabrlich 30,000 Tarener. Unter feiner boberen Leitung mirten, als nachfte Rathe und Ergieber Friedrichs, Die Ergbis icofe von Valermo, Rapua und Monreale und ber Bifchof Balter von Troig." - Diefe Beffimmungen genügten aber burchaus nicht gur Erhaltung ber Orbnung und bes Gebors fams: benn jeber von ben einzelnen Baronen boffte mabrenb. ber Bermirrung für fich au geminnen. Der Bifchof Balter. welcher als Reichstangler allen Gefchaften bis ist voraeftanben, mar migbergnugt über bie Befchrantung feines Birfungefreifes; und fobalb Marfualb von Konftangens Tobe borte, eilte er aus ber Dart Antona, - wo ihn ohnebies ber Papft bebrangte :-, nach Apulien und behauptete: "burch bas Teftament Beinrichs VI 1), welches fich in feinen Sanben befinbe, fen er jum Bormunbe Friebrichs und gum Statthalter bes Reiches ernannt, und Ronia Phia lipp babe feine Buftimmung ertheilt." Dbaleich bies Tes flament gewiß untergeschoben war, fo fchloffen fich boch alle Deutsche bem Bergoge an . und feine Dacht muche in Upulien von Tage zu Tage. Gleichzeitig batte Innocens, bem lebten Willen Ronffangens aufolge, mehr jeboch auf fein eigenes Unrecht fußenb 2), bie Bormunbichaft übers nommen, und ben jungen Ronig bamit getroftet : baß, mo ber Statthalter Chrifti und bie romifche Rirche Bater's und Mutter = Stelle vertrete 3), ein irbifder Berluft leicht gu vera fcmergen fen. Karbinale gingen in alle Theile bes Reichs; aber in Sicilien murben ibnen große Schwierigfeiten von ben Rathen bes Ronigs 1), befonbers von bem Rangler Walter in ben Weg gelegt, und ber uber Martualb unb

<sup>1)</sup> Godofr. mon. zu 1199. Das Arftanient ift gewiß nicht acht. Seibst bie Pahite hoben fich nicht auf ben ihnen so günftigen Inhale berufen. Gesta 11 ft. Ralax, u. Brequiguya Naten, 2%. Plance Rirchenverf. IV, 1, 451.

<sup>2)</sup> Ep. IX, 249. — 8) Ep. 1, 565.

<sup>4)</sup> Gallo II, 76. Bonon, hist, misc. Mt 1198.

1198. feine Anhanger gefprochene Bann tonnte Leute wenig fchreden, welche fich nicht ichamten, heiligthumer und Kreugbilber ju verunreinigen.

Auch enderte ber Sergog S. Germane, belagete Montefassine, und vourde durch die vom Papste ausgerufer nen Barone wenig bedraigt, da sie, furstschiffig nur auf ihre Bortheile bedach, lieber des Ausganges darrten. Ja der Graf dom Gedane, dem Annocen, 1500 Ungen Goldes sandte, um jene Belagerten au unterstügen, gad das Gedeschien Soldeten und fichte feaum einige mit Recht beladene Lastibiere nach Montefassine. — Dennoch sand sich Martauld burch des Papstes Feindschaft vieslach in seiner rössern Papsten Phane gescher, und ich ich werden den gestern Phane gescher wie ich ich werden der einer gestern Phane gescher, und ich ich werden der einer gestern Phane gescher, und ich ist die des bestall antegen:

1199 ... er wolle fogleich 20,000 Ungen Golbes baar, und 20,000 nach ber Ginnahme Dalermos gablen, er wolle ben Bebnes eib fdmoren und ben ebemaligen Lebnegins verbappeln, wenn ber Papft ihm bas ficilifche Reich uberlaffe. feines Minbels millen brauche ber Dapft biefe Borfcblage nicht abgulebnen, benn er, Martualb, wolle burch Beugen beweisen, bag Friedrich II untergeschoben und meber bes Raifere noch ber Raiferinn Gobn fev." Innocens vermarf mit Recht Unerbieten folder Art ale verabicheuungemurbig '); worauf Martualb nur bie Bieberaufnahme in ben Schoos ber Rirche verlangte. Allein auch hier warb ihm bie ftrenge Untwort zu Theil: "er muffe erft fcmoren, ben Befehlen ber Rirche in Sinficht aller Gegenftanbe gu geborchen, welche ben Bann begrunbet hatten." Dachs giebiger verfprach ist ber Bergog: er wolle in geiftlichen Dingen unbebingt geborchen und fur bie Erfullung aller übrigen gerechten Spruche eine eibliche Burgichaft leiften. Innocens aber beharrte barauf; "er werbe um feinetwillen an ben gefehlichen Formen nicht bas geringfte anbern; und erhielt nun bom Bergoge bas Berfprechen unbebingten Gehorfame.

<sup>1)</sup> execrabiles. Gesta o. 23. -

Die Rarbinale, welche gur gofung bes Bannes abges 1199. fanbt murben, empfing Martualb febr guvorfommenb, und gab ihnen ein großes Gaftmahl in einem offenen Orte, mo feine Unbanger bei weitem bie Dberhand hatten. Wabrend bes Reffes entitand unter biefen ein Gemurmel: bag man Die Überbringer, beschrantenber Befehle eines anmagflichen Priefters gefangen feben und baburch großere Nachgiebig= feit erzwingen moge. Much erfchraten zwei von ben Rarbinalen fo febr, baf fie meinten, es fen rathfamer, ben ftrengen Inhalt bes papftlichen Schreibens in biefem Mus genblide nicht mitzutbeilen; aber ber britte, Sugolinus, ber nachmalige Papft Gregor IX, verlor ben Duth nicht, fonbern fprach fubn: "es ift ber unabanberliche Bille unferes herrn Innocens, bag ber herzog allen Unfpruchen auf bie Bormunbichaft entfage, bas ficilifche Reich und ben Rirchenstaat nie mieber angreife, bas Eroberte gurudgebe, Schabenerfas nach feinem Bermogen leifte und teis nem Geiftlichen an Leib und Gut ju nabe frete 1)." -218 jene Unbanger Martualbe biefe Forberungen vernab: men, gurnten fie noch weit mehr und murben fich Gewaltfdritte erlaubt haben, wenn ber Bergog nicht mit Rachs brud bagwifchengetreten mare 2). Er fubrte bie Rarbis nale ficher bis Beroli und bat fie, ben Inhalt jenes Schreis bens nicht weiter befannt ju machen, ba er bem Papfte vorher febr michtige Gebeimniffe entbeden muffe. Diefer Bormand, bas hofliche Benehmen Martualbs und bie noch immer nicht gang befeitigte Furcht bor bem Beere, beftimmte bie Rarbinale gur Rachgiebigfeit; taum aber batten fie fich entfernt, fo ließ ber Bergog in allen Gegenben bes Reiches bekannt machen: "er fen ausgefohnt mit ber Rirche, anerkannt als Statthalter und jeber verbunben ibm

<sup>1)</sup> Episti II, 107.

<sup>2)</sup> So ergabien die gesta; nach epist. II, 167, icheint Marknath in Beroli alles angenommen und beschworen, nachber aber bas Gegentheil bes Inhalts bekannt gemacht zu haben.

#### 90 Cedites Bud, Biertes Sauptflud.

1903, ju gehorchen." Als Immoern, bierther sogleich Rechenfchaft verlangte, antworttet jener: "da mit bem Papfte, wie er leiber erschieren habe, auf feine blilige und verschandige Weife zu unterhandeln sey, so werde er ihm nicht, gehorchen, sondern der geworden, sondern den Aufword vertrechen. Im bei beiter entschiedenden Antword vermochte ihn theils die Errings ber uhfplichen Bedingungen, tehich die Grieffwitte seiner Berbindungen, tehich die Grieffwitte feiner Berbindungen, two Bedingung weiteter Plane nach Sicilien überssehen, die der Aufwirtung weiteter Plane nach Sicilien überssehen, bie bortigen Zanacenen auf seine Seite brachte und bis in die Gegend von Palermo vorsbrang.

Mide minder thatig war jedog ber Papft: er verkinbete fogleich, daß Markaald noch immer gedannt fet, und foederte Weltliche und Gestliche, Bornehme und Geringa auf, agen einen Wenschen zu wirken, der mit seinen Genoffen alle nur denfkene Freere iche, sich mit Unglaubigen verbinde und die Errettung des heiligen Landes durch innere Kniege unmöglich mache. Deshald mitsse auch gegen ihn, wie gegen einen Ungslaubigen, das Krug geprebigt und den wider ihn Fechenden jedes Borrecht eines Krussaberres eineredunt werden.

Austein fellte hierauf Manntschaft, von dem Anhangem Friedrich II erhielt der Dapft Geldmittel '), und manstell 1200, der Effige oder den Deutschaft Abolde sond fich die dem "Derer ein, welches der Warschall Jakob des Papites Weter, und der "Archival einer bei gegen einen deutschaft Meschaften, der in der in der in den Manstell der in des Marstell der in der Marstell der in der Australia der in der Manstell der in der

<sup>1)</sup> ep. I; 557, 588.

beffelben, baran gelegen, bag er Beit gewinne jum Sam= 1200. meln feiner eigenen Mannichaft, bag er bie Starte ber feindlichen erkunde und burch langere Bogerungen Aufruhr unter ibr errege. Denn feine Gegner litten, bies mußte er, Mangel an Gelbe, und ber rudffanbige Golb marb beftig verlangt. Mus benfelben Grimben ftimmten ber Rangler Balter und bie Erzbischofe von Meffina, Cephalubia und Monreale bereits fur ben Ubichluf bes Friebens, als Bars tholomaus, ber Schreiber bes Papftes, melchem bie Bebins gungen fur Markuald zu portheilhaft ericbienen . papftliche Briefe vorzeigte, welche jebe Einigung mit bem Bergoge unter: fagten. Wahrscheinlich hatte man bergleichen verfchiebenen Inhalts und in Borrath gefertigt, um nach ben Umftanben burch fie ben Musichlag ju geben. - Die Friedensunterbands lungen wurden bierauf abgebrochen, und es fam'im Julius bes Sabres 1200 gwifchen Palermo und Monreale gur Schlacht 1); Breimal murben bie papftlichen Schaaren geworfen, zweis mal ftellte ber Marschall Safob mit fo vieler Klugbeit als Muth bie Ordnung wieber ber, und ffegte beim britten Ungriffe fo vollfommen , bag Marfuglb entflieben mußte und fein ganges Lager erobert murbe.

Ept der Papft von biefer glücklichen Wendung der Dinge Nachricht erhielt, mußte er in einer bedenflichen Angelegenheit entscheiden. Zuf seine Berenendung und auf Frenens Arbsitten, batte Philipp von Schwaden alle in Deutschland beschneiche aputliche Gestangene seis gelassen. Sie gingen ist, zum Theil geblendert, durch Italien nach ihrer Heimath und verbreiteten den daß gegen deutsche Apper rannel 1). Wishfeim, der Soch wönig Zanfrecke, nar bereits im Geschagnisse gestoden; seine Mutter fand bingegen mit ihren der Zöhren eine ginstige Aufnahme im Krantveich, und mandem Atter moche es das Psichet erfohenen sie zu und mandem Atter moche es das Psichet erfohenen sie zu

<sup>4)</sup> Gesta c. 26. epiat. XV, 114.

2) Ursperg chr. 319. Epist. I, 24. Chron. msc. No. 911.
Barchardi vita Frider, I, 111.

1200 rachen, manchem portheilbaft ibre Unfpruche auf ein Ros nigreich zu vertreten. Daber beirathete Balter, Graf von Brennes ober Brienne, aus einem alten und be= rubmten Gefchlechte 1), bie altefte ber Schweffern. Albina : und bie beiben jungern, Konftange und Manbonia, murben fwater an ben Dogen von Benebig, Peter Biani, und ben Grafen Sforga von S. Geverino vermablt. - Balter 2). ein fo entichloffener ale fluger Mann, eilte fogleich mit feiner Gemablinn nach Rom und verlangte, baf ihm ber Dauff bie Grafichaft Lecce und bas Rurffenthum Parent anweise, welche Raifer Beinrich VI ben Erben Zanfrebs perfprochen, aber wiberrechtlich vorenthalten habe. Lange war Innoceng im Bweifel, mas er thun folle: einerfeits fcbien es febr gefahrlich, bem ernfibaft von ibm beichusten Briedrich einen Debenbubler ju erweden, beffen icheinbar beideibene Unfpruche fich leicht erweitern fonnten, und ber mit feiner Gemablinn ben Bunfch begen mußte, bas von ben Sobenftaufen erlittene Unrecht ju rachen. Unbererfeits war bie Billigfeit ber ausgesprochenen Forberungen unleugs bar und vorherzufehn, bag fich Balter, im Fall einer gange

1) Rocchi chron, 36. Sanuto vite 538. Nach Inveges ann. 506, war Mandoniens Gemahd der Greaf von Monte Scaglioso; nach dem Chr. mac. 211, bile sie unvermählt. Ammirato fam. napol. 1, 98 hat weitere Nachrichten über die Familie Brienne.

Grarb von Brienne. Rohann Balter. Ronig von Jerufalem. 1) Marie von Jerufalem. Albina ober Albiria. 2) Berengaria von Raftilien. Balter. Rolante. Maria. Maria, Toch: Friebrich U. Mifons , Graf Balbuin II von Gu. ter Dugos von Ronftan: bon Copern. tinopel. Du Fresne hist, de Constantin 162.

2) Mit Balter war ber geblenbete Margaritone, ben aber ein Diener in Rom ermorbete. Rog. Hov. 894.

lichen Aurudschung, den Keinden Kriedrichs und des Papstes 1200, augestellen werde. Debgald bewilligte Innocens dem Grasfen Lecce und Anentt 1), verlangte aber die Hulbigung für Kriedrich und einen siertlichen Sid, doss er sich aller weistern Ansprücke und Anmagungen begede. Der Graf schwur dem Sid des eines diesern, und ging uach Frantreich gurück, um Mannischaft für die Eroberung der ihm überwiesstenne Kambischen zu samment.

Auch mußte man, ungeachte ber Rieberlage Martnate, von neuem auf Krieg bedacht feyn. Diephold nämlich, der Graf von Actrea, welcher, nach einer vorgebichen Enfe scheidung heinriche VI. 2), auf die Eduthfalterschaft Aupliem Anfrend machte, word durch den Engfen von Agleten gegangen worden, erhielt aber von dessen, nach bes Baterts baldigem Lobe, nicht allein die Freiheit wieder, sondern verseinstete auch seine Zochter an ben jungen Grafen 2) und gewam für seinen Bruber Siefgried die hand der Graffinn von Hond. Mit Hilfs die freiheit werden und Berechnichten bestigter Diehold im Junius der Jahres 2000 den Grafen von Gelano und erhielt in Apulien wieder die Korkende.

Gleichzeitig entstand in Sicilen ein unerworketer Iwist. Innocenz ppache die Werleitung von Lecce und Tarent an den . Grafen den Varent der den . Grafen den Dermek dem Angier Balter bekannt: allein so gefoliet auch das passische Schrieben abgefaht wur, so erklarte dieser dennoch, der Paast diese feitig über Landschaften bes Riches vertigen, nicht dem Könige durch Begünstigungen seiner angeskammten Feinde neue Gesahren bereiten. Bu biefer Erklarung wurde der Annzier nicht bloß aus allgemeinen Richsichten, sondern auch das

<sup>- 1)</sup> Borgia istoria 186.

<sup>2)</sup> Pipin II, 3. Guil. Tyr. cont. 650. Es verhielt fich bamit wohl wie mit bem von Martuald jum Borfcein gebrachten Teftamente.

<sup>3)</sup> Notamenti 2. Innoten wiberfprach bergebend ber Freilaffung Diepholbs. Epist. I. 675.

1201, burch vermocht, bag er, als ein alter Feint bes tantrebifchen Saufes, jebe Urt ber Rudtehr beffelben furchten mußte und bes papftlichen Ginfluffes langft überbrußig war. Innocens hingegen marf bem Rangler und ben ubris gen gur Bermaltung bes Reichs beftellten Bifchofen bor, bag fie, - von ihm nicht ju viel, fonbern gu wenig befcbrantt -, bie Rronguter vergeudeten und jur Berftellung aller Dinge in ben vorigen Stand mußten angebalten merben 1). - Sieran reibten fich anbermeite Unannehmlichfeiten über bas Erzbisthum Dalermo. Der Kangler Balter batte fich nach Erlebigung beffelben mablen laffen, und bie Beiftimmung bes gutmuthigen Rarbinals Centius, - bes nachmaligen Papftes Sonorius III -, erhalten 2): Innoceng aber tabelte bie Berbinbung biefer Burbe mit bem Bisthume von Troja und gebot, baß fich Balter vor Erhals tung bes Dalliums nicht Erzbifchof nenne und nur als einfts meiliger Bermalter bes Sochflifts auftrete. Sieburch beleis bigt, verfuhr Balter noch eigenmachtiger als vorber, nahm feinen Bruber, ben Grafen Gentilis von Monopello, in ben Bormunbichafterath auf und vereitelte bie Einwirfung bes papflichen Gefanbten fo febr, bag biefer vorzog bas Panb au perlaffen.

Martialt, weicher von dem allen wohl unterrichtet und nieder machtig geworben war, weil das pahplitiche here Geldmangels und ausbrechender Krantfeiten wegen, Sicilien vertalfen hatte, näherte fich dem Kanzier, und es fam ein Bundnis zwischen beidem zu Etande. Ihre Einigsteit deuerte iedoch nicht lange, weil jeder nach ungerheilter hertrichgeft trachtete und bazu vertsieben nach ungerheilter hertrich Zehrer befaulte gestelle verzog, et wolle den jungen King durch Lift ober Gemalt dei Seite schaffen, und Martiald behauptete wiederum, der Kanzier wolle seinen Bruder Gentiell bie Koren ausfehen.

TRIBLE TO BE TO SERVE A CAMPA OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

<sup>1)</sup> Epist. H, 187 vom September 1200.

<sup>2)</sup> Inveges ann. 511, 538. Pirri Sicilia I, 122.

Bei biefen Umftanben gogerte Innoceng nicht langer, 1201, fonbern fprach ben Bann über ben Rangler, welcher inbeg feine, gleiches Schidfal beforgenben, Regierungsgenoffen vermochte ben Papft ju marnen: er moge nicht bie Gefahren burch feine Strenge erhoben. Diefer richtete feine Untwort an ben jungen Ronig 1): "wahrend ber Rangler bie Kronauter und Schabe vergeube, habe er Gelb und Schabe großmutbig aufgeopfert. Friedrich moge, burch Gottes Bulfe, in fruber Jugend Recht von Unrecht, Treue von Untreue unterscheiben lernen und fich por falfchen Freunden buten. Wer fich bem Papfte miberfete, fen auch bes Ros nigs Reint, und von bem burch farte Gibe gebunbenen Grafen von Brennes babe man nichts zu befurchten." -Der Rangler, beffen Dacht feit bem Banne bes Papffes febr abnahm, begab fich nach Apulien und verband fich mit Diepholb, welcher jeboch an bem nebft tapferer Mannichaft aus Franfreich gurudgefehrten Grafen Balter bon Brennes einen neuen tuchtigen Gegner fant und bei Rapua befiegt murbe. Diefer Unfall machte ben Rangler geneigt, fich mit Innocens wieber ausgufohnen, und bie Berhandlung batte guten Fortgang, bis man verlangte: er folle fich bem Grafen von Brennes nicht wiberfeben. Da rief er laut: .. und wenn mir ber Apostel Betrug bies bes foble und wenn ich beshalb in bie Bolle fahren mußte, ben= noch murbe ich nicht gehorchen." - Er verließ fich auf Diephold, welcher mit großer Geschicklichkeit eine neue ans fehnliche Dacht versammelt hatte und ben fchwachern Grafen von Brennes bei Baroli einschlofi 2). Deffen treffliche Unordnungen und bie Segensfpruche und Berfluchungen

t) Gesta c. 33. Das Schreiben ift etwas fpater, vom Sten Sulius 1201.

<sup>2)</sup> Die erste Rieberlage fallt schon auf ben Januar 1201. Rieh. S. Germ. fest bie zweite Schlacht auf ben feten Ottober 1202, aber sie, mußte ichon vor bem Mai 1202 geschoften seyn. Ep. V, 87, 84, 89. Sollte vom Sten Ottober 1201 bie Rebe fepn?

1202, bes angflidern Arebinalgesanbten wirften aber gleichmaßig, fo febr jur Befreierung ber Mannschaft, das Diepholt gegen alle Erwartung bier noch hattre als das erfet Mal geischagen, und fein Bruber mit vielen andern Eblen gefangen wurde.

Babrend bie papftliche Partei in Avulien auf folde Reife bie Dberhand gewann, batte Martuald, gum Theil mit Sulfe ber Pifaner, faft gang Sicilien unterworfen, Palerme nach einem mit bem Grafen Gentilis gefchloffenen Bertrage befest und ben jungen Ronig in feine Gewalt befommen 1). Schwerlich trachtete er biefem nach bem Leben, fondern bebiente fich lieber feines Ramens, um ben eigenen Unmaagungen baburch ben Schein bes Gefeblichen au verschaffen. Um biefelbe Beit erhielt Balter von Brens nes, ber ist eilig nach Sicilien überfeten follte, bom Papfte Bollmacht, gur Beftreitung ber nothigen Musgaben bie Staatseinnahmen zu vertaufen, ober gegen ginebare Unleis ben an Raufleute ju verpfanben 2). - Go brudten beibe Parteien gleichmäßig bas Land, und mahrend manche in biefen Bermirrungen über alles billige Daag angeftrengt murben , entzogen fich anbere auch ben gewohnlichen Berpflichtungen ju Steuer : und Pacht : Bahlung 3). Biffe man boch taum, - fo entschulbigten fie fich -, wer Bert fen und bleiben merbe, fiebe boch ein neuer Rrieg bevor. Dies fer marb nun gwar gludlich abgewenbet .), weil Darfualb im September bes Jahres 1202 an ben Folgen eines Steinschnittes farb: allein bas Land warb bieburch noch immer nicht gang beruhigt: benn Wilhelm Rapparone bes machtigte fich ber Berrichaft in Palermo, und bie fruberen Unbanger Martualbs fchloffen fich an ben Rangler Balter an, welcher biefen Beitpunft benugt und fur bas Berfpres den unbedingten Gehorfams, Die Lofung vom Banne erhals

 <sup>1)</sup> Ep. V, 4, 37. 89. — 2) Ep. V, 84. — 8) Ep. V, 76.
 4) Borgia istoria 186. Lello vite 8 — 9. Epist. V, 89;
 VI, 71.

ten batte. Der papftliche Gefanbte freute fich febr, als 1203 es ihm gelang biefe beiben Parteien auszufohnen; balb bemertte er inbeffen, bie Berfohnung fen nur aufrichtig. fofern beibe gemeinschaftlich gegen ihn wirtten. Benigs ftens bintertrieb Rapparone, bei allem Scheine außerer Unterwurfigfeit, beffen Daagregeln; und ber Rangler erbob laute Rlagen, bag bie ihm fruber gehorigen Bisthumer von Innocens neu befest maren und er beharrlich beren Rude gabe verweigere. Bon beiben Geiten bergeftalt bebrangt, ging ber papftliche Gefanbte nach Deffina, und erwartete weitere Berhaltungsbefehle.

Diefe mochten aber biesmal langer ausbleiben, weil Innoceng, unruhiger Bewegungen ber Romer halben 1) nach Unagni geben mußte und bier fchwer erfrantte; ja in Apulien murbe bas Gerucht verbreitet, er fen geftorben. Spaleich offenbarte fich , weffen Beift bie geither Geborfas men gebanbigt, und welcher Groll fich uber bie faft ausfoliefliche Unftellung von Bermanbten bes Dapftes allmab=" lich erzeugt batte. Matera, Brunduffum, Sobrunt, Baroli u. f. w. vertrieben fogleich bie papftlichen Befatungen, und phaleich bie Rachricht von ber bergeftellten Gefundheit bes Papftes balb einging, furchteten fie boch nun bie Strafe bes Abfalles und wiberftanben fo beharrlich, baf ber Graf von Brennes bloff auf bem offenen ganbe bie Dberband bebielt. Erft im Jahre 1204 ffeate er nochmals bei 1204. Galerno uber ben unermublichen Dievhold, und außerte: fein Deutscher mage mehr einen unbewaffneten Frangofen angugreifen 2). Die Strafe fur biefe Prablerei blieb jeboch nicht lange aus, benn am 11ten Junius 1205, wo ber 1205. Graf feine Gefahr ahnete, ward er von Diephold in feis' nem Lager überfallen, gefchlagen und bei ber Gefangen=

<sup>1)</sup> Man ftritt über Gemeinbe : und Rirchen : Gut. Ep. VII, 133. 2) Cassin, mon, Ursp. 822. Guil, Tyr. 651. Alberic. 422. Gesta c. 88.

1205 nehmung fo fchwer verwundet, baf er nach wenigen Za-

gen ftarb 1).

- Ein fo enticheibenber Unfall und bie zweifelhafte Lade 1206 Siciliens vermochten ben Papft, Diepholbs lang gurudgemiefenen Bitten Gebor ju geben. Diefer perfprach; er wolle ihm überall gehorchen, fur ihn fechten und feine Un= fpruche Philipps von Schwaben anertennen; und erbielt bafur nicht allein mit allen Deutschen bie gofung vom Banne, fonbern ging nun auch in Gefellschaft eines papftlichen Gefanbten nach Palermo, um an ben Reichsgefchaften ben vorzuglichften Untheil ju nehmen. Durch biefen Bechfel überrafcht, gab Rapparone ben jungen Ronig in feine Sanbe, nichts fanb bes Grafen Dberleitung mehr im Bege, und ein gemeinfames großes Reft follte bie vollige Einigung auf eine beitere Beife befraftigen. Babrenb biefes Reffes entftanb aber bas Gerucht : Diepholb wolle feine biebei gegenwartigen Beinbe gefangen nehmen. Laut wiberfprach er, aber vergebens : benn jene hatten febr mabriceinlich bas Gerucht felbft erfonnen, um einen Bormanb fur Diepholbs icon beichloffene Gefangennehmung
- 1207. ju befommen. Bald darauf entstoß biefer jedoch aus ber haft, und erhob in Topulien neue Achben. Friederichs II Leitung übernahm ber Kangler Walter, Kapparome hielt das Schloß von Palermo femerhin befet, Genneser und Pisaner triegten über Spracufa 3), als sey es ihr Sigensthum, und die Saractene dangen oft aus ben scillichen Gebirgen bervor, die Epissen und beraubend, und beraubend,
  - 1) Die Deutschen thoaten allerbings bem Lande viel Schaben, und bie michtigen Stibbet fiellten Nachen vor ben Aboren aus, um nicht überfallen zu verben. Acta Sanct. 18em gefer, p. 882. Die Billitve bei Begen Walter hefrathete ben Geafen Jalob von Aricario. Croa. muser, No. 911.
  - 2) Ogerius zu 1204 -- 6. Pipin II, 22. Cassin. mon. zu 1206. Im Jahre 1207 gerftorten bie Reapolitaner Cuma ale Sie aller Rauber und Safter. Acta Sanct. 16ten Febr. p. 882.

Dies Umwurbige und Drudenbe feiner Lage fehr mohl fub: 1207. lend, erließ ber junge Ronig ein Runbichreiben folgenbes Inhalts: "allen Ronigen ber Welt und allen Furften bes Erbfreifes, ber minberjabrige unschuldige Ronig Siciliens, nur Friedrich genannt -, Beil im Namen Gottes! Berfammelt euch ibr Bolfer, nabet ibr Ronige, eilt berbei ihr Rurften und febet, ob ein Schmerg bem meinen gleich fen. Der Bater ftarb mir, ebe ich ibn fab und fannte, bie Mutter murbe bem Rinde entriffen, und wie ein gebulbis ges gamm fiel ich in fflavifche Abhangigfeit von Dienem aller Art und aus allen Bolfern, welche uber Reich und Guter bas Loos marfen und mir, ber ich von einer Sanb in bie andere gerieth, felbft bas tagliche Brot bargureichen für unbequem hielten. In mir wird bes Bolles Freiheit verlett. überall ber Dame ber Rirche gemigbraucht; ich werbe mehr beberricht als ich berriche, und bitte vielmehr als baff ich geben tonnte. Und bennoch wirft bas Boll in feiner Thorheit mehr jum 3miefpalt als jum Rrieben. Euch felbit, o ibr gurften, tommt ibr gu Sulfe, wenn ibr mir beiftebt, ben Gobn bes Raifers befreiet, bie gefallene Rrone aufrichtet und bas gerftreute Bolt mieber verfam= melt 1)."

Aber all diese Magen und Bitten verhallten ohne Ers solg, umd die einigige Art von Sulfe fam burch dem Papif, vorletzer, obgelich die Seit schiere Bommebichget eigentlich schon abgelausen war, im Zunius 1208 einen Beichetag 1208, nach S. Germano berief und folgendes seistletzer, "die Strafen Peter von Eclana und Richard von Fands inder sieden Beichetage bei gelicht bes Phanus und richten über siede Beschwerde nach dem Geschen. Wer rechtswidige einen andern beschote and dem Geschen. Wer rechtswidig einen andern beschote vor fich stellst ücht, wird als ein

<sup>1)</sup> Der Brief gehort offenbar in biefe Beit, und es ift fein gende genber Grund vorhanden, ihn für unacht ju halten. Murtene coll. ampl. II, 1159.

#### 100 Sechstes Buch. Biertes Dauptftud.

1208. allgemeine Feind von allen befriegt. Zweisundert Ritter massen, zur Unterflügung bes Adnig in Seillien, am ersten September versammelt und auf ein Jahr mit allem Mösigen versorgt son; eine gleiche Zahr mit allem Abstigen versorgt kom; eine gleiche Zahr mit allem Tien gestellt, sobald die öffentlichen Angelegenheiten friegerische Magliegen ersporbern. Wie wie ein jeder siege heimmen physikie Wewollmächgiet nach der bisterien Berpstichtung und bem Vermögen ber Grasen, Barone und Erichte 13,000.

Wenn es bebentlich ericeint. bag Innocens fich noch jebo bas Recht vorbebielt, biefe und abnliche Beftimmungen au anbern, au ertlaren und ju erlaffen; fo mar boch fein Berfahren wohlgemeint und bezwedte bie Berftellung bes innern Rriebens und ber foniglichen Dacht. wollte er bie Rechte eines lebnsberrlichen Bormunbes in pollem Maage ausuben, und als Dberhaupt ber Rirche am wenigsten ein papftliches gebn bom papftlichen Ginfluffe frei laffen : aber eben fo gewißt mollte er Friedrich II als Ro. nig erhalten und meinte es beffer mit ibm, als bie beutfchen Beerführer und bie apulifden Groffen, welche einer volligen Unabbangigfeit von boberem Ginfluffe nachftrebten und berrenlofe Unordnung febr irrig fur ihren größten Gewinn biels ten, Friedrich beflagte fich oft bitter uber fie beim Dapfte. und biefer fcbrieb ihnen, fo ernft als mabr 2): "wenn ihr euch auch nicht furchtet ben Ronig gu beleibigen, wenn ihr ben Bormurf ber Untreue, wenn ihr offenbare Schanbe. wenn ibr ben Born Gottes nicht icheuet: fo folltet ibr boch

<sup>1)</sup> Gesta cap. 40. Epist. XI, 132-133.

<sup>2)</sup> Epist. X., 141. VI, 63, 54. Geschente wirtten nicht auf Innocent, gaust istercors curavimus recensre. Ep. II, 280. Dages gern berchaftet es schien Borischije umd Zuslagen auf 12800 Unzen Gestbee, über weiche Friedrich eine Schuldverschreibung ausstellem und gewisse Gutter als Pfand einrüumen mußte. Martene collect. ampl. II, 1286.

wenigstens einsehen, baß eure Guter bei solchem Benehmen 1208. zulegt untschlor zu Grunde geben, and eure Personan jesber Wilfur preis gegeben sind!" — Sie wolften ist nicht einscha, umd die Beschlichte von S. Germano erdigten auf keine Wisse der bei Leiden biefer schonen Länder. Deutschland aber, desse Glickste igt nachgeholt werden muß, war nicht gildlicher als Italien.

### Runftes Bauptftud.

1197. In Biterbo erhielt Bergog Philipp von Schwaben und Zustien, bie Radricht vom Tobe Raifer Beinrichs VI. Che er noch Beit batte ju überlegen, ob er jebo , nach feis nem erften Plane, bie Reife nach Upulien fortfegen und Rriebrich II gur Rronung nach Deutschland abholen folle, ober nicht, erhob fich ringsum Emporung gegen ibn und feine Unbanger. Dit Dube und Gefahr entging er biefen Rachftellungen und erreichte Deutschland gegen bas Enbe bes Sabres 1197. - Schon fruber mar bier ein unmahres Berucht verbreitet worben, Raifer Beinrich fen geftorben, und fogleich erlaubten fich viele, ber Aurcht entbunben, Raub, Dlunberung und Unbilben mancher Urt 1). Biberruf jener Nachricht erzeugte Schreden, Die enbliche Beffatigung aber neue Frevel; fo bag es boppelt wichtig ericbien, fich über bie Regierung bes Reiches ichnell unb enticbieben zu vereinigen.

1198. Derzog Philipp trat zunächst als Wormund seines Ressent Geriedig auf, und geneam mehre sübentische und oberndeinsige Aufeln und Bischöse für seine Anschetz. Dagegen behaupteten die Erzbischöse von Arier und Köln, ihnen siehe, — Denn der Erzbischös von Anzier und Köln, im Morgenlande abwessend —, die Einleitung einer Königse-

<sup>1)</sup> Godofr. mon. Ursp. 319.

wahl von Rechiswegen gu, und famen auf einer Berfamm: 1198. lung in Unbernach mit mehren Furften und Bifchofen ubers ein, bag jene Bahl am iften Marg 1198 in Roln flatt finden umb bie Reichsftanbe, befonbers aber Bertolb von Baringen berufen werben folle, beffen Erhebung fie beims lich fcon befchloffen batten. Ihnen wirfte Philipp mit befto großerem Erfolg entgegen, ba er im Befige ber Reichstleinobe und Schate mar, ba alle alten Freunde feines Saufes und alle Reichsbeamte und Reichsmannen feine Partei ergriffen 1), und viele von ben gurften und Bifchofen, welche burch ben Kall Beinrichs bes Lowen gewonnen batten, nur in ber fortbauernben Dbermacht ber Sobenftaufen bie Burgichaft ihrer verbefferten Stellung er: blidten. Diefe letten, bie Bergoge Lubwig von Baiern und Bernhard von Sachfen, ber Ergbifchof von Dagbeburg, bie Bifchofe von Bamberg, Borms und Beig, Die Dart= grafen ber öftlichen Marten und mehre anbere gurften und Dralaten, verfammelten fich beshalb in Urnftabt, im Schwargburgifden, mo Bergog Philipp von Schwaben verlangte, baß er jum Reichsvermefer bis jur Grofiabrigfeit feines Deffen ernannt werbe. Siegegen bemertten aber mehre: auf Friedrich burfe man feine Rudficht nehmen, weil feine Mabl gum Theil erzwungen, und weil er nach bem uners wartet fruhen Tobe Beinrichs VI, als ein breifahriges Kinb Rechte und Pflichten folder Urt gu übernehmen nicht im Stanbe fen.

Babrend nun Philipp mit seinen Freunden, besonders dem Bissorie Dietzelm von Konstan ), noch übertegte, ob er seines Bessen Angebrich verschöligen, oder ob er für sich selbst bervorteten sollte; erdineten die Explicable von Köln und Terier ihre Washversammlung. Sie erstaunt ern aber seine 316 so wiele Neichsstände ausbliebern, umd

<sup>1)</sup> Burchardi vita 119.

<sup>2)</sup> Conrad a Fabaria 79. Diethelm war ein gebor er herr bon Krentingen. Zapf. monum. I, \$71.

1198. von jenen thuringifden Bufammentunften Radricht einlief. Deshalb murbe fogleich ber Bifchof hermann von Munfter nebit andern geehrten Dannern an jene Berfammelten gefcbidt, mit bem Erfuchen, nicht in Abmefenheit ber ubris gen eine Babl vorzunehmen, fonbern an einem beffimmten Orte gemeinfam barüber gu verbanbein. 216 biefe Befanbs ten in Thuringen anlangten, mar aber Philipp am 5ten Darg 1198 in Dubthaufen fcon jum Ronig ermablt unb in mehren Orten als folder anerkannt worben. Bierüber gurnten bie in Roln Berfammelten um fo mehr, ba bie großere Bahl ber Babler Philipps aus fachfifchen gurften beffand 1), und überhaupt noch nie ein Ronia innerbalb Cachfens gewählt worben fen. Gie erneuten baber foaleich ibre Unterhandlungen mit Bertolb von Baringen und verfprachen ibn jum Ronig ju erheben, wenn er fich an eis nem bestimmten Sage mit Beeresmacht in Unbernach ein= fande. Bertolb befchwur bies und ftellte, um großerer Gichers beit willen, feine Reffen bie Grafen von Urach ju Geißeln. Ml8 er aber vernahm, bag Philipp bereits von vielen Reichss ftanben anerkannt fen, als er, mehr bausbalterifc benn ebrgeizig gefinnt 2), nachrechnete, bag fich bie Roften ichen jest auf 6000 Mart beliefen, fo erfcbien ibm ber Musgang bes für ibn icon ungunftig beginnenben Rrieges febr ungewiß,

<sup>1)</sup> Die Radgicifern bei Gedoft, Otto S. Blas., Erfurt. chron. S. Petrin., Corner 814 u. f. w. find nicht gang zu wereinigen, ber sonders in hinsiet ber Beit mit der Dritz, wo die theiringischen Berre fammtungen gehalten wurden. Die derfenutigen Etiabe batte Phie fipp wohl sich worder in Bewens gerennen, wenigkens sage Sage Genomen. Auf der Jefe gefe. 1193. delüße getrom et alle eine der Jefe gefe. 1193. delüße getrom et internet genomen. Durchardi vita 113 nennt Mühle haufen als der erfen Bablert.

<sup>2)</sup> Greiburger Chron. 21. Undeit wer es, baß Bertelb feine Reffin nicht aus ber haft löfete. Sie mußten ihr eigene Verphaere bagu verwerben, und gelobten im Hall ber Befreiung Mönde gu were ben. Kanzab, ber eine, flieg empor bis gum Karbinaf, Burchardi vita 115.

bie Erschöpfung seiner Schate aber außer Zweisel, und 1198. gern trat er seine Anspruche gegen Empfang von 11,000 Mark an Philipp ab.

Rach Befeitigung biefer Gegner, und nachbem ihn ber Bifchof von Gutri in Borme übereilt vom Banne gelofet batte, boffte Obilipp leicht feine übrigen Biberfacher au gewinnen: aber fie miefen alle Unerhietungen gurud, oboleich bie Grunde biefes Burudweifens nicht bei allen biefelben waren. Born über verlettes Babirecht 3), Soffnung großes rer Unabhangigfeit ober Gelbgewinns, Furcht vor ber hoben: faufifchen Ubermacht u. f. m. wirften abmechfelnb; und wie es manche fur rubmlich bielten bie Erbfolge biefes Saufes gu unterftugen, fo achteten es anbere fur Pflicht beffen Unfpruche ju untergraben, Rach Bertolbe und Bernbarbs Rudtritte tonnte man aber nur unter ben Welfen einen murbigen Gegner Philipps finben; meghalb bie Grafen von Tagsburg und Beiningen ju vorläufigen Unterhand. lungen an Otto, ben jungern Gobn Beinrichs bes Lowen 1), (ber altere, Pfalgaraf Beinrich, mar noch in Palaffina) geschickt murben, welcher fich als Stellvertreter feines Dheims

<sup>1)</sup> Schöpflin hist. Zar. Bad. I, 153.

<sup>2)</sup> Registr. imper. 136. 8) Conr. a Fabaria 79.

<sup>4)</sup> Richard machte ben Otto erst jum Grafen von York, dann aber, weil er bier wenig Efhorsam fand, jum Grafen von Poitou. Roger Hor. 635. Alberic. 380. Tolnec 344. Otto war ein großer und farter Mann, Burchardi vita 115.

1198. Nichard in Poitou aufhielt. Auch blessen König lub man ein, — wohrtscheinich im Bergu aus sei seine Werhandbungen mit Heinrich VI über bas arelatische Reich —, er mede am ersten Mai jur Königdwahl in könn erscheinig aber auf Kuncht, bag die Könighen, denen er die versprochenen Summenen noch nicht gezahlt batte, ihn vielleicht wiederum sellem stellem Gelbe und gewandern Kinspreckern ').

In bem Daage als nun Richard und fein Berbunbeter, Graf Balbuin von Klanbern, fur bie Belfen auftraten, fcbloß fich fein alter Gegner Philipp Muguft an bie Bo= benftaufen an, und fo tam am 29ften Junius 1198 2) in Borms ein wirkfames Bunbnif gwifchen bem Ronige von Franfreich und Ronig Philipp ju Stanbe gegen Richarb. Dito und beren Rreunde und Anhanger. Schon fammelten fich biefe am Dieberrhein und umlagerten Achen, bamit bie Rronung Ottos nach altem ehrwurdigem Bertommen bier polliogen merbe: allein bie Burger, benen Ronig Philipp Berffarfung jugefchicft hatte, wiberftanben feche Bochen lang mit ber bochften Tapferteit. Erft nach Aufopferung vieler Menfchen und vielen Gelbes eroberte Dito bie Stabt am 10ten Julius, marb am 12ten bafelbft vom Ergbifchofe bon Roln gefront 3) und verlobte fich. ju nicht geringer Berffarfung feiner Partei, mit ber Tochter bes Bergogs Beinrich von Brabant. - Doch mehr als Dtto gewann

<sup>1)</sup> Arnold Lub. VII, 17. Halberst. chron. 140. Registr. imper. 4, 5, 28. Coggesh. chron. angl. 851. Robert. de Monte. Roger Hov. 776. Laudun. chron. 710.

<sup>2)</sup> Leibnitz cod. Urf. 5. Rymer foed. I, 1, 84. Dumont I, 11sf. 218.

<sup>5)</sup> Aquic. auct. Auctor ine. ap. Urstis. Die Abweichungen über Dies Krönungsten gästen und? Pfelinger I, 498, Melbom seript III, 117, Miritopian in sert ben Angaden auch Madalph. ablocto 703. In Achen befehligten für Philipp: Molecum, der Schu bet Geraged Scientifs von Limburg, und heimich Arudsfel von Richburg. Burch. vita 117.

indeg Philipp, als fich ber jum Ronig erhobene Bergog 1198. Ottotar von Bohmen, und fpater fogar ber Ergbifchof von Erier fur ibn erflarten. Dach Beffegung einiger Biberfet: lichen in Dberbeutschland gog er ben Rhein binab, bielt am 15ten Muguft einen Reichstag in Daing, und empfing, in Abmefenheit bes bafigen Erzbischofs, Die Rrone aus ben Banben bes Ergbischofs Mimo von Tarantaife 1). Bierauf fam er nach Robleng, ergwang ben Ubergang über bie Do= fel und gewann bie ganber feiner Feinbe bis in bie Ge= genb von Roln. - Aber ichon in biefem erften Sabre zeigten fich bie bofen Folgen eines folchen innern Rrieges: Bonn, Anbernach und mehre anbere Orte murben grofften: theils niebergebrannt, und bie übermuthigen Golbner verfconten feinen Stant, fein Geichlecht. Go beftrichen fie 1. B. eine nacht ausgezogene Ronne mit Sonig, malaten fie bierauf in Febern, fetten fie vertehrt auf ein Pferb und fuhrs ten fie bobnenb umber. Bie ernft ubrigens Ronig Philipp Frevel folder Urt gu verhuten ftrebte, geht baraus bervor, bag er jene Ubelthater in tochenbem Baffer erfaufen ließ 2), 1199.

Die mannigfachen Fehden und Kriegszüge bes folgenben Jahres 1199 waren nicht minder verwüftend, keineswegs aber entscheibend; obgleich im gangen Otto mehr verlor als Philipp 1).

Defto wichtiger erichien es beiben Theilen, ben machtigen Papft zu gewinnen. Otto seite bie Rechtmasigfeit feiner Bahl, ben alten haß ber hohenstaufen und Philipps

Tarantaslensis, nicht Tarenti, fagt Reg. imp. 21. Gallia christ. XII, 707. Die Krönung war nach Tef. chron. 8. Petr. erft ben achten September; aber wahrscheinlich ist nativitas Mariae für ascensio geseht. Auct. inc. ap. Urst.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. Arnold. Lub. VI, 2-4.

<sup>5)</sup> Girţe tibr bie Robern: Godofic mon., Aquic. anet., Act. inc. ap. Unt., Gobelin 263, 276, Meibom. de orig Helmut, Leibn. miantissa XXXVII, 194, Albert. Stad, Admont. chr. Bram-fanetignerig murb een Philipp pergefiif beingert; Delmithe unb Kobiens pertrannten größentpleifs u. h.

1499, neue Unbilden gegen die Kirche auseinander, und bet um bessen nochmalige Bannung. Der König von England, der Geraf Baldvuin von Flandern, die Malischer, der Erze bissof von König, die Bissof von Barbonern, Minden und Verben, herzeg heinrich von Braddent und weben, deren schriebe von Braddent und mehre Abte und Graden schriebe der Abte und Graden schriebe von Annecen; der "König Office und Enspleed Bereitren verftreche, und dem Greiche an Innecen; der "König Office und Greiche Bereitren verftrechen, und dem Kriecke entsgest. Solche Milde verbeine um so der die habilitäte Franzeichaft, da alle Unterschriebene sich gleich dem Abnigs verbärgten, dass und er trein "Des Papstes hölliche Antwort giegt eine günstigen Freine unschlieben gleich dem Abnigs erebärgten, dass und er trein. "Des Papstes hölliche Antwort giegt eine günstigen Friendungen, grad der kinnebreach die Antwort giegt eine günstigen Seffanzugung grad der kinnebreach die Antwort gleigt eine günstigen Seffanzugung

Doch weniger konnte inbeffen Philipp auf Die Gunft bes Papftes rechnen, obgleich biefer balb nach feiner Erbes bung bem Bifchofe von Gutri und bem Abte von G. Anas, ftafio auftrug, ben Bergog, welcher von Coleftin wegen feindlicher Behandlung bes Rirchenftaates gebannt mar, in bie Gemeinfchaft ber Rirche wieber aufzunehmen: im Rall er erftens, bie von Beinrich VI gefangen gefesten Apulier freilaffe, und zweitens eiblich gelobe, ben Befeblen bes Papftes uber alle Gegenftanbe bes Bannes zu geborchen. Milein ber Bifchof lofete, übereilt ober auf anbere Beife gewonnen, ben Bann, ebe Philipp bie zweite wichtigere Bebinaung erfullte; welches Berfahren Innoceng vernichtete und ben Bifchof gur Strafe in ein Rlofter ftedte 2). - Beit mehr Furften und Pralaten, als fur Dtto, fchrieben jeboch fur Philipp an ben Papft; bie Erzbifchofe von Daabeburg. Trier und Befangon, bie Bifchofe bon Regensburg, Rreis fingen, Mugsburg, Ronftang, Gichftabt, Borms, Speier, Briren und Silbesbeim, viele Abte, ber Ronig von Bob-

<sup>1)</sup> Innoc. reg. imp. 8, 8. Miraei op. dipl. I, 149. Urt. 74. 4
2) Epist. I, 25. Reg. imp. 12, 21, 29. Der Bifchof von Surtri war nach Ughelli Ital. sacra I, 1275 ein Deutscher.

men, bie Bergoge von Gachfen, Baiern, Ofterreich, Meran 1199. und Lothringen, bie Martgrafen von Meigen, Branbens burg und Dabren. Beigeftimmt hatten ferner folgende Mb= wefenbe: ber Patriard von Aquileja, ber Ergbifchof von Bremen, bie Bifchofe von Salberftabt, Berben, Raumburg. Denabrud, Bamberg, Paffan, Chur, Tribent, Des, Toul. Berbun, Luttich, ber Pfalggraf Dtto von Burgunb 1) (Dbis lipps Bruber), bie Bergoge von Baringen und Rarntben, bie Markgrafen von ganbeberg und Bobburg, bie Pfalas grafen von Thuringen, von Bittelsbach und viele andere Grafen und Eble. Gie fdrieben: "mit Musnahme meniger Unruheftifter hatten fich bie berufenen Reichoftanbe, in Gegenwart ungabliger Eblen und Reichsmannen, einstimmig fur ben Dachtigften und Burbigften, fur Philipp ertlart. Gleich biefem maren alle ber Meinung, bag man bie Rechte ber romifchen Rirche auf feine Beife verfurgen burfte: mos gegen fie auch ben Papft baten, bag er feine Sand nicht mit Unrecht nach ben Reichsrechten ausftreden, ober Mars fualb ben Marfchall bes Reiches feinblich behanbeln mochte. Diefen Bunfch follte Innoceng um fo mehr berudfichtigen, ba fie binnen furger Frift ben Romergug mit großer Dacht antreten murben"2).

Der Papft antwortete ben Kuffen und Prelatere ,ihm fest leiber Kunde von einer zwiefpattigen Wach juger fommen; boch wolle er, sobald biefer Weisstend gedom ware, den rechmäßig ermäßten und gefehnten König gem gur Kaifertrönung berufen. Nach wettlichen Nechten trachte er feineswegs und fey, — die Wohlfbaten der Kaifer mehr als ihre Übeltbaten im Andenken behaltend —, auf bes Reiches Beste nicht micht minder bedacht, als auf das Wohl der Kirche. Diefed, und das seine Gehrte gegen Markulob

<sup>1)</sup> Wer ift bet Markgraf von Numesberg und ber Bergog von Bites, welche auch genannt werben ?

<sup>2)</sup> Registr. imp. 14, 15. Das Schreiben ber Farften ift vom 2Sften Dai, hochft mahricheinlich 1198.

## 110 Ordstes Buch. Funftes Sauptftud.

1199. burch beffen Thaten volltommen gerechtfertigt maren, wurs ben fie felbft einfeben, fobalb fie fich von ben Umftanben grundlich unterrichteten und teinem Boshaften und Berleumber Gebor gaben." - Beffimmter trat Innoceng in ber Bulle feiner Dacht gegen Philipp felbft hervor, und antwortete beffen Gefanbten in einer feierlichen Rarbinals= figung 1): "im erften Buch Dofe lefen wir, bag Delchifebet Ronig mar und Priefter; Ronig jeboch nur einer Stabt, Priefter bagegen ber Gottheit. Die Priefter nahmen ben Behnten, und gaben ibn nicht; fie weihten, murben aber nicht geweiht; fie falbten, murben aber nicht gefalbt: barum fleben fie bober als bie, welche ben Behnten geben, welche geweiht und gefalbt werben. Ihre Lippen , fagt ber Pros phet, bewahren bie Biffenschaft, und aus ihrem Munbe geht bas Gefes. Roch beutlicher erflart fich bas Evanges lium: auf Detrus, biefen Felfen bat Chriftus feine Rirche gegrunbet, ihm bas Recht gegeben auf Erben und im Sim= mel gu binben und ju tofen, ihm gefagt: furchte bich nicht, benn ich bin bei bir; ihm geweiffagt: bie Pforten ber Bolle follen bich nicht übermaltigen. Mithin haben bie Furften nur Gewalt auf Erben, bie Priefter auch im himmely jene nur uber ben leib, biefe auch uber bie Geele; jene uber einzelne Lanbichaften und Reiche, ber Papft, als Stellvers treter Chrifti, uber ben Erbfreis. Much ift bas Priefterthum alter als bie weltliche herrschaft, und jenes fammt aus. gottlicher Ginfegung, biefe aus ber Unmaagung Rimrobs bes großen Jagers. Das Konigthum wurde ben Juben auferlegt Bur Beftrafung, bas Priefterthum warb ihnen ges geben dur Errettung. Bo bie weltliche Dacht es gewagt hat ber Rirche zu wiberfteben, ift fie gerschmettert worben, bon ber Rotte Rorah bis auf unfere Tage. Go fiegte In= nocens II über Anaklet, fo Lothar über Konrab, fo Alexans ber III uber Friedrich I; fo ift jego bie Rirche burch Gots tes Gnabe einig und machtig, im Reiche aber um eurer

the state of

<sup>1)</sup> Registr. imp. 18.

# Des Papftes Ginwirfung auf bie Ronigemahl. 111

Sunden wöllen Spaltung und Krieg. Doch vergitt die Kirchaliss, dem Reiche nicht, wie biese ihr; sondern theilt Klage und Wiltield hauptfächlich derüder, do die Enfletten feinen Ruhm bestecken und seine Freiheit und Wicke vertehen. Bur Abriellung so großer übel batte man sich ader schon längst an den appfolischen Stuhl wenden sollen, vor welchen diese Kangelegenheit bekanntlich guerest und auf eit gehört: Jure erst, weil der Papst das Kalierthum vom Worgenlande auf das Abendland übertrug; zurleht, weil er durch Berwilligung der Kaliertrous allem erst Schipf und Daletung abet. "

Mis biefe Beifungen unwirffam blieben, ermahnte Innocens bie Rurften und Pralaten noch einmal: fie mochten ben 3mift befeitigen, welcher Reich und Rirche gerfibre: fonft werbe er, weil jebe Bogerung bie Gefahr vermebre, fich fur ben ertlaren muffen, beffen Berbienfte und Gifer ibm am größten ericbienen 1). Bu gleicher Beit verlangte er von bem aus Uffen eben gurudgetebrten Ergbifchof Konrab von Mainz, ein Gutachten über bie Berhaltniffe in Deutsch= land: theile um biefen burch ein folches Bertrauen au ges winnen, theils um fich burch einen Scheinbar noch Unparteilichen belehren gu laffen. Doch mar am Schluffe bes Schreibens fo boflich als warnenb gefagt: ber Erzbifchof werbe gewiß funftig bie papftliche Enticheibung anneb: men und alle Bifchofe und Pralaten feines Sprengele biegut anweisen. Die Bemuhungen Konrabs und bes mit ibm' verbunbenen Markgrafen Bonifag von Montferrat, einen bon ben beiben Ronigen gur Entfagung, ober beibe Theile jur Abichliegung eines funfjahrigen Baffenftillftanbes anpermogen, blieben aber ohne Erfolg; und nur fur bie obera beutschen, nicht einmal fur bie fachfischen ganber, ging man

Admont. chron. 194. Epist. II, 293, 294. Der Auftrag an ben Erzbische von Mainz ift vom britten Mai 1199, und der verhee erzbische Schriftwechfel, welchen Rayaald, auch zu 1199 anführt, gebort vielleigt zum Abeit noch ins Jahr 1198.



#### 112 Sechetes Bud. Funftes Sauptftud.

1199\_enblich einen Wassenstlich aus 18ten November 11899
'ein '), Sievon erstaterte Ceptische Konrad, — vielleicht
zu Höllipp sich hinneigend —, dem Bapste keinen Bericket,
zu Wölsipp sich hinneigend —, dem Bapste keinen Bericket,
zemmerad und Anderen, um bie der flesten Bericket,
zemmerad und Anderes auszuschen; über wechge Wernachlässigung Innocenz um so ungebuldiger wurde, da Schreiben Ottos einstefen, des Khafetis , dass siener fung Wassen

1200 fenftillftanb, und jum 31ften Julius 1200 eine große Bufammenfunft amifchen Roln und Unbernach verabrebet mare. mo fur ihn ber Ergbifchof von Roln und bie Bifchofe von Munfter, Luttich, Utrecht und Paderborn, ber Abt von Rorvey, ber Bergog von Brabant und ber Graf von Flan= bern ericheinen murben; fur Philipp bingegen; bie Erabis fcofe von Trier und Salgburg, Die Bifcofe von Freifingen, Bafel und Strafburg, bie Bergoge von Meran und Baringen, und ber Martgraf von ganbeberg. Die Bermittelung amifchen beiben Theilen habe ber Ergbifchof von Daing übernommen, und mas bie Abgeordneten feftfenten. follte fur alle als unverlegbares Befet gelten. Go febr Otto nun auch ber Treue feiner Bertreter gemiff fen. und fo viel er von benen Philipps hoffen burfe; fo fcheine es ibm boch bringend nothig, bag ber Papft fich beffimmter fur ibn ertlare, baburch feine Unbanger befoffige und feine Gegnet umftimme und fcbrede: benn einen Rranten tonne ber Urgt mohl beilen, aber feinen Geftorbenen von ben Tobten aufermeden."

Nach Empfang biefer Worsfellung schiebte ber Papft ber Kardbiad Guido Poerre als Gesendeten '), und eine umfländliche Auseinanderstgung seiner Ansicht, als mitteldvern Leitzben ber Werhandlungen, an die beutschen Stände Andehem Annoceng in biefer Darsfellung das Recht bes

<sup>1)</sup> Pappenh. 3tt 1199.

<sup>2)</sup> Guibo war verher Abt in Citeaux. Gallia christ. IV, 990. Cecconi 256. Alberic. 419. Donio 216. Reg. imp. 21, 29, 55.

# Papftl. Schreiben uber bie Ronigsmaht. 113

Papftes, bei ben Bahlen zuerst und zulest mitzusprechen, 1200. nochmals auf obige Beife begrundet hat, fahrt er fort:

"Da zwiefpaltig brei Ronige ermablt finb, Friebrich. Philipp und Dtto, fo muß in Sinficht jebes einzelnen ges pruft werben : mas erlaubt, mas ichidlich, und mas nuslich fen. - Gegen bie Bahl Friedrichs fcheint auf ben erften Unblid jeber Ginmand unerlaubt, weil fie burch Gibe ber Rurften befraftigt wurde. Denn follte auch anfange biebei Bwana obgewaltet baben, fo erließ boch Beinrich VI biefe fruberen Gibe, und bie Rarften mablten nachber in feiner Abmefenheit ben Knaben freiwillig und einftimmig, und leis fteten ihm faft alle bie Sulbigung. Benn man nun aber felbft erzwungene Gibe nicht brechen foll, wie viel meniger freiwillig gefchworene. Ferner erfcheint es unfchicflich unb rechtswidrig, bag bie romifche Rirche, flatt als Bormunberinn ihren Dunbel ju fcugen, ibn feines Unrechts follte bes rauben belfen; endlich muß man es fur fchablich balten. weil Friedrich fie bafur, fobalb er gu Jahren fommt. als feine Reindinn betrachten, fie verfolgen und bas apulifche Reich ihrem Ginfluß entziehen wird. - Aber ungegebtet aller biefer Grunbe, ift es bennoch erlaubt, fchidlich unb nublich, fich gegen Friedrichs Babl gu erflaren. Erlaubt. benn jene Gibe maren unerlaubt und bie Babl mar unangemeffen. Gie traf ein zweijabriges, noch nicht einmal ge= tauftes Rind '), bas feinem Gefchafte irgend einer Art. viel weniger einem Reiche, vorzufteben vermag. Und tonnte biefes Rind nicht thoricht fenn am Berftanbe? Ronnte es fich nicht auf eine Beife entwickeln, bie es auch best geringften Umtes unwurdig jeigte? Ber batte bier ges borig gepruft, ja war eine folche Prufung auch nur mog-

1) Die frühe Kindertause war im Rittelater weber allgemein voegeschieben, noch überal im Gebrauch. Petri Vin. III, 2I. Marata antig. Ial. IV, 349. 3 des filt, 1, 208. griecht mach im giffen getaust, und die Momm. riguard. S. finling 251 widertigen der finlidausin 37. Zuch priech Hickorch (Petri Vin. II, 22) vom sein man Ingendungsfrate im Foliopa, in der Riche vom Affig. auch vom Ingendungsfrate im Foliopa, in der Riche vom Affig. auch vom Ingendungsfrate im Foliopa, in der Riche vom Affig. auch vom Ingendungsfrate im Foliopa.

III, Banb.

1200 lich? Die Beiftimmung ber Stanbe erfolgte in ber Borausfebung, bag Beinrich VI wenigftens bis gur Grofijab= rigfeit feines Gohnes leben werbe; mit bem Begfallen biefer naturlichen und nothwendigen Borausfegung, fallt auch Bahl und Gib bahin. Bebe bem Lanbe, faat bie Gdrift. beffen Ronig ein Rind ift ! Bollte man aber, gegen alle Sitte, fur bas Reich einen Stellvertreter bes Rinbes ernennen, fo fann boch bie Rirche eines Raifers nicht entbeb= Much bat fie fich nicht verpflichtet, Friedrich gur Rais ferfrone au verhelfen, fonbern nur ihm bas apulifche Reich gu erhalten; ja eine folche Bereinigung bes Raiferthums mit biefem Reiche mare ungulaffig und fur bie Rirche grundverberblich. Denn, um unter vielen Befahren nur einer gu erwahnen, fo mochte Friedrich als Raifer, gleich feinem Bater, ber Rirche bie Lebnspflicht megen jenes Reiches perfas gen. Singegen ift bie Beforgniff, er merbe ben Berluft bes. Rafferthums an ber Rirche rachen, unerheblich: meil ibn vielmehr fein Dheim Philipp ber Krone und ber vaterlichen Erbichaft beraubt, und fich fogar beffen mutterliche Erb= fchaft queignen murbe, wenn ibm nicht bie Rirche bier uns ter großen Aufopferungen entgegentrate.

Sen so schen aucht gegen Philippe Robl tein Eine wand zuläsig; benn auf feine Seite fiehen offenbar die angelebenften und bie meisten Feine Reben offenbar die angelebenften und die meisten Feines Amteb und der Verschrift vorgestend, das Unred der Verschen Philippe an ihm rächen und ewigen Sos gegen ihn zeigen wollte. Es erscheint entblich febricht, sich dem an Rand, delt und Vernicht in der übernächtigen zu widersen, gegen den Serom zu fehre fichen Ubernächtigen zu widersen, gegen den Serom zu gewinnen, und flatt für die Kieche, durch Anertenung seinen Wohl, eine leichen und versteilichten Fieden zu gewinnen, sie in neue und geschrichte Feben zu strizen. Spiegegen aber friedte bas Philipp von Gelftlin wegen mehrer Gewaltthaten im Lirchenstaat rechtmäßig gedannt, und nichtend biese Bannes gewählt woch. Seine Lossprechung burch den Bischop von Stutie verbeint keine Ers.

mahnung, ba biefer fie gegen alle firchliche Borfchriften 1200. bewilligte und Philipp feitbem, als offenbarer Befchuber Martualbs, aufs neue in ben Bann verfiel. Uberbies ift er meineibig : benn ungeachtet er anfange felbft erflarte, ber feinem Reffen geleiftete Gib muffe unverrudt gehalten mers ben, ertheilte er fich nachber, um irbifcher Berrichaft willen, felbit eine Losfprechung von biefer Pflicht; anftatt fie, wie es boch fclechthin nothwenbig mar, von ber Rirche eingus bolen. Ginen Gebannten, einen Deineibigen in Schub nehmen, ift fur ben Papft unerlaubt und unschicklich; mobl aber foll er benjenigen Maafregeln entgegenwirten, woburch fich bas beutiche freie Bablreich migbrauchlich in ein Erbs reich verwandeln murbe. - Bulest erfcheint es auch nicht einmal gerathen, Philipps Freundichaft au fuchen; benn als ler Bobltbaten uneingebent, wird er feiner und feines gan= gen Stammes Ratur gemaß, bennoch bie Rirche verfolgen. und um fo harter und gefahrlicher verfolgen, als er baun großere Macht befommt. Sat er boch gegen fie bei gerins gen Rraften Gewalt geubt und feine Berrichaft bis gu ben Thoren Roms ausgebehnt; wenn bas am burren Solle ge= fcbiebt, mas foll am grunen werben 1)!

Reg. imper. 64. 2) Reg. imper. 55: 11 Jee Prograft . sage

1200, bußen wird. Db wir gleich ferner nicht Böfes mit Böfem vergelten wollen, so wäre es boch keinekungs geziement, bigeinigen, welche an und frevoln und in solcher Gefinnung verharren, mehr zu ehren als bigeinigen, welche und lieber und und Gutes erzeigen. Zus molich Dtto weniger Macht bestigt, kann vor uns, die wir über alle Menschmfurch erkaben sen sen nicht m. Bestracht fommen.

Dies sind die Beinde und Anfacten, um berentwillen wir glauben, es liege und nicht ob darauf zu bestehen, daß Archeich jiet das Reich erhalte, und aus welchen wir den Oerzog Philipp bestlimmt verworsen. Die Stände mögen sich num über eine Wahl vereinigen, ober und die bertragen. Wenn sie aber, troß unserrer schnischen und durch Gesande gegeben nen Rathschläuge, keines von beiden thun, so werden wir, damit es nicht schien, als begünstigten wir dies Wississe bei Beiten, ober verlügunsten lässig und in der Frene nachgebend, wie Petrus die Wohrtel ein Bostviet –, so werden wir Ste, dem Grasen von Potiou, welcher siehlt gestessurchig ift und aus einer gottessurchtigen umd der Stiche gedorfungen. Zamilie abstannt, als König anerkennen, auf alle Weise martesstügen das Aufmannt, als König anerkennen, auf alle Weise unterstützen na zu Kaleströnung bertraffen.

Dife unbesangene, offenberige Darstellung ber papstiche Ansicht wirtte in Deutschand nicht wiel, ba beibe Partiein fast noch immer gleich mächtig, und bie abwechselnben Bortheile unb Nachtbeile teinewogs entscheibend waren. Überdies flarb der Friedenbermittler Annah von Maing auf bem Nächwege aus Ungern, unter des zwischen Anternach und Kobleng abgebattene Gespräch sichte zu teinem Biele. Deshalb brang Innoccan mit dem Ansenge bes Jahres 1201 1) nochmals auf eine gatische Bereinigung

t) Reg. imper. 80 Nonis Januarii anno quarto; boch hat Rannalb im Bergleich mit ber übrigen Beitrechnung wohl vollfommen Recht, bies fur ben Januar 1201 ju nehmen.

und fchidte nicht allein ben Karbinalbifchof von Pranefte. ) 1201. und feinen gewandten Schreiber Philipp nach Deutschland; fonbern ber Karbinalbifchof von Ditia follte auch, wenn es feine Gefchafte irgend erlaubten. Frankreich um biefer allers wichtigften Angelegenheit willen verlaffen. 218 nun auch beren Bemubungen vergeblich blieben und es uber allen 3meifel gewiß mar, baf bie Saupter biefen Streit burch irbifche Gewalt entscheiben wollten; fo hielt ber Dapft, nach fo langem besonnenem Bogern, nicht langer gurud, fonbern verbot (wie es fein boberes Recht und feine bobere Pflicht ihm auflege) alle Bewalt; er befahl, bag alle Stanbe, bei Strafe bes Bannes, Otto als Ronia anerfennen follten 2).

Um 29ften Junius 1201 verfundeten bie papftlichen Gefanbten biefen Gpruch offentlich in Roln, nachbem Otto vorher am Sten Junius in Muns folgenden, fur ben Papft bochft vortheilhaften Gib gefchworen hatte:

"Ich Dtto, von Gottes Gnaben. Ronig ber Romer u. f. m., bezeuge, perfichere, peripreche und befchmore meinem Berrn, bem Papfte Innocens und feinen Dachfolgern, bag ich alle Befigungen, Ehren und Rechte ber romifchen Rirche, nach meinen Rraften und in gutem Glauben, er: halten und beschüten werbe. Die Befitungen guvorberft, welche bie romifche Rirche bereits wiebergewonnen bat, will ich ibr frei und rubig laffen und ibr zu beren Erhaltung treulich beifteben; biejenigen aber, welche fie noch nicht wiebergewonnen bat, werbe ich erwerben und nachmals befchuben belfen, ober ibr, fofern fie in meine Sanbe foinmen follten, ohne Schwierigfeiten überantworten. Dabin gehort alles gand von Rabitofani bis Ceperano, bas Erars dat Ravenna, bie Stabte 3) Rimini, Defaro, Fano, Dfi=

<sup>1)</sup> Rach Cocconi 256 ift Buibo Porva und ber Rarbinalbifchof pon Pranefie berfetbes er irrt aber. Reg. imp. 51.

<sup>2)</sup> Um erften Mars 1201, Reg. imp. 82 - 50.

<sup>3)</sup> Die funf Stabte, ober bie Pentapolis. Funt, Beben Friebe riche II, p. 50.

# 118 Cedstes Bud. Funftes Sauptfind.

1201, mo und Antona, bie Mart Antona, bas Bergogthum Spoleto, bie ganbichaften ber Markgrafinn Mathilbe, bie Grafe fchaft Bertinoro und alle ubrigen bagu gehorigen ganbe, fo wie fie in vielen Freibriefen ber Raifer feit ber Beit gubwigs 1) verzeichnet finb. Ich werbe ferner bir, meinem herrn Innocens und beinen Rachfolgern ju ber Erhaltung und Bertheibigung bes ficilifden Reiches Beiftanb leiften und allen Geborfam und alle Ebre erzeigen, welche fromme und rechtalaubige Raifer bem romifchen Stuble gu erweifen 3ch will mich nach beinem Rathe und beiner Beifung richten in Sinficht ber tombarbifchen und tustifchen Ungelegenheiten, und in Sinficht bes guten Bertommens, welches man bem romifchen Bolte erhalten ober erweifen muß. Gben fo werbe ich beinem Rathe und beiner Beifung ge= borchen über ben mit bem Ronige von Franfreich ju folie-Benben Frieben. Gerath bie romifche Rirche meiner Erbes bung megen in Rrieg. fo fomme ich ibr. wie es bie Dothe buift erheifcht, in Tragung ber Laften ju Bulfe. Miles Borffebenbe merbe ich nochmals eiblich und fchriftlich ers barten , fobalb ich bie Raiferfrone empfangen babe \*)."

Wie freuten sich die papstichen Abgeordneten, baß die Auflichen burch ist Wert so und eine gewonnet Bie sprücken bem Papstie: "von Philipp und siene vonigen oder wantetuntigien Anhängen, böre man kaum etwad mehr; es sey denn, daß ihm durch Gottes Ungnade alles mißlings und er kein "Dere zusammedringen könne, während Drie udchflens mit 100,000 Bewassineten in Setd ziehen werde "die henn au wiederfehn keiner für mödlich date,"

Nach dieser Darstellung, welche nur mit wenig bes sorgis in Seitenbliden begleitet war, mußte sich Innocenz wundern, als noch fur Philipp an ihn schrieben: bie Erzebikabse von Manbebura und Bremen, die Bischof von

<sup>1)</sup> Beldes Lubwigs? ift nicht gefagt.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 77.

<sup>8)</sup> Registr, imperii 52.

"Die Bernunft tann nicht begreifen und bie treuber= aiae Ginfalt nicht glauben, bag Bermirrung irgent eines Rechtes von ber Geite entflehen follte, wo baffelbe bisber allein unerschutterlich begrunbet ichien. Dber wer mare fo barten und verfebrten Ginnes, ju meinen, ber Aberglaube entspringe ba, mo bie Beiligfeit ihren Gis bat? Denn burch gottliche Anordnung und nicht nach menschlicher Enta fcbeibung ift Rom, einft ber Mittelpunft bes Aberglaubens, jum Mittelpunfte bes Beile erhoben worben: aber alle mogen inbrunftig beten, baf bas Enbe fich nicht wieber in ben Anfang vermanbele, bag man nicht fagen muffe, bas Omega fen jum Mpha gurudaeflogen 1). Die Beiligfeit und ber alles fromm pflegenbe Baterfinn bes romifchen Stubis, erlaubt uns inbeg auf feine Beife angunehmen, bas gar Unichidliche, was ber Bifchof von Pranefte, euer angeblicher Gefanbter, in Sinficht ber romifchen Ronigs= mabl gethan hat, fen aus ben Befchluffen eurer bewunbernsmurbigen Rlugbeit bervorgegangen, ober von ber ehr=

<sup>1)</sup> Registr. imperii 61. Der Statthalter Burgunde war Otto, Philipps Bruder.

<sup>2)</sup> über ben Grafen von Brenen f. Erath cod. Quedlinb. 128. und Eccard geneal. princ. Saxon. 84.

<sup>3)</sup> revolerse.

#### 120 Cedetes Bud. Funftes Bauptftud.

1201, murbigen Berfammlung ber Karbinale gebilligt worben. -Ber hatte je von einer Ruhnheit gebort gleich biefer? Belder mabrhafte Beuge fonnte fur eine Unmaagung angefubrt merben, von welcher Gefchichte, Urfunben, ja fogar bie Nabel geither ichmieg? Bo habt ihr gelefen, ihr Dapfte, wo habt ihr gehort, ihr Karbinale, bag eure Borganger, ober beren Gefanbten fich bei ber Babl eines romifchen Ronigs als Babler, ober gar als abmagenbe und prufenbe Richter eingemifcht batten ? Ihr tonnt, wir wiffen es, fei= nen beweisenben Sall anfuhren. - Die Papftmabl binges gen burfte ohne Buftimmung ber Raifer nicht gebalten merben : bis biefe, in großmutbiger Freigebigfeit und um bie Rirche au erhoben, unter bem erften Beinrich jene Befchrantung aufhoben. Wenn nun bie weltliche Ginfalt ein Gut. welches ihr von Rechts megen gehorte, ehrfurchtsvoll ba= bingab; wie tann bie papftliche Beiligfeit ihre Band nach einem Gute ausffreden, bas ibr nie guffanb? - Bollte ber Bifchof von Pranefte gegen Recht und Dronung ein Mitmabler fenn; wie burfte er bie gablreichern und murbis gern Stanbe verachten, fatt fich ihnen in gebuhrenbem Gehorfam angufchließen? Bie burfte er eine Gelegenheit fuchen, um in beren Abmefenheit befto leichter bie Babrbeit in Luge und bie Tugend in ein Berbrechen umguman= bein? Dber meint er einen murbigen Richter gefvielt zu ba= ben, wenn er eine Partei ungebort verbammte? - Rur eine zwiftige Ronigsmabl giebt es feinen bobern Richter 1); fie wird nie burch bie Entscheibung eines Dritten gultig, fonbern nur burch bie freiwillige Ginigung ber gurften. Befus Chriftus hat bas Beltliche vom Geiftlichen rein gefchieben: wer Gott bient, foll fich nicht in weltliche Ge= fcafte mifchen, und wer biefen nachbanat, tann ben bimm= lifden Dingen nicht vorftehn. Jebe Musbehnung biefer Uns fpruche murbe mechfelfeitig fenn muffen und jebem Theile

<sup>1)</sup> Daffeibe behaupteten bie Papfte von ber Papftwahl. Buch IV. C. 180,

nur Schaben bringen. Deshalb, beiliger Bater, bestraft 1201. ben Bidjof von Pannefte für sein Bergebn; erkennt Philipp an, ben wir einstimmig jum Sching ermöglt haben und ber, gleich uns, bem romifchen Stuble ben gebuhren ben Geborfam verspricht; bewilligt ihm enblich, wie bies eures Unter in, bet die freide Kronung."

Der Papft richtete feine Antwort auf Diefes Schreis ben 1), an ben Bergog von Baringen und fuhr, nach Mufs gablung ber Unflagepunkte, alfo fort: "fo menig als wir wollen, bag ein anderer in unfer Recht eingreife, fo wenig wollen wir uns bas Recht ber Rurften queignen. Deshalb ertennen wir an : bag ihnen bie Bahl bes nachber gum Raifer ju erhebenben Ronigs, altem Recht und Bertommen gemaß, jufteht; und wir ertennen bies um fo mehr an, ba ber romifche Stuhl felbit bies Recht und biefe Gewalt. bei Ubertragung ber Raifermurbe auf bas Abenbland, ben Beltlichen verlieben bat. Dagegen werben und muffen bie Rurften einraumen, bag wir bie Dacht und bas Recht has ben, bie Perfonlichkeit beffen gu prufen, ben wir weihen, falben und fronen follen. Dber murben wir, biefem Prus fungerecht entfagent , jeben fronen muffen ben bie Rurften. amiefpaltig ober einig, mablten? Much einen Gebannten, ci= nen Tyrannen, Reger, Beiben, ober einen Darren? Das fen ferne! Muf bie weitern Bormurfe ber gurften antworten wir: ber Bifchof von Pranefte hat ben Ronig weber felbft gewählt, noch mablen laffen; er hat bie Babl meber als Richter befraftigt, noch verworfen. Er bat vielmehr, obne Begug auf bie Babler, nur bie Perfon bes gemablten Philipp angeflagt, wenn anbers bei weltbefannten Thatfachen eine Unflage jur Begrundung ber Berurtheilung noch nothig ware. Beibe Theile find vergeblich jur Ginigung ermabnt worben ; beibe Theile baben uns gebeten, ihr Recht anguertennen. Jest, ba wir ihre Forberung nach altem Rechte und unleugbaren Beifpielen enticheiben, - wie

<sup>1)</sup> Registr. imp. 62.

### 122 Sedetes Bud. Funftes Sauptftud.

Diefe Rechtfertigung und bie barauf folgenbe mieber= holte Museinanberfegung aller Enticheibungsgrunbe, erfcbien in Deutschland preismurbig ober verwerflich, wichtig ober unbebeutenb, je nachbem man Partei genommen batte, ober Partei nehmen wollte. Bas ftreng Rechtens fen, fanb nicht feft, billiges Dachgeben erfcbien bem Startern als thoricht, bem Schwadhern als ungeziemenb; und fo brangte bann alles jur Fortfebung eines Burgerfrieges bin, melder in feinen Grunbfagen verwerflich mar, bas Bater= land furchtbar vermuftete 1), bie alte unwanbelbare Ereue vieler beutichen gurften burch eigennubige Rudfichten uns tergrub und bie nothwendige Dacht bes Ronigs auf eine febr ichabliche Beife verringerte. - Golche Beiten ber mans nigfachften Roth und Bermirrung in allen Gingelnbeiten umffanblich au befchreiben, murbe mehr ermuben und lang: meilen, als angieben und belehren; beshalb wird bier nur pon ben Sauptereigniffen ber nachften Jahre bie Rebe fenn.

Annoceng, über die Eage der Dinge allmäßigh beffer unterrichtet, wies seine Gesanden an, heimisch und vorsischig zu verlächen ? und nicht überstilt gegen hohe Geistliche den Bann zu sprechen: dem manchen gewinne viellecht Bureden, andere schrede Drohung, und nur gegen den behartsich Widberstrebenden möge man die allgesten

<sup>1)</sup> Eine Rirche, Die es mit Otto hielt, aber Bestigungen unter Philipp hatte, berechnete ihren Schaben auf 3000 Mart, Und fo erging es vielen. Gerlaci chron. in Dobner 123,

<sup>2)</sup> occulte et caute. Reg. imperii 56.

Mittel versuchen. In alle Furften, auch an bie Ronige von 1201. Frantreich und England ergingen bie nothigen Befanntmadungen uber bie papftliche Entscheibung 1), und Ronig 30= hanns im Frieben mit Frankreich geleiftetes Berfprechen, feinen Better Otto meber mit Gelb noch mit But noch mit Rath gu unterftugen, murbe fur ungultig erflart 2). Sieruber gurnte Philipp Muguft, ber obnebies in manchen anbern Streit mit ber Rirche gerathen mar, nicht wenig und fchrieb bem Papfte: "wir munbern uns, baf ihr aller Bobithaten vergefit, melde Franfreich euren Borfahren erzeigte: wir munbern uns, baff ibr ben miberrechtlich ermablten Dtto. ben Feind unferes Reiches, eifrigft unterflut und babei boch wieberholt verfichert ftets auf unfer Bobl bebacht zu fenn. Diefe unüberlegte Erhebung Dttos gereicht nicht bloff uns, fonbern allen fatholifden Ronigen gur Schanbe; und fo gleichgultig wir auch zeither alle bon euch berrubrenben Befchwerben ertrugen, fo merben wir boch nie etwas buls ben, mas offenbar unfere und unferes Reiches Chre untergrabt. Muf eure fo oft wieberholte Ginmenbung, Philipp fen ein Feind ber Rirche, tommt nicht wieber gurud, ba wir euch fcon oft fagen und fcreiben liegen, bag wir bereit maren, in biefer Sinficht fur ibn genugenbe Burafchaft au leiften."

In feiner hoflich abgefaßten Untwort entwidelte Innoceng bie befannten Beftimmungsgrunbe feines Berfah: rens, und fugte bingu 3): "Dtto fen mit Philipp Auguft nabe - verwandt und habe um fo leichter verfprochen , wiber ihn nie feindlich zu verfahren, ba er von Ronig Johann feinesmeas unterftust werbe. Gegen Philipp und feines gangen Saufes Rirchenbag tonne bie Burafchaft bes Ros nigs von Kranfreich nicht fichern; vielmehr folle biefer be-

<sup>1)</sup> Reg. imp. 35-49.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 12, 13, 59, 60, 63, 64. Duchesne Normann, 1056. 

### 124 Ceditee Bud. Funftes Sauptfid.

1201. konken, ob eine Berbindung ber Kaiserkrone mit dem apuslissen Keiche, nicht auch für ibm geldstells werden fönne?
Er solle sich erinnern, daß Kaiser Heinrich VI. altrömis, scher Weithertschaft eingedenkt, sich nach gespeochen habe, Frankreich dem deutschen Richte (kahdar zu machen 1,0" philipp Auguste Weishwerden waren indeß keineswegs gang 1202. ungegründer: dem Konfa Cholm foretre im Derbiet 2002

1202 ungegefinder: benn König Johann serderte im Serbste 1202 bie Geistlichen seines Neiches öffentlich zu Beiträgen für Otto auf, und biefer erklärte sich im nächsten Jahre bereit, mit Philipp einen Wassfrenstüffund einzugehn, um ben Kö-

nig von Franfreich zu befriegen.

Babrent biefer Beit bielten bie papftlichen Gefands ten mehre Tagfagungen in Deutschland, befestigten bie als ten Unbanger Ottos in ibrer Treue, und fuchten neue an werben, indem fie Schreiben umberfandten, woburch Innoceng ben an Philipp geleifteten Gib fur nichtig erflar-Bismeilen murben ihre Boten gunftig aufgenom= men, bismeilen ungebort jurudgewiefen, ober angehalten. ober gar gemighanbelt. Bulest fam meniger barauf an. biefen ober jenen unbebeutenben Dann au geminnen, als ben erlebigten Stuhl von Maing angemeffen au befeben und ben Ergbischof von Magbeburg umzuftimmen, mainger Babl fiel aber, - eine naturliche Folge ber oberften Spaltung -, auch zwiespaltig aus: alle Stimmen bis auf brei erflarten fich \*), vielleicht nicht ohne Gelbeinfluß, fur Propolb Grafen von Schonfelb und bisberigen Bifchof von Borms, welchen Ronig Philipp auch fogleich mit bem Belts lichen belehnte; bie Uberftimmten bagegen erhoben, unter Billigung Ottos, ben bisberigen Borfteber bes maingifchen

<sup>1)</sup> Rymer I, 1, 42, 49. Orig. guelf. III, 765.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 19, 51, 52, 59.

<sup>3)</sup> Rog. Hov. 804. Arnold. Lub. VI, 3. Innoc. ep. V, 14. Cardella I, 2, 137. Godofr, mon. Chron. Udalr. Aug. gu. 1200. Chr. mont. ser. gu 1199. Couradi chr. mogunt, 770. Ursperg. 322. Würdtw. nova subsid. II, 86 eq. 3

Stiftes, Siegfried Arciberen von Eppenftein, welchen ber 1202. papftliche Befanbte weibte und Innocens beftatigte. Beibe Erzbifchofe bannten, befehbeten und verjagten fich mechfeles weife, bis bie Ereigniffe bes Rrieges fur Siegfried enticheis benb ungunftig einwirften.

Der Ergbifchof Lubolf von Magbeburg war bem Roniae Philipp bochft eifrig jugethan, theils aus innerer Reis auna, theils weil er feiner Rirche alle bisber an tonigliche Raffen gezahlten Abgaben erließ 1). Deshalb lub ibn ber papftliche Gefanbte zweimal por, und zweimal enticulbiate er fein Mußenbleiben mit Rrantbeit. Tener berief ibn biers auf jum britten Dale nach Korven, und Lubolf entgegnete: er tonne an einem Orte nicht erfcheinen, ber in Feindes Sanben fen. Der Gefanbte fprach enblich ben Bann, aber ber Ergbifchof berief fich auf ben Dapft; und obgleich biefer mit ungewohnlicher Dilbe verfuhr, wollte boch iener Dbis lipps Partei nie verlaffen 2), und erft fein Nachfolger 211= bert trat im Jahre 1205 auf Ottos Geite.

Minter treu als Ergbifchof Lubolf zeigten fich Ottofar I von Bohmen und gandgraf hermann von Thuringen, obgleich jener aus Philipps Sanben bie Rrone empfangen hatte und biefer ein Entel Ronig Konrabs III mar, Beibe liefen fich burch papftliche Ermahnungen, und ber lette mobl noch mehr burch bie großen weltlichen Bortheile bes megen; welche ibm Otto auficherte, und bas bagre Gelb. bas er ihm ausgahlte 3). - Der Bifchof von Salberftabt, von beiben Ronigen bebrangt und auf feiner Geite entse fchiebenen Bortheil febenb, nahm lieber bas Rreug unb pilgerte nach bem Morgenlande. Gold ein Musmeg . fchuste inden weber fein gant noch feine Untergebenen por ben Ubeln bes Rrieges 1). #

<sup>1)</sup> Marienth. chr. 258. Halberst. chr. 141. Innoc. ep. V, S. 2) Alb. Lub. VI, 4. Chron. mont. ser. Inaoc. ep. IX, 22. Reg. imp. 109.

<sup>8)</sup> Ursp. 821. Erfurt, chr. S. Petr. Reg. imp. 44. 4) Halberst, chr. 141, minet will at him denne A

1202. Beftimmterer Bortheil zeigte fich fur Otto auf einer an: bern Geite. Rach mehriabrigem nicht entscheibenbem Rriege batte namlich fein Schwager, Ronig Kanut VI pon Das nemark, ben Martgrafen Otto von Branbenburg beffegt. ben Grafen Abolf von Solftein und Schaumburg fogar gefangen genommen, und Solftein, Rageburg, Gabebufch, Samburg und bas machtige Lubed erobert. Gegen Enbe bes Sabres 1202 ffarb Kanut, und beffen Bruber Balbes mar II nahm alles Erbe in Befis und ließ fich in Lubed als Ronig ber Danen und Glaven, Bergog von Jutlanb und herrn ber beutichen ganber im Rorben ber Gibe bes grußen 1). Geine Schwefter murbe bem Bergoge Bilbelm von Braunschweig, Dttos IV Tochter ibm felbft verlobt 2). Co waren bie Belfen im Ruden burch Freunde und Berwanbte gefichert; und an ben Berluft von Ruhm und Dacht, welchen bas beutsche Reich burch bas Ginbringen ber aller Dberhoheit ungebulbigen Danen erleibe, bachte man in biefem Beitraume ber Parteiung menig ober gar nicht.

berff ben Landgrafen hermann und ben König Stiebar im Wege ber Gite wieder zu gewinnen '); und da dies misstag, fand er willige Verdündert an dem herzoge Bernnhard von Sachsen und dem Martgrafen Dietrich von Meisen, dessen Schweste der Wöhme verstoßen hatte, um die Tochter des Königs Bela III von Ungern zu heirathen, Diese schoodle Versich, der sich Magedeurg aufheite, 2003 und famen dem Hohenstagen zu hüssen aufheite, erzissische Versich und fangen und bei der Erzissische Versich und der die Bern ein ben Erzissische Levelle und wie der die eine der wie den Und famen dem Hohenstagen zu hüssen einder ab und es zum gegen Abeit unterwarf. — Unterwartet zound es zum gegen Abeit unterwarf. — Unterwartet zo-

Unterbeg mar Philipp nicht mußig : er fuchte gupor=

<sup>1)</sup> Westphal. monum. II, 2054. Urf. 24, von 1205.

<sup>, 2)</sup> Daniae chron. bri Eubwig IX, 27. Albert. Stad. Annal. Saxo 117.

<sup>8)</sup> Lumb. addit. gu 1204. Innoc, ep. H, 188.

gen aber jego bie Bohmen mit folder Übermacht berbei, 1203. bag Philipp in Erfurt eingeschloffen ward und bann, um wenigstens ber Gefangennehmung ju entgeben, beimlich burch Dberfachfen nach Schmaben entfliehen mußte. Ungehindert vermufteten bie Bobmen nunmehr bie offlichen Marten und bie Gegenben bon Salle und Merfeburg neun Bochen lang 1); ja felbft aus Dagbeburg brachten viele ihre Guter auf bas rechte Ufer ber Elbe. Much mar nichts por bem Ubermuthe biefer roben Reinde ficher: an fechzebn Rlofter und 350 Dorfer murben von ibnen ausgeraubt, und mas fich nicht nehmen ließ, gerftort. Gie migbrauchten Beiber, Mabchen und Monnen, ober fubrten fie an Pferbe gebuns ben mit Gewalt binweg ; und mit bem beilig Geachteten ihren Gpott treibenb, gogen fie Deffleiber fatt ber Semben an und machten Pferbebeden aus Altartuchern. Enb= lich ermannten fich jeboch bie Bewohner, überfielen unter Unführung bes Grafen Otto von Brenen bei Landsberg bie Bobmen, erfcblugen 400 und zwangen bie ubrigen, bas Land zu raumen. Bor biefem Giege mar Ottotar am 24ften Muauff 1203 in Merfeburg von Otto gefront 2), und mit bes Papftes Beiftimmung vom Karbinal Buibo geweiht worben. gandgraf hermann fcwur jenem bier nochmals Treue.

Daß nun Philipp nicht ichneller mit heeresmacht wieber auftreten tonnte, daran war vielleicht ber Tob feines Brubers Dtto von Burgund 1), hauptschielt aber wohl eine boch verwusselmde gebeb ichuld, bie unter seinen ein genen Anhangern, bem herzoge Ludwig von Baiern und

1) Arnold. Lub. VI, 4. Corner 876. Ursp. 822. Anon. Saxo 117. Reg. imp. 92. Burch. de casib. monast. S. Galli 76. Pulkava 205.

<sup>2)</sup> Lünig cod, dipl. 1, 957.

<sup>5)</sup> Auet. inc. ap. Urstis. u. Gruffus ichwabische Spronit, vere glichen mit jenem Schreiben ber Furften an ben Papft, laffen vers muthen, bas Otto 1201 ftarb.

### 128 Sedetes Bud. Funftes Dauptftud.

1203. ben Bifchofen von Calgburg und Regensburg 1), ausge= brochen mar. In fo ungunftigen Berhaltniffen fchrieb Phi= ling, neue Unterhandlungen anfnupfent, bem Dapfte: "ich will. fobalb es bie Umffanbe irgent erlauben, einen neuen Rreuzzug antreten, alle ber Rirche irgendwo unrechtmäßig entzogene ganber gurudgeben, ben geiftlichen Erbichaften entfagen, bie freie Babl ber Bifchofe verftatten, bie Be= brudung ber Rirchen burch weltliche Bogte abftellen, uber feben Gebannten auch bie Mcht fprechen, bas griechifche Reich, fofern es mir ober meinem Schwager aufallt, ber romifchen Rirche unterwerfen, meine Tochter bem Reffen bes Papffes vermablen und ihm wegen aller Bergeben Ges nugthuung leiften." - Diefe Untrage maren in ber That fo vortheilhaft, bag Philipp nicht bloß ihre Unnahme ermartete, fonbern auch im porque fo fprach, als mare fie erfolat: allein ber Papft tonnte Dtto, - beffen Lage uberbies jeso gunffiger mar als je, - unmoglich verlaffen obne fich ben größten Bormurfen auszusegen, und wiberfprach bas ber nach allen Seiten bem Geruchte, er habe fich mit Philipp ausgefohnt. Inbeffen batte bies Gerucht bem lesten genust, und nicht minber ein zweites, gleich irriges, bag ber Papft geftorben fen 2).

Herm. Altah. Neuburg. chron. jul 1208. Chr. Udalr. Aug.
 Rayuald jul 1208.
 Reg. 1208.</l

<sup>5)</sup> Lamb. addit. 3tt 1204. Erfurt. chron. S. Petria. Hist. Landgr. Thur. Becard. 402.

ben Bohmen bergeftalt, bag jener, aller weitern Bulfe: 1204. mittel beraubt, burch ben Markgrafen Ronrad von ganbsberg um eine neue Musfohnung mit Ronig Philipp bit= ten ließ 1). Erft nachbem biefer bem ganbgrafen ben treulofen Bechfel feiner Gefinnung und bie Thorheit feines Berfahrens ernfthaft und mit Recht porgeruckt und feis nen Cobn als Beifel empfangen hatte, gab er ihm ben Ruff bes Friedens. - In Bergleich mit bem Berlufte bies fes Berbunbeten 2), fcbien fur Otto bie Ginnabme pon Stabe und bie Uberrumpelung Goslars fein binreichenber Erfas; wie viel weniger fur neue unerwartete Ungludbfalle. Ronia Philipp namlich, welcher bie Pfalgarafichaft am Rheine befett hielt, brobte fie bem Pfalggrafen gang gur nebmen, wenn er fich noch langer feinblich gegen ibn bes geige. Da bat Pfalggraf Beinrich feinen Bruber Otto: er moge ihm Braunfchweig und einige anbere Stabte übers laffen , bamit er ben Berluft aller feiner fonftigen Befigun= gen rubig ertragen 1) und freudiger und fraftiger ibm beis fteben tonne. Dtto aber erwieberte; ihnen fen alles gemein= fam und jebes Theilen wurde nur als Birtung ber Furcht ericbeinen, ober eine Ubereilung in fich fchliegen. Erft wenn er einft rubig bas Reich beberriche, laffe fich barüber etwas ficheres festfeben. Muf biefe Erflarung trat Pfalggraf Beins

<sup>1)</sup> Weiße, Geich, von Sachfen I, 251, rechnet ein funfmaliges Bechfeln Germanns heraus, und fein Beweis last fich aus ben biche terifchen gobreben (Maneffe II, 2) nicht wiberlegen.

<sup>2)</sup> Wolter 55.

<sup>5)</sup> Deinnich hatte schen viel verfigt mab verlauft. Tolner 95. über eine vorläusige Theilung ber Erfoschaft heinrich bes Edwen, siede Demont I. Utt. 242. Zuch geden bie Orig, guell. III, 282 und 852 eine Utrlunde von 1203 über eine Abstilung ber Bestigungen Opeinrichs bes Beiwen, mit melder ische Seinein fipste wooft nicht gutrieben wors so ist 8.8. Brauusschweig Otto gugelprechen. Am 25sten August 1204 war Geinrich schon in Lager Philipps vor Williams. De Geschaft der Bestiehung der Stillen finden. De Geschaft der Stillen finden. De Geschaft der Geschaft

III. Banb.

130 Sechetes Bud. Funftes Sauptftud.

1204. rich , feinem Bruber gurnenb und Philipps 1), feines nahen Bermanbten übermacht furchtenb, ju biefem über.

Bie burfte Dtto nach bem Abfalle feines eigenen Brus bere ben übrigen Furften noch vertrauen! 3mar verbanden fic ber Bergog Beinrich von Brabant und ber Ergbifchof Abolf von Roln im Jabre 1203 noch enger, ale vorber 2): feineswegs aber unbebingt fur Otto, wie baraus berborgeht, bag biefer fich beim Papfte uber ben geringen Beis ftanb bes Bergoge und beffen Beigerung befchwerte 3). ibm feine Sochter wirklich ju vermablen. Fur bie treue Unterflugung bes Ergbischofs Abolf entfagte Dito mit feis nen Brubern allen Unfpruchen, welche ihnen etwa megen ber an bas Erzflift Roln gefommenen Befigungen Bein= riche bes Lowen guftanben 1); bann aber geriethen fie ichon im Jahre 1202 in einen heftigen Streit uber Dung = und Beffeuerungs : Recht, beffen Beilegung bem papftlichen Ge= fanbten viele Dube machte. Jest übernahm es ber Graf Bilbeim von Julich nebft einigen Geiftlichen gegen große Berfprechungen Philipps '), ben Ergbifchof auf feine Seite au bringen; und biefe Unterhanblungen, welche fich balb auch auf ben Bergog von Brabant und alle nieberrheinifche Rurften ausbehnten, nahmen eine fo bebentliche Benbung, baf Dtto ben ohnebies fur ihn ununterbrochen thatigen Papft zu neuen ftrengern Beifungen und Daagregeln auf=

Arnold, Lub. IV, 6 — 9. Albert. Stad. Godofr. mon. Chron. mont. ser. Histor. Landgr. Thur. 1320. Rohte 1693. Neubarg. chron.

<sup>2)</sup> Eunig Reichsarchiv. Cont. I, Fortf. 3, Abichnitt 3. von Koin urt. 43, p. 79. Dumont I, urt. 241. Rinblinger II, urt. 43.

Registr. imp. 99, 111, 123.

<sup>6)</sup> Ppalgaraf heinrich trat auch bem Erzbischofe von Arier alle Einnohmen und Richte ab, die ihm in bessen Erzeuget gustanden, Lunig Reichkard, Ah, XIX, 26th, 3, p. 252. Dumont I, p. 128. Orig, guell. III, 755, 762.

<sup>6)</sup> Godofr. mon. şu 1202. Reg. imp. 123.

forberte. - Schon fruber hatte Innocens, mit ausbrudli: 1204. der Beiftimmung ber Karbinale, bie Reinheit feiner Ubfich: ten und bie Feftigfeit feiner Befchluffe ben Furften nochmals bargelegt, er batte ben Ergbifchof von Erier gebannt, melder fur 2000 Mart ju Philipp übergetreten mar 1) unb ben ihm verpfanbeten tolner Rirchenichas nicht berausgab: er ermahnte ben Ronig Johann ju fraftiger Unterftubung Ottos, und befestigte bie laffigen und ichmantenben Lom= barben in ihrer Abneigung gegen Philipp ?). Bie erftaunte baber Innocens, als er, nach fo gunftigen Musfichten, pon jenen Greigniffen und Beforgniffen borte. "Der ganbaraf von Thuringen", fo fchrieb er, "folle bem 3mange nicht langer weichen als fchlechthin nothig fen, ber Bergog von Brabant und Pfalggraf Beinrich aber bebenten, baf ihr unnaturlicher Wantelmuth fie auf ewige Beit mit Schanbe bebeden werbe 3). Db ber Ergbifchof von Roln fein eigenes Bert gerftoren wolle? Db er ben erlittenen Schaben, bie angethane Schmach vergeffe? Db er mahne, Philipp, gegen ben er fo feinbfelig gewirft, tonne ihm je vergeiben? Dber ob er glaube, ber Papft, welcher Griechen, Balachen, Bulgaren und Armenier gebanbigt habe, werbe ben Unges borfam eines Ergbifchofes bulben?"

Um biefe geit war aber Philipp mit Herresmacht von Thuringen in das Erglift Köin hindbygiogen und hatte, unter Benniftung des Ergliftseffe von Arie und der Bischoffe von Speier und Konstanz, im November 1204 \*) seine Ausschung mit Abost von Kön und Herzel bei der der von Bradant blig zu Einder gebracht. Eie ersteiten zu fammen 9000 Mart, und jeuer ausgedem den Ersah nehrer dem Erglifte abgenommenen Landschaften; desten Utrecht, Minmogen und andere dem Neiche gefohigt, jedel

<sup>1)</sup> Bann im Febr. 1203. Reg. imp. 26, 83. Ursp. 320.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 79, 86, 89, 95, 129, 131. Ep. V, 160.

s) Reg. imp. 80, 113, 120 - 122

<sup>4)</sup> Orig. guelf. III, 777.

1204. sin Weiberlehn erklarte Bestgungen. Ferner versprach Philipp: er wolle mit ben Feithen des Herzogs feinen beson bem Frieden schließen, ihn mit dem Könige von Frankfeich ausschlichen Aufschlich eithug 1) —, dreißig Faber bopparber und dereißig Auber eschger Wein schliehn. — Gegen Ende bes Wovember 1204 schwuren der Erzbischof und der Derzog dem Könige Philipp in Koblenz, und ihrem Belspiele solgten der Wischof von Paderborn 2), der Graf von Balbech, der Alt von Korvei und viele auber Edle und

1205. Prälaten. — Im Sten Januar 1205 legte Philipp auf einem Reichstage in Achen die Krone nieder, umd den Schiel
jeder Beinträchstigung der Wählfreiche zu besteitigen, umd wurde dann von allen Gegermärtigen neu gewöhlt und vom Explisifische Aboff von Kün gefröht. Um diese Jeit lag König Otto Frank und von allen verlassen, in Köln darnieder

Sobold ber Dapf bievon Nachricht erhielt, forberte er ihn auf, ben Muth nicht zu verlieren, benn Erofes werde nie in turger Beit gegründet. Über den Erhischof Avolf liefe er hingegen durch ben Erhischof vom Wainz und den Bischof vom Cambray feierlich zu Köln, im Gegenwart Abing Detes, ben Bann aussprechen; und da die ihm zur Keue gesetzt Ernst vielstliege Aufforderungen und Ermahnungen wirtungstod verfolgen mor 13, ihn am 13ten Auflas desem nud der Beite gesche des verfolgen mor 13, ihn am 13ten Auflas desem nud ben

<sup>1)</sup> Miraei op. dipl. III. 75. Urf. 86. Dumont I, p. 181. Urf. 245.

<sup>2)</sup> Walden chr. 812. Godoft, mon. Reg. imp. 125, 125. Der Grapifiche ons after frierfact effe, auf Philippe Ginhaum and Mén zu fommers, fiel besjalb untermogs mit Borfeq und tjört, ozs fyude er Blut. Der Papil, bir 20 fight mertenb, fogter felix ille saam. Gesta Trevir. Mart. 226. Dem Grafificher von Min betta tigter Philipp bas Geröferragstum Gngern und Bartifaten, mehjt allen Gerbeiten. Orig goeit. III, 633.

Reg. imp. 82, 116, 118, 130, 133, 135. Belg. chron. magn. 227. Admont. chr. şu 1205.

Grafen Bruno von Sapu, den zeifperigen Borsteher des 1205. bonner Stiftes, zum Erzbischof wählen. Die Stifteheren und die Bürzerthaft von Köln hingen biesem an, aber das gange offene Land die Ruys hinab, gewann der von Philips machte unterstüßer Look

Doch enticheibenber mar bas nachfte Jahr 1206: benn 1206. Ronig Ottofar von Bohmen batte fich, auf Betrieb feines neuen Schwagers Bergogs Lubwig von Baiern 1), wieber fur Philipp erffart und feinen Cobn Bengel mit beffen Tochter Runigunde verlobt. Bon biefen und von ben meis ften oberbeutichen, rheinischen und fachlischen Stanben un= terffust, gog Philipp nochmals gen Roln, welches Konig Dtto und Ergbifchof Bruno vertheibigten. Im Bertrauen auf ihre Krieger, ben auten Billen ber Burger und bie aus England angefommene Bulfomacht, beichloffen fie ein Treffen ju magen, und trieben ben Bergeg Beinrich von Brabant ohne Dube in bie Rlucht. Diefe Rlucht mar aber nur verftellt, und immer eifriger und eifriger verfolgenb. famen jene bis in bie moraftigen Gegenben bei Baffenberg, faben fich ploblich von ben übermachtigen Reinben umringt und wurben ganglich gefchlagen. Dtto und Bruno retteten fich gunachft in eine Burg, aber biefe Burg murbe fogleich bon ben Giegern ringe eingeschloffen. Doch entfam ber Ronig gludlich mit brei Begleitern, Bruno hingegen murbe gefangen und bie Rolner mußten, aller Soffnungen beraubt, um Frieden bitten. Philipp bewilligte ibn nach feiner Beife auf milbe Bebingungen und feierte, von ben bieruber boch erfreuten Burgern eingelaben, bas Offerfeft bes Jahres 1207 in biefer Stabt. Babrent ibm bier gebulbigt unb 1207. jebe erfinnliche Ehre erzeigt wurde 2), mabrent er feine Tochter bem Cohne bes Bergogs von Brabant verlobte

<sup>1)</sup> Chron. Udalr. Aug. Herm. Altah. Avent. ann. VII, 2, 23. Crufius fom. Chronif I, 700.

<sup>2)</sup> Lunig cod. Germ. diplom. II, 1081. Dumont I, p. 137.

## 134 Cechetes Buch. Fünftes Dauptftud.

1207...mb felbft itstlienische Kurften, 3. B. Gerf Abomas von Savopen und Martgraf Ago von Efte '), ihre Länder von ihm zu Leben nahmen, reifete Dato bufgebedurfig nach England, um ben König Johann zu neuen Unterftugungen zu beruregen.

1. Ungeachtet biefer Fortichritte hatte Philipp teinesmegs pergeffen, baff er ohne Beiffimmung bes Dapftes immer nicht vollstandig obfiegen werbe, und ihm baber ist folgenbes Schreiben übericbiett: "ich babe anfangs fur bie Erbebung meines Reffen ernftlich und aufrichtig, fur mich aber erft bann gewirft, als alle biefe Bemubungen obne Erfolg blieben und man mir, bem machtigften gurften Deutschlands, ben alten geinb meines Saufes jum herrn porfegen wollte. Go gewiß ich hoffe burch Jefum Chriftum erlofet ju werben, fo gewiß hat nicht Ehrsucht, Beig und irbifches Gut mich getrieben ; vielmehr aufferten meine Freunde tabelnb, es fehle mir an Duth eine Ronigefrone angunehmen 1). Behn Bochen lang trat mir niemand ent= gegen, und erft ale ich ben Berfprechungen meiner Gegner traute und mein beer entließ, fdritten jene mortbruchig und burch englisches Gelb gewonnen zu einer anbern Babl. - Bas ferner bie Ernennung bes Erabifchofes Leopolb pon Maing betrifft, fo gefchab fie einstimmig, und beshalb belieh ich ihn mit bem Beltlichen; Giegfrieb bingegen marb beimlich und wiberrechtlich von brei ober vier Perfonen in Bingen erhoben: boch moge Leopold au euren Chren bie Burbe nieberlegen, wenn ihr auch Giegfrieben permoget. baff er ju Ghren bes Reiches entfage, und fich mit einer anberweiten Abfindung begnuge. - Dicht minber bin ich bereit um euretwillen einen Waffenftillftanb mit Otto gu

<sup>1)</sup> Dumont I, p. 138. Urf. 257. Murat. antiq. Estens. I, 381.

<sup>2)</sup> Dann mußte Philipp feine Wahl wohl, von bem Tage an rechnen, wo ihn ber Bischof von Sutri in Worme vom Banne losfprach. Die Wahl fallt nach biefem Schreiben (reg. imper. 136) sexta feria, qua caultur: fao mocum, domine, siegum in domum.

ichließen, wiewohl mir bies weber nuslich noch ehrenvoll 1207. iber alle Duntte, mo ich bie Rirche beleibigt haben mag, und wo fie glaubt Genugtbuung verlangen gu fonnen, mogen eure Rarbinale und unfere Surffen, - wurdige, rechtalaubige, unverbachtige Manner -, enticheiben und ben Rrieben berftellen; uber biejenigen Duntte aber, mo ihr uns und bas Reich beleibigt zu haben icheint, wollen wir au Ehren Sefu Chrifti, ben ihr auf Erben vertretet, unb aus Chrfircht gegen ben Rurften bes Apoftel Petrus, beffen Statthalter ihr fend, und endlich um unferes eigenen Beis les millen, - bie Enticheibung eurem Gemiffen überlaffen, Da wir namlich fromm glauben, bag Jefus Chriftus bem beiligen Petrus bie Schluffel bes Simmels und bas Recht gegeben ju binben und ju lofen, ibr aber jenem in ber Rulle aller Macht gefolgt fend; fo ertennen wir. baf fein menichliches Gericht in biefer Begiebung über euch ein Urs theil fprechen burfe, und wir wollen und feines Rechtes ans magfen , melches Gotte allein guffeht. Überhaupt find mir bereit, in allem euren Befehlen zu geborchen, und hoffen euch zu überzeugen, bag wir, obgleich vielfaltig bei euch perleumbet, boch niemals bie beilige romifche Rirche mit ungebubrlichen Worten ober Thaten beleibigt baben, ober beleibigen merben. ".

So angenehm bem Papfte biefe nachgießigen Erklarungen auch fepn mußten, behartte er boch auf ber Bertheibigung Ottos und richtete die durch ben Patriarden vom Aquifela mit Philips eingeleiteten Unterhandlungen nur beibin baß Levold vom Maini unbebingt entlegen, beite Achnige aber einen Wassensteilungen bei Achnige aber einen Wassensteilungen bei hier die num aber eine nem Estandschaft Philipse ind bei der ihr tich auch Rachrichten über bie Niederlagen Stied in Romantamen, schiedte Innocenz den Kardinal Leo Brantateo und ben Kardinal hugolinus Ersefen von Ergni ober Signibe

<sup>1)</sup> Reg. imper. 136 - 139.

1207, nach Deutschland und gab ihnen Briefe an bie Rurften mit, worin bie nothwenbigfeit ber Ginigung awifchen Rirche und Staat und bie beflagenswurdige Lage Deutschlands nachbrudlich auseinanbergefest, und alle aufgeforbert murben für Berftellung bes Friedens mitzuwirten. 3meimal brachs ten auch bie Gefanbten beibe Ronige ju munblichen Gefprachen, mobei Philipp feinem Gegner eine Tochter gur Gemablinn und bas Bergogthum Schmaben nebft vielen anberen Gutern, als Entschabigung fur bas Entfagen ber Roniasmurbe anbot: allein Dtto, obgleich außer Stanbe irgend etwas ber Urt ju erfullen, machte feinem Gegner noch größere Unerbietungen 1), und fügte trobig bingu: "erft mit bem Tobe werbe er bie Rrone nieberlegen." Bei folder Stimmung mußten bie Gefanbten es noch fur ein Glud halten, bag ber nachgiebigere Philipp fein Beer ent= lieg und einen Baffenftillftanb auf ein Sabr annahm, um mabrent biefer Beit fur ben Rrieben wirten au tonnen. Much rudten bie Unterbandlungen Philipps mit bem Papfte, jum großen Berbruffe Dttos, fcnell pormarte: benn jener befreite, ben an ihn ergangenen Forberungen gufolge, Bruno pon Roln aus ber Saft, nahm bem Erzbifchofe Leopold von . Mains bas Beltliche, verftattete, bag Gieafrieb bas Beiftliche burch einen Bevollmachtigten beforge, und fcmur enbs lich, bag er bem Papfte in Sinficht aller Gegenftanbe bes über ibn gefprochenen Bannes geborchen merbe 2). - Die Ersbifchofe Abolf von Roln und Leopold von Dains unters marfen fich auf gleiche Beife und verfprachen, ben weitern Spruch bes Papfies perfonlich in Rom au erwarten. Sier= auf lofeten bie Rarbinale ben Bergog Philipp und bie Erabifchofe, am 30ften Rovember 1207 in Mugeburg, ofs fentlich vom Banne.

Freilich blieben noch viele Puntte, besonders die Fragen über das sieilische und beutsche Königthum unerledigt: aber ber machtigere Philipp weigerte sich nicht seine Ansprüche

<sup>1)</sup> Otto S. Blas. 48. — 2) Reg. imp. 142 — 148.

por bem Papfte burch Gefanbte entwideln au laffen, und nie- 1207. mand zweifelte, bag fich ber bis jest von Innocens fo begun= fligte Dtto noch lieber bagu verftehn, und alsbann burch eine legte Musfohnung und Entscheidung bem Glenbe Deutschlands ein Enbe gemacht merbe. Leiber fchilberte ber Papft bies Elend nicht unwahr, indem er fagte 1): " welche Ubelftanbe und Gefahren, welche Ungft und welcher Sammer aus jes ner Spaltung fur bie gange Chriftenbeit entfteht . fann bie Bunge faum ausfprechen, ber Geift taum ausbenfen. Daburch wird bie Errettung bes beiligen ganbes verbinbert, und mabrend fich bie Chriften unter einander ermurgen, fiegen bie Unglaubigen; baber entfpringt bie Ungerechtigleit und ftirbt bie Berechtigkeit, bie Frommigfeit mirb vermiefen, bie Religion verschwindet, bie Treue geht zu Grunde, bie Rebereien machfen, bie Gaaten werben verwuftet, ber Suns ger nimmt überhand, bie Urmuth mehrt fich, Raub und Brand und Morb und Rothjucht wird ungescheut begangen, feine Strafe, fein Saus bleibt ficher, und weil ber Frevel allen frei fteht, wird bie Welt ringsum erfullt von Frevtern." - Benn ber Bruber bes Bifchofs von Burgburg ben Borfteber bes magbeburger Sochftifts, aus ungegrunbetem Berbachte, auf offentlicher Lanbitrafe binben und blenben ließ; wenn abliche Reichsmannen ben Bifchof Ronrab von Burgburg auf bem Wege gur Rirche anfallen, um= bringen und ben Leidnam graufam perfilmmeln burften, bauptfachlich weil er in biefen argen Beiten fcblechterbings nicht Raub und Billfir bulben wollte; wenn faft allein ber Papft aus ber Ferne auf gebubrenbe Beftrafung folder Grauel brang 2); - was mochten ba bie Geringeren leis ben, benen in ber Dabe feine geordnete Bulfe gur Geite ftanb, und beren Rlagen nicht bis nach Rom brangen!

<sup>1)</sup> Reg. imp. 141. Ahntiche Beschreibungen in Barchardi vita Frider. I, 113. Gallia ehrist. V, 10. p. 491. Uhlands Wals ter von der Begelweibe 16.

<sup>2)</sup> Usserm. episc., Wirzb. 77. Innoc. V, 155; VI, 51, 118, 114.

1208. Nachm man boch jede Einmischung bes Papstes übel, umb je mehr er 3. B., für die Schonung der Richen umd Bessleichen sprach und best, bess dass die konferend und best, bess dass die versteht man in der Regel mit ihnen. Alls werde die beuts sie Unabhängischt vom Kom vorzugsdwesse wurch Widerspruch gegen Wesselle erdalten, welche jeder derweitigs Mann sich selbst hätte geben mussen! Aberglaube schreckte bisweilen nach eher vom Freveln zurück \*), als Furcht vor dem Unrechte.

Die febnfüchtige Soffnung nach einer ganglichen Umgeffaltung biefer Berhaltniffe murbe gmar in etwas getrubt, als man vernahm, bag Otto bie Rarbinale parteifch und beftochen gescholten babe und, im Fall einer ungunftigen Enticheibung bes Papftes, fcmerlich gehorchen werbe : aber Rarbinal Snaolinus, ber nachmalige Papit Gregor IX. war fein Mann banach, fur Gelb fich und ber Rirche etwas ju vergeben "), und bag Innoceng felbft jest noch für Bruno gegen Abolf von Roln enticbieb, batte bem Ronige Philipp, ber von ihm immer nur als Bergog von Schmaben behandelt murbe, noch eber Grund au Berbacht geben tonnen. Db biefer enblich bem Reffen bes Papftes. feine Tochter wieberholt gur Gattinn und bie mathilbifchen Guter als Beirathsqut angeboten babe, und ob Innocens barauf eingegangen fen 3), ift ungewiß; boch fanben neben ben offentlichen mabricbeinlich gebeime Unterbandlungen fatt. Dem Reiche batte Dtto fruber burch feinen por ber Rros nung geleifteten Gib mobl noch mehr vergeben, und bem Papite fonnte man es gulest nicht verbenfen, wenn er eine

1) Bei ber Belagerung von S. Goar traf man vorläslich ein jum Schufe hingestelltes Kreuzbild; es blutete und man bob furchts sam bie Belagerung auf, Alber, 422. Godofr, ju 1206.

2) Godofr, ju 1208. Erf. chr. S. Petrin, fagt gwar, bag bie papftlichen Gefanbten aus ben Ribftern Gelb fteuern ließen, was aber mit einer Beftedung nicht zu verwechseln ift.

3) Ursp. 823. Burchardi vita 125. Cardella I, 2, 192. u.

Bergichtung auf jene Guter auch von ber Seite gu erhalten 1208. munichte, bie allein Dacht fur ihre Behauptung gu haben fcbien.

Bollte aber Otto ober Philipp auch bie Baffen wies ber ergreifen, ohne ben Erfolg ber romifchen Unterbanbs lungen abzumarten, fo fab man boch bei ber jegigen ilbers macht bes letten feinem allgemeinen Rriege entgegen 1); fur ben größten Theil Deutschlands mußte ber Friebe forts. bauern. Dennoch ruftete Dtto, nachbem er englifche Bulfes gelber befommen und Ronig Balbemar von Danemark Beiftand jugefagt hatte 2); mabrent Philipps Mannen aus Franten gen Thuringen gogen, um jenen immer enger gur beidranten. Es fehlten nur noch wenige Lage bis gum Ablaufe bes Baffenftillftanbes, welche Philipp gu Reftlichfeiten und Erholungen bestimmte, und ber Bifchof Cabert batte ibn. zu biefem 3mede, freundlich nach Bambera eins gelaben.

Sier vermablte ber Konig am 21ften Junius 1208 Beatrir, Die einzige Tochter feines verftorbenen Brubers Otto von Burgund, mit bem Bergoge Otto I von Meran. Nachbem er bie Braut in bochfter Pracht zum Altare ges führt und bie Refilichfeit verberrlicht batte, beaab er fich nach ber Altenburg: benn er batte gur Aber gelaffen und bedurfte ber Erholung. - Abendlich bon Bamberg giebt fich eine Reibe von Sugeln bin, auf beren vorberften bie Altenburg ftebt, bas Stammichlog ber babenbergifchen Bergoge von Ofterreich. Frei ift bier bie Mubficht nach breien Geiten, und nur nach ber vierten fcbließen fich jene Sugel ber hobern Altenburg an. Der Borbergrund fellt

<sup>1)</sup> Die Nachricht im Chron. ex libr, Pantal. 38. wonach Dite und Philipp fid bahin vergliden, bag jener ben Ronigstitel mit bem arelatiden Reiche und einige Schloffer erhalte und Philipps Tochter beirathe, fteht einzeln und unerwiefen.

<sup>2)</sup> Robert de Monte und Trivet au 1207. Auct. danie, N. VI. bei Lubmig IX . 153.

1208, in reigender Mannigfaltigfeit Erbobungen bar und Gen= fungen , Relber und Garten , Dorfer und einzelne Saufer .: Rebengelande, Teiche und Baumaruppen. Druber binaus fieht man gegen Mittag bis Forchbeim, gegen Abend bie Strafe nach Burgburg, gegen Mitternacht große Balber, und morgenwarts endlich liegt in ber Tiefe Bamberg mit ben Rirchen bes beiligen Safob, bes beiligen Dichael unb bem großen, burch vier Thurme gefchmudten Dom. Jen= feit ber Stadt ichlangelt fich von ber rechten Geite bie Rebnis beran, links tritt ber Main binter Sugeln anmus thig bervor, und ber fernfte Gefichtsfreis, bis uber Bang' und Sallftabt binaus, ift icon begrangt mit ben bunteln Linien ber entfernteren Gebirge. - Mur ber Bifcof pon Speier und ber Truchfeg Beinrich von Balbburg batten ben Ronig bis in fein Bimmer begleitet, welches biefe wunderschonen Musfichten barbot. Da flopfte es uner= martet, und Dtto Pfalggraf von Bittelebach, bes Bergogs von Baiern Better 1), trat obne weitere Unmelbung ein. fo wie es ibm ber, ffrengen Kormlichteiten abbolbe, Ronig bisher geftattet hatte. Doch fiel biefem ber icheue Blid bes Pfalgarafen und bas bloge Schwert auf, und er fagte: "ftede bein Schwert in Die Scheibe, bier ift nicht ber Drt; es zu gebrauchen." Der Pfalggraf aber fprang mutbenb por 2), rief; "bier ift ber Ort, beinen Berrath au beftrafen; und bieb ben Ronig in ben Sals. Bergebens eilte ber Truchfeg Beinrich feinem Beren gu Bulfe, auch er marb verwundet, Dito entfloh und ber Ronig, nachbem er nur

1) Stammtafel: Dtto IV.

Otto VI,

Strieg Lubnig v. Balen. ] Pfalgaraf Otto von Wittetebach.
2) Otto S. Bla. 43. Herm. Athal, yn 1197. Erf. chr. s.
Petr. Matteratut 181. Urp. 324. Barch. via 127. Tuß manden Abnetidungen hobm wir bas Wittlere hraushuffnber gefucht.
Bla. 200 pp. 152. ber Grmorbung find Godoft. md reg. imp. 152. ber
finmat.

wenige Schritte vorwarts gethan hatte, fant in feinem 1208. Blute entfeelt ju Boben. Go murbe Philipp, ber milbeffe unter allen Sobenftaufen, meuchlings ermorbet von einem Manne , beffen Stamm Raifer Friedrich erft erhoben hatte: er marb ermorbet in ber Bluthe feiner Jahre, am Sochzeits tage feiner Richte, im Genuffe ber überreichen Ratur, im Mugenblide ber Befiegung ober Berfohnung feiner meiften Gegner. 218 Frene, fein bochfcmangeres Weib biefe Trauers botidaft vernahm, flob fie nach Sobenftaufen, fam porgeitig nieber und farb mit bem Rinbe por Schmers' und Gram, Die beiben jungern verlaffenen Tochter Philipps. rettete ber Bifchof von Speier aus großerer Gefahr 1). Bon bem gangen, por furger Beit noch fo blubenben Gefchlechte ber Sobenftaufen war nur noch ein einziger mannlicher Sproffe ubrig, ber vierzehnjahrige Romig Friedrich pon Gicilien!

Cobalb fich bie Runbe von Philipps Ermorbung in Deutschland verbreitete, erfchrafen und flagten bie Gutges finnten; bie Boswilligen bingegen benutten habfuchtig ober rachaieria biefen Augenblid 2), um fogleich Billfur und Unbilben aller Urt ju verüben. Doch größere und allgemeinere Ubel murben hervorgegangen fenn, wenn nicht Papft Innoceng und Ronig Dtto machtig bagwifchengetres ten maren 3). Bener ertlarte fich fegleich aufs beftimm= tefte gegen eine neue amiffige Ronigsmabl , und biefer, uns verhofft feines fiegreichen Gegners entlebigt, vereinte nun alle frubern; ermutbigten Unbanger und bemog auch bie überrafchten, verwirrten, friegemuben Freunde bes Ermors beten, meber einer neuen Babl noch bes entfernten Rriebs rich ju gebenten, fonbern auf feine Geite gu treten. Die fachfifden und thuringifden Stanbe batten fich fcon in Salberftabt fur ibn erflart, bie Ergbifchofe Gieafrieb und Bruno murben unweigerlich in Mains und Roln aufgenoms

<sup>1)</sup> Pfifter II, 279. - 2) Oger, Pan. ju 1208.

s) Reg. imp. 152, 154, 155.

## 142 Gedittes Bud. Funftes Dauptflud.

1208.men, und ein Reichstag, gehalten in Konffurt am 11ten Rovember 1208, war gablreicher und gidngender, als seit vielen Jahren. Sinstimmig und auff neue ward Otto hier gum König erwählt, der Ariebe und die Reichsgesche beschworen, alle ungerechen Seteuern, zölle und sonssignagen aber vernichtet.

In biefem Augenblide, wo alle nur mit ber Bufunft befchaftigt gu fenn ichienen, trat Beinrich von Scharfenberg, Bifchof von Speier, in Die Berfammlung, an feiner Sand Beatrir fuhrend 1), bie etwa achtjabrige Tochter Ronig Philipps. Mit bewegter Stimme erzählte ber Bifchof ben Frebel bes Pfalggrafen, forberte Gerechtigfeit und Strafe. und in feine Rebe mifchten fich bie Rlagen bes lautweinen= ben Dagbleins über ben fo jammerlich bingemorbeten Bater! Sie fuchte Bulfe bei bem Reinbe ihres Baters und ihres Stammes! Da entftanb eine allgemeine Theilnahme in ber Berfammlung; wehmuthig gebachten bie einen ber Sinfals ligfeit und Unficherheit alles Menichlichen, gornig riefen bie anbern : fur wen noch Sicherheit auf Erben bleibe, wenn fo an Ronigen gefrevelt werben burfe? Alle brangten fich ju Dito und verlangten, bag gefchebe mas bas Befeb, mas bie Chre forbere. Und einftimmig murben Otto von Bittelebach und alle feine Benoffen und Belferebelfer geachtet 2), ibre Burben an anbere verlieben, ibre Guter eingezogen. ibr Saupt fur pogelfrei erflart.

Ein Fleden im ber beutichen Geichichte bleibt bes Bittelsbacherd That, aber zum Arofie gereicht es, baf fie nur von einem ausging und nur von febr wenigen gefebrert wurde; während bas beutiche Bolf und bie beutchen Kuffen, ber Ronig Stro und ber Papoff, ohne An-

<sup>1)</sup> Benn Philipp 1197 heirathete und Beatrig bie britte Cochster war, fo tonnte fie fuglich nicht alter fenn.

<sup>2)</sup> Admont. chr. Godofr. Die Acht ward auf anbern Reiches tagen wieberholt und Graf Rapoto von Ortenburg jum Rachfolger Pfalggraf Ottos ernannt,

febung ber Partei und bes Stanbes und ohne alle Rud: 1208. ficht auf empfinbfame Dilberungsgrunbe, fie allgemein als verrucht anerkannten und ftraften. Dies ift gefchichtlich, mogegen nicht alle Zweifel über bie Beranlaffung und bie Theilnebmer au befeitigen find. Ronig Philipp, fo mirb erachlt, verfprach bem Pfalgarafen feine Tochter gur Che, nahm aber fpater fein Wort, unter bem Bormanbe naher Bermanbtichaft, jurud. Sierauf bat Dtto: ber Ronig moge ihn bem Bergoge Beinrich I von Schleffen empfehlen, beffen Tochter Gertrub er ist zu ehlichen muniche, und ers hielt von Philipp auch Briefe, welche er aber, neugierig ober argmobnifch, offnete und ihren Inhalt vielmehr abmahnend und warnend fand. Darüber flieg fein Born bis aur Morbluft. Es mar aber Otto ale ein jahaorniger milber Menich bekannt 1), bem man nachsagte, er trage in feinem Gurtel ftets einen Strid, um jeben übertreter auch minber bebeutenber Gefete fogleich auffnupfen ju laffen : ber einen Eblen, Ramens Bolf beimtudifch erichlagen batte. Deshalb nahm Philipp fein Bort gurud: er mochte feinen Morber aum Schwiegersobne, feine Tochter feinen aum Manne baben. Beffer, wenn ber Ronig noch ftrenger ge= wefen mare, und nicht, burch eigene Dilbe und außere Berhaltniffe bewogen, bie Beftrafung jenes Morbes ausgefest batte. Balt man benfelben aber fur unerwiefen, fo fallt bie Ergablung über ben Inhalt ber Briefe gugleich mit babin : benn biefe berubt auf ben namlichen, nur nicht fo gablreichen und einftimmigen Beugniffen. Im Rall ibrer Bermerfung gerathen wir jeboch uber bie Grunbe ber That Ottos gang ins Dunfele, inbem bas Ablehnen Philipps, ibm feine Tochter ju geben, nach fo langer Beit fcmerlich fols chen Sabzorn erzeugen fonnte, und um fo meniger erzeugen Fonnte, wenn Otto wirflich ichon auf eine anbere Che be-

<sup>1)</sup> Heisterb. 520. Auct. incert. ap. Urst. fagt gar: Otto lubricus erat, et multorum nobilium homicida. Nach Suntheim 563 foll Philipp bem Otto vorgeworfen haben, er fen leprosus.

#### 144 Sechetes Buch. Funftes Sauptftud.

1) Alberic. 747. Peppenh. Halberst. chr. 147. Otto S. Blas. 50. Chron, mont. ser. at 1208. Hist, Lander, Thur. Eccard 408. 2) Bare auch Egbert foulbig gemefen, fo mußte boch ber Papft, nach bamaliger Anficht, jeben Spruch migbilligen, ber ohne feine Buftimmung erging. Gine feierliche Bosfprechung Egberte burch ben Papft finbe ich nirgenbe; fofern fich aber tein Rlager ftellte und teine geborige Unterfuchung neu eingeleitet murbe, wie Innocens verlangte, erichien ihm ber Bellagte allerbings gerechtfertigt, und Ottos IV meis tere Reinbicaft entftanb vielleicht aus bem politifch zweibeutigen Betragen beffelben. Das Rabere fiebe in v. hormapre Berten III, 813. Reg. imp. 183. Innoc. ep. XI, 220; XII, 118; XV, 225. Bamberg, annal, bei Lubwig 149, 154. Egbert lebte in Ungern ausfdweifent, unrubig, anmagfent. Geine Comefter murbe pom Ban Benebitt ermorbet, wie Ronig Philipp. Engel Gefch. v. Ung. 1. 293. - Burch. vita 127 faat : Dtto babe Colbaten bes Bifchofs und Martgrafen mit in ben Palaft geführt, und fen nachber ju biefen gefloben, unde et illi rei habiti aunt, tali de mordo; wogegen Raifer Dtto in einer Urfunde gang einfach fagt: interfectores regis Philippi Marchio Histriac u. Otto v. Bittelsbach. Er giebt ihre lebne an ben bergog von Baiern (Bori Ledprain Urt, VII. Orig. guelf. III. pracf. 83), welcher fie aber balb nachher bem Patriarden gulder pon Mauileia , bem Bruber bes Beachteten, überließ, . Rubeis 664.

murbe feierlich geachtet, ierte in fremben ganbern, befonters 1208. in Palaffing, umber, und erhielt nicht eber als nach fieb= gebn Jahren von jenem Raifer bie Erlaubnif, ben Uberreft feines Lebens in Deutschland gugubringen. Diefe Thatfas den begrunden bie Unnahme: bag beibe gwar nicht Morber, aber auch nicht gang unfchulbig bei ber Ermorbung gewefen find, und nun fragt fich: was fonnte biefe Dans ner hiezu vermogen, ba Otto von Meran, beffen Sochzeit mit feiner Richte, Philipp fo ehrenvoll an feinem Zobestage feierte. - ihr Bruber mar 1)! Bober biefe Spaltung unter ben Brubern, ba ber Brautigam nirgenbs ber Theilnahme beschulbigt wird? Bober biefe Tude an bem Tage fo ebrenvoller Auszeichnung ihres Saufes, fo erfreulicher Gemifibeit von Philipps unbefangenem und gunfligem Ginne? Es liegt noch ein Schleier über biefe Frevelthat, und es muffen noch anbere finftere Beweggrunte obgewaltet baben, melde mir in ben uns ju Gebote ftebenben Quellen nicht entbeden fonnen. Ronig Dito, beffen Untergang fich im Rall bes nach breien Tagen wieber ausbrechenben Rrieges porberfebn ließ, ift von teinem als Urbeber ober Theilneb: mer bes Morbes bezeichnet worben, und wie burfte man jeht aramobnifcher fenn, als in jenen Sagen feinbfeliger Parteiung.

Der Morber Otto von Wittelsbach ierte mittlerweile umber, von Gewissenstiffen geweinigt, von allen geschoen, von ben treien Anhangern Philipps verfolgt, und fand teine Stadt, teine Burg, tein Jaus mehr als sicher Muntagen ort 2). Schon waren seine Guter verwüsstet, sein Stamms

<sup>1)</sup> Roc ein Umfland verkient Erwähnung, der ben Orrgang, man weiß nicht od- auffilder, oder verbundet. Gertrud nämigig, weiße Otte ben Biltefelbag auffangs brierthen wollte, war die Richte des Richte Ergert und bes Martgrafen, von ihrer Schwiefte ber beistigen Debrig. Gertrud ging fehret in ein Kloften Alberie. zu 1196. Appele fünst V. 27, VII. 35.

<sup>2)</sup> Erf. chr. S. Petr. Parfaess 3u 1208.

1209. Unterbessen leitere Tonig Deto nach bem Aobe bes Exzbischofes Bruno die Wahl Dietrichs von Köln \*), ordnete
mancherlei in Sadssen, gab bem Englischer Aufert von
Magdeburg mehre Borrechte, entsagte zu Gunsten Herzog
Ludwigs allen Ansprüchen auf Baiern und versammette die
Stände segen Ausgang des Mass 1209 in sehr großer
Baht zu Würzburg. Aber ungesachtet dieser bereitwilligen
Erscheinung und manches ungesteiten Beschusssen, war
boch die alse Spaltung zwischen Westen und hobenstaussen
nehr durch eine unerwarter Kygung des Schäftlafs vers
becht, als wahrheit gehöftl und vermachten. Damit nun
aber diese des übergen gehörtlichen Versachen.

1) And die Stammburg Andechs wurde vom herzoge Ludwig gerfiert. v. hormanr III, 827. 2) Martin. micor. Ratispon. ann. Arnold. Lub. VII., 16.

Januar miore, attipon, am, Arboid, Lan, VI, 16.
Conr. a kaberia 79. Courad otal, imper, Pappenh. — Chron, Udalr. Aug. Gemeiner Chronit 297. Sprenger Geld, v. Bang 220. Putlawa 200 erziblit: Otto habe Schach gespielt, als ih ber Auffold sand und többete.

8) Lunig Meidsarchiv, Cont, II, Abth. 4, Abfd, 12 b. Mags beb. Urt. 85. Northof 386. Grembach 34 1208. Aetten by as fer 157. Innoc. ep. XI, 82, 88. Orig. guelt. III, praef. 83.

gleich Beatrir mit ihren Schweffern bas eigene Gut theilen 1209. mußte, blieb fie bennoch bie reichfte Erbtochter in Deutich: land; und auch bie Lehne, auch bas Bergogthum Coma: ben hoffte wohl Dito, trot bem etwanigen fraftlofen Bis berfpruche Friedrichs II, ju gewinnen. - Dagegen entftanb in bem Ronige ber ernfthafte 3meifel: ob er ohne Gefahr für feine Geele bie nabe Bermanbte ehelichen burfte 1), und ob nicht bie Stanbe, barin unreine Abfichten erblidenb, wiberfprechen murben? Daber legte er ibnen auf bem Reichs: tage in Burgburg jene Frage ju unparteiifcher Prufung und Enticheibung bor, und erhielt burch ben jum Borfores der ermablten, ber Rebe funbigen Bergog Leopolb VII von Ofterreich, im Ramen aller Rurften, Pralaten und ber beis ben anwesenden Karbinale, bie Untwort: "bamit Friebe und Eintracht in Deutschland bauernd gegrundet merbe. moge er Beatrir beirathen; jur Berubigung feiner Geele aber (ungeachtet ber ergangenen Buftimmung bes Dapftes) zwei Klofter bauen 2) und es an Bobltbaten fur bie Ur= men und Geiftlichen nicht fehlen laffen." Sierauf fagte ber Ronia: .. einem fo verftanbigen und gewichtigen Rathe wollen wir nicht wiberfprechen, man rufe bas Dagblein." Bon Fürften und Bifchofen geführt, nabte fie bem Throne. Otto ftand auf, gab ihr ben Berlobungering und fußte fie offentlich als feine Braut. " Cebet bier, fubr er fort, cure Roniginn, ehret fie, wie es fich gebuhrt." - Da freuten fich bie meiften über bie verfohnenbe Beenbigung bes alten furchtbaren Zwiftes: aber Beatricens Jugend binberte bie Bollziehung ber Beirath b), und als fie mit ihrer funaern Schwester aus bem befreundeten Schwaben abgeführt wurde, um in Braunfchweig erzogen gu werben, fab mobl mancher Getreue barin mit gebrochenem Bergen nur ein Opfer außerer Roth, und viele guruten inogehein, bag man

<sup>1)</sup> Jubith ihre Altermutter mar bie Tochter Beinrichs bes Stolgen.

<sup>2)</sup> Reg. imp. 169.

<sup>3)</sup> Arnold. Lub. VII, 19. Ginige Abweichungen bet Otto S. Blas. 51. Pfifter II, 281.

## 148 Gedetes Bud. Funftes Sauptfiud.

1200, der Hofenflaufen reichts Erbe unter Fremde oder Feinde gersplittere, daß von dem Sohne Kaifer heinrigds VI, von dem Entel des großen Kriedrich, von Friedrich dem zweiten und seinen nächsten und unteugdaren Mechten, auch nicht einmal gefendern werde!

Otto aber meinte: er fep ben Bauleuten, die ihn verwarfen, jum Edsteine geworden, jund hösstle, nach Deutschslands Emigung, auch Italien zu bezwingen! ». Als er mit ben Ständen und ben Kardinalen in Speier und Augsburg über ben Wömerzug alles Nöthige veraderbet hatte, stad nichts bem Aufbruche mehr entgegen.

1) Godofr. mon. Arnold. Lub. VII, 20. Ber nicht perfonlich mitziehen wollte, mußte ansehnliche Gelbbeitrage gablen.

## Sechstes Sauptftud.

Seit awolf Sahren hatte fein beutscher Ronig bie freis beitelliebenben Stabte Italiens befchranten tonnen; und auf bie boflichen Schreiben Ottos, wie auf bie Befandten Phi= lipps 1), nahmen fie nur Rudficht, fofern es ihnen bequem, ober als Bormanb fur eigene 3mede bienfam erfchien. Aber fo wenig bie gunftige Beit nach bem fonftanger Fries ben von ihnen gebuhrent benugt murbe, fo menia biefe Jahre volliger Unabhangigfeit. Der vom Pavfte Innocens veranlagte tostanifche Bund blieb auf halbem Bege fiehn; und anftatt bag bie lombarbifchen Stabte eine ihnen brins gent nothwendige Berfaffung batten grunden, ausbilben und befestigen follen, fiel ihr Bund fo ganglich auseinans ber, baf bie Saupter beffelben unpermogent maren, auch nur bas Geringfte jum allgemeinen Beften burchzusegen. Reine Stadt fubite fich als Glieb eines großern Bangen, feine wollte einfehn, bag, bei allem Berthe vereinzelter Thatiafeit und Tuchtigfeit, boch bie Burgichaft bes Dafenns und Bachsthums bauptfachlich von bem Unfchliegen an bie übrigen abhange, und Rriegemuth und Freiheitsluft ohne Drbnung, Bucht und Dagigung, nothwendig gulett gerftos rend wirte. Daber galt Tros und Sag fur Geelenftarte, eifersuchtiger Argroobn fur besonnene Rlugbeit, habfuchtiges

1) Reg. imp. 57. Ep. VII, 228; VIII, 83.

Umficzgreifen sir Hambhabung löblicher Ansprüche, frieblides Nachgeben sir Kleinliche Schwäde, um dein Anbegriffe von ungähligen Frevelin sür gerechte Strasse öhrer erlaubte Nechwehr. Dahre, — und nicht etwa aus hinrechend erz belichen Utzgahen —, entschanden die unspäligen, trog ihrer Kleinheit boch immer wis verwissenden Febben zwischen den eingelnen Schlen 1), zwissen Nachaland und Gremenn, Berena und Mantua, Padna und Vicenza, Negzio und Wodena, Ravenna und Frenara, Vicenza und Scienz, Zweichig und Bologna, Bologna und Nachtau und Gonzaga und Pistoja und Fanzya in, f. w. In diesen Kriegen opserte man die schwieren serverschen und gestigen Kriesen opserte man die Schwicken ferverlichen und gestigen Kriesen opserte man die Schwicken ferverlichen und gestigen Kriesen opserte man die Schwicken wur unter den Tammigenessen, auch der der der der der der der der ungless aus, und de Webandlung war unter den Tammigenssen hier der der der der der einer der der best mitgendelte, spotten oft enworder 2).

Wie sollte man sich auch bis zur Billigfeit gegen Stammagnessien erheben, bat in en einzienen Edibter stellst bie Mitblirger untereinander gerssell bie Mitblirger untereinander gerssell bie Mitblirger untereinander gerssell bie Workelber dem Wanntam, welcher pretigend im Aport 2007 Debreitalen burch zog, batte allein in Imola 27 und in Ferrara 45 Mordethatt zu sichnen! Eines firengen hereflores beturften sich die gleichen; beum die milben Weislungen der Kinche sanden der einen Eingang 31, man hatte selten Achtung vor ihrem Gestigt und herkommen. Gesannte wurden als Derbäupter der Eichte angestellt, Gestätigte besteuert, vor weltliche Gestächte angestätten und zu welchlichen Gemeinbeliensten ausgehötet.

Sicardi chron. 618. Roland Pat. I, S. Memor. Reg. 1079.
 Calv. Flamma c. 240. Murat. autiq. It. IV, 560, 573, 533, 421.
 Bon. hist. misc. Villani V, 34. Nalespini 100. Toñduzzi 233.
 Verci Eccl. I, 295. Zagata 21.

<sup>2)</sup> Beifpiele und Beweise in ben Kriegsalterthumern.

s) Malvoc. 897. Bonon. hist, misc.

<sup>4)</sup> Innoc. ep. VI, 41, 45, 83; VII, 174, 175; X, 86, 101; XII, 55.

Bifchofe vertrieben 1), ja ber Bifchof von Bellung und ein papftlicher Bevollmachtigter fogar umgebracht. - Babrenb aber bie Stabte gegen Feinbe und Mitburger, gegen Geift= liche und Abel jebes billige Daag überfchritten ?) , - wuchfen unbemerkt in ihrer Mitte icon bie 3minaberen empor. welche fur jeben Frevel bittere Strafe nehmen follten. Unb biefe Gefchlechter, bie Galinquerra, Romano, Montifuli, Doara, Palavicini, u. f. w., gingen wieberum burch ibre eigenen Frevel ober bie allgemeine Doth und Bermirrung fchnell au Grunde, und nur bas Saus Gfte bielt fich in bem wilben Strome ber Beiten langer aufrecht. Die viclen Streitigkeiten biefer Familien tonnen fo wenig im einzelnen ergablt werben, als bie ungabligen, gum Theil baburch berbeigeführten gebben ber Stabte; mogegen folche Charatterzuge nicht zu verschweigen find, welche in ben Ginn und bas Wefen jener Beiten tiefe Blide thun laffen, und an Bebeutfamfeit bas Ginerlei ber funftlos geführten Rriege weit überwiegen.

Gere find Montftuli 1), ein Jángling von verberbene Sitten und frevelhafter Albenheit, erschlig im Jahre 1206 auf Autrieb seiner eigenen Mutter, sten Bruder von Gressen von S. Bonisajo; und barüber brach der kaum gedämpste. Hab ber Jamisten, und Krieg und Brand in und um Verona mit ermeuter Gewalt aus.

Bur Beit Konig Konradd III waren Blifeim Abelardi und Tauerlus Salinguerra bir Hauper ber beiben machtigften Familien in Ferenca. Jenem flarben nach und nach alle Klinder, webhalb er bie einigig klinie Zochter seines auch verstodenen Bruders, Marchella zur Erdnie nieftzet und, im Fall sie keine Nachkommen hinterliefe, ben Schonnstein Echwelter über in haltle, dem Idobannieten bie ans bere haltle führer Guter vermachte. Bu gleicher Beit befold

<sup>1)</sup> Innoc. ep. II, 27. Monaldeschi 37.

<sup>2)</sup> Denina XI, 177

<sup>3)</sup> Riccardi vita 121. Garli Verona HF 114.

Doch folgenreicher maren bie Ereigniffe in ber Kamilie Momano. Mitter Egelin, Arpons Cobn, fam ums Jabr 1036 mit Konrad II aus Deutschland nach Italien, und erhielt von ihm Onara und Romano ju Lehn. Jenes lag auf ber Grange amifchen Baffano und Dabua; biefes brei Miglien morgenwarts von jener Stabt, auf einem ringsum freien, fcbroff abgefchnittenen, fart befestigten Berge 2). Un= ter feinem Cobne Alberich, und feinem Entel Egelin II, bem Stammelnben, mehrte fich Reichthum und Unfehn biefer Familie fo febr, bag bes letten Cobn, Ggelin III mit bem Bunamen ber Dond, jum Felbhauptmann bes Ioma barbifchen Bunbes gegen Raifer Friedrich I ermabit murbe. Seine erfte Gemahlinn Ugnes von Gfe farb im Bochenbette , bie zweite bieg Speronella Dalesmamini. Graf Dagano, Friedrichs I Statthalter in Pabua batte biefe ihrem erften Manne Giacopino von Carrara geraubt und fie jun Beibe genommen \*). Mus feiner Gewalt be= freit, beirathete fie ben britten Mann Traverfario und ents lief bem vierten Bauffano, um Egelin gu ebelichen. 2013

<sup>1)</sup> Ferrar. chron. 482.

Verei Storia degli Ecelini I, 1. Murat. antiq. Ital. II, 252.
 Verei I, 77 — 81, \$22.

ibr aber biefer viel von ber Gaftfreunbichaft, bem Reich: thume und ber Schonbeit Diberichs von Kontana erzählte. ber ibn freundlich aufgenommen und ben er nacht im Babe gefeben batte, fo marb Speronella fo entaundet, baff fie wieberum entflob, um Diberich, als ben fechsten Dann, au beirathen ! Ezelins britte Che mar nicht gludlicher! Seine Schwefter Runisza, Die Gemablinn bes Grafen Tifolino von Rampofanvietro, batte biefem zwei Cobne geboren, Berarbo und Tifone. Rur ben alteften marb Graf Tifolino um eine febr reiche Erbtochter, Cacilia von Abano, und erzählte gutraulich feinem Schwiegervater Egelin bem Stammelns ben, bag bie fruber entgegenftebenben Schwierigkeiten aluds lich gehoben maren. Diefer aber meinte: nach Speronellas Blucht fen Cacilia eine gute Freite fur feinen eigenen Cobn. ließ fie burch Rriegsleute rauben 1), nach Baffano bringen und ihm vermablen. Gobalb Gerarbo borte, wie ihm auf bicfe Beife bie Braut in eine Tante verwaubelt fen, gerieth er in einen furchtbaren Born, überfiel fie auf einer Reife und that ihr Gewalt an. Egelin trennte fich" nun fo= gleich von Cacilien und beirathete eine Graffun Abelaibe von Mangona, welche ihm gwei Cohne und vier Tochter gebahr. Diefe Che binberte aber feinesmegs ben Boriak. fich nicht allein burch Rrieg an bem Saufe Rampofanpietro ju rachen, fonbern auch Schmach mit Schmach ju vergels ten. Treulos Sag und Born berbergenb, gewann er bas Berg einer naben Blutsverwandten Gerardos, ber Maria von Rampofanpietro, fo fehr, bag fie auf fein Schlog tam und eine Beit lang, neben feiner Gemablinn Abelaibe, als Rebeweib mit ihm lebte. Cobalb er mit ihr aber eine Tochter gegeugt batte, jagte er bie Gefallene von fich, ober gwang . fie burch barte Behandlung mit Burudlaffung ihres Rinbes aur Alucht. Doch tam endlich über bas mutterliche Erb= theil biefer Reugebornen ein Bergleich gwifden beiben Familien zu Stanbe, welcher ben Freveln ein Enbe ju mas chen fcbien.

<sup>1)</sup> Roland I, 2. Laurents 133.

1906. Balb nachher begab fich Ezelin mit elf Rittern gu einem großen Reffe nach Benebig. Gie maren alle auf biefelbe Beife gefleibet, und nur ber Bermelingufichlag bes Mantels unterfcbied jenen von feinen Bealeitern. Bum Beichen ritterlicher Gleichheit wechselten fie inbefi bismei= Ien biefen ausgezeichneten Mantel. Eines Tages nun, als Egelin in gewohnlicher Rittertracht mit bem ihm bamals icheinbar befreundeten Martgrafen 2330 von Efte auf bem Martusplage fpagieren ging, rannten Meuchelmorber bergu, ftieffen ben Ritter Bonaturfio von Trevifo, welcher ben Bermelinmantel trug, ju Boben, und murben ibren Irrthum erkennend auch Ezelin getobtet haben, wenn er fich nicht mit Gewalt von bem Markgrafen von Efte losgeriffen und feine Freunde gum Gout berbeigerufen hatte. Morber, bies behauptete Exelin überall, maren vom Grafen von Kampofanvietro gebungen morben, und ber barum miffende und beiftimmeube Markgraf babe ibn nicht vertheibigt, fondern feftgehalten, bamit er ihren Streichen erliege 1).

Daran reiften fich in ben Jahren 2007 bis 1200 verbis wissende Ariege, in weden Agis über ben Iange burch
2009. Krantheit abgehattenen Egelin obsigert und Berona, Biscenza, Mantua und Arrara gewann \*). Doch eroberte
Galingueran ommals bie letzie Erabt, und Egelin wonint Begriff mit einem übermächtigen, were Biernag au
umlagern; als Abgeordnete König Ottos IV anlangten,
jede weitere Beschbung unterlagten und ihn nach Orfaniga
oder Dsseing im Beronessischen und ihn nach Orfaniga

1) Siehe Roland II, 14, Mauris. 19, Laurent. 140, Verei I. 828. Die Abweichungen in ber Erzählung find nicht gang aufgugteichen. Die Schuld bes Kamposapietro scheint gewiß, der Antheil bes Mackgrafen aber zweistlichst.

2) Murat. antiq. Ital. IV, 987. Antiq. Estens. I, 389. 26350 batte bie Pertfügft von Berrara für fic und feine Green refatten, achr. jege half bies noch nichts. Roland. I, 10. Mauris. 15. Memor. Reg., 1081. Patav. chron. 1126. Cagli Verona III, 187.

Bon vielen Pralaten und Furften begleitet gog Dtto 1209. über Infprud und ben Brenner in bas Thal ber Etich und von ba, um bie Mitte bes Mugufts 1209, in bie Tombarbifden Chenen binab. Unfangs bewies fich jebe Partei, feine Reinbichaft furchtend und feine Freundichaft fuchend, febr gemäßigt ; beffen ungeachtet blieben Die Schwies rigfeiten, alle gu verfohnen, fcon im erften Mugenblide nicht perborgen. - Der Konig namlich empfing, nur feis ner bobern Stellung eingebent, Gelin von Romano nicht minber ehrenvoll als feinen entfernten Bermanbten, ben Markgrafen von Efte 1); worauf jener fo fubn warb, biefen offentlich angutlagen : "er fen erfunden ein Berrather gegen ibn , gegen ben Pobefta Drubo bon Bi= cenga und gegen Galinguerra; bie Wahrheit biefer Unflage wolle er beweifen burch Schwertfampf." Ano rechts fertigte fich mit Borten, und fugte bingu: er merbe auf feine Beife am Sofe bes Ronigs mit ihm fampfen, wohl aber am geborigen Drte und gur geborigen Beit. Der Ronig entschied nicht, gebot aber Stillfchweigen. Um folgenben Zage ritt Salinguerra mit hunbert bewaffneten Reitern gum Spotte vor bem Belte bes Martgrafen vorbei in bas Lager ein, warf fich ju ben Sugen bes Ronigs nieber, erneute jene Unflagen auf Berrath und erbot fich obne Bergug ben Beweis fo gu fuhren, wie ibn ber Ronig anorbne, felbft mit bem Schwerte. Rochmals leugnete Muso alle Beidulbigungen, nochmals mieb er ben Rampf, inbem er gu Galinguerra fagte: ich habe viele und eblere Mannen als bu bift, fie werden fur mich mit bir tampfen, wenn bich banach gefuftet. Da erhob fich fo gewaltiger Streit 2), baf Marichall Beinrich Ralentin mit ben Deut= fchen berbeieilen, Die Dronung berftellen und jeben gu feis nem Belte meifen mußte. Der Ronig aber gebot; es folle

<sup>1)</sup> A330, ber fich jum welfifchen Saufe rechnete, nahm es über, bag er nicht allen vorgezogen wurde. Carli Verona III, 139.

<sup>2)</sup> Savioli II, 2. Urf. 386. Mauris. 20.

1209, in feiner Gegenwatt nie wieber von biefen Dingen, nie pom Rampfe bie Rebe fenn.

Doch immer gab Otto bie hoffnung nicht auf, burch feine machtige Bermittelung mehr zu bemirten, als burch einseitiges Parteinehmen, und in biefer Sinficht fagte er, als eines Tages ber Markgraf ju feiner Rechten und Gge-Iin au feiner Linten ritt: "Berr Egelino, grußet ben Darts grafen." Cogleich jog jener ben But und fagte mit ges neigtem Saupte: "Berr Markgraf, Gott erhalte euch." Dies fer antwortete amar mit benfelben Worten, jeboch ohne bas Saupt zu neigen, ober ben Sut abzugieben. 216 ber Ros nig bies fab und borte, fprach er wieber: "Berr Martgraf, gruffet Egelin. Majo verfuhr wie bas erfte Dal, Egelin aber jog ben Sut und bantte. Schweigend ritten bierauf alle meiter bis an einen Engweg, wo nur gwei neben ein= ander Dlas batten und ber Ronig porqueeilte. Bene beiben blieben alfo, ba feiner, aus Soflichfeit ober Aramobn, poranreiten wollte, neben einander und geriethen in ein lebhaf= tes Befprach, welches febr lange bauerte. Bieruber vermunberte fich ber Ronig und befragte nach ber Rudfebr ins Lager querft Czelin: "fage mir Ezelin bie Bahrheit, was haft bu beut mit bem Markgrafen gefprochen?" Die= fer antwortete: "Berr wir fprachen von unferer ebemaliaen Freundschaft." - "Debetet ihr, fuhr ber Ronig fort; nicht auch von mir?" - "Allerbinas, ermieberte Gzelin. wir meinten, bag, fofern ihr wollt, niemand euch auf Erben an Milbe, Berablaffung und Tugend gleich tommt, baff ibr aber auch finfter, bart und fcbredlich fenn fonnt, mehr als irgend ein Menfch." - Der Martgraf, ist auch von Otto beimlich befragt, antwortete faft mit benfelben, wie verabrebeten Worten, und es ift nicht unwahrscheinlich, bag beibe fich geeinigt hatten, bie Umftanbe gu benugen, um vom Ronige fo viel ju erhalten, als irgend moglich. Wenigftens tam bie Berfohnung zwiften Ezelin, bem Dartgrafen und Galinquerra formlich burch ben Ronig ju Stanbe.

und von bem, was er ihnen bewilligte, wird nachher bie 1209. Rebe fenn 1).

Munmehr manbte fich Otto gen Mailand, welche Ctabt ibm, als einem Feinbe ber Sobenftaufen, febr jugethan mar und ichon fruber unter Uberreichung von Gefchenken 2), ihre Treue verfichert hatte. Beig gefleibete Anaben und Mabchen zogen, mit Dizweigen in ben Sanben, bem Ronige entgegen, und nach prachtvollem Empfange fronte ibn ber Ergbifchof Subert in ber Rirche bes beiligen 2m= brofius feierlich mit ber lombarbifchen Krone. Dafur bes flatigte Dtto ber Stadt alle Borrechte, und erließ ihr bantbar bie Kronungsfteuer, mogegen Bologna, bas mabrenb biefer unruhigen Beiten mehre Reichsguter in Befchlag ges nommen hatte, fich vor bem foniglichen Abgeordneten, bem Patriarchen Bolfer von Aquileja, nicht allein gur Rudgabe 3), fonbern auch gur Bahlung einer großen Steuer verfteben mußte. - Minber bereit zeigten fich, bei abnit: den Berbaltniffen 1), die Difaner, Genuefer und Morentis ner; weshalb Otto bie Gefanbten ber beiben erften Stabte in gefanglicher Saft behielt, und ber raich vorfchreitenbe Patriarch ben Alorentinern, - ohne bie Ruckfunft ihrer an ben Ronig geschickten Gilboten abzumarten -, eine Strafe von 10,000 Mart auflegte. Sierfiber beichwerten fie fich beim Papfte, und ber Papft fcbrieb marnenb an Dtto 1).

<sup>1)</sup> Mutin. annal. Ricciardi vita 123.

<sup>2)</sup> Dumont I, 188, 187. 229. Ghilini unb Saxina archien. II, 636 crébent fiér bebeutenbe Bmeifet, boß beier Krönung 1209 erforgt fen, unb mödten fie nach der Kulterfrömung auf bas Frühjebe 1220 feben. 20ch ille nicht wahrfedenlich, baß Otto 1209 ger nicht fülle nach Waltabu gefennunnt fein. Geiche Reimert chron.

<sup>5)</sup> Son am Soften Wai 1209 entfagten bie Welspuefer alem Anfprücken auf Argeletae, Welschien umb bie Graffight Imala, weiche Orte man zu den mathibisisen Gutern rechnet. Saviolf zu 1209 u. II. utr. 332. Chirard. 1, 107, 113. Bonon. hist. mise. zu 1192. Sigonius hitz. Doson. 34.

<sup>4)</sup> Ogerii ann. ju 1209.

# 158 Gedites Buch. Sechetes Sauptfiud.

1209. Beiber wechselseitiges Berhaltniß tritt nun als bas wichtigste wieber in ben Borbergrund 1).

Innoceng hatte fo eben in G. Germano bie bereits mit= getheilten Bestimmungen über bie herftellung ber Dronung im apulifchen Reiche erlaffen 2), ale bie Rachricht von ber Ermorbung Konig Philipps eintraf. Gogleich erflarte jener, ehe noch Ottos bringende Bittschreiben einliefen: er werbe ihn auf alle Beije unterflugen und etwanige Unfpruche Friedrichs II auf bie beutsche Krone gurudweifen; mogegen er ihn aber auch ermahnen muffe, bag er milbe und ber: ablaffenb fen, jebem bie herfommliche Chre erweife, hart Borte und Thaten meibe, es an Berfprechungen nicht feh len laffe und fie ichon aus bem Grunde halte, weil ibn bas Bewilligte taufenbfache Fruchte tragen werbe. folle ferner auf fich felbft genau Acht haben, alle Laffigte ablegen 3) und noch mehr als bigher in jeglichem forgfalt und machfam fenn. - Gleichzeitig fcrieb ber Papft m Nachbrud an bie beutschen Furften und Pralaten, an t Lombarden und ben Konig Philipp Muguft von Frankreich . er versah bie bereits auf bem Rudwege aus Deutschla begriffenen Kardinale Bugolinus und Leo mit neuen, ub all für Dtto portheilhaften Unweisimgen, welchen gem biefe auch wirkten und unterhanbelten. 2m 22ften M 1209 vollzog Dito, nach erfolgter Einigung eine neue : funde, welche im allgemeinen beffelben Inhalts mar 1), bie bereits im Jahre 1200 von ihm ausgestellte; jeboch bient ein Bufat Erwahnung, wonach ber Konig freie M len und Berufungen nach Rom geftattet, ben Erofcha ber Pralaten und ber einstweitigen Befignahme erleb

<sup>1)</sup> Innoc. ep. XII, 78.

<sup>2)</sup> Inveges ann. 525. Cassin. mon. au 1208. Reg. imp. 162, 172.

<sup>3)</sup> torpore deposito.

<sup>4)</sup> Reg. imper, 165, 170, 180.

<sup>5)</sup> Reg. imper. 185, 170, 180. Raynald, 184. Reichsarchiv, Sp. eccl. Cont. I, von Papften, urt. 7.

Pfrunden entfagt und Beistand gegen bie Keher perspricht, 1209.
— Der Papst war außerst froh über ben endlich giucklichen Ausgang dieser wichtigen Angelegenheit, und Otto schrieb

ihm: "ihr follt aufs gewisseste wiffen, baß wir eurer Adterlichfeit untermeflichen Dank sagen, jeden guten Erfolg nachst Gott euch zuschreiben und mit der romischen Kirche (die und nie ihre Gunft und hüffe entgog) alle Chre im-

merbar ungetheilt haben wollen 1),"

2) Tonduzzi 238. Die Pisaner versprachen 40 Galeeren, woges gen Otto ihnen & Bonifagio in Korsifa gusprach, und die Genueser achten wollte, wenn sie es nicht herausgaben. Ristr. cronol. IV, 13.

<sup>1)</sup> Gloriam habere pro indiviso. Reg. imp. 187.

a) Der FTRE Exptembre iß ber tichtige Sag. Chr. fossen novan 839, ottos. Diss. 25. Golden, mon. hat ierig ben Sonntog nach Michael, welcher auch nicht auf ben Sten, fondern auf ben den Der dem De

1200. Otto als Kaifer gefront werbe 1): und aus biefen und wielleicht nich andern Grinden, tam es zu Etreifigfeiten, und von Etreifigfeiten zu blutigen Gefechten, in welchen beite Theile Seitel ebeutenden Betulft erlitten 1). Der Papit erluchte hierauf den Kaifer: er möge sein von es gelech aus dem vonlichen Gebiete diwergischern was bies tem ohne Schodenerscha unvortheilhaft, und auf jede Weife unrechmilich erschien. Erft als der Wangel an Evonemitteln briefend wurde, mußer alte der Wangel an Evonemitteln beit Bunter den der Etne einwilligung aber est sonnte dem Papite nicht angenehm sen, doß er dei gebsten Abeil des Winters hindurch im Kirchenstaate, der Wart Ansona und in Zostana biteb, und daß sein geer, wo est sich auch besond und von des auch vertyellt wurde, überall Koster und Beschwerten verurtadte.

Seit gehn Jahren batte niemand bem Papife bie Beerfeichgefriebe des Canb von Rabitsfamt ist Geperam Irtistig gemacht, auch schien bie Natur fetost biese Erdnagen vorzuscheiben. Sem die Engesche ben auf beiben Seiten flögt streechen Bergeichen, schoeben alle beiben Seiten flögt streechen Bergeichen, steuben ben Archenstaut vom Reapolitantischen; und auf der höche fine, eine unbeschöndiete Aussiche darbeiten Spie des Gebitzgeb, welches Aostana vom einsischen Seibert etreutt, erchet sich Rabitsfant aus einem funchten wilben, ursatte Berstemmen ber Natur betundenden Erinfelte 3).
Auch die Mart Ansona trug Azigo won Sie berreits dansfar wom Papife zu Kehn ? is do die die sie in Wertrassen dem Martie Leiten des die feber in berreiche mustike, wom Papife zu Kehn ? is do die die liefen überreichen mustike.

1) Britos (Phil. 223) Nadricht, bas Otto den Geistlichen am Krbnungstage die Grumbflicht genommen habe, und die Urfunde bei Einig (Reichsarchiv Ab. XX, p. 12, Urf. 14) halten wir sir undacht. 2) Nob. de monte 1209. Rigord, 51, Cassin. mon. Mauris.

Rob. de monte 1209. Rigord. 51. Cassin. mo
 Dandol. 337. Chron. fossae novae 890.

3) Rabifofani wurde ichen burch habrian IV. befestigt. Lamius del II, 216. Guil Tyr. 676.

4) Seit 1208 Patav. chron. 1126. Murat. antiq. Est. I, 391. Pad. reg. catal. Reg. imp. 186. Rad Savioli ju 1211 hatte 3ns notens ben Asso erft nach Ausbruch bes Streites mit Otto belehnt. Das

als Otto im Januar 1210 feinerfeite ben Martgrafen be= 1210 lehnte mit Antona, Astoli, Firmo, Camerino, Dfimo, Gis nigaglia, Kano, Pefaro, Foffombrone, und mit allen Ginnahmen und Rechten bes Reichs, fo wie fie fruber bem Markgrafen Markualb guftanben. Des Papftes marb bies bei gar nicht erwähnt; es fcbien, als betrachtete ber Raifer beffen Schritte und Maagregeln fcblechthin ale nichtig und ungefchehen. Doch hatte Innoceng, ba ber ihm insgeheim aunftig gefinnte Ino bie Lehne bebielt, fich bieruber mit bem Raifer wohl verftanbigt: aber biefer traf ju gleither Beit feine Unftalt gur Rudgabe ber mathilbifden Giter. verfuhr feindlich gegen manche Orte bes Kirchenftaats 1), miß= billigte bie neuen Ginrichtungen woburch Tostana auch in weltlicher Sinficht vom Papfte abhangig geworben mar 2), belieh Galinguerra mit Argelata und Debicing, Diepholb mit bem Bergogthume Spoleto, und verhehlte es nicht mehr, bag er aus eigener Macht bas apulifche Reich angreifen merbe.

Die Beschüsse von S. Germano hatten bier namsich 1208 auf feine Weise vollkommene Ruhe und Drbnung begefün und bet »); vielmehr beriefen Diephold und der Graf geber vom 1209. Gesano dem Kaiser zur Unterstätigung ihrer Partei und zir bet, voorgebilig fest leichen Geoberung des Landes. Innocenz hingegen ließ dem Kaiser mehrer Male sowohl mindre lich alle schriftlich vorsschlen: "wie er zogen seinen Sch dansebe und alles dassignie einstigt unschlich, wos feit mehr bet und alles dassignie einstigt unschlich wos feit mehr bet und alles dassignie einstigt unschlich, wos feit mehr

Wesentlidifte bleibt: bag Ottos Belehnung seinem Gibe wibersprach.

— Aggo tam nicht in ben Besit aller Stabte; so wiberftand & B. Camerino. S. Lilio 231, ber auch mehres über Ottos Jüge erzählt,

- 1) Feinblich gegen Biterbo. Nicolo de Tuccia 275.
- 2) Gesta Innoc. 80. Murat. ann.
- 3) 1208 3. B. verjagten die Bürger von Neapel und Kapua den Evafen v. Gelano, und der Graf v. Aquila erhielt den Oberbefehl: aber dalb vechfelte es wieder. Notamenati 2. Chron. ex libr. Pantal. 33. Monach. Cass. Chron. cassin.

III. Banb.

162 Sechetes Bud. Sechetes Sauptflud.

1909 als gebn Jahren allen Unterhandlungen jum Grunde geles gen babe und wovon man einftimmig ausgegangen fen ')." Richt minber ermahnten ihn andere fluge Manner: er moae um bes einzelnen willen nicht mit bem Papfte ftreiten. melchem er bas Gange verbante; er moge ihn nicht verfolgen. ba er nur burch ibn feine eigenen Berfolger befiegt babe; er pergebe fich endlich nichts, wenn er bem oberften Richter auf Erben gebe mas ihm gebubre. - Ottos Unficht und Stellung war aber fo burchaus veranbert, bag alle biefe Grunde feinen Einbrud auf ibn machten. Gulfebeburftia batte er fruber in Deutschland Rechten und Landern entfagt, beren Umfang und Bebeutung er jego erft fennen lernte und gu beren Erhaltung ihn alle Dbrigfeiten und alle Freunde ber Raifer aufforberten. Wiber beren Billen liegen fich ia manche Forberungen bes Papftes, g. B. in Sinficht ber mathilbifchen Guter, gar nicht erfullen; und fo von awei entgegengesehten Seiten gleichmäßig in Unfbruch genommen. blieb ibm feiner Uberzeugung nach feine Babl: ob er ben Meg bes Papfies, ober bes Raifers geben wolle. Dem un= ausbleiblichen Bormurfe ber Cibbruchigfeit wiberfprechenb. behauptete Dtto: er habe nicht minber gefchworen bie Burbe bes Reichs ju erhalten, und alle gerffreuten und verlornen Rechte beffelben nach feinen Rraften wieber zu gewinnen 2). Dierauf fchrieb ihm ber Papft: "bie Rirche bat bich erbos ben! Bergif, ber geiftlichen Dacht wiberftrebend, bes Dans fes, pergiß Debufabnegars nicht, ber feiner weltlichen Dacht übermuthig vertraute, bafur aber aus einem Menfchen in einen Dofen verwandelt ward und Beu frag wie ein Ebier. Much in unfern Tagen fam beshalb Friedrich I um, ebe er Berufalem fab, und feine Gobne find furchtbar fconell au Grunde gegangen. Warum willft bu bich nicht mit bem beanugen, mas fo vielen beiner Borfahren genugte? Be=

<sup>1)</sup> Gervas. Tilber, 944. Reineri chron.

<sup>2)</sup> Murat. Antiq. Est. 1, 392. Math. Paris 3u 1210. Bullac Pontif. ap. Hahn 25.

harreft bu langer im Bofen, fo burften bie firchlichen Stra: 1209. fen feineswegs ausbleiben. Sute bich alfo, bag Gott bich nicht gerftore, gernichte und beine Burgel aus bem ganbe ber Lebenbigen ausreife!" - Muf biefes, in biblifchen Bilbern und Beifvielen fich noch weit ausspinnenbe Schreiben antwortete Otto 1): ich bin mit Recht verwundert und bewegt, bag eure apoftolifche Dilbe fich ju einem unperbien: ten Tabel meines Lebens in vielen Worten abgemuht bat. Muf biefe Beitlaufigfeiten antworte ich, fo wie ich es allein vermag, gang fury und fage: ich habe nichts gethan, mo= fur ich ben Bann verbiente: benn bas Beiffliche bas euch gebuhrt, beeintrachtige ich nie; fonbern will vielmehr, baf es unverfurat bleibe , ja burch faiferliches Unfebn noch madfe. In weltlichen Dingen bagegen habe ich, wie ihr wifit, volle Gewalt, und es fommt euch nicht ju baruber au urtheilen. Ber bas Abendmahl austheilt, begt fein Blutgericht, und alles Beltliche werbe ich im gangen Reis de entideiben."

Gleichzeitig mit diesem Absagebrief rudte Otto (web-1210, cher während des Winters noch manchetel im mittleen und jelösse in den Ausgebriebe dart diese Riefel in Abruggo ein, um Apulien, als einen Abeil des Konissischen Rieches, dem Kinde seines Hanses deutschem \*). Binnen kurze Krijk fam alles Land die den je je seinen Kynissische Erabt, in den Bestig des Kassers und nur Aguino woderstand. In Kapus siellern die Deutschen ihr Winterlager, mit bem Arbidger neuen Forstforften eine Geenschen.

So erfuhr Innocenz, was fich in allen Beiten wiederholentlich bewahrt hat: daß feine frühere Stellung und Gefünnung, im Wiederspruche mit einem neu eintretenden ara-

<sup>1)</sup> Cod. opist. Vatic. N. 4957. 1, 2. Litterae princ. ap. Hahn X. Erfurt. chr. 8. Petr. 3u 1209. Ursperg. 326. Gebauer Leben Richards 611.

<sup>2)</sup> Ricicardi vita 123. Sness, chron. Sicardi chr. 623. Salimboni 218.

## 164 Sedetes Bud. Cedetes Dauptftåd

1210 fen Berufe, ihren Ginflug und ihre Berrichaft behaupten tann, und ber Gingelne, je tuchtiger er ift, um fo mebe biefen allgemeinern, tiefern Berhaltniffen und Begiehungen nachgeben wirb. Darum murbe fpater Innoceng IV, wie Friedrich II richtig weiffagte, aus einem taiferlich gefinnten Rarbinal, ein papfilich gefinnter Papft; barum irrte Innoceng III, wenn er hoffte: ber gum Raifer erhobene Be merbe ein Reind bes Raifers bleiben. Richt bie perfonti den Gefinnungen biefes ober jenes Befchlechtes tonnten Bewegungen erzeugen ober beenben, welche bamals aus bei Lage ber gefammten Chriftenheit hervorgingen. Otto ver langte jego nur: bag bem Raifer werbe was ihm gebubre; barin aber erfcbeint feine Lage wibermartiger, als bie feiner großen bobenftaufifchen Borganger, bag er in ber Doth, um Raifer zu merben, bem Raifer feierlich und eiblich vergeben hatte mas bes Raifers mar.

Dbaleich einer folden Schulb und Burechnung nicht theilhaftig, fab fich Innoceng bennoch in großer Berlegens beit. "Bo ift", fcbrieb er flagend bem Ronige von Frants reich, "wo ift noch Bahrheit, wo Treue, wo Gitte, mo Gefet, wo Chrfurcht, wo Frommigfeit, wo Bertrauen, Bohlwollen, Liebe, wo enblich Recht ber Ratur?" 1) -Co viele Sabre batte er feine hoffnung nur auf Otto ges ftellt, nur ihn erhoben. Gollte er nun auf einmal, fceinbar bie Befinnung wechfeinb -, gegen benfelben auf treten? Freilich lag biezu in bem ganglichen Bruche aller Berfprechungen, ber ganglichen Bereitelung alles Begmede ten, ein mehr als binreichenber Grund ; aber ist mar gang Deutschland und ber größte Theil von Italien bem Raifer gehorfam, Upuliens Unterwerfung fanb bevor, und bie machtigen Garacenen hatten ihn ichon nach Sicilien einges laben. Much fonnte ja gulest fein anberer bem machtigen Dtto entgegengeftellt werben, als ber Sobenftaufe Friebrich ; welcher nicht einmal fein mutterliches Erbtheil zu fchuben im

31.

<sup>1)</sup> Notices II. 283.

Stanbe war, und als fechezehnjahriger Jungling bem reis 1210. fen Manne gegenüber, einerfeits gang unbebeutenb, ja noch finbifch ericbien 1), und anbererfeits ichon bei eingelnen Gelegenheiten gezeigt batte, bag er in Begug auf Die Grangen ber geiftlichen Dacht alle Unfichten feiner Borfahren theile 2). - Dennoch fonnten biefe und abnliche . Bebenfen ben Papft feinen Mugenblid lang zweifelhaft machen, ob er bas thun folle, mas ihm fein Beruf aufgulegen fcbien "); er fprach im Rovember bes Jahres 1210 ben Bann über ben Raifer, und lofete balb nachber beffen Unterthanen von ihrem geleifteten Gibe.

Dtto bingegen verbot alle Berbindungen mit Rom und ließ bie babin Pilgernben gefangen feten und ftrafen; bann rudte er mit bem erften Frubjahre wieberum ine Relb, und 1211. eroberte allmablich faft bas gange gand bis Dtranto und Tarent \*); vierzig pifanifche Galeeren barrten fcon bei Proeiba, um bas Beer nach Gicilien überguführen. Geiner Macht und feinem Glude vertrauend, wies ber Raifer alle Friebensvorschlage gurud, welche mit bem Plane gang Stalien zu beberrichen, im Biberfpruch ftanben. Balb aber follte er erfahren. baf bie alte Freunbichaft bes machtigen Davftes von ibm ju gering geschatt, und bie Treue feiner neuen Freunde gu boch angeschlagen fen!

Benigen mar in Deutschland bie jegige Lage ber Dinge mabrhaft willfommen, und viele meinten: fo wie ein uberrafchenber Bufall bem Ralfer feinen Ehron gebaut habe,

<sup>1)</sup> Decet te actus deserere pueriles. Innoc. ep. XIII, 83. 2) Friedrich verfuhr g. B. eigenmachtig bei Befehung bes Ergbisthums von Palermo, ohne Rucficht auf bie Entjagungen feiner Mutter, Innoc. ep. XI, 208,

<sup>3)</sup> Das beift, nach bamaligen Unfichten, Innoc. ep. XIII. 177. 198, 210. Vitae Pontif. 480. Auct. inc. ap. Urst. Rigord. 3u 1210-Carmen de Ottonis destit.

<sup>4)</sup> Memor. Reg. 1079. Oger au 1211. Chron. Atin. Innoc. ep. XIV, 101. Pisan, chron. 191. Godofr, mon. Rich. S. Germ. Brito Phil, 199. Chron, fossae novae 892. Nerit, chron,

1211. fonne auch wohl ein Bufall und noch weit eber ein fefter Bille ibn ffurgen. Man febnte fich nach Philipps Freigebigfeit und Dilbe, und fchalt Otto unboffich, ftolg, bart und unbantbar 1). Er nenne, wie es fich am toniglichen Sofe nicht gezieme, Die Erzbischofe fchlechtweg Geiftlich bie Abte Monche, Die ebelften Krauen Beiber, und behandle alle, ohne Untericbieb bes Ranges und Stanbes, auf gleiche Beife 2). Ein Erzbifchof, bas habe er gottlos geaußert, burfe nur gwolf Pferbe, ein Bifchof nur feche, ein 20t nut brei befigen, und man muffe ihnen nehmen mas baruber fen. Er gebe bamit um, eigenmachtig von jebem Pfluge jahrlich einen Gulben zu erheben und eine unanftanbige Steuer bon Suren und Surenbaufern einzuführen 3). -Sierauf entgegneten einige: nur auf Thaten, nicht auf Borte und etwanige Plane tonne eine Anflage gegrundet werben, und bes Raifers Strenge (bie man im allgemeis nen jugeftehn wolle) gereiche nicht allein ben niebern Stans ben ju großem Bortheil, fonbern fen bei fo aufgelofes ten Berbaltniffen felbit fur bas Bange nothwenbig und beils fam. Das Gange, bemerften ist anbere bitter, babe Dtto bei feinen Unterhandlungen mit bem Papfte feineswegs im Muge behalten und, um feiner Erhebung willen, überall bes Reiches Ehre und Rechte gefranft. Much murbe bie Freude über bie Rachricht von ber neuen tuchtigen Bertres tung bes Raiferthumes baburch übermogen, bag bie Beiftlis den Ottos Bortbruchigfeit bervorhoben und ben Laien. nach foldem Bechfel ber Grunbfabe -, beffen Auftreten gegen bie Sobenftaufen noch mehr als vorber, blog perfonlich und eigennugig erfchien. Bei biefen Gefin= nungen und Unfichten mußte bie Berfunbung bes papftlis

<sup>1)</sup> Conrad a Fabaria 81. Bosov, aun, ju 1198. Vitus Ebersp. 714. Balter von ber Bogelweibe, bei Maneffe I, 130.

Principes rebus et verbis dehonestavit. Ursp. \$26 und Erf. chrou. S. Petr. au 1211.

<sup>3)</sup> Histor, Laudgr, Thur, Eccard, 404 - 405.

Abneigung ber Deutschen gegen Deto. 167 den Bannfpruchs neue Ummalgungen in Deutschland ber 1211.

Bor allen thatig zeigten fich unter ben Geifflichen bie an Bevollmachtigten bes Papftes ernannten Erzbifcofe Sieafried von Maing und Albert von Magbeburg, und unter ben Reltlichen Banbaraf hermann von Thuringen und Ros mig Ottofar von Bobmen 1). Doch fonnten fie auf ben Berfammlungen in Bamberg und Nurnberg feinesmegs icon alle Stimmen fur ihre Plane gewinnen; mobl aber fam es fogleich zu barten Rehben, worin Ottos Unbanger (von ungufriebenen Lebnsleuten bes Laubarafen unterftust) Thus ringen verwufteten, und Pfalgaraf Beinrich ben grofften Theil bes Eraffiftes Mains fiegreich burchang, Bu gleicher Beit wurde Theobor von Roln, welcher ben Bann nicht über Dtto aussprechen wollte, abgesett und Abolf trat, mit bes Dapftes Genehmigung, wieber als Erzbifchof auf 2). 3as ringen, Baiern und Trier waren zweifelhafter Gefinnung : wogegen ber Ronig von Frankreich fich, romifchen Aufforberungen folgenb, gern und laut als Reind bes Raifers zeigte. - Diejenigen, welche meinten, Ottos Bannung erwede bie alten Unfpruche Friedrichs wieber, einigten fich ito mit benen welche glaubten, fein papftlicher Gpruch habe ihn biefer Unrechte berauben tonnen; und fie befchloffen gemeinfam, zwei treue bobenftaufifche Lebnemaumer. Beinrich von Reuffen und Unfelm von Juftingen, an ben

beiführen.

Als Otto biefe übelen Nachrichten aus Deutschland. erhielt und gleichzeitig, vernadm, bag auch Ztalien burch des Papftes folgerechte Wirfamkeit unruhig werde; so verfammelte er alle Barone Apuliens, ermadnte die Mankeles

jungen Konig nach Palermo zu schicken, um ihn zum eilisgen Aufbruche nach Deutschland zu vermogen.

<sup>1)</sup> Chron, mont, ser, und Godofe, mon, zu 1211. Herm, Altah. Innoc. ep. XI, 184.

<sup>2)</sup> Chron. megu. Belg. 258. lunce. cp. XIII, 177. Alberic, au 1211.

# 168 Sechetes Bud. Gedetes Sauptfiud.

1211, mathigen zur freuen Ausbauer und trat, — ungern feine Siegeslausbahn unterbrechend —, anfangs Novembers 2211 ben Kickgulg an. Im Kirchenstaue verfuhr er keineburgs freundichagtlich, und hielt in Montesiastone ein fruchtlose Gespräch mit pehplichen Thypotometen; Wolgong abs dem Axadinatischie Gestade von Albano, aus medrem Gründen, nicht in die Stadt zu kommen, nahm aber den Kaifer seines ilch und siestend zu kommen, nahm aber den Kniger seines ilch und siestend zu frumen, nahm aber den Kniger seines ilch und siestend zu frumen. Paaliand wohr der in Varana. Maliand wohr der in Varana.

1212, im Januar 1212 ju Bobi gehaltenn Reichstage erschienen Detrus, ber Pröfett von Bom, Graf Abomas dem Sas voyen, die Markgrafen Bilhelm von Wontsferrat und Bilhelm won Montsferrat und Bilhelm won Montsferrat und Bilhelm won Montsferrat und Bilhelm dem Graf von Amelien, Egelin und Salinguerra; uchbernd Ermona, Pavis, Nerna und der Markgraf Azis von Este auch ber Markgraf Azis von Este auch in Markgraf Azis von der um akten Haften der dem feine willen. Derhalb dichter sie Dito. und degümftigte auf alle Bestige den Amelgrafen Wonisia, welcher schon frühe mit seinem Ressen Azis vozam Erbanspräche zerfallen war; er ernagnte Egelin mit großen Vorrechten zum Vodesta von Wieseng, um forget für Ahfellung aller Beschwerden, zu welchen die von ihm eingesetzen Beamten Veranlasjung gegeben daten 24.

Schneller als feine Gegner es erwarteten, erreichte ber Kaiser Deutschland, vertrug sich nochmals mit bem Dergoge Lubwig von Baiern, bem Martgrasen Dietrich von Meißen und bem Martgrasen Albert II von Brandenburg, und

<sup>1)</sup> Sicard. 623. Chirard I, 115. Savioli II, 2. Urt. 394, 895. Savioli yu 1212 yövifett, wie es (deint, aus ungenügenben Grünben, baß Dito biesmal in Bologna war. — Sarti I, 2, appead, pag. 67.

Pipin II, 15. Savioli II, 2, Urf. 402. Siena 95. Murat. antiq. Est. I, 393. Mauris. 21.

<sup>8)</sup> Burchelati 577. Zanetti IV. 475.

#### Dtto fucht fich in Deutschland gu befeftigen. 169

hielt am 20ften Mars 1212 einen Reichstag in Frantfurt 1), 1212. welchem, aufer ben Benannten, auch ber Bergog bon Brabant und Pfalggraf Beinrich beiwohnten. Roch wichtiger war eine zweite, zu Pfingften am 20ften Dai in Rurnberg gehaltene gablreiche Berfammlung, wo Dtto fein und Deutsch= lanbs Recht gegen ben Papft, und bie Rothwenbigfeit eis ner aufrichtigen Ginigung fur bie unabhangige Bebauptung beffelben zu beweifen fuchte 2). Der Ronig Dttotar marb bier mit Buftimmung ber Furften und vieler bobmifchen Groffen, als abtrunnia, bes Thrones entfest und ein Sees redaug gegen Thuringen befchloffen. Muf biefem Buge gers ftorte ber Raifer mehre Burgen und bie Stabt Beifenfee, fclug bann ben Ergbifchof von Magbeburg und berfuhr fo bart in bem ganbe, bag man fagte : "ein Raifer Dtto und ein Erzbischof Albert hatten bas Erzbisthum geftiftet, und ein Raifer Otto und ein Erabifchof Albert batten es gerffort" 3).

In bem Maaße nun, als diese Fortschritte den Muth Ottoß erhöhten, wurden die Freunde Friedrichs über bessen langes Bögern dagstide, und manche mochten, weiseln, oh sie ibren Plickten grapen Deutschland und die Sodenstaufen nicht bessen nachdimen, wenn sie sich gie von Vertreit erklärten, als wenn sie dem vom solgen Papple degsinsige ten Könige eines sennen sandes, durch neue Febben die deukled krone verschaffen hüssen. Um auch diese Bodenstlichen und Abgeneigten sin sich gugewinnen und den Gedenker an alte, tadelnöwerthe Samilienseinbsschaft ganz zu vertisgen, hiel Dtto am siedenten August 1212 in Vordbausse sin siedrichse Beslager mit Beatrix: aber show to Var nach der Dockaft flard die Venurenskiete V. unerwis aus

<sup>1)</sup> Lunig Reichsarchiv. Cont. II, Abth. 4. Abicontit von Baiern, Urft. 77. Leina. dipl. N. 24. Letpiger Briefe 2. Orig. goeff. III, 809, 810, 812. In Baiern war Abeurung und Peft. Gemeis ners Chron. SOO.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. \_\_\_ 3) Chron. mont, ser,

<sup>4)</sup> Godofr. mon. Nocte sana, mane mortua, Reineri chron.

170 Sechstes Bud. Gedites Dauptftud: 13

242: wedhen Urjaden, zweifelschre zu Sties Unziffe. Denn das Bolf fah darin einen ftrasenden Kingerzeig des Sim mels, die Bairen und Schwaden verlissen des Nachs heim lich das Kuiserliche Seer 1), und die Lehnsmannen der Hoben fausfen richteten aufs neue ihre Blicke nach Sicklien.

In welcher lebrreichen Schule bes Unglude, von wie mannigfachen Gefahren umringt, Rriebrichs Jugenba jahre verfloffen, ift bereits ergablt worben. Much nachbemi Papft Innocens feine Bormunbichaft niebergelegt batte, mar ber Ronig noch immer mehr beberricht, als Gelbftberricher, und es ichien als beburfe er eines feften Unhaltes, bem et in Liebe vertrauen, vielleicht auch folgen moge. Deshalb und nicht minber um friegerifchen Beiftand gegen bie Mufrubrer gu befommen, batte Innocens icon fruber mit bem ibm febr befreundeten, Konige Deter II von Aragonien uns terhanbelt, bag er feine Schwefter Ronftange, Die Bittme Ronig Emeriche von Ungern, an Rriebrich vermable ?) Sobalb einige Schwierigkeiten befeitigt, Beirathegut und Morgengabe beftimmt maren, fegelte Ronftange, in Begleis tung ihres Brubers Alfons von Provence und vieler Ritter und Ebelen aus Aragonien, Ratalonien und ber Provence nach Palermo, wo im Rebruar bes Jahres 1209 bie 1209, Sochzeit unter ben größten Reftlichkeiten vollzogen marb 3)

09. höchgeit unter den größten Fessischeiten vollzsgen word \*).
Aber diese Freude wurde schnell und schrecklich gestört: denn an einer bösartigen aussiedenden Arantheit starben Alfons und so viele Witter, daß die Reuvermäßten in tiefer Aranee aus Palermo studen und gesundere Gegenden aussuch untgeden mußten. — Won noch größern Leiben war im nächsten

age frage, or a perior to the standard age

<sup>1)</sup> Neuburg. chron.

<sup>2)</sup> Ronftangens Sohn, Rabifats, florb ben fiebenten Mai 1205. Gngets Grid, von Ungern I, 285, Gerreras III, 582; IV, 79. 8) Gianone XV, 2. Daniele 70. Bich. S. Germ. 983. Innoc. ep. V, 50, 51; XI, 4, 5, 134; XIII, 84. Guil. Tyr.

Sabre, burch Raifer Ottos feindlichen Angriff, bie Beburt 1210. ibres erften Gobnes Beinrich umringt 1); und als nun bie beutschen Botichafter mit ben Untragen ber Rurften anlangten, faben manche barin eber eine neue Gefahr, als eine Rudtehr bes Gluds. Beinrich von Reuffen mar in Bes rona gurudaeblieben, um unter ben Lombarben fur Friebrich ju wirfen; Unfelm von Juffingen bagegen tam über Rom gludlich nach Palermo und legte bem Ronige ein Schreis ben bor, welches alfo lautete 2): "bie verfammelten gur= ften bes beutichen Reiches entbieten bem erlauchten Berrn. bem Ronige von Sicilien und Bergoge von Schwaben. Friedrich, ibren Gruß. Bir, Die Rurften bes beutfchen Reiches, benen von alten Beiten ber bas Recht und bie Dacht gegeben ift, ibren Ronig und herren zu ermablen und folden auf ben alten Ehron ber romifchen Raifer gu feben. find in Rurnberg jufammengetommen, um uber bas gemeine Befte zu rathichlagen und und einen neuen Ronia ju ermablen. Bir richten nun unfere Mugen auf bich, als ben, ber folder Ehre am allerwurbigften erfcheint, ber gwar ein Jungling ift an Jahren, aber ein Greis an Gin= ficht und Erfahrung, ben bie Natur mit allen ebeln Ga= ben mehr als irgend einen Menichen ausgestattet bat, ben ebelften Sproffen jener erhabenen Raifer, bie meber ibre Schabe, noch ihr Leben geschont baben, bas Reich zu meba ren und alle ihre Unterthanen zu begluden. - In Betracht alles biefes, bitten wir bich nun, bag bu bich aus beinem Erbreich erheben und ju uns nach Deutschland tommen wolleft, um bie Rrone biefes Reiches gegen ben Feind beines Saufes ju behaupten."

So war ber Untrag, und welchen Beichluß Friedrich auch faffen mochte, er mußte fur fein ganges Leben entscheibenb werben! Bei ber baruber angestellten Berathung

<sup>1)</sup> Inveg. ann. 531.

<sup>2)</sup> Cles Gefc, von Birtemb, II, 133. Pfiffer II, 236., nach fanbichriftlichen Quellen. Ursp. 327.

#### 172 Gedetes Bud. Gedetes Sauptftud.

1211. erflarten fich bie meiften ficilifchen Rathe beftimmt gegen bes Ronigs Abreife nach Deutschland und fprachen 1); "wir behaupten nicht allein, bag ber meit aussehenbe Plan miflingen werbe, fonbern auch, bag beffen Gelingen nur Unglud berbeifuhren tonne. Er wird nicht gelingen: benn mabrend es uns an Dacht fehlt, ben heimathlichen Boben gegen innere und außere Feinbe ju fchugen, mabrent bas Reich noch nicht einmal begrundet, viel weniger von ben Bunben eines langen Burgerfrieges gebeilt ift, foll bet Ronig (beffen perfonliche Unmefenheit und Ginwirtung al Iein bie Parteien beschwichtigen und gabmen tann), feines erften und nachften Berufes uneingebent, ju einem unfichern Bagfind in entfernte, ibm feineswegs befreundete ganber eilen. Bang Italien fteht fur Dtto, und unfer Ronig murbe obne alle Kriegsmacht untoniglich gegen feine Reinbe aufs treten, ja mobl gar fich unschicklich binburchftehlen muffen. Bare aber bies auch moglich und loblich, fo warten feiner in Deutschland neue, große und unausweichbare Fehben. Ginem Raifer , beffen Mannhaftigfeit und Rriegsmuth von allen laut gepriefen wirb, foll fich ein unerfahrner Sungs ling gegenüberftellen und benjenigen gurften ale guver laffigen Stuben vertrauen, über beren Bantelmuth Otto wie Philipp wieberholt ju flagen hatten. Unter uns zweis felt niemand, bag ein Burgerfrieg bas größte aller Ubel fen: aber bas taum beruhigte Deutschland, meint man, febne fich nach einer Bieberholung feiner ungabligen Leis ben! Des Papftes Freundichaft, wir baben es erlebt. ift von großer Wichtigfeit; aber fie wird nicht langer bauern, als bis jum Gelingen feiner Plane, und bann bricht nothe wendig bas von uns geweiffagte Unglud berein. Konnte auch ein Raifer vielleicht bauernd mit bem romifchen Sofe in Frieden leben; ein Raifer ber jugleich Ronig von Upie lien und Sicilien ift, fann es nimmermehr. Diefe Burben

I) Burchardi vita Frid. I, 137. Ursperg. chron. Giannouse XV, S.

# Bergtbung über Unnahme bee beutich, Untrage. 173

muffen ber papftlichen Unficht ewig unvereinbar erscheinen; 1211; fie find unvereinbar von Ratur. Dies bat icon Beinrich VI erfahren. und nicht in ben augenblidlichen Berbaltniffen. nicht in feiner Derfonlichkeit allein, fonbern viel tiefer und unverganglicher liegen bie unlosbaren Schwierigfeiten ber Rolle, bie ibm ein angebliches Glud auflegte. Es mare thoricht, fich baruber noch einmal zu tauschen, ale fonnte ber Deutsche in Reapel, ober ber Reapolitaner in Deutsch= land einheimifch merben; als liegen fich fo entgegengefeste Bolfer ju einer freundlichen Birtfamteit und Gestaltung verschmelgen. Die Deutschen , welche wir mit Recht baffen, geboren nicht bieber, und wir verlangen unfern Ronig fur uns. Sier foll er bleiben, bier foll er herrichen, und nicht bas fconfte Ronigreich als bloges Unbangfel einer aroffern ungeftalten Daffe betrachten, ober ben erfreulichs ften Mirtungetreis auf Erben mit anmagflichem Chraeize gu flein finben. Bas bie mabre Chre, mas bie nachfte Pflicht, mas bie gegebenen Rrafte und Mittel vorfchreiben, liegt flar por Mugen; und wer biefe tollfuhn überfchatt und jene umbeutelt, wird weber feine Dacht, noch feinen Ruhm mehren, fonbern haltungsloß bie Thatigfeit gerfolits tern und, weber fich noch anbern genugenb, ju Grunbe gehen!" - 2 1

Nach biefer emflen Daffellung seiner Richte, trat auch geieriche Gemablim berore, einnerte an bie ibn bedros benden Ariegsgeschren, an Obilipps meuchterische Ermerbung umb bat, bag er sie und ihr nurgebornet Ainb in fo umfichere Lage nicht allem gurdtassell. Girauf gab Insesten von Auslingen, oder vielmehr Friedrich felbst gur Antwort:

"Beit entfernt die Gejadren zu verkennen, welche das auf Beit entfernt die Gejadren zu verkennen, welche das mit einheimischen Kräften und Bittelen nicht zu besteitigen find. Denn wer Kaifer und herr von Italien und Deutschand bleibt, wird auch herr von Apulien; darum wollen wir nach Deutschald einen, jund mit andern und weit gröt

1211 fern Rraften Dtto in ber Burgel feiner Dacht angreifen. Uns treibt fein anmaaglich unruhiges Streben nach einer unbestimmten großern Birtfamteit; vielmehr ift nur bavon bie Rebe, bag uns, bei fcmachlichem Abwarten unaus: bleiblicher Greigniffe, nicht jeber Birfungefreis von unfern Reinben entriffen werbe. Deren Dacht ift jeboch ,- fofern wir thun was uns gebuhrt -, nicht fo groß, als man glaubt: benn halb Stalien erwartet nur ein Beichen, um von bemt Raifer abgufallen; in Deutschland find unfere Getreuen bereits tubner fur bie Berftellung unferer Große aufgetres ten, als wir felbft, und bem angeblichen Bankelmuthe ber beutschen Rurften (welcher nur burch Umftanbe und Bufalle eramungen war) murbe, bei bes Papftes gunffiger Muffors berung, jest fogar aller Bormand fehlen. Doch meniger ift zu beforgen, bag Innocens nach einer amolfichrigen, in biefem Mugenblide fogar erhobten Freundschaft, feine Bes finnung andere, und auf jeben Fall ftellt fich burch bie Erwerbung Deutschlands und ber Raiferfrone unfer Bers baltniß ju ibm gunftiger, als bisber: weil wir entweber mit freiwilliger, verftanbiger nachgiebigfeit fein Boblwollen bauernd erhalten, ober etwa übertriebenen Unfpruchen, bei verboppelter Dacht, nachbrudlicher begegnen tonnen. Ubera baupt wird ein Konig von Apulien, ber jugleich Raifer ift, bie Rechte jenes Reichs in Rom nicht fcblechter, fonbern beffer mahrgunehmen im Stanbe fenn. - Die Schmies riateiten einer Berbindung beiber Reiche habt ihr unter bet falichen Borausfehung übertrieben, baf eines nothmenbig in bie Knechtschaft bes andern gerathe, ober vom Berrs ider vernachlaffigt werbe. Freilich, wenn beffen ummermab= renbe perfonliche Unwefenheit unerläßlich mare, fo mußten wir auch fogleich Apulien von Sicilien trennen; wir mußten jebe großere Berrichaft gerbrodeln und in bem berrlichften aller irbifchen Reiche, in bem romifch sbeutschen, ein wibers naturliches Ungeheuer, und in ber Thatigfeit aller großen Raifer nur ein wiberfinniges Beftreben erbliden. Go wie ber Geiftliche, wie ber Ritter, wie ber Burger fein Recht.

hat, fo baben auch bie einzelnen ganbichaften und Reiche, 1211, welche bes Raifers bochfter Dbbut anvertraut find, ihr Recht und ihre Matur; und bie Reapolitaner, welche ihr ganb mit Grunde bas iconfte nennen, burfen am wenigffen furchten, ein Ronig merbe biefe Borguge überfeben und an beren Stelle willfurlich und unverftanbig anderes und fcblecha teres fegen. - Mit ber Sanbbabung von Recht und Bea rechtiafeit fdwinden bie borubergebenben Grunde bes Saf= fes gegen bie Deutschen; und wenn biefe ben Ronig ber Apulier und Sicilier auch ju ihrem Ronig erheben wollen, fo gereicht bies ben letten vielmehr gur Ehre, als gum Rachs theil. Ferner ericbeint gwar unfre Jugend in mancher Bes giebung als ein Sinbernig: boch find uns viele Erfahrung gen fruh entgegengefommen; und wenn bie Beisheit fich eber au bem bebachtigen Alter finbet, fo gefellt fich bas Glud lieber ju ber fuhren Jugend. Diefe Rubnheit murben wir jeboch fchon felbft regeln, wenn fie uns zu einem eiteln, rechtswidrigen Bagniffe fortreißen wollte; mogegen wir feine Gefahr icheuen burfen, wenn bie Erhaltung ans geftammten Eigenthums und unleugbaren Rechtes, wenn unfere und unferer Borfahren Ehre auf bem Spiele ftebt, und Bolfer wie Furften, bas Reich wie bie Rirche, uns laut jur übernahme bes größten Berufes aufforbern. Alles auf Erben verliert feine Bebeutung gegen bie Sobeit, ben Blang, bie Berrlichfeit bes Raiferthums; und biefem Rais ferthume, - um beffen willen fich manche fogar Frevel vergieben, welches aber gu erwerben und gu behaupten fur uns bie bodfte Pflicht und Tugend ift -, follten mir fleinmus thig entfagen, ober es mit lugenhafter Biererei verfchmaben? Ber in folder Lage fein Pfund vergrabt, feige binter bem gurudbleibt, mas bas Schidfal ibm barbietet, und anaftlich Elugelnben Berechnungen mehr vertraut als feinem Rechte und bem Beiftanbe Gottes: ber wirb an eigener Dichtigfeit ober gu fpater Reue untergebn, und ber Mitwelt und Rachwelt ein Gegenftanb bes Spottes und ber Berachtung mers ben !"

## 176 Sedstes Bud. Gedstes Sauptftud.

1242. So gu ben Rathen; feine Gattinn aber mochte Kriedrich deren einem Bergien ge fein guter hemann und Bater fep, welcher seinem Bergienn Beite und Kind willen gurückfese. Wenn er Reiche und Kronen für beibe gewinne, so habe er seine Gorgfolt und Leide bester erreifer, als wenn er au daus bliebe und bereinst, wo nicht der ihn warendem Gattinn, boch des Sohnes beschännte Frage hören müsse, were des alten Kallerhauses Größe verscherzt und vreis gageben habe ?"

Cobalb, biefen Unfichten gemaß, Ronftange gur Res gentinn bes Reiches ernannt und ber junge Beinrich als Thronerbe gefront war 1), fegelte Friedrich am Palmfonns tage, ben 18ten Mary 1212, von Palermo ab, lanbete bei Saeta und ordnete mehre Gefchafte in Benevent. Dann ging er, weil fur ihn bie Lanbftrage nicht ficher war, wie: ber gu Schiffe und erreichte Rom im Monat Upril. Sier empfingen ibn ber Papft, bie Rarbinale, ber Genat unb bas Boll auf bie ehrenvollfte Beife: aber mabrent Innocens ibn treu mit Bort und That und mit Gelbe unters flutte, bielt er boch unwanbelbar feft an bem, mas ihm als beiliges, unantaftbares Recht ber Rirche ericbien. Go hatte Friedrich einen, bon ben Stifteberren in Polycaftro aum Bifchof Ermablten, nicht beftatigt; fonbern bie Babl feines Mrstes Satob mit Gulfe einer Partei burchaefest. Die Gegner berfelben gingen an ben Papft 2); und nach genauer Untersuchung erflarte biefer ben Urgt fur unfabig gum Bies thume, weil bie Bahl ben firchlichen Gefegen und ben mit Ronftange gefchloffenen Bertragen miberfpreche.

Ereignisse folder Art sierten indes das gute Bernehmen zwischen Friedrich und Innocenz um so weniger, da jener im Februar 1211 die Dertesshohosier des Papstes für das apussische Reich wiederholt onerkannt, die jährliche Jahr

<sup>1)</sup> Mongitor bullae XLVI, Daniele 73. Chron. fossae novae 892.

<sup>2)</sup> Innoc. ep. XIV, 81.

lung von 1000 Golbfluden versprochen, und freie Babl 1212, ber Geiftlichen jugefianden hatte 1).

Bon Rom ging Friedrich wiederum, großerer Gicherbeit wegen, in Gee, und erreichte Genua ohne Unfall im Monat Dai, Die Burger biefer Ctabt traten um fo eifris ger auf feine Seite, als fie ibre alten Reinbe, Die Difaner, welche ben Raifer auf alle Beife unterflusten, noch überbieten wollten. Allein bie gunflige Stimmung Benuge reichte nicht bin, ibn auferhalb ibres Gebietes aut fchusen; und ba ber Graf von Savopen und bie piemons tefifchen Stabte, ba Mailand und ber größte Cheil ber Lombarbei es mit Otto bielten, fo maren alle Bege nach Deutschland verfperrt. Drittehalb Monat lebte Friedrich größtentheils auf Roffen ber hiefur von ihm und bem Papfie mit Borrechten begnabigten Stadt; langer tonnte er aber biefe laftige und gefahrliche Bogerung nicht ertragen. . Je Markarafen von Gite und Montferrat , ber Graf von S. Bonifagio und manche Cble und Abgeordnete von Statten. bie ibn in Genug ibrer Unbanglichfeit verficherten, erbobten feinen Muth; und fo brach er, allen Rachftellungen Tros bietenb, am 15ten Julius von bier auf, und erreichte uber Montferrat und Ufti gludlich Pavia 2). Siemit maren aber bie Gefahren nicht überftanben, fonbern erhoht: benn bie Mailander, welche von feiner Unfunft Rachricht erhiels ten, trafen fogleich alle Unftalten, um ibn bei ber Fortfebung feiner Reife gefangen zu nehmen. Ihre Bachfamfeit taufchend, eilte er in ber Racht von Pavia bis gum Lambro; aber taum batte er uber biefen Tlug gefett, fo erfcbienen bie Dailanber am rechten Ufer, und es tam gwi= fchen ihnen und ber nach Pavia gurudfehrenben Begleitung

134

<sup>1)</sup> Murat, antiq. Ital. IV, 83.

Stella 987. Bernard de S. Pierre 107. Roland. Patav. I,
 Ricciard, vita 124. Oger. Panis, Galv. Flamma c. 245.
 Jac. a Voragine chron. Jan. 40. Ianoc. ep. XIII, 193. Alber.
 M. 1212. Siamondi II, 537.

<sup>&</sup>quot;III. Banb.

1212, Kriebrichs ju einem heftigen Gefecht, in welchem fiebengig Pavienfer gefangen und bie übrigen größtentheils nieberges bauen murben. Go großer und naber Gefahr entging ber Ronig burch fein Glud, und wurde von bem Martgrafen . Maro fiber Cremona und Mantua nach Berona geführt. Bon bier brachte ibn ber Graf von G. Bonifagio bas Etfcbtbal aufwarts bis an ben guß ber Gebirge; bann bers ließ aber Friedrich, aus Beforgniß vor Ottos Unbangern, bie große Strafe, manbte fich linfe und fam auf unges bahnten Pfaben uber bie bochften Gipfel ber Mipen, mabre fceinlich burch bie ganbichaft Borms und bas obere Engas bin, in bas Thal ber Albula und nach Chur. Sier ems pfing ibn Bifchof Arnold als feinen Ronig, und 26t 111s rich VI von G. Gallen 1), ber mit Rriegsvolf babin geeilt mar, führte ihn über Altfletten und ben Ruppan gen Kons . ftant. Bie erichraf aber ber Mbt, als unterwegs bie Bots fchaft eintraf: ber Raifer babe auf bie erfte Nachricht von Friedrichs bevorftebenber Untunft bem Rriege in Thuringen ein Enbe gemacht, fen in Gilmarichen burch Deutschland gezogen, und ftebe mit 200 Rittern und anberem Gefolge in Uberlingen am anbern Ufer bes Bobenfees; ja feine Roche und Lagermeifter fenen bereits in Konftang angefommen, um fur bie fogleich folgende Rriegsmacht bas Mothige ein: aurichten. Dit Friedrich maren nur fechszig Danner; bens noch beschloß er nicht zu weichen, fonbern mit bochftet Schnelligfeit bis Ronftang vorzubringen. Es gelang, und feine und bes Mbtes nachbrudliche Borte bewogen ben meifelbaften Bifchof und bie Burgerichaft, fich gegen Otto gu erflaren 2). Diefer fand bie Thore von Ronftang bers fcbloffen, und gab feinen Plan auf. Bare Friedrich brei Stunden fpater gefommen, fo batte er vielleicht Deuffchs land nie gefeben!

Best eilte er ben Rhein binab und hatte am 26ften

<sup>1)</sup> Mrr I, 833. Quadrio Valtell, I, 226; III, 307.

<sup>2)</sup> Belgic, chron, magn. 240, Rigord 52. Conr. a Fabaria 81.

Sentember in Bafel bereits um fich verfammelt: bie Bis 1212, fcofe von Eribent, Bafel, Konftang und Chur, mehre Abte, bie Grafen von Riburg, Sabeburg, Freiburg, Sobenburg, Rappersweil u. m. a. 1). - Go wie bie Schneelamine taum fichtbar in ben Soben beginnt, bann ploglich machft und in bie Thaler fturgend alles por fich niebermirft: fo erfchien Friedrich gang vereinzelt und fcwach auf beit Gipfeln ber Alpen; bann aber fcbloffen fich bem in Deutsche fands Ebenen Sinabeilenben , Ritter, Geiftliche , Rurften "). Boll an, und fo mar Baiern gewonnen, Schwaben wieber fein und ber Elfag erobert, - mahrend Dttos Dacht fich taglich minberte, und bie Burger von Breifach, ber an ihren Beibern und Tochtern verübten Ungebuhr überbruffig. ben guchtlofen Reft feines Beeres verjagten 3). Bor bem anus lifchen Rinbe (wie man Friedrich jum Spott nannte) und feiner Menfchen gewinnenben Banberei, glaubte fich ber fonft fo mannbafte Raifer erft in feinen Erblanben ficher ")!

Bu Baucouleurs erneute Friedrich am 19ten Dovems ber . bei einer verfonlichen Bufammentunft mit bem Daupbin, bas alte Bunbnif feines Saufes mit bem Ronige von Frantreich \*), welcher feine Erhebung ohnehin auf alle Beife bes forbert batte und ihm 20,000 Mart Sulfegelber aus-

gablte.

Muf ben Reichstagen in Maing und Frankfurt, im December 1212 und Samuar 1213, bulbigten ibm bie mei= 1213,

<sup>1)</sup> Bunig Reichsardib. Ps. spec. Cont. I von faiferl, Grbe lanben, Urf. 147. Zapf monum. 1, 875.

<sup>2)</sup> Bergog Friedrich bon Lothringen half bem Ronige Sagenan er obern, wofür er bas Berfprechen von 4000 Mart und Pfanb erbielt. Calmet Hist, de Lorraine, preuves XXIV. Urf, 421,

<sup>8)</sup> Anon. Saxo 119. Ursp. 832. Histor, Novientens, monasterii 1153.

<sup>4)</sup> Mortui maris chron. 38 1219. Dachery Spieil. II, 625. 6) Guil. Tyr. 678. Cont. Martini Pol. 1416. Dands 338. Guil. Nang. chr. ju 1211. Martene coll. ampl. I, 1111. did . 101

1213, ften gurften 1) und erhoben, im Bergleich mit Ottos finfte: rer Barte und ftrenger Saushaltung, bie Berablaffung und Freundlichfeit bes iconen, fo überaus flugen Junglings. Bo foll, fragte ber Bifchof von Speier, bas von Frant's reich gegahlte Gelb vermahrt werben? Es foll nicht vermabrt, antwortete Rriebrich, fonbern unter bie Rurften pertheilt werben 2). Das wirfte freilich beffer, als wenn ber Markgraf von Deigen fein ganb fur 10,000 Mark von Dtto lofen mußte. Eben fo batten fich bie Ronige von Bohmen und Danemart 1) und ber Ergbifchof von Dags beburg mancher Bewilligung Friedrichs ju erfreuen, und ber Rirche verfprach er 1), mit aufrichtiger Dantbarfeit, Cout und Unterflutung. - Uber biefe Dilbe und Freis gebigfeit vergaß aber ber Ronig feinesmegs im Laufe bies fes Jahres feine eigenen Angelegenheiten in Schmaben, bem Elfag u. f. w. ju orbnen und auf mehren Reichstagen fur bie Abftellung vieler bofen gebben 1) nachbrudlich au wirten; ja Dtto, welcher Dagbeburg und Thuringen anariff, murbe von ihm bis gen Braunfchmeig verfolgt.

Deffen ungeachtet konnte ber Raifer noch lange in bem nordwestlichen Deutschland ein machtiger Gegner Friedrichs

1) Einige laffen Friedrich ben 6ten Det. 1212 in Maing fronen (Oger.) ober ben 2ten Jebr. 1213 in Frankfurt (Chr. Udalr. Aug.). Die formliche Ardnung war erst spater in Achen.

2) Erf. chr. S. Petr, Chr. mont. sereni zu 1210.

s) Gerken IV, Urf. 201. Orig. guelf. III, 824. Damont I, 244, Urf. 271. Zánig Brichscráp, Pr. spec. Cont. I, son fais frt. Gréanben, Urf. 134. Polkava 207. Chron. Bohem. in Ludwig 236. Martens Weichsgrundgef. I, 4.

4) Murat. untig. Ital. VI, 84. Lunig Reichsardiv, Pa. sp. v. Papften, Urf. 8 - 9.

6) Röben puissen sem Bissel sem Bussel und bem Poligacasen Rapots, (Laureac. chron. I.f. Herm. Altah. Chron. Udalr. Aug.); puissen dem Bissels en Lattis und berzog heinrich u. f. m. Belg. chr. magn. 221. — Gemeiners Gyren. 301. Aquil. Patr. vitae 102. Alb. Said. Reignet index.

bleiben, wenn er bie Unhanger feines Saufes um fich ver= 1213. einte und feine Rrafte nicht gerfplitterte. Statt beffen ents folog er fich ju einem Rriege gegen ben Ronig von Frantreich. Diefer, fein und Englands alter Reinb, bebrobte ben Ronig Johann mit einer gefahrlichen ganbung, überzog bef= fen Berbunbete, bie Grafen von Rlanbern und Boulogne, als abtrunnige Lebnsleute mit Krieg und feste Dttos neuen Schwiegervater 1), ben Bergog von Brabant, in gerechte Rurcht. Da meinte Otto: Mitterpflicht lege ibm auf, feine Bermanbten und Freunde ju unterftugen und bloge Ruckfichten ber Rlugheit, welche ben Rrieg als vermeiblich zeig= ten, batten, feinem baloftarrigen Billen gegenuber, fein Bewicht. Er fprach 2): "nur ber Ronig von Frantreich ftebt allen unfern Planen entgegen; nur ibm bertrauend magt es ber Papft feinen Schubling gegen mich ju unterftugen und alle Beltlichen zu verhobnen. Deshalb muß bor allem Philipp Muguft fterben; bann find bie übrigen leicht befiegt, und bie Beiftlichen muffen frob fenn, wenn wir ihnen, nach Abnahme ber Guter, nur bie Bebnten laffen." - Bur Mehrung biefer Reinbichaft mochten noch andere perfonliche Grunde gewirft haben; menigftens wird ergablt; bei einer. Bufammentunft Philipp Mugufts mit Richard Lowenhers befand fich Otto, ale ein noch nicht gum Ritter gefchlages ner Jungling, im Gefolge bes letten. Bas bunft euch, fagte biefer gum Ronige bon Franfreich, bon unferm eblen Bermanbten Dito? - "Ei nun", antwortete Philipp Musguft, "er gefällt mir gut genug." - Diefe Untwort, fo wie Zon und Geberbe, erfchienen jeboch bem Ronige von England fo fpottifch und verachtlich, dag er mit lebhafter Bes wegung hingufügte: "wahrlich, Dtto wird einft noch romis fcher Raifer werben!" "Wenn ber", fprach bierauf Philipp August, "romifcher Raifer wirb, fo fchente ich ihm Chartres, Drleans und Paris." Done Bergug manbte fich Richarb

<sup>1)</sup> Bunig Reichsarchiv, If. XX, G. 12. Urf. 14. 2) Brit, Phil. X — XII.

a) Ditt. I little Ja

- 1213, ift ju Dita und sagte: "fleig ab, Reffe, und beuge bid hulbigend vor bem &dnige fur so große Gabe. Dito that es und ließ, als er Raifer geworden, durch Gefandre ernstlich von Philipp die Erfüllung seines Bersprechens sorbern. Die fer feller sich animass, als begreife er bie Bolfcheft gang und gar nicht; hierauf an Det, Zeit und Umflände genau erimert, gab er zur Antworter es hod be damals nicht jene Städte, sondern der junge hunde gemeint, wolche beren Ramen trügen und feir gern zu Dienste fländen. Diese bem Kaifer hinterbandte Berhoftung soll den Krieg nicht minder veranligst haben '), als die sich erwähnten gede gern tirchaen.
- Bahrend nun Konig Johann von England einen Theil 1214. ber frangofifden Dacht in Uniou und Doitou beichaftigte, fammelten Otto und feine Freunde fo rafch als moglich ihr heer und gogen von Gent miber Tournai; Philipp Muguft hingegen tam pon Peronne ber und rudte uber Bas lenciennes bis gen Mortgone an ben Bufammenfluf ber Shelbe und Scarpe, Geine Dacht mar, ungeachtet aller Bemubungen fie au verffarten, weit fcmacher ale bie feiner Begner, welche auch im Bertrauen auf ben unfehlbaren Sieg, bie frangofifchen ganbichaften im voraus unter fich vertheilten. Jene Stellung bei Mortagne, mobin burch Sumpf und Dtoor nur ichmale, unfichere Bege fuhrten, fcbien geeignet um mit einer geringern Babl einer großern au miberfiehn; als aber Bewegungen ber Berbunbeten geias ten, baf fie bie Frangofen umgeben und einschließen wolls ten, fab fich ber Ronig genothigt von Mortagne gen Lille aufzubrechen. Dies bielten bie Ubermutbigen im faiferlichen Beere fur eine feige Mlucht, und obgleich ber Graf von Boulogne laut miberfprach und warnte, murbe ber Ungriff befchloffen. Schon mar Ronig Philipp mit ber erften Salfte feines Seeres in Bouvines angelangt, als bie Dachs

<sup>1)</sup> Chron. macr, imper, et pontif, in Bibl. Laurent. aus bem 18ten Jahrhundert. Mon. Patar, 667, 1210.

richt eintraf, man febe in ber Ferne neue Bewegungen ber 1214. Reinbe. Dennoch jog er weiter und erwartete an biefem Tage, einem geheiligten Sonntage, fo wenig ben Ungriff, baß er fich unter eine Efche fcblafen legte. Cobalb aber ein großer Theil bes frangofifchen Beeres ble Brude binter fich batte, welche bei Bouvines uber bie Marque fubrt, und fo von ben ubrigen gemiffermaagen abgefchnitten ers ichien, griffen bie Berbunbeten ben Rachang an. Der Ronig marb fogleich gewecht, und ber Bergog Dtto von Burgund fprach ju ibm 1): Berr, erhalte bich bem Baterlanbe und verweile in ber feften Burg Lens, mabrent wir bie Schlacht fur bich ausfechten. - Das mare febr untonia: lich, erwiederte Philipp August bem Bergoge, und fuhr fort: mer ift ber Burbiafte bie Driffamme zu Ehren bes Reiches gu tragen? - 3ch tenne, antwortete ber Bergog von Burs aund, einen farten tapfern friegefunbigen, aber armen Ritter; er hat Sabe und Gut fur ein Dferb verfest, um nur ber Schlacht beigumobnen: bem vertraut bie Rabne. - Er warb berbeigerufen und ber Ronig fagte gu ihm: Rreund Balo, ich vertraue bir bie Chre Kranfreichs an. herr, rief biefer erftaunt, mer bin ich, bag ich bies ubers nehmen fonnte? - Du bift, fprach ber Ronig ermuthigenb, ein Dann ber nichts furchten barf unb, fobalb wir mit Gottes Sulfe geffegt baben, reichlichen gobn jempfangen wird. - Da ibr mich fo bebrangt, fcblog Balo, fo will ich thun was ich vermag, und biefe Driffamme bie, wie ich febe, nach Blut burftet, foll fich in Feinbesblut fublen und fattigen.

Der Ronig ordnete ist nach einem furgen Gebete in ber Rirche, feine Schaaren, und berief eiligft alle biejenigen aurud, welche icon weiter voraus gen Lille gogen. - Muf bem rechten Aligel ber Frangofen fanben ber Bergog bon Buraund und ber Graf von G. Paul, bem Grafen bon

<sup>1)</sup> Senon. chron. in Dachery spic. II, 626. Geneal. Comit. Flandriae 398.

## 184 Gedetes Bud. Gedetes Sauptflud.

1214. Jianbern gegmiber; auf dem linken die Ensssen von Dreut und Hontsien, dem Erassen von Benlögen und Salisdung gegemüber; die beiden Mittelfress ührten Kasse Dette und König Philipp August. Sedand bieser mit wenigen Worten an die große Gessän der Begarteindes und dann einem Besten an die große Gessän der Begarteindes und dann einer Auftrette der Auftrette der Bedannte und Verstundte siegen mißten, desam unter Irompetrickall und unter grifflichen Gessän gen der ernstere Kampf auf dem rechten französischen Rückel.

Dan fcbidte ben Rlanberern querft feine Ritter unb Gewappnete, fonbern Schaaren von Stabt = und gand : Gols baten entgegen, um fie burch biefe icheinbare Berachtung gu reigen und jum Muflofen ibrer Ordnungen gu berführen: allein jene erwarteten ruhig bie noch Ungeubten , und marfen fie bann mit großem Berlufte gurud. Laut rief jebo ber Flanderer Guffathius von Daquelin : " vorwarts, jum Tobe ber Rrangofen!" Aber einer von biefen faßte ibn bergufprens gend um ben Sals und brudte feinen Ropf miber bie Bruft, mabrend ein ameiter ihm burch bie hervortretenbe Offnung bes Dangers, bas Schwert in bie Gurgel fließ. - Dies Greigniß hob ben Duth ber Frangofen, und ber Graf von S. Paul und ber Bergog von Burgund brachen ichon machtig in bie Reihen ber Feinde ein, als jener verwundet warb und ein anderer Ritter, Michael von Sarmes, von einem Flanberer mit einer gange burch Schilb, Panger und Rorper fo burchftogen murbe, bag er an ben Gattel und bas Pferb feftgenagelt blieb. Much ber Bergog bon Burs gund fiurgte mit feinem fcwer verwundeten Streitroffe gu Boben, und ber Rampf warb an biefer Stelle immer angftlicher und gefahrlicher fur bie Frangofen. Cobalb inbef ber Graf von G. Paul, welcher fich feiner Bunben halber nur ein wenig entfernt batte, bies fab, und wie einige ihm befreundete Manner in einem bichten Saufen ber Feinde ich inbar rettungslos eingeschloffen waren, ums faßte er mit beiben Armen ben Sals feines Pferbes, gab ibm bie Sporen, und fprengte fo, - weil jebe anbere 1214. Beife bindurchzubringen unmöglich fcbien - , bis mitten unter bie Reinde. Unfangs michen biefe por ber fonberbas ren Ericbeinung; bann aber manbten fich alle gangen des gen ihn und trot feiner belbenmuthigen Bertheibigung batte er gemiff unterlegen, wenn nicht ber Graf pon Rlanbern in biefem Augenblide burch Balo mit ber Spine ber Saupts fabne zu Boben gefturat und bes Beiftanbes ber feinen bringend beburftig gemefen mare. Ungeachtet biefes Beis ftanbes mußte er fich bem herrn von Mareuil ergeben. und biemit mar ber Gieg bes frangofifchen rechten Alligels entichieben.

Dittlermeile batten ber Graf von Boulogne 1) und Raifer Dtto gleichmäßig ihre Schaaren gegen ben Ronig bon Franfreich gerichtet: benn , laut ber Berabrebung, wollte man biefen um jeben Preis tobten ober gefangen nehmen. Schon mar ber Graf in beffen Rabe und glaubte ibn mit einem gewaltigen Streiche zu tobten; er batte aber ben Grafen Pontius von Dreur mit Philipp Muguft vermechfelt. Richtiger faben bie beutiden Aufganger: fie riffen ben Ros nig mit ihren eifernen Wiberhafen bom Pferbe und maren im Begriff ibn zu burchbobren; allein anfangs fcuste bie Ruftung, und fobald bie Frangofen bie Lebensgefahr ibres' herrn faben, brangten fie mit fo unwiberfteblicher Gewalt' berbei, baf bie unter Ottos machtiger Unfubrung fiegens ben Deutschen nun ihrerfeits wichen, Philipp August befreit ein Rog beffieg , und bie Lebensgefahr fich von ihm auf

1) Belg, chr. magn, 237. Medardi chr. Vincent, Spec, XXX. 57. Brit. Phil, lib. X - XII. Elvonense chr. Alberic. Rigord 58. Pipin II, c. 14. Corner 842, Guil, Armoric. 88. Der Graf von Manbern fag im Couvre und warb erft 1225 gegen barte Bebingungen befreit; ber Braf von Boulogne ftarb in ber Befangene. fchaft. Aquic. auct. ju 1213. Chron. Normannine ju 1209, p. 1006. Velly III, 478. Lunig codex II, 1919, url. 29. Rymer foed. I, 1. tirf. 50, 51. fiber Philipps Baffenftillftanb mit Ronig Johann fiebe Leibnitz cod. Urt. 8.

#### 186 Cedetes Bud. Sedetes Dauptflud.

1214. ben Raifer wandte. Schon ergriff Peter Mauwoffin ben Buget bon Ottos Pferbe, aber er warb im Getimmel bin weggebrangt; Gerard Schopba fließ hierauf ben Kaifer mit scinnen furgen Schwerte heftig gegen bie Bruft, aber ber gutte harnlig bend bie Genalt; mit einem zwieten hiebe verwundete er nunmehr bessen Bos so flo ftart im Auge, baß es sich bumte, ben Sägel gertis, mit umgebändigter Ei eine Errede vom Schachtsfelbe himmegrannte und bann zu Boben flürzte '1). Man brachte bem Kaifer ein anderes Pferb: allein alles Wiebersande umgaachtet siegten bie Franzsossen auch ber des Mitterfessen.

Am längsten wöberstand der von seinem Angeiss auch dies Mittellerin junkägsektert Gerf von Sowlogen, dem linken französischen Fügel; und erst als sein Pserd durch Beter Zourelle iddition berwunder werd und et, niedergee, kinzt mit dem Schenfel unter dem Apiere lag, mußte auch er sich gefangen geden und wurde nur mit Miche gegen die Morbluss der gemeinen Goldsetn geschert.

Seho mar biefer, am 27ften Jusius 1214 bei Bouwines erfohtene Sieg ber Frangesen vollsommen in jeber Bejeibung \*\*). Siegsvangend 309 Philipp August mit seinen Gesangenen und bem erbeuteten Sahnenwogen Ottoß in Paris ein, und sandte bis Stüdigt bet Asigteridgen Abtres bem Könige Friedrich, als ein weissgereibes Angebinde. Der Sergog von Brabant, (welchen einige beschulbigen, er habe seinem Schwiegerschn, dem Kalier, nicht gang treu gebient) schiede Gehreiben zur Antwoert, Dock und empfing auch verstegette Edwriden zur Antwoert, Dock

<sup>1)</sup> Rach bem Senon. chron. in Dachery spiell. II, 626 warf Enguerrand von Soure ben Kaifer mit bet Lange vom Pferde; weil aber alle sich zu Bilipp August wandten, ber um biese Zett ebensalls gestürzt wort, konnte der Aaiser sich retten.

<sup>2)</sup> Philipp August gelobte aus Dantbarteit ein Riofter ju erbauen; aber erft Lubwig IX erfullte bies Gelubbe. Gallia ehrist. VII, 851.

erfte mar gang unbeschrieben, und im gweiten fland : "fo 1215. leer als bies Blatt ift an Schrift, fo leer bift bu an Arene und Gerechtigkeit."

Raifer Dttos Macht mar nunmehr gang gebrochen , und er tam faft bulflos nach Roln. Aber bie Burger, melde ihm fcon viel Gelb vorgeftredt batten, murben feiner ubers bruffig, und feine Gemahlinn Maria von Brabant gab großen Unftog, indem fie, bei folchen Umftanben, in unges regelter Spielmuth fehr große Summen verlor 1). Da bebrangten bie Glaubiger ben Raifer und bie Raiferinn fo gewaltig, bag er, um nicht festgehalten gu merben, unter bem Bormanbe, er gebe auf bie Jagb, bavonritt; und bie Raiferinn folgte ibm beimlich in Pilgertracht nach Braunfcweig. Sieruber gurnten bie Burger von Roln gar beftig und fohnten fich mit Friedrich II aus. Diefer gog nunmehr ohne Biberftand ben Rhein binab, gwang ben Bergog von Brabant feinen Cohn als Beifel ju ftellen , und marb am 25ften Julius 1215 in Uchen burch ben Ergbifchof Siegfried von Maing in Gegenwart ber meiften Fürften und boben Geiftlichen feierlich gefront 2). - Go batte ber ist einundamangigjabrige Friedrich über jebes Sinberniß faft wunderbar gefiegt, und in allen feinen Reichen mar teine erhebliche Gefahr mehr zu beforgen. Deshalb gebachte er ber bebrangten Chriften im Morgenlande, und aus eigener Begeifterung, wie auf bringenbe Borftellungen anberer, nahm er am Tage nach feiner Rronung mit vielen Furften

Aleatrix publica, cum de ludis variis, plurimis teneretur debitis. Erfurt. ehron, S. Petrin. Anon. Saxo 119, Rach Guil. Armor. S? erließen bagegen bie Röfner alle Schulben an Otto, und gaben nech 600 Mart, daß er sie verlasse.

<sup>2)</sup> Alberic. 486. Godoft mon. Chr. mont. ser. Northof. Rohte 1698. Bei Feiebrich Ampelnniet wurde Rats des Großen Erichnam nechmals feierlich in einem prachtvalen Sarge beigefekt. Eriedrich fichung seicht die Rögef ein, Reineri chron.

# 188 Cedetes Bud. Cedetes Sauptftud.

1215. und Pralaten bas Kreuz. Che aber von ben entscheibenben Folgen biefes Beigduffes bie Rebe fenn tann, miffen bie Ereignisse in Sprien seit bem Tode Calabins und bie Unternehmungen ber Lareiner-gegen bas griechische Reich ergastlit werben.

# Siebentes Sauptftud.

Ungeachtet biefer schwäckenden Berwirrung in den ser auf den Bermir bei morganständigfen Ehrsten ihre Racht nicht außehnen schnnen, weil es (selfss ädse sehn davon, daß der bestweren Wassenständinand noch nicht abgelausen war) in den frachtischen Landschaften salt zum wei Simmer bei den der den Kriegern schlieben den den meinwohnen "), wie viel mehr am Kriegern schlieben

<sup>1)</sup> Abulfeda an biefen Jahren. Abulfarag. 278. Saunt. 201. Vitriac, hist. oriental. 269.

anctar, ju 1198. At 1 1 1900 000 richtiges haratar . Et

190 Sechetes Bud. Siebentes Sauptftud.

1196, Defto erwunschter, glaubten bie auf Raifer Beinrichs VI Betrieb im Ceptember 1196 aus Apulien abfegelnben Rreus: fahrer, werbe ihre Unfunft ben bulfsbeburftigen Glaubens: genoffen in Gyrien fenn: aber fie fanben fich in biefer Erwartung febr getaufcht. Denn bie bortigen Ginmobner hielten jebe driftliche Dacht fur ungureichenb, ber faracenis ichen auf bie Dauer ju wiberftebn, und wollten lieber bie ihnen von Galabin größtentheils wieber eingeraumten alten Lehnguter 1) behalten, bas billige Abtommen nicht ftoren und in Rube leben, als wortbruchig einen neuen Rrieg' beginnen und nach ber vorauszusehenben, balbigen Rudfebr ber Rreugfahrer in ihre Beimath, eine leichte, unfehl= bare Beute ber neu gereigten Feinbe werben. Siegu tam, bag bie Deutschen einerfeits zwar ben bochften Rubm ber Za= pferfeit und Treue gegen ihre Unführer verbienten, anberers feits aber auch ihren Billen fur Gefet hielten, und ben großen Orben, ja allen Einwohnern als raube milbe Berrs fcher erschienen 2). Gelbft eine regelmäßige Abbangigfeit bom Raifer, mare ben Beiftlichen und ben aus fo pielen Bolfern abffammenben Rittern gar nicht bequem gemefent und boch beutete es barauf bin, als ber Reichstangler, Bis fcof Konrab von Burgburg, ben in Copern nach bem Tobe feines Brubers Guibo regierenben Umalrich 3) jum Ronia fronte und ihm fur biefe Erbebung ben Pehnseib abnahm. - Much Graf Beinrich von Champagne, melden Richard Lowenhers als Unführer in Gurien und Das laftina gurudgelaffen batte, tonnte von ben Rriegern Rais fer Beinrichs VI nichts Gutes hoffen, und murbe befchuls bigt, bag er ibnen entgegenwirte. Balb nach ibrer Un-

<sup>1)</sup> Sibon, Raffa, Gafarea, Affur, gab Calabin ben atten Lebnis leuten gurud. Bernard. thesaur. 814.

<sup>2)</sup> Otto S. Blas. 42. Historia brevis 1854. Ursperg, phron. 318. Roger Hoved, 772. Guil. Nang. 31 1197.

<sup>9)</sup> Halberetad, chron. 139. Gudeni cod, diplom, V, 1105. Reinharbs Geschichte von Eppern, I, 135.

funft ffurgte er inbeg, ba er fich beim Bafchen vorbeng= 1196. te 1), bon bem Coller eines Saufes in Affon und ftarb; worin manche eine Strafe bes himmels fur feine unges bubrliche Berbeirathung mit Ifabelle, ober fur bie ben Deutschen bewiesene geringe Achtung faben.

Done Rudficht auf bie Borftellungen ber Gingebornen bielten fich biefe teineswegs burch einen Baffenftillftanb ge= bunben, welchen fie nicht geschloffen batten, und bie bieburch überrafchten Caracenen mußten Gibon, Inrus und ben untern Theil ber Stadt Berptus verlaffen. Defto bebarrs licher wollten fie ben obern Theil ber Stadt und bas fefte Schloß vertheibigen, mobin Lebensmittel, Guter und Schabe aller Urt gefluchtet maren. Much gelang es ihnen bei einem Musfalle, bie Chriften weit gurudgufchlagen : als aber Graf Abolf von Solftein, aus einem Sinterhalte bervor= fpringend, ihren Unfuhrer erlegte, und bie von einem Chris ftenfflaven in ber Burg burch Beichen benachrichtigte Alvtte ber Rreugfahrer berbeifegelte, fo entftanb folche Unorbnung unter ben ringsum bebrangten Garacenen, bag fie ju bes nachbarten Bergen und Schlupfwinkeln floben. In ber großen Beute welche man in ber ohne Wiberftand genom= menen Burg fant, batten fich alle beanugen tonnen : bene noch fcblugen bie Rreugfahrer manche Gefangenen, bis fie ftarben, bamit fie verborgene Schape angeigen follten! -Byblus ergab fich bierauf burch Berrath, Gibellum und Lapbicea verließen bie gefdrecten Sgracenen freiwillig, ber Weg nach Untiochien lag offen 2), und ber Ergbischof von Maine, ber Bergog von Lothringen, ber Landaraf von Thuringen und ber Pfalggraf Beinrich, (welche alle biefem Buge beimobnten) hofften Berufalem gewiß gu erreichen.

<sup>1)</sup> über Grund und Urt bes Ralles finben fic Abweichungen; Sanut. 201. Innoc. III epist. II, 75. Bernard. thesaur. 816. Guil, Tyrius 645. Coggeshale chron. augl. 841. Aquic. auct. gu 1197.

<sup>8)</sup> Godofr. monach, Albert, Lubec, ju 1197. Guil. Tyrius 646. Histor, Hieros, 1124, A. A portal dilateral it

## 192 Sechstes Buch. Giebentes Sauptfind,

1197. De traf bie Machricht ein, Kaifer Heinrich YI fep in Sie tillen gelorben '); und fogleich segelten manche, nicht eins mal bie günftige Isherbsziet erwartend, von dannen. Natürliche Beforgniffe über bas heimische Gut, die fünftige eigene Würde und Wielfamelti, und ben Einn bei nucen noch unbekannten Hertsches, überwogen bei ihnen die Richschichten der Rezgenland; während andere, flandhafter ober mindern Gefahren in Deutssand ausgesches, dem Sohne bes Kaisers hulbigten und im Begonnenen rasslos fortundsen beschossen.

Birtlich brachten fie bas wichtige und fefte Schlof Toronum, - welches bie Garacenen allein noch am Deere in ber Wegenb von Tyrus befagen -, in folche Bebrang: niß, baß fich bie Befagung burch Bevollmachtigte erbot, fie wolle bas Schlof übergeben und alle Guter, bloß mit Borbehalt ber nothigften Kleibungsftude, ausbanbigen, fobalb man peripreche ibr Leben zu verschonen. Das Chriffenthum, fugten fie bingu, welches fich bie Religion ber Liebe nenne, verbiete ohnebies bie Ermorbung flebenber Feinbe; unb wenn biefe Betrachtung nicht hinreichenben Ginbrud mache, fo follten bie Rreugfahrer bebenten, bag ber Tob ber Gas racenen an vielen Chriftenfflaven geracht werben tonne 2): mogegen, im Kall ber bloffen Gefangennehmung, ein mech= felfeitiger Unstaufch rathfam und moglich bleibe. - Db man nun biefe Borfcblage bewilligen follte ober nicht, baruber erhob fich Streit unter ben Belagerern, inbem einige meine ten, eine gewaltfame Eroberung und harte Beftrafung murbe Beweis bes bochften Muthes fenn und bie Furcht und Unterwerfung aller übrigen Reinbe nach fich gieben : anbere aber behaupteten, bie Tapferteit ber Gieger merbe burch bie Ubergabe bes Schloffes binlanglich bewiefen, und eine graufame Behandlung ber Gefangenen reize unb aminge weit mehr zu funftigem außerften Biberftanbe, als

<sup>1)</sup> Rymer forders I, 1. 32. Innoc. III epist. I, 836.

#### Erfolatofe Unternehmungen ber Chriften. 193

baß fie biefen verringere. Bahrenb biefer Berathungen er= 1198. neuten einige Freunde ber gewaltsamen Maagregeln ben Rampf, um ihrer Meinung bie Dberhand zu verschaffen. und erft nachdem mehre umgefommen maren, ftellte man bie Rube mieber ber und entichied fur bie milbere Abichlies Bung bes Bertrages. Allein fo wie biefer einem Theile ber Chriften mifffiel, fo auch einem Theile ber Saracenen, und mehre Stimmen erhoben fich: bas Schlof fen noch feft unb von tapfern Mannern vertheibigt, unter ben Feinden bin= gegen Zwiespalt und Mangel an Borrathen. Birflich mußten auch bie Chriften einen Theil ihres Beeres gen Enrus fenben, um Lebensmittel aufzusuchen und berbeigus" führen, und bie Gefdmachten murben noch ohnmachtiger burch Rachlaffigfeit und burch Trennung in einzelne Dars teien zu vereinzelten 3meden. Enblich batte man bennoch auf ben britten Rebruar 1198 einen allgemeinen Ungriff verabredet, als ploblich ber Rangler Ronrad und mehre Rurften nach Eprus aufbrachen, anbere folgten und bie Bermirrung ja bie Alucht allgemein murbe. Diemand mußte ben Grund fo unerwarteten Wechfels. Ginige meinten. Konrad fen, gleich manchen Templern, bon ben Reinben mit trugeriich vergolbeten Dungen bestochen 1); anbere fürchteten bie verfundete Unnaberung faracenifder Beere; bie meiften febnten fich nach bem mit einem innern Rriege bebrobten Deutschlanbe, Mus biefen und anbern Grunden fchiffte fich ber größte Theil ber Kreugfahrer im Monat Darg ein; aber nicht wenige litten Schiffbruch, Bber murben bei ber ganbung an griechischen Ruften ausgeplunbert, ober in bem jest allen Deutschen feinblichen Apulien umgebracht 2). Bei ben frubern Kreugzugen hatten, wenn auch Land = und Gelb : Gewinn nicht reichlich ausfiel, boch Gin= gelne großen perfonlichen Ruhm erlangt und fich por ber

<sup>1)</sup> Arnold. Lubec, VII, 2. Otto S. Blas. 42.

<sup>2)</sup> Halberstad, chron. 140.

# 194 Sedetes Bud. Giebentes Sauptfiud.

1198. Chriftenheit einen Namen gemacht; bie lette Unternehmung entbebrte aber auch biefes Troftes ober Schmudes.

Ronig Amalrich von Covern, - nach bem Tobe bes . Grafen von Champagne ber vierte Gemahl Ifabellens -! übernahm bie Leitung ber fprifden Angelegenheiten, und mar frob einen neuen Baffenftillftand mit ben Garacenen abaufchließen 1). Unter ben Chriften felbft fonnte er jeboch bie Ginigfeit nicht berftellen: benn bie großen Orben waren in leibenschaftlichen Streit verwidelt 2), und jeber einzelne fcbloß fur fich Bertrage, gab Sanbelsfreiheiten und machte ben unabbangigen Beren obne Rudficht auf bas Gange 3). Richt minber fcmachten fich bie norblichen Staaten, Urme: nien und Antiochien, welche von ben Zurten meniger bebrangt murben, burch mechfelfeitige gebben und Erbftrei: tiafeiten. - Dithin bedurfte es einer großen, folgerecht und tuchtig geleiteten Unftrengung bes Abenblanbes, wenn Die Berbaltniffe bes chriftlichen Drients eine irgend befriebigenbe Geffalt annehmen follten; - und wem fonnte bie Erneuung und Erweiterung driftlicher Berrichaft in jenen Banbern wichtiger fenn, als bem Papfte Innoceng III? Much wirfte er fur biefen 3med nach feiner gewöhnlichen, alles umfaffenden Thatigfeit, fowohl in Afien als in Gu: ropg. Dort fuchte er ben Ronig von Urmenien mit bem Fürften von Antiodien auszufohnen "), und ichuste bie Rirchenguter in letter Stadt gegen weltliche Gewalt 3); er tabelte bie Patriarchen von Antiochien und Berufalem, baß fie uber bas Ergbisthum Tprus heftige Streitigfeiten fuhr: ten, und gab bem letten einen ftrengen Berweis, weil er que Miggunft und Sabfucht bas Bolt brude und erft ber Che Amalriche und Sfabellens megen ihrer naben Bermandts

<sup>1)</sup> Abulfeda gu 1198. Albericus gu 1197.

<sup>2)</sup> Histoire des Templiers I, 209.

<sup>3)</sup> Ristretto cronologico IV, 41.

<sup>4)</sup> Epist. Innoc. III II, 217, 253, 259 u. f. w.

<sup>5)</sup> ibid. I, 112.

schaft wibersprocen 1), bann aber leichstimmig feine Mei 1198, nung gednbert und beigestimmt babe. Er bob ferner ben Bann auf, welchem ber Erzissisch von Sibon übereilt ges gen die Zempelheren gesprochen 1), und befall bei den härtessen erfen, daß sie nud die Behaft bei den härtessen erfen, daß sie nud die Behaft wir undristliche, blutige, allen Droensgesten wider sprechende Jehde beilegen sollten. Den Kaise Alexius endich, der wegen Richards Bessinahme von Coppern sehr erziturt war, berussigte er über die Berantassung und die Kalam dieses Anassis 1918.

Mlle biefe ungunftigen und wibermartigen Ericbeinungen wiefen immer beffimmter auf bie Rothwenbigfeit einer Erneuung bes morgenlanbifden Chriftengefchlechtes aus bem Abendlande bin, und es fam alfo barauf an, Denichen in Bewegung ju feben und Gelb fur bie Beftreitung ber Roften bes Buges berbeiguschaffen. Bas bas lette betrifft, fo gingen Innocens und bie Rarbinale mit gutem Beifviele voran und beffimmten ein Bebntbeil aller ibrer Ginnabmen für bie Rettung bes beiligen ganbes; alle übrigen Beifflis den, Pralaten und Rlofter mußten ein Bierniaftel, Die Giftertienfer, Pramonftratenfer und Rarthaufer jeboch nur ein Runfziaftel ihrer Ginnahmen beifteuern \*). Geinen Musfcbreiben fuate ber Papft bingu: "bie bringenbfte Roth bes gegenwartigen Mugenblides forbere und rechtfertige biefe Mbaaben; boch folle baraus fur bie Butunft meber eine Gewohnheit noch eine Berpflichtung bergeleitet merben." Der etwanige Ginmand, bag bon Seiten bes ro: mifchen Sofes Gigennus obmalte, batte fein Gewicht, weil Innoceng feineswegs bie Ginfenbung bes Gelbes, fonbern

<sup>1)</sup> I, 505, 518. — 2) I, 567; II, 257.

Gesta Innoc. III, 30.

<sup>4)</sup> So Innoc, ep. II, 268, 270; III, 74. Rach Concil, collect, XII, 1010 gab Innocen 80,000 Pfumb umb ein großes Schiff, bie römischen Geistlichen zie, bie übrigen zie ihrer Gabre. Coggesh. chron. angl. 868.

1198 nur eine ichriftliche Anzeige über ben Betrag bes Erhobenen verlanate. Mit Busichung eines Johanniters und eines Templers beforgte jeber Bifchof bie unmittelbare Bertheis . lung ber geiftlichen Steuern, und ber Papft behielt fich nur vor, etwa bleibenbe Uberfchiffe, nach bem Rathe jener Ritter, fur bas beilige ganb ju verwenden. Die in mehren Reichen formlich ausgeschriebenen Beitrage ber Laien 1) wurden in einer Trube gefammelt, ju welcher ber Bifchof ben einen Schluffel vermahrte, ber Priefter bes Orts ben ameiten, und ein frommer Laie ben britten. Ber von bie= fen Gelbern empfangen batte, follte ein Beugnig uber bie gehörige gofung feines Gelubbes beibringen: entweber vom Ronige von Berufalem, ober vom Patriarchen, ober von ben Grofmeiftern ber Orben, ober vom papftlichen Gefanb: ten. Rur nach genauer Unterfuchung und nur aus überwiegenden Grunden ward jemand vom Buge entbunden ; gablte aber albann einen angemeffenen Gelbbeitrag, mobei bie erfparte Beschwerlichkeit ber Reise mit in Unschlag fam 2). Ber fur bas lofen bom Gelubbe Gelb nahm, ober wer eigenmachtig gurudblieb, verfiel in ftrengen Rirchenbann; wogcgen man auferlegte Buffungen mit Beitragen gum Rreugguge abfaufen burfte.

Die Borrechte, welche man ben Pilgern schon früher bewilfigt hatte, wurden eineut und noch vermesert. Sie gaben während biere Themelendt iden abneten von ihren Grundssiden und keine Zinsen von ihren Schulben '); man las ihnen, selbs webernd bes Zinstredits, oder größeren Bammes, fillt Welfe, bettete für sie in von Kirchen und

<sup>1)</sup> Ein Bierzigstel ber Einnahmen in England, Roger Hoved, 828.

<sup>2)</sup> Innoc, epist. I, 409, 439, 508; II, 270, 271; X, 43.
Bon Beibern, die das Gefübbe gethan hatten, nahm man inbessen Geth. Reineri chr. ju 1217.

<sup>3)</sup> Dies beuteten bie Glaubiger nur auf bie laufenben Binfen, bie Schutbner gar gern auch auf alte Refte. — Innoc. ep. X, 73; XV, 199.

verwandte in manchen ganbern bie Ginnahmen erlebigter 1198. Pfrunden zu ihrem Beffen 1). Geiftliche, welche bas Rreus nahmen. burften gur Bermehrung ber Reifegelber ihre Ginnahmen auf brei Jahre verpfanden ; Zurniere murben, als bem Buge nachtheilig, und eben fo jeber anbere entbehrliche Mufmand verboten 2). Niemand follte 3. B. vor Erfullung bes Gelübbes buntes Delamert tragen, ober mehr als zwei Gerichte bei einer Mablgeit effen ; nur ben Ebelern murbe noch ein 3mifcheneffen erlaubt. Geerauber fielen in ben Bann, und ieber Sanbel mit ben Saracenen marb aufs neue ftrena unterfagt. Mis aber bie Benetianer bierauf porffellten; baf biefe Bestimmung ihren Untergang berbeifuhre, weil fie, beim Mangel alles Aderbaus, von Sanbel und Schiffabrt leben mußten, fo befchrantte Innoceus jenes allgemeine Sanbelsverbot babin 3): bag tein Gifen, Berg, Dech, Stride, Baffen, Chiffe und Schiff: Baubolg an bie Unglaubigen verfauft, vertaufcht ober verfchenft merben folle. - Bur gofung driftlicher Gefangenen verband fich endlich eine Gefellichaft mit einem Theile ihres Bermogens 4).

So zwechnäßig nun auch diese Gesetze für die Besser denun Interstümmen, Freibeiten und be sehr die versprodenen Unterstümmen, Freibeiten und der vollfommen Ablaß auch antodten: immer blieb den meisten das Ereuen febr ungersen; ), und die össertische Werber Stäaten hinderten eine schnelle und große Wirtsamsteit in die Freine. Spanien nämlich mußte noch immer gegen die nächsten mit der Michael und große Wirtsamsteit in dichten ungläußigen Keinbe fämpfen; die Könige von England und Frankreich weren entweder im Kriege, ober wäherend des unsichen Friedens, jener im Ereite mit seinen Baronen, biefer mit der Kirche. Deutsselhand und Apulien

<sup>1)</sup> Co g. 28. in Sicilien. Innoc. epist. I, 508.

Innoc. epist. I, 300. Gesta 45. Ordinat. pro recuperatterrae sanctae in Duckesne script. V, 739.

<sup>3)</sup> Innoc. ep. I, 529. -- 4) Ibid. II, 9.

<sup>5)</sup> Waverl. ann. ju 1201.

198 Sechetes Buch. Siebentes Sauptflud,

1198. erichhoften sich in inneren Unruhen, und die mächtigen Seeftabte Piss. Genua und Benedig, beschoten sich mit geringen Unterbrechungen. Alle Bersiche des Papiste einen allgemeinen Frieden innerhald der Ebristemheit beruptkellen '9, haten einem genügenden Erfolg, und ohne ein eigenthümsliches Jusammentressen von innerer Begeisterung, dußern Beforgnissen währ bei Bermandtschaften wärde sich Plan mit der Bermandtschaften wärde sich Plan wie von mich erscheitert, doch ilnere verächert son.

Buvdverft stand in Kranfreich ein Mann auf, wecher zwar nicht durch eigene Anschauung des Worgenlandes des seinert war, wie Bette von Amiens, oder durch Gewandtsbeit und Gelehramktit unterstügt, wie Vernhard von Clairvaur, aber für den Areugung dennoch sein vorheitügft wirkte. Schon seit langer Zeit durchyog Meiste Kulko 2), von Neuilly an der Manne unsern Paris, predigend das Land und chaft mit Erssig in sehr bestängen delten über die Jimsnehmer, die versteratheten Gestlichen und 1199, die unselchen Weister. Sehr dater er noch einen arbsien

1199. die unteulgein Westeber. Sest patte er noch einen gadzein Gegenfland seines Ciefes gefunden, und erschien auf dem Aumiere, welches Graf Theodald von Champagne (der Bruder des in Akton umgekommenen Heinrich) zu Estry, einem Schoffe an der Aikne, veransflaktet. D. Bon einer Erhöhung herad hraad Julio mit solchem Nachrunf für die wenagenschieftigen Graf Mallo mit solchen Nachrunf für des umagenschieftigen der geschaft der Verlagen glage das Areuz nahmen: der zweinndzwanzigiährige Graf Abeabald von Champagner, der siebenundzwanzigiährige Graf Aubrig von Blois, der Ere Are Simon von Montfort, der

<sup>1)</sup> Innoc, epist, II, 251; X, 43. Gesta 19. Sanut. 202. Guil. Tyrius 654.

<sup>2)</sup> Alberio. şu 1199. Velley III. 420. Gonft mex nicht bief simulata xeligio in thm; er tichtete fich treinlich, of umb tonnt mos tipm tongefest mutte a. f. m. Otto S. Blas. ed. Blastian 506. Reineri chr. şu 1198. Laudum. chr. 711, 742, 801. über fein Grofmoff), Michaud III, 116.

<sup>5)</sup> Villeharduin 1.

Bifchof von Soiffons, und mehre andere Beiftliche, Ritter 1200. und Ebele. - Gobalb Graf Balbuin von Rlanbern (melder Marie, bes Grafen von Champagne Schwefter, gebeirathet batte) bievon Dachricht erhielt, that er, fruberen Bunfchen gemäß, am 22ften Februar 1200 mit feinem Bruber Beinrich , ben Grafen von Perche, von St. Paul u. m. a. bas gleiche Gelubbe 1). Sowohl er, als biefe Gra= fen, wurben gum Theil burch bie Beforanif beffimmt; fie mochten wegen ihres im englifden Rriege fatt gefundenen Abfalles jeso, nach Richards Tobe, von Philipp Muguft angegriffen werben, mogegen fie allein jenes Gelubbe und ber Schut ber Rirche fichern tonne 2). Allmablich wuchs, nach folden Borgangen , nun auch Die Babl ber geringeren Kreugfahrer, und fechs Barone, welchen man auf einer in Coiffons gehaltenen Berfammlung unumfdrantte Bollmacht ju allen weiter nothigen Berhandlungen gab, eilten voraus nach Benebig.

<sup>1)</sup> Bilifelm, herr von Chateau Thierry verwaltete einstweilen Balbuint Lander. Miraei oper, dipl. I, 568, 724; III, 66, 72. Iperius 685. Villehard, 126.

<sup>2)</sup> Brito Phil. 158. - 8) Duchesne script, V, 752.

1201. "Die Venetlamer stellem Schiffe für 4500 Pfeebe, 9000 Schilbträger, 4500 Ritter und 20,000 Kußgänger; sie lie sem Lebensmittel für Mentschen und Thiese auf neum Monate. Hiese sie Jahlen sen bis zum ersten April 1202, um nech vor er Abfahrt 85,000 Mart Silber tölnischen Gewichts. Alle binnen Zahresfrist zu machende Eroberungen werden getheilt 1), und etwanige Stretissfeiten burch sich sein ihre Schenwicken der Mentsche Schenwicken der Mentschen der Verlagen der Ve

Bum Ungelbe gaben bie Abgeordneten bem Doge 2000 Dart, welche fie in Benedig angelieben batten, und tebrs ten erfreut uber bas gelungene Gefchaft in ihre Seimath gurud. Sier fanben fie ben Grafen Theobalb von Cham: pagne frant: als er aber ihre Ergablungen gebort batte. fprang er begeiftert auf, rief nach feinem Streitroffe und tummelte es, ale fen er fcon auf turfifchem Boben unter unglaubigen Reinben. Es mar feine lette Freude: er farb. und nicht lange nach ibm auch ber Graf von Derche. In folder Roth boten bie Rreugfahrer bem Grafen von Bar le Due und bem Bergoge von Bourgogne bie Dberanführung, aber beibe enticulbigten fich (ber lette im Ungebenten an ben Tob feines Baters im Morgenlanbe); unb nun marfen fie ihre Mugen auf Bonifag ben Martarafen pon Montferrat , beffen ameen Bruber im Drient icon Rubm und Lob gefunden, und beffen Tochter Manes ben Grafen Beinrich von Rlandern geheirathet batte 2). Bonifag nahm bas Erbieten in Goiffons an, und mit bem 1902 Arublinge bes Jahres 1202 jogen bie frangofischen Dilger

202, Frühlinge bes Jahres 1202 jogen bie frangofischen Bliger burch Burgund und über ben Berg Cenis, bie Deutschen (unter ihnen ber Bischof von Salberstadt, ber Eraf von Kahenellenbogen u. a. m.) etwas hater über Bafel und

Dandolo 324. Sanuto vite 582. Ramnus. 19.
 Alberic. 31 1202. Sanutas 203. Bernard. thesaur. 818.

Eribent nach Benebig 1). Manche waren inbeg gurudge: 1202. blieben , andere batten fich nach Marfeille , noch andere nach Upulien gewandt; welche Berffreuung nicht allein bie Rrafte, fonbern auch bas baare Bermogen febr minberte. baupt entftand aus ber vom Dapfte uneigennubig genebs migten Bertheilung ber Belber bie ubele Folge, bag fie fcon in ber Beimath angegriffen und auf bem erften Theile bes Buges erichopft murben, niemand aber uber große Gums men ju gebicten batte, ohne welche bas Unternehmen in Stoden gerathen und Streit entiteben mußte. gleich anfangs in Benebig; mo nicht allein bie Bebinguns gen jenes Bertrages erfullt, fonbern noch weit mehr in Sinficht auf Babl und Bemannung ber Schiffe gethan mar, als bie Rreugfahrer verlangen tonnten. Rum aber forbers ten viele welche fein Gelb mehr befagen, bag man fie uns entgeltlich aufnehmen, ober bag bie Boblhabenben fur fie begablen mochten; anbere verlangten, bag jene gurudbleis ben, und bie richtig Bezahlenben allein vorausfegeln follten; noch anbere meinten, man muffe ben Bertrag nur nach Maaggabe bes porhandenen Bermogens und Beburfniffes halten; bie Unwilligften enblich hofften, bie gange Unterneh: mung werbe an biefem erften 3wifte fogleich fcheitern. Ihrer: feite befchloffen bie Benetianer, vor Erfullung bes gangen Bertrages feinen Unter zu lichten und niemanben unentgeltlich mitzunehmen, noch fich mit Burgfchaften ober Unweifungen auf bie Butunft gu begnugen. In folder Berlegenheit vers pfanbeten bie Grafen von Flanbern, Blois, St. Paul, Montfort u. f. m. alle ihre Sabe 2); julest fehlten aber immer noch 34,000 Mart an ber festgesesten Gumme.

Der Papft mochte biese Ereignisse vorhergesehn haben, benn er wollte ben ihm mitgetseiten Sauptvertrag nur unter bem Jusage bestätigen: bag die Benetianer weder bie Pitger übervortseilen, noch ibren Jug hindern oder vergd-

<sup>1)</sup> Gunther histor. Constant, VII, Bend beff. Gefd. I, 255.

<sup>2)</sup> Godofr, monach, zu 1201,

1202. gern möchen. Jene verwarfen aber nicht allein biese Bebingung, sonere reklaten auch: sie wurden keinen pahsilichen Gesanten ausscheiner vonn man bedufte zur Leitung ber Geschäfte Eines anmaaßtichen Priesten, und nur als Prodiger möge er mitreisen '). Innoceng rügte zwar jegt biese Pelektigung nicht fireng, verbot indes so weiteren Plane ber Kenetianer ahnenb) jede Kenbscligkeit gegen christliche Einber wie Erkreit ber Bannet.

Diefe Drobung, por welcher bamals bie meiften ergitterten, machte feinen Ginbrud auf ben Doge von Benebig. Dbgleich in ben mannigfachften Gefchaften für fein Baterland bereits alt geworben und bes Befichtes beraubt, war Beinrich Danbolo, jest in feinem vierundneungiaffen Jahre, noch immer ein Mann von fo ungefdmachtem Geifte, fo fuhnem Muthe und fo unermublicher Thatigfeit, bag er gleich gefchict feine Plane von weitem ber angulegen, als. im Mugenblide ber Enticheibung burchzusegen mußte und alle, bie in feine Rabe tamen, unmertlich gewann ober überlegen beberrichte. Den Gebrauch feiner Mugen hatte er nach einigen burch eine Bunbe, nach anbern burch bie Graufamfeit Raifer Emanuels verloren, welcher, bei ber un: gerechten Berfolgung aller Benetigner im griechischen Reiche, auch ihm ein glubenbes Gifen nabe por bie Mugen balten ließ 2). Ift biefe Angabe richtig, fo wirft fie ein bebeus tenbes Licht auf bie fpatern Greigniffe.

Als nun, wie ber Doge vorhergefehen hatte, bie Roth und Unruhe ber auf ber Infel St. Nifola jufammengebrangten Pilger taglich wuchs, fo versammelte er ben Rath, legte

<sup>1)</sup> Gesta Innoc. 43.

<sup>3) 68</sup> Meikt juneifelight, ob Dambolo auf Emanutés Befell der United twochen. Gelighe Sainsto vius 608 und befendert du Fenna jur Villehard. 127. Rudy D and o 168 Géronit 298, S22, wor her Dege nicht gang Mind, fondern debilis vius und burdy her Reifel Emanuter vius alliqualitier obsenberdard. Delifte wird 6. 329 wiederfelst und bei Gest bem Dege bie Rudy in het hand gegeben. Gudoff, mon. at 201 u. Villeharduis erzöbenen mut er Emante.

bie Berhaltniffe bar und fugte bann bingu: wir tonnten 1202, nach bem Buchftaben bes Bertrags alles Eingezahlte bebalten, ohne irgent etwas zu leiften. Beil uns bies aber ubele Rachrebe bereiten wurbe, fo lagt uns lieber bie Unmefenheit ber Rreugfahrer benuben und mit ihrer Guife bas jum Ronige von Ungern abgefallene Jabera wieber ein: nehmen. Dafür fann man ihnen Friften auf bie rudftan: bigen Summen jugeftebn, bis fie felbft etwas erobern und gablungefabig werben. - Ungeachtet manches Bebentene. willigten ber Rath und auch bie Rreugfahrer in biefen Borfcblag, und nun fuchte Danbolo einen folden Untbeil an ber Leitung bes Buges ju befammen, bag ber beabfichtigte Gewinn ben Benetianern nicht entgeben tonnte. Debhatb beffieg er Conntags in ber Martusfirche, por Unfang ber Deffe, bie Rangel und fprach ju ben Berfammelten: "ibr Berren, ich bin, wie ibr febet, alt und fcwach und batte wohl ber Rube nothig. Aber an ber berrlichften, im Bunbe mit ben tapferften Rittern ber Belt auszuführenben Unternebmung mochte ich, wenn ihr es verftattet, Theil nehmen auf leben und Tob. Much wird euch bei biefem Buge, ich weiß es. ungeachtet meiner Schwache, teiner beffer anfub= ren, als ich." - Mis bie Benetianer und bie Dilaer ben erblindeten Selbengreis fo muthig und fo gutraulich fprechen horten, brachen alle in Thranen aus und riefen einffimmig : er moge im Ramen Gottes ibr Begleiter , ibr Rubrer fenn. - Danbolo ffieg nun bingb von ber Rangel, ging jum Altare, fniete nieber und nabm bas Rreug.

Bald baruuf waren, nach vertoppelter Shiftigleit, die großen Boeberitungen glüsslich bernebt. Biefundbertundsachtig ') reich geschmückte und bemannte Schiffe von mancherici Art lichteten am dern Dieber 1202 die Kniter, und ungähigen Zulschauer volmschen mit lautem Rufe ben nutbigen Piligern Glid und Segen. So groß und wächten die ish hatte sich Benetig noch ne gegeigt; auch waretten die

<sup>1)</sup> Diefe Babl bat Ramnus. Anbere haben etwas geringere.

1202, zeither ungehorfamen Einwohner von Trieft und Muggia oar nicht bie Unfunft ber fich nabernben Rlotte ab 1). fonbern ichidten Bevollmachtigte entgegen. Geborfam und Bins barbietend. Deshalb ließ Danbolo nunmebr gen 3aberg, bem beutigen Barg feuern, wo man am gebnten Rovember 1202 landete. Biele erichrafen por ben boben Mauern und ber trefflichen Befestigung biefer auf einer Erbaunge liegenben Stabt 2): aber noch beforgter maren bie Ginmobner, als fie fich au Baffer und au Panbe eingefchloffen faben und feine Gulfe in ber Dabe wußten. Schon boten fie bie Ubergabe gegen Gicherung ber Ders fonen: allein mabrent Danbolo ibren Borfcblag ben ubris gen Anführern jur Beiftimmung mittheilte, batten anbere, welche biefem gangen Unternehmen abgeneigt maren, ben Burgern burch bie Berficherung Muth eingeflogt, bag ber grofite Theil ber Rreugfahrer an bem Rampfe nicht Theil nehmen merbe. Gleichzeitig trat ber Giftertienfer : Mbt Guibe von Baur be Cernan auf und verbot im Ramen bes Papftes jebe Feinbfeligfeit gegen eine driftliche Stabt, beren Berr, Rouig Emerich von Ungern, fogar felber bas Rreus genommen babe 1): Begen biefes bie Ubergabe ber Stabt vereitelnben 3miffes gurnte Danbolo febr und forach : "Jabera mar in meinen Sanben, ibr aber babt es mit, gegen ben Bertrag, entriffen. Goll Benebig, meldes mit ben aufgewandten Rraften alle Reinde batte beffegen tonnen, treulofe Unterthanen und Seerauber im Ruden lais fen und nur eure 3mede beforbern, mabrend ihr fur uns nichts thun wollt? Goll bie vorgebliche Annahme bes Rreuges ben um bas beilige Land gang unbefummerten Ronig im Befibe unrechtmaßig erworbenen Gutes ichuten? 36 forbere bie ungefaumte Erfullung bes Bertrages, fonft find auch wir burch nichts mehr gebunden," the state of the s

<sup>1)</sup> Dandolo 320. Marin IV, 22. Carli V, Urf. 19, 20.

<sup>2)</sup> Tenteri saggio XII, 427.

<sup>3)</sup> Innoc, III, epist, V, 103; VII, 202.

Rach fo ernftlichen Borftellungen Danbolos fcbloffen 1202. fich bie meiften Dilger ibm an und beffurmten bie Stabt. unbefummert barum, baf bie Bewohner beilige Rreuxbilber an ben Mauern befestigt batten. Im vierundzwanzigften Rovember 1202 ergab fich Jabera, und aus ber auf bie Franten fallenben Beute warb ein Theil ihrer Schulb an bie Benetianer abgetragen. - Diefe hatten febr mohl vorausgesehen, bag man ben Binter uber in Dalmatien bleis ben muffe; mas ihnen, gur Ausbreitung ihrer Dacht unb gur Erfparung von Musgaben, viel rathfamer ericbien, als wenn man bie Pilger noch mehre Monate in Benebia beberbergt batte. Dagegen erblickten viele von ben letten nur bofen Willen und verftedte Plane in biefem Rogern. und geriethen beshalb, und vielleicht auch wegen anbermeis ter Burudfebung, in fo blutige Streitigkeiten mit ben Benes tianern, baf alles Unfebn ber Saupter faum gur Berffellung ber Drbnung binreichte.

Cobalb Papft Innoceng, theils burch bie ihm gugethanen Beiftlichen, theils burch ben flagenben Ronig Eme: rich, von ber mit manchen Freveln begleiteten Ginnahme Jaberas Radricht erhielt, fprach er ben Bann uber alle Theilnehmer und machte bie Rudaabe bes Geraubten gur erften Bebingung ber Bieberaufnahme in bie Rirche 1). Die Rurften bielten aber, besonbers auf ben Untrieb bes Markgrafen von Montferrat, biefen Spruch gebeim, weil fich fonft mabricheinlich bas gange Beer murbe gerftreut haben. Gegen ben Papft entschuldigten fie fich bemutbig fowohl wegen biefer Maagregel, als wegen bes gangen Un= ternehmens, und beflagten, bag, trop ibrer Borffellungen, bie Benetianer Jabera ichlechterbings nicht gurudgeben molls ten. Innocens antwortete bierauf: "fie mochten in Gefellichaft berfelben gum beiligen ganbe fegeln, ba bie Fahrt einmal bezahlt fen, und eine frubere Trennung nur ben

<sup>1)</sup> Innoc. epist. V, 161; VI, 99, 100, 101. Obertus zu 1203. Günther IX.

## 206 Sechstes Bud. Giebentes Sauptftud.

1202. Terelem Bortfeil bringen würde: allein ihr Gemith müsse auf ber Reise renurig und reuig bleiben, und in Sprien siebe Gemeinschaft mit dem Gedannten aufhören. Richts känne und bürse übrigens die bestung des Gelübbes nach länger verzigern." – Und bermoch war bereit ein viel bebeutendere Abänderung des gangen Kreugzuges im Bertie.

Raifer Ifaat Ungelus, welcher ben letten Romnenen 1195. Undronifus gefturgt und beffen beibe Gobne geblenbet batte 1), wurde nach einer fast gebnjabrigen, febr fcblechten' Regierung, im Junius 1195 burch feinen eigenen Bruber Mlerius vom Throne geftoffen und ebenfalls geblenbet. Mlerius bem jungern, bem Cobne bes abgefesten Ifaat, gelang es bagegen nach einiger Beit in lateinischer Tracht au entflieben und auf einem pifanischen Schiffe Stalien gu erreichen. Sier nahm ibn ber Papft, ungeachtet ber Mb= mabnungsichreiben bes neuen Raifers 2), theilnehmenb auf; aber au einer bestimmten Gulfsleiftung fehlten ibm, ben abtrunnig gefcoltenen Griechen gegenüber, bie im Abenba lande wirtsamen firchlichen Mittel. Auch mochte Innocena, bei aller Digbilligung jener bogantinifden Frevel, fich um fo meniger auf eine weit aussehenbe weltliche Unternehmung einlaffen, ba er bamals in Apulien vollauf beichaftigt, und Merius ber jungere überbies ber Schwager Philipps, bes gebannten beutschen Ronigs, mar 3). Bon biefem tonnte ber Sulfsbeburftige, ob bes Rrieges mit Dtto IV, auch nur menig Beiftand erwarten; bennoch begab er fich auf ben Meg nach Deutschland und erreichte Berong, Sier fab er unerwartet große Schaaren von Dilgern nach Benebig sieben, und febr naturlich entftand in ihm ber Gebante fich

<sup>1)</sup> Siehe Buch V. S. 420, 421.

<sup>2)</sup> Innoc, ep. V, 122. Gesta 43.

<sup>8)</sup> Ursperg, chr. 328. Dandolo 319. Nicetas Chon. Alex, III, 346. Godofr, monseh. 3u 1201. Sanut. 230. Guilielm. Tyr. 590.

ihres Beiftandes fur feine 3mede ju verfichern. Damale 1202. gaben ibin jeboch bie Saupter in Benedig feine gunftige Untwort, und als ber Martaraf von Montferrat (beffen Bruber einft mit ber Zante bes Merius verbeirathet mar) ben Papft ausforschte 1), wies biefer jeben bem Saupts amede nachtheiligen Plan gurud. Alerius ließ fich aber bieburch feineswegs abichreden, fonbern gegen Enbe bes Jahres 1202 erfcbienen feine und Ronig Philipps Gefanb: ten in Naberg, ergablten bas rubrenbe Schicffal bes Sung: lings und bewiefen : bag ben Rreugfahrern, bie fo Großes und Schwieriges fur Recht und Gerechtigfeit zu thun gelobt bate ten, auch obliege biefe Frevel zu beftrafen und ben gefturaten Ifaat wieber auf ben Thron au feben. Beit entfernt, baß biefe Unternehmung ihren Sauptzwed fiore, merbe er bas burch vielmehr erft erreichbar; benn Merius wolle mit ibs nen einen Bertrag eingehen, bortheilhafter als je einer in ber Belt geichloffen morben 2). Er gablt, fo fprachen iene. 100,000 Mart ben Benetignern, 100,000 ben Franten. giebt Lebensmittel fur bie Beit bes Buges, fenbet 10,000 Mann auf ein Jahr gur Eroberung Manptens, unterhalt. fo lange er lebt, 500 Ritter auf feine Roften in Gprien. und unterwirft fein Reich bem romifchen Stuble!

Sobald biefe Anerbietungen im Loger bekannt wurden, erklarten fich der Abr von Buar de Gernap '), der Graf Simon von Wontspet und viele ihnen Eleichgessinnte aufst lehhöftigste gegen, Dandolo, die Grossen von Finaddern, Montsperat, Et. Daul umd Bliefe aber ihr ihre Annahme. Diese schollen aller Widerprücke umgeachtet, auf jene Bedingungen mit den Gesandten einen Bettrag, nahmen bald nacher Alferius unter großen Ghembegeigungen im Loger auf und specifen zu Ansang Aprilis 1203 nach Kortu. weiches sich deit wisse unter Alle sich der

<sup>1)</sup> Duchesne script, V, 756.

<sup>2)</sup> Vincent. Bellov. lib. XXIX. c. 64-

<sup>8)</sup> Sismondi II, 389.

1203, bieran eine neue breimochentliche Bogerung fnupfte, trennte fich bie großere Salfte ber Rreugfahrer ungebulbig von ber fleinern, lagerte fich in einem besonderen Thal und mar enticoloffen, unmittelbar nach Sprien gu fegeln 1). "Dagu find wir," fo fprachen fie, "burch unfer erftes Gelubbe ans gewiesen; bagu haben wir uns, nach ber erften ftraflichen Ubertretung, nochmals gegen ben Papft verpflichtet. Wer barf alfo ju einem zweiten Wortbruche aufforbern, ber in Strafe und Schande fturgt? Wer ift im Ctanbe babel auch nur außeren Bortheil nachzuweifen? Um unnuger griechischer Flüchtlinge willen follen wir enblofe Errfahrten übernehmen, und ftatt bas Grab bes Erlofers au befreien, forbern wir bie weltlichen Sanbelszwede ber Benetianer. Babrent Ritter und Pilger ber Bahrheit nach nur in beren iammerlichem, unwurdigem Cohndienfte ftehn 2), laffen fie fich finbifd burch unerfullbare Berfprechungen eines Bulflofen reigen, traumen von Seeren und Schaben, und uberreben fich: fie batten gar fromm ber beiligen romifchen Rirche ein Reich gewonnen, wenn Merius, ber aus eigener Dacht feinen guß breit Landes befist, ibr bas feine au untermerfen perfpricht! Darum lagt uns fogleich nach Sprien aufbrechen; wohin bie flanbrifche Flotte, wohin fcon manche Gemiffenhaftere und bereits juvorgeeilt find; ober lagt uns bie in Apulien verfammelten Dilger abholen, und unter ber Rubrung bes tapfern Grafen Balter bon Brennes unfer Belubbe funbenfrei lofen 3)! Mis jene Grafen und bie übrigen Anbanger bes Mer:

tus biefe unerwartete Trennung und biefe Befcluffe vernahmen, erschrafen fie febr , und zogen in geordneten

<sup>1)</sup> Brief bes Grafen S. Paul bei Godofr. mon. ju 1203.

<sup>2)</sup> Man beschulbigte die Benetianer, daß Abel sie bestochen habe, ben Krunzing von Sprien und Ägnpten abzuhalten. In biesen Bande war eine gestattige hungerinseth, was gemögte um zurüczuschrecken. Michand III, 141.

s) Ramnus. 56.

Schaaren, mit aller Pracht firchlicher Gebrauche und por: 1203. getragenem Kreugbilbe, nach jenem Thale. Sier fprachen fie ju ihren Gegnern: "welcher 3med euch ober uns auch als ber nachfte und wichtigfte ericheint, baruber muffen wir einverftanben fenn, bag er nur mit ungetrennten Rraften erreichbar ift. Dber find nicht alle biejenigen Dilger, welche in falfcher Ungebulb von Benebig ober Jabera aus ju Lande ober ju Baffer eigenmachtig aufbrachen 1), von Raubern erfchlagen, ober in ben Bellen umgefommen, ober burch Urmuth ju Grunde gegangen? Saben biefe Unglud's lichen wirtlich ihr Gelubbe beffer gelofet als wir, ober bem heiligen ganbe irgend Ruben gebracht? Beber bie Ginnahme von Jabera, noch bas jegige Borhaben ift eine mabre 26= weichung von unferm Gelubbe : benn ohne jene murben uns bie Benetianer nie ein Schiff überlaffen haben; ohne biefes bleiben wir außer Stanbe als rebliche Manner unfer Berfprechen gegen fie ju erfullen. Much haben ja, mie leiber nur ju viele Erfahrungen zeigen, alle unmittelbar nach Gn= rien gerichtete Rreugguge teine Frucht gebracht: benn Gp= rien ift nicht ohne Agypten ju behaupten, Agypten aber nicht ohne griechischen Beiftand ju erobern. Ihr merbet einwenden : wie bavon bie Rebe fenn tonne, mabrend Merius felbft als ein Bulfsbeburftiger unfern Beiftanb fuche? Aber barf benn nach ritterlichen Grunbfagen ber Machtigere einen Ungludlichen verftogen? Und ift benn Merius in ber That fo ohnmachtig, als ihr meint? Duraggo und Rorfu haben fich ibm ichon unterworfen, und es laft fich mit Beftimmtheit behaupten, bag alle Griechen nur auf eine Gelegenheit warten, um ibn an feines frevelhaften Dheims Stelle gu fegen. Dann wirb er, fo machtig als bants bar, feine Berfprechungen erfullen, und wir erreichen auf fcheinbaren Umwegen bas Biel, welchem ihr euch bei ftreuger Befolgung eurer Ausichten auch nicht einmal nabern fonnt."

<sup>1)</sup> Halberstad. chron. 143.

Diefe und ahnliche, mahricheinlich icon oft und uberall ausgesprochene Grunbe, mirtten aber weber ichnell noch enticheibenb; weshalb bie bieburch geangsteten Grafen, Ritter und Ebeln auf ihre Rnie nieberfielen und unter beifien Ebranen flehten, jene Abgesonberten mochten fie nicht nerlaffen und burch einseitige Bebarrlichfeit alle und jebe Plane pereiteln. 208 biefe ihre lang verehrten herrn, ibre nachften Freunde und Bermanbten fo auf ben Anien liegen und weinen faben, brach ihnen bas Berg, und fie erboten fich von jest an bis Dichaelis unweigerlich alle Unternebs mungen ju unterflugen, wenn man ihnen bann obne weis teren Mufichub ober meitere Musrebe, binnen viergebn Sagen genug Schiffe gur Abfahrt nach Sprien überlaffen wolle, Diefer Borichlag murbe von ben Freunden bes Mlerius angenommen und auf bem Evangelienbuche feierlich bes fdworen.

Um Pfingften bes Jahres 1203 brachen alle verfobnt pon Rorfu auf, erreichten ohne Unfall ben Bellespont 1) und lanbeten bei Abybos. Dachbem fie fich bier gesammelt, erholt und geruftet hatten, fegelten fie an bem alten gampfa= fus und Rallipolis vorüber, in bie Propontis. Sest ents billte fich por ihren Mugen jener Bunberreichthum unvergleichbarer Raturiconheiten, welcher von jeber felbit Unempfindliche bier tief ergriffen bat: es flieg Ronftantinovel allmablich aus ben Bellen empor und erhobte ibr Staus nen und ihre Bewunderung burch bie Dracht feiner Dalaffe. bie Berrlichkeit feiner Rirchen, bie Babl feiner Thurme und bie Sobe feiner Mauern. Gleichzeitig aber entwidelte fich bie angftliche Beforgniß unter ben Pilgern, bag ein Unternehmen von folchem Umfange wohl nie von fo wenigen Menfchen begonnen fen; mithin, bei bem ungeheuern Dig: perhaltniffe ber Rrafte, gar leicht fcheitern tonne. 218 Dans . bolo bies bemertte, ließ er in ber Begend ber Mbtei St. Stephan Unfer werfen, fprach ben Bergagten Duth ein

<sup>1)</sup> Auf ber Sahrt ward Anbros fur Mexius gewonnen

Um folgenben Tage ericbien Difolaus Roffi aus ber Lombarbei als griechifcher Gefandter, und erflarte erft hofs lich, bag ber Raifer bie Unfuhrer ber Kreugfahrer fur bie trefflichften und machtigften Furften bielte unter allen benen, welche teine Rrone trugen; bann aber gab er beffen Bermunberung ju ertennen, wie driftliche Dilger fo ihr Belubbe bei Seite feben und einen Chriften in feinem Gis genthume anareifen tonnten. Gern murbe er fie bei Eros berung bes beiligen Landes unterftugen, jest aber follten fie balbigft feine Staaten raumen; benn wenn ibrer auch amangiamal fo viel maren, fo murbe er fie boch leicht tob= ten ober fangen tonnen, fobalb er feine Macht gebrauchen und ihnen überhaupt Bofes jufugen wollte. - Dem Muftrage ber ubrigen gemaß, gab Ronon von Betbune gur Antwort: "fconer Berr! ihr fagt und, euer Berr munbere fich, bag wir fein Reich feindlich betreten batten; wir baben aber fein Reich teinesmegs betreten, ba er bier gegen Gott und gegen bas Recht herricht, und bas Panb feinem Reffen gebort, ber bier unter uns auf bem Stuble fist. Wenn er biefem bie Krone abtritt und ibn um Bergeihung bittet, fo wollen wir uns bafur verwenden bag auch ihm verziehen und genug gelaffen werbe, um reichlich

212 Sedetes Bud. Giebentes Sauptftud.

1203, bavon leben gu fonnen. Ihr aber hutet euch und bringt und Botichaften folder Art nicht noch einmal."

Mit biefer Antwort entließen bie Barone ben Gefands ten, und hofften burch Musfuhrung eines gleich nachher ges faften Befchluffes ihren Ungelegenheiten eine enticheibenb gunflige Benbung ju geben. Gie ftellten namlich ben jungern Mlerius auf bas Berbed bes erften Schiffes ber Rlotte, fegelten bann langs ben Mauern Ronftantinopels bin und riefen ben am Ufer und auf ben Binnen gablreich verfammelten Griechen ju: "febt bier euren naturlichen Berrn! Berlagt ben Frepler, ber ihn vertrieben bat! Bir find nicht gefommen, euch ju befriegen, fonbern euch beiguftebn ; wenn ibr aber gegen Recht, Bernunft und Gott banbelt, fo werben wir euch fo viel Bofes anthun, ale wir irgend tonnen."-Diefer Mufforberungen ungeachtet trat aber, ju allgemeinem Erstaunen 1), auch nicht ein einziger Grieche weber aus ber Stabt noch bom ganbe, auf Die Geite bes fungern Mlerius ; und fo erfuhren bie Franten. - wie fo viele nach ibnen -, bag Soffnungen, von Bertriebenen erregt. febr felten in Erfullung geben. Manche Griechen furchteten ben Raifer; anbern erfcbienen feine (in ber bygantinifchen Ges fcichte ungablige Dale vorfommenben) Frevel gar nicht befonbers ftrafbar; bie meiften hatten fich, wie gewohnlich, in bas Beftebenbe rubig gefunden; alle endlich haften bie romifchtatholifchen Rremben und wollten fich von ihnen meber belebren noch begluden laffen.

Ihrerfeits sahen bie Franken num ein, daß ohne Gewalte inm Seig nichts auszurichten, ein Angeiff Konflantinantetts der, aus ben ichon erwöchnet und noch aus andern ortlichen Gründen, angerst schre, aber ich er ber im Bestelle eines Dreicks erbauten Stade zeigten sich vom Wasser eines Dreicks erbauten Stade zeigten sich vom Wasser eine in gestellt bei der im Berbindung mit dem fellen Lande. Bu biefer konnte man, abgeschn davon, daß

<sup>1)</sup> Stupuimus, valde admirantes. Brief bes Grafen von G. Paul I. a.

Alle biefe Schwierigfeiten fcredten bie muthigen Dil= ger nicht ab. Gie rufteten fich in ftiller Racht, beichteten. nahmen bas Abendmahl und lichteten bie Unter mit Uns bruch eines herrlichen Sommermorgens, in bem Angenblide mo bie erften Strablen ber Sonne bie Ruppeln pon Rons fantinopel vergolbeten. Sogleich befehten bie Griechen in ungeheurer Ungahl bas gegenüberliegenbe Ufer bei Galata: allein bies erzeugte unter ben Rreugfahrern fo menig angfts lichteit, baf vielmebr einer bem anbern mit raftlofem Gifer auporeilte, und Ritter und Knappen, ohne bas Muslegen ber Bruden abaumarten, bis an ben Gurtel ins Baffer fprangen, um befto eber ben Rampf 'au beginnen. es fam gar nicht zum Rampfe: benn ohne allen Wiberftanb entflohen bie feigen Griechen, und bas reich bebaute euro= paifche Ufer mar bieburch fur bie Franten gewonnen. Im folgenben Tage-nahmen fie obne große Unftrengung bie feffen, ben Gingang bes Meerbufens ichubenben Thurme pon Galata, fprengten mit einem großen Schiffe, ber Mbler genannt, bie Sperrfette 1), und fegelten ber zweiten Geite Ronftantinopels entlang, in ben innerften und ficherften Theil bes Safens. Bon bier aus ftellten fie eiliaft bie abgebros dene Brude über ben Alug Bathnffus, welcher fich in ben

<sup>1)</sup> Alberic. 427. Dandole 322.

1203. hafen ergießt, wieder ber, und errichteten ein sesse hei ber Abriel des heifigen Sodmod und Dominaus, an dern nordwesstlichen Ende ber Landseite Konssautionpets, und so nahe bei dem berühmten Balast Blackenak, daß ibre Pfeile bis in besselnen Angen '1). Dennoch sperrten sie mit ibrer geringen Angell, eigentisch nur eins von den vollen. Aboven der Stade.

Buhrend sich ber Unverstand und die Edssigteit des Kasters auf solche Weise kund gad, arbeiteten die Franken und Benetianer eifzigt an Kreitigung von Kriegsgeug aller Arts dem es ward ungeachtet einiger vergeblichen Beriuche beschloffen, daß iene Konstantiopel zu kande, diese mit der Folte bestimmt sollten. Dandole setze Prese aus fin diesengen, weiche zuerst des Wauern ersteigen würden aus fin diesengen, weiche zuerst des Wauern ersteigen würden aus fin der noch als diese Beleibeit. Denn obzsteid at und bisne,

<sup>1)</sup> Brief bes Grafen von S. Paul. Godofr. zu 1203. Ramnus, 77. Gyllius 231, 291. Banduri I, 7, 9, 27, 36.

Il feroit istre toutes les putains de Constantinople, si les feroit tant pisser, qu'ils scroient noyés, et de si vil mort les feroit morir. Guil. Tyr. 663.

<sup>8)</sup> Martino da Canale 20.

# Landung ber flotte. - Grofer Branb. 215

ließ er fich in voller Ruftung auf die Spite feines Schiffes 1203. binftellen, nahm bie Jahne bes beiligen Martus in bie Sand, und rief ben feinen laut und brobend gu: fie follten ge= rabe auf bas Ufer losfteuern. Die gange Rlotte folgte, und fo wurde nicht allein bier bie Landung erzwungen, fonbern es gelang auch ben Benetianern, an einer Stelle bie Mauer ju erfteigen und funfundamangig Thurme qu eros. bern 1). Unterbeffen mar ber untbatige, feige Raifer pon feinem tuchtigern Schwiegersohne Theobor Lastaris enblich einmal babin gebracht worben, bag er bie in ber Stabt bes finbliche Dacht fammeln und gum Thore bingus gegen bie Reinde fuhren ließ. Der Babl nach maren bie Griechen ben Franten wenigftens gehnfach überlegen 2), und es entftanb fur biefe bie allerhochfte Gefahr: aber gerabe in bemfelben Mugenblide erhielten Franken wie Griechen Rachricht von ben Fortfdritten ber Benetianer, und Danbolo nachricht von ber Bebrangnig feiner Bundsgenoffen. Da ließ er. um biefe gu retten, und nicht minder um feinen Rudaug au beden, bie nachften Saufer angunben; woraus ichnell eine fo ungebeure Reuersbrunft entftanb, bag bie Griechen fogleich nach ber Stadt gurudtehrten, und bie Rranten ichon von aller Gefahr befreit maren, ehe bie zu Gulfe berbeicilenben Benetianer eintrafen.

So hatte, bei wechfelfeitiger Besognis, juleht dem Ahril an biefem Tage etwas grownennen. Wenn integ bie 400,000 Cimwohner ber Stade und bie Bewohner obe gangen Canbeb nur einem Augenblief lang emuthigi ober burch Baterlandsliede ergriffen wurden; wenn ber Kaiser, statet zu spindern, nur einmal der bereinbiligen Archifen

<sup>4)</sup> Unter ben Bertheibigern ber Mauern von Konftantinopel nemnt Billebarduin 65 Damois u. Anglois als Solbner, und auch Nicotas 351 fpricht bavon.

<sup>2)</sup> Rach dem Briefe bes Grafen von S. Paut (Godolt, mon gu 1203) tampften nur 500 milites, 500 oquites, und 2000 sarjanti zu Fuß. Die andern bedten bas Lager.

1203. freien Lauf ließ: so blieb für das, ohnehn durch Gunger hart gedrückte Schuffeln der Femden, teine Artung i). In diesem wichtigen Augenblid entschied der, — wie seider so fort —, die Richtigkeit des Einzelmen über das Schiffe sal des gangen Reiches. Allen übermüchtigen schifte wahre Muth, allen Leichfinnigen die Standbastigkeit, und alle Frevler werden über furz oder lang von innerer, das Semith derwirrender Angli erziffen: so auch der Kalfer. Anstat zu thun, was ihm oblag und was er noch immer vermoche, entscho er in der Nacht unt zusammengenöftem Gute, und die Kronken, welche schweren Kampfen entgegenschen, erstaunten, als die Boesschaft eintraf: "der gestlichete Flaaf sey wieder auf den Tyren gesch worden, und erwarte seinen Sohn und delfen großmuttige Beschützer.

Go febr fich biefe nun auch bieruber freuten, vergagen fie boch ber nothigen Borficht nicht, und liegen burch ihren gludwunfchenben Abgefanbten bem Raifer gu= gleich melben: baf fie feinen Cobn (fur welchen fo viel von ihnen gethan und aufgeopfert fen) erft frei geben murs ben, wenn er alle von biefem gefchloffene Bertrage bes ftatige. "Bas ift ber Inhalt biefer Bertrage ?" fragte biers auf Sfaat, und ber Marfchall Gottfrieb von Billeharbuin antwortete: "bas griechische Reich unterwirft fich bem romis fchen Stuble, gablt und 200,000 Mart, liefert und Lebenss mittel auf ein Jahr, ftellt 10,000 Fugganger auf ein . Sabr, und befolbet fortbauernb 500 Reiter gur Groberung und Behauptung bes beiligen ganbes. Dies bat euer Sohn Merius eiblich verfprochen, euer Schwiegerfohn Phis lipp genehmigt, und wir verlangen, bag ihr es nun auch anerfennt, beffatigt und erfullt." - "Babrlich", entgegnete ber erfcbredte Raifer, "mabrlich biefe Bebingungen fint febr fcwer, und ich fche nicht ab, wie ich fie werbe erfullen tonnen : bei bem allen habt ihr aber fo viel fur mich und

meinen Gobn gethan, bag, wenn man euch auch bas gange 1203. Reich gabe, ihr es verbient hattet." Go marb alfo, tros aller Bebenten, theils aus Doth und Furcht theils aus Dantbarfeit ber Bertrag beftatigt und Merius von ben Rranten, unter bem bochften Jubel ber Ginwohner, sim taiferlichen Palafte geführt. Rach fo großen Unfallen, Blenbung, Gefangnif, Glenb, Berweifung, fich auf bem Throne wieber ju finden . war fo rubrend . ale ernfte Betrachtung gen über ben Wechfel und bie Wanbelbarfeit menfchlicher Schidfale ermedent. 2m 19ten Julius 1) 1203 murbe bet neue Raifer feierlich gefront, und machte einen Unfang mit Bezahlung bes verfprochenen Gelbes. 3mifchen Frans fen und Griechen fant Friede und wechselfeitiger Sanbel ftatt, obgleich jene, gur Bermeibung von Streitigleiten, nicht in Ronftantinopel blieben, fonbern fich jenfeit bes Safens in Pera einlagerten 2). Alexius fab inbeg febr mobl ein, baff er fein Berfprechen unmöglich in ber ihm gefesten Rrift erfullen tonne und, fobalb bie Franten fich entfernten, in Gefahr bleibe Reich und Leben ju verlieren. Deshalb bat er biefe: fie mochten bis gum nachften Frubjahr vermeilen. binnen welcher Beit er alles fo ju orbnen boffe, bag er ibren Forberungen genugen tonne und von feinen Unterthas nen nichts mehr zu befürchten habe.

Uber biefen Untrag entftanben Streitigfeiten amifchen ben Dilgern. Die eine ichon oft ermabnte Partei miebers holte ihre in Sabera und Rorfu aufgefiellten Grunbe und bezog fich auf bie entscheibend wichtige Beiftimmung bes Papfies. Diefer hatte ihnen gefchrieben 3): "wenn auch ber altere Merius gegen feinen Bruber und Reffen gefrevelt bat, fo ift es boch teineswegs ein Gefchaft ber Rreugfahrer

<sup>1)</sup> Uber ben Tag finben fich Abweichungen, fiebe Gibbon

<sup>2)</sup> Villehard, 94 - 100, Rigord, 46, Ne discordiae inter nos et Graccos fomitem ministraret moribus nostris adversa barbaries. Balduini epist, in Miraei oper, I, 110.

<sup>(3)</sup> Iunge, 111 epist, VI, 101, Rampus, 96,

1203, barüber ju richten und burch Bogern bie Befreiung bes beiligen ganbes zu erfchweren. Bie fann Unrecht gehoben merben burch neues Unrecht? und welch Unrecht ift großer. als, bas nicht zu thun, mas euch obliegt? Mile Ubertreter unferer fruberen Borfcbriften trifft unausbleiblich bie Strafebes Bannes." - Bir haben alfo, fugten jene bingu, fur Mlerius mehr gethan, ale wir follten; tann er fich bennoch aus eigener Dacht, ober mit Sulfe ber etma um ibres Sanbelsgewinnes gern gurudbleibenben Benetianer nicht auf bem Throne erhalten : fo beweifet bies nur, bag unfere gange Unternehmung perfehrt mar, nicht aber, bag wir verpflicht tet find Thorheiten auf Thorheiten ju baufen. Ibr babt und Schiffe gur Abfahrt nach Sprien verfprochen; ibr fevb Eibbruchige, wenn ibr aus ungenugenben Grunben euer Berfprechen nicht zur gefesten Trift baltet." - Sierauf entgeaneten bie anbern: "ber Papft werbe bas bisberige Berfahren ber Rreugfahrer gewiß billigen, fobalb man ibm bie Umftanbe geborig barlege; er werbe es billigen, baß fie ben Raifer nach bem Gefchebenen nicht ploulich verlaffen mollten. Denn in biefem Ralle erhalte man meber Gelb, noch Mannichaft, noch Lebensmittel fur bie Fortfebung bes Buges; mogegen es nach ben bisberigen Erfahrungen bochft mabricheinlich fen, bag fich Mlerius mit Gulfe ber Franken binnen menigen Mongten pollig auf bem Throne befeftigen und bie Mittel aur Erfullung aller feiner Berfprechungen berbeifchaffen fonne, Uberbies gebe babei gar nichts an Beit verloren, weil ein Mufbruch nach Sprien, fo fpat im Sabre, wo nicht gang unmöglich, boch bochft unrathfam erfcheine." - Diefe, von Chrgeit unterftute und von ben Beburfniffen erzwungene, Unficht übermog, und es marb ein neuer Bertrag mit Merius gefchloffen, woburch er nicht allein ben altern betraftigte, fonbern auch bie Berpflegung bes Beeres bis jum nachften Fruhling, und bie Begah: lung bes Schiffslohnes an bie Benetianer, bis au Dichaelis 1204 úbernabm.

Runmehr burchzog Merius, in Begleitung bes Mart

#### Streit gwifden Grieden und Franten. 219

grafen von Montferrat und anberer Grafen und Chein, 1203. fein Reich, brachte auch ben größten Theil beffelben jum Gehorfam, und febrte im Rovember 1203 folg unb erfreut nach Ronftantinovel jurud. Der Wahrheit nach. batten fich aber feine Berbaltniffe meber zu ben Griechen noch ju ben Kranten gebeffert, und bie Ginigfeit gwifchen biefen beiben Bottern verfchwand fogar bis auf ben Schein. Dagu wirften viele unvertilgbare Urfachen. Die Griechen namlich gurnten, bag Allerius fie gurudfete, ben Spielaes fellichaften und Gelagen ber Franten, mit Berlegung ber taiferlichen Burbe, ja bes gewöhnlichen Anftanbes beimobne, und fich von albernen ober übermutbigen Dilgern ftatt feis ner geheiligten Stirnbinbe, ihre wollenen Duben auffeben laffe. Ein Thronwechfel, ber fo viel neue Steuern berbeis führe, bag- man felbft Rirchen und Graber nicht verfchone, fem viel au theuer erlauft, und burch alle Frevel und alles Unrecht, bas fich ihre Berricher zeither wohl unter einander angethan hatten, fen bas Bolt meniger gebrudt worben, als burch biefe neue Beife, mit Sulfe ber roben ungefchlache ten Fremben bas Recht ju banbhaben. Lebhafter noch, als alle übrigen Stanbe, traten bie Beifilichen auf. Gie faben nicht bloß gelbgierige Rrieger, fonbern auch Reger in ben Rranten: weil biefe an bas Fegefeuer glaubten, tein gefauertes Brot jum Abendmable nahmen, es nur in einer Geftalt genoffen und bas Musgehen bes beiligen Gels ftes vom Bater und vom Cobne bebauvteten. Shre, feit Sahrhunderten erwiefene, beilbringende Lehre folle bie rechts glaubige griechifche Rirche als thorichten Grrthum feige aufa geben, weil ein vertriebener, unwiffenber Jungling es in elgennutiger Ubereilung verfprochen habe? Gie folle, mas noch weit wichtiger erfcheine, fich ber unbebingten Eprannei eines abenblanbifden Dapftes unterwerfen? Das fen fernel - Diefe allgemeine Stimmung gegen bie Franten murbe nicht nur burch fleine Unbilben . fonbern auch burch ein ungebeures Unglud erhobt. Gingelne umberftreifenbe Dilger. welche borten baff man ben Dubamebanern in einer Do-

Egil to Comp

1903, febe freien Gotteskienst verstatte, wollten biese vermeintlichen Gottlossetzt feuern und jugleich bie Unglaubigen aus plündern. Diese aber widerstanden, Griechen famen ihnen zu hülte, und babei entzindert sich eine solche Keurebrunft, bas die Kammenwogen mit beispiellost Gweutl gang Straffen vor sich niederstreckten und Vauern, Kirchen, Palasse, unstähige Wohnschusse, die schönfen Kaustlächen und bie reichsten Wohnschussen der Vallen und bie Leite geschieden der Kaustlächen und kaustlächen der Acht Aage lang wültstete der Brand, ohne daß man seiner Meistler werden somste wiele Wertsschaf famen in dem Flammen ums Leden, und die Wertsschaften famen nicht, wo und wie sie ihr einer Zachen stillen glöten.

Bei bem bienach taglich fleigenben Saffe ber Briechen gegen bie Franten, hielt es Merius fur gerathener, eine: offene Rebbe mit feinen Unterthanen , benn mit ben Rreusfabrern au vermeiben; um fo mehr, ba er jest auf ben Beis ftanb bes unterworfenen Reiches rechnete und vorausfab. baß er bie eingegangenen Berfprechungen ohnehin niemals erfullen tonne. Die Surften maren aber teinesmeas gefonnen, bievon bas geringfte nachjugeben, ober fich burch funfts liche Unterbandlungen taufden ju laffen; fonbern fcbidten, bes Bogerns überbruffig, Gefanbte an Mlerius. welche ihm rund beraus fagten : "wenn er nicht unverzuglich allen fals ligen Bebingungen genugte, fo murben fie ihn auf iebe Beife befriegen." Der Raifer und noch mehr bie por= nebmften Griechen fanben bies fehr anmaaflich, und jener ertheilte eine unangenehme, ablehnenbe Untwort; worauf aber bie Dilger, wie fie gebroht, fogleich bie Reinbfeligfeis ten begannen.

Anstatt daß Isaal und Alexius ist einig und trafstig agen die führen Antommlinge halten wirken und jeden Augendicht denutzen sollen, waren sie gerfallen und schmäch, ten sich verchessellt in die den Grund. Der Sohn, soflagte der Bater, erzebe sich leichtlinigen Bestreuungenstellt einen Namen voran und gebenke gang die herrichgt an sich gur eisen: der Bater, so sprach der in schwerfichet

bie Beit mit Berleumbern und albernen Bahrfagern, welche 1204 ibm Berftellung feines Gefichts und bie Berrichaft uber bie gange altromifche Belt verfprachen. Go unwurdiger Berbaltniffe überbruffig, emporte fich bas Bolt am 25ften Sanuar 1204, und verlangte von ben mit Gewalt verfams melten Genatoren und hoben Geiftlichen 1); fie follten eis nen neuen Raifer mablen. Diefe gogerten aber, inbem fie porausfaben, bag bie Babl eines Dritten nothwenbia gur Musfohnung gwifchen Mlerius und ben granten führen, mithin ber elenben Lage bes Reiches feinesmegs ein Enbe machen werbe. Deffen ungeachtet beharrte bas Bolf auf feiner Forberung und fuchte balb biefen, balb ienen Genas tor, jest mit Kleben, bann mit Drohungen gur Unnahme ber Krone ju bewegen, und erhob enblich, ba feiner- fich willig fant, aus eigener Macht einen Junaling Difolaus Ranobus. Dbaleich biefer unbebeutenb mar und bie Rrone anfangs ablehnte, fo glaubte Alerius bennoch, er tonne fich nur burch bie Rranten erretten, und befahl, baf ihnen au feiner Gicherung und ju ihrer Beruhigung ber fefte Palaft Blacherna eingeraumt werbe. Die biegu erforberlis den Borbereitungen follte Merius Dutas treffen, welcher von gufammengewachfenen Augenbraunen ben Ramen Mur= auflos trug. Gein und bes Raifers Grofpater maren Brus ber gemefen, und er hatte zeither unter fo vielen Reighers gigen faft allein barauf gebrungen, man folle fich ben Franken mit Nachbrud miberfegen. Um fo bebenklicher ers. fcbeint es, baff ibm Merius jenen Muftrag ertbeilte; auch befchlof Murauflos. - ber lange ichon bon Born und Chrs geis bewegt murbe -, bei biefer Gelegenheit ben Sammers lichkeiten ber jesigen Regierung auf bygantinische Beise ein Enbe ju machen. Laut verfunbete er felbft, bag bie neuen Berbanblungen mit ben Lateinern bie Freiheit und Gelbftanbiateit bes Reiches untergrüben, und gewann bie Leibe mache gang fur feine Plane. Dann ging er in ber Racht

a reflecte antithir events to a re-

<sup>1)</sup> Nicetus 861. 45 mgmile. 2012. 2012. 100 1.

Mit verkoppettem Enste wandem sich biefe zum Kriege: nicht ellem wei alle Bertridge um bereiprechungen burch Murzuslos Thronbesteigung aufgelöfet erschienen, sonbern auch weil sie an grevel biefer Zit nicht gewöhnt waren umb sich einembt für verschiebte bieten, sie zu richen umd zu bestroffen. Lebbsster als je zigte sich in biesen Zugenblich ber hoß um die Berachtung gegen bie Griechen; jibre Wacht", so sagte man, "bire Wissenschie ihre Bollenbung in ben Kunsten ist singst verschwunden ?) Seitzbem, sind sie der berüngen von undseiderigenden Zerthäumern, zerschmetzter burch ungässige unsplätischlie erschießt von jeber sincht und Lugumb; und während alle Wölfer sie sie wer äncht und Lugumb; und während alle Wölfer sie für bie jämmertlichen und verwenschen Wenschen batten, sind is jämmertlichen und verwenschen Wenschen hatten, rüste jämmertlichen und verwenschen Wenschen hatten, rüs-

<sup>1)</sup> Bielleicht warb Alexius erft nach ben, weiter unten erwähnten, Berhanblungen mit ben Kranten ermorbet. Rumuus. 108.

<sup>2)</sup> A philosophiae disciplinis ninium clongati, scientia liberarum artium perdita —; merito vilisium et abjecti a cunetis reputantur etc. So fprach Roband. Patur, até bie lateinifique petrifiche in sonflaminopel von den Griechen geftürzt wurde; wie voll mehr zur gleit ihrer Greinbung.

men fie fich bennoch in wahnfinniger Berblenbung bes Bor= 1204. rangs por allen! Best aber ift bie Beit gefommen, ibr veraltetes Reich, - welches alle Unternehmungen bes Abenb= landes nicht burch Rraft, fonbern burch Berrath und Tude pereitelte -. au gerftoren, und an feine Stelle ein ingenb= liches, fraftiges und driftfatholifches zu grunben. Saben wir einen rechtmaffigen Raifer einseten fonnen, fo merben wir noch leichter einen unrechtmäßigen verjagen, und eigene herrichaft ift reigenber und beilfamer, als bie herftellung frember, gefahrlicher Gewalt." - Diejemigen, welche zweis felten, ob ber Plan loblich und ausführbar fen, murben burch bie Beiftlichen und burch bie Musficht auf großen papftlichen Gunbenablag befchwichtigt; bie Furften und bet Doge Danbolo aber waren fo überzeugt von bem Ruben und bem Gelingen ihrer Unternehmung, bag fie am 12ten Marg 1204 einen neuen Bertrag fcbloffen, folgenbes Inbalts: "Ronftantinovel wird unter Unführung ber bisberis gen Befehlshaber erobert, alle Beute an einem beftimmten Orte niebergelegt und, fobalb bie Berpflichtungen bes Rais fers Merius baraus erfullt finb, gwifden Benetianern und Franken gleich getheilt. 3molf, gur Salfte von jenen, gur Balfte von biefen ernannte Danner 1), mablen einen Rais fer aus bem Beere. Sind bie Stimmen gleich, fo enticheis bet bas Loos. Der gemablte Raifer erhalt ein Biertheil bes gangen Reiches und bie Schloffer Blacherna und Buffaleone; brei Biertheile bes Reichs werben amifchen Kranten und Benetianern getheilt. Die Beiftlichen berjenigen Partei. aus welcher ber Raifer nicht gewählt ift, weihen bie Go: phienfirche und ernennen ben Patriarchen; Gur angemeffes nen Unterhalt ber griechischen fo wie ber neuen lateinischen Beiftlichen wird geforgt, alles entbehrliche Rirchengut aber auf obige Beife ben Beltlichen überlaffen 2). - 3molf

<sup>1)</sup> Seche Benetianer, zwei Combarben, vier Frangolen, fagt Sanut. vite 529.

<sup>2)</sup> Dandolo 324 - 328. Innoc. gesta 92. Iperius 687. Innoc. epist. VII, 201, 205.

2204. von Bentianern und Franken ernannte und beistete Männer, versheilen die Sprensellen und die, auch auf Weiser
verwälichen Lehne; sie bestimmen die Diemste, weche dem Kaiser von biesen zu steilen sind. Kein Feind der einen
dere der andern Partei dar sin Reiche ausgenommen werden. Der Kaiser beschwicht dies Bestimmungen, und von
dem ihm schuldigen Lehnselbe ist blig der Doge für die
an Benedig sallenden Resstimmen sie. Werthaub blicken
deren sinder verrechte, Freiheiten u. f. w. durchauß um
verkugt. Wis zum Märg 1203 sallen alle für die Bestiligung des neuen Reiches mitwirten und niemand sich entser nen. Beide Parteien verwenden sich die dem papste, daß
er biesen Bertras deskälten und des ihrertreter danne.

Murguflos, bie Gefahren vorausfebent, fuchte unterbeg Ronftantinopel auf alle Beife gu befeftigen. Doppelte Mauern, Dentmale alter Gefchidlichfeit und Große, umgaben bie Stabt 3); boppelte Graben verhinberten bas Das bern ber Belagerungsmertzeuge und bas beimliche Untergras ben. Etwa von 500 gu 500 Rug fanben fefte, ffeinerne Thurme, benen man jest noch bolgerne Stodwerte von fols der Sobe aufgefest batte, bag ein abgefcnellter Pfeil faum bis binan flog. Borfpringenbe Erfer erleichterten bie Bers theibigung, und Leitern jum Singuslegen über bie Mauern. fogar ben Ungriff. Bwifchen je zwei und zwei Thurmen mar ein Rriegszeug aufgerichtet, jum Burf gewaltiger Steine ober großer und vieler Pfeile. Go boch fanben bie Belagerten uber ben Ropfen ber Belagerer, bag biefe gang in ihrer Gewalt zu fenn ichienen. Starter noch ale bie übrigen Theile ber Stadt mar bie Geite gegen ben Safen bin befestigt, fo bag bie bier angreifenben Franten lange Beit gar feine Fortichritte machten, und bie venetianische Flotte burch gefchidt abgefanbte griechifche Branbichiffe fo= gar in bie außerfte Gefahr tam, ein Raub ber Rlammen au werben.

<sup>1)</sup> Gyllius 290 in Banduri L.

#### Unterhandlungen. - Bieberholter Sturm, 226

Daggen sigeten bie Pilge in allen Landgeschien, und Mungulos wer einma burch die Keigheit ber sieme jad gefangen worden. Überhaupt freuten sich bie Brieden nicht sowohl seiner Zhäsigkeit, als daß sie idese sieme Willeden nicht sowohl seinen Zhäsigkeit, als daß sie über sieme Brieden wird bei erschöden keine Keichselfen, Ragten. In solden Berhätnissen und bem Saie seine nicht Mitterbandbungen wissen der het führten, weil jene die fer, welche ieboch zu keinem Biele sührten, weil jene die Forstellung bes, damals bieleicht noch nicht ermorbeten Alexius, umd die Erstäulung aller frühreren Berträge sowherten. Murzusslös erstätter: "er wosse lieber sterben und über Erstäulung aller frühreren Berträge sowherten. Murzusslös erstätter: "er wosse lieber sterben und über Briechmanns geben zur Unterworfung unter die abendländig fed Riche 1.9."

Runmehr war jebe Soffnung eines friedlichen Muswes ges ganglich verschwunden, und bie Rreugfahrer, welche feite bem alles Mothige gum Ungriffe ber Stadt porbereitet bats ten, erhoben am Morgen bes neunten Aprile 1204 ben Rampf. Allein ungegehtet aller Tapferfeit und Musbauer. wurden fie von ben Griechen mit betrachtlichem Berlufte que rudgefchlagen, und maren in großer Berlegenheit über bie weiter ju ergreifenben Daagregeln. Manche batten gern ben gangen Plan vereitelt gefeben; anbere wollten bie fubs weftliche, weniger befestigte Seite ber Stabt angreifen ; noch anbere behaupteten, man muffe ben Sturm auf berfelben Stelle wieberholen. Diefe Meinung fiegte ob, weil bie Nlotte bier bon bem Safen aus fraftig mitwirten fonnte, bort aber in bie Gefahr gefommen mare, von ben Stros mungen ber Meerenge fortgeriffen ju werben. Montags ben 12ten April begann ber gweite Sturm, und auch jest wollte es lange nicht gluden, bie Leitern und Belagerunges thurme ben Mauern gu nabern, vielweniger biefe gu erfturs men. Enblich erhob fich ein gunftiger Norbwind und trieb

<sup>1)</sup> Vitam amittere praceligeret Gracciamque subverti, quami etc. Epist, Balduini in Miraci open dipl. I, 110.

1204. guerft zwei, ju großerer Birtfamteit an einander gebundene Schiffe (bebeutent genug bie Pilgerinn und bas Parabies gengent), fo gludlich gegen einen Thurm in ber Gegenb bes Klofters ber beiligen Euphemia 1), bag bas eine gur Rechten, bas andere gur ginten anlegte und bie Beiter ber Pilgerinn befestigt marb. Unbreas von Urboife und ein Benetigner erffiegen querft ben Thurm; mutbig folgten viele anbere, und in bem ungeheuren garm und ber nach allen Seiten bin getheilten Aufmertfamteit wurde bie griechische Befabung bertrieben, ebe man ihr ju Gulfe tam. Unges feuert burch biefen Erfolg, brangen mittlerweile auch bie übrigen Schiffe bergu, vier anbere Thurme murben erobert, brei Thore gefprengt, und bon allen Geiten eilten Ritter und Augvoll nach bem Orte bin, mo ber Raifer fein Saupts lager aufgeschlagen hatte. Bergebens fuchte biefer bie Gries den jum Biberftanbe ju bewegen; vergebens erinnerte er fie. baff ber Rampf fur bie Lateiner in ber ihnen unbefanns ten, feinblich gefinnten Stadt boppelt gefahrlich fen; er fab fich in ber allgemeinen Flucht mit fortgeriffen, und fo obne Daaf war nach bem turgen übermuth ber letten Tage bas Schreden ber Ginwohner, bag, nach griechifden Bes richten 2), ein einzelner Ritter Taufenbe por fich ber jagte. . Graf Balbuin von Alanbern übernachtete. - eine gunftige Borbebeutung -, in bem fcarlachenen Belte bes Muraus flos, fein Bruber Beinrich rechts beim Palafte von Blas derna, ber Markgraf von Montferrat etwas weiter vorwarts gegen bas Innere ber Stabt.

Aber ungeachet biefer Fortschritte waren bie Franken nicht Bobn Sorge, sondern meinten: bad Bolt tome swenne es jode Strafe, jodes Gloche, jode Riches, jode Riches, ide Riches, ide Riches, de Richer Monat tang widerstieten '). Auch hörten sie, das Murzusios einen neuen allemeinen Aucust wordereite.

<sup>1)</sup> Banduri antiq. I, 31, 35; II, 489.

<sup>9)</sup> Nicetas 366. - 8) Villehard. 128.

Um biefen abzuhalten, ober aus Unvorsichtigtet und 1204. Übermuth, ober auf den Besehl eines beutschen Graften 33, entstand in der Pacht eine neue große Seutersburft, und bei der hiedung erhöheten Furcht und Berwirung verzweigettet auch Anzugliss und entsich heime Ande das gots den Ehrer. Sodald dies mit dem Anteuche des Anges dekannt wurde, zankten die Griechen unter einander, ob ste an Theodor Dutka ober Theodor Ledfaris ein Kalisertung geben sollten das nicht mehr vorhanden war, und handelt ein noch ider Gotb und Besehnen, alle auseinandersprengeten, und sich und rich und nicht der Großen berutvangen, alle auseinandersprengeten, und sich und vollsenmenen Siege in der ganzen send von der Gotb und Gottenmenen Siege in der ganzen send von der Gotten der Vollsenmenen Siege in der ganzen

Im Palafte Buffaleone fant man bie verwittmeten Raiferinnen, Schweftern ber Ronige von Franfreich und von Ungern 3), und behandelte fie mit Unftanb; fonft aber murbe jeber nur erfinnliche Frevel geubt in ber uns aludlichen Stabt. 3mar fuchten bie Unfuhrer auf Bucht und Drbnung binguwirten: aber ohne Rudficht auf ihre Beifungen trat eine allgemeine Plunberung ein mit all ihren Graueln. Dicetas ber Gefchichtschreiber, einer ber ans gefebenften Danner, flob mit feinem fcmangern Beibe in geringer Eracht ju Sufe aus ber Stabt, und batte feine iconen Tochter burch Schmus entftellt, um fie frevelhaften Rachftellungen zu entziehen. Mus ihrem foftbaren Palafte war nichts gerettet, als mas fie mit fich trugen! Wenn fo für bie Machtigern fein Rath mar, wie viel weniger für bie Beringern; und bie griechischen Geiftlichen litten wies berum noch mehr, als bie Weltlichen. Gelbft fur Rirchen und Rirchengut zeigte feiner Achtung. Man nahm alles mas Werth batte, marf bie Softien aus ben Relden gerichlug bie

15 \*

<sup>1)</sup> Günther XV.

<sup>2)</sup> Ramnus. 123. Du Fresue histor, I, 16.

<sup>8)</sup> Banduri ant. I, 9. Gyllius 301, 368. Du Freene gu Villeh, 152. Dandelo 329.

## 228 Sechetes Bud. Siebentes Dauptftud.

1204. fchoffen Auftwerfe und Alfafer, um fie zu theilen, und dog Lafithiere in die Sophienstürche, wolde auf dem glatten matmornen Boden niederstielen und ihn berunreinigten. Ein unverschäntes Wös de bestigt sogar den Chorfuhl best Datiturken und berüht sich fingent und kangend darin umber 13.

So gefellte fich herber Spott gu bem ubrigen Elenbe. und bie Sabgier, mit welcher bie Franten alle beiligen Res liquien 2) megnahmen, ift nicht minber emporent, als bie robe Gleichaultigfeit, welche fie gegen Runft und Biffenfcaft zeigten. Die Baupter, welche einfaben, wie fcnell jene rauberifch wilbe Unordnung ihre eigenen Rrafte und Plane gerftore, festen enblich feft: bag alle gemachte Beute in brei bestimmte Rirchen niebergelegt und, bem Bertrage gemaß, amifchen Franten und Benetianer gleich getheilt merbe. Gin Fugganger follte balb fo viel erhalten als ein Reiter, und ein Reiter balb fo viel als ein Ritter. Gebr pieles murbe jeboch verheimlicht, obgleich man beshalb mehre und fogar einen Ablichen aufhangte. Immer bebielten bie Franten noch auf ihr Theil bie ungeheure Beute von 400.000 Mart Gilber (bamale bie fiebenjahrige Ginnahme bes Ros nigs 3) von England), ferner 10,000 Reitpferbe ober Laft= thiere, und andere werthe Gegenftanbe von ber mannia. fachften Urt. Rur von Berten ber Runft und Biffenichaft ift, mie gefagt, nirgenbe bie Rebe, und allein bie Benetias ner icheinen bafur einigen Ginn gehabt, und manches Bors treffliche 4), gleich ben vier berühmten Pferben. ohne viele Borte und Anfragen in ihre Baterftabt gefanbt ju baben. Conft murben bie meiften Runftwerte aus Erz ober Metall

<sup>1)</sup> Nicetas 368. Oger. 3u 1203.

<sup>3)</sup> Seifquien after 2rt von Spriffus, Waria, ben Appfein, Propheten-Maringerman f. m. maß halberflubt, Röin, gianbern u. f. in. Chron. mont. sereni ju 1203. Godofr. mon. ju 1208. Miraci op. dipl. III, St. 574, Urf. 89. Günther XVI. Otto 8. Blas. 49.

s) Gibbon XI, 56. - 6) Ramnus. 129.

ohne Bebenten eingeschmolgen, und bas Unichasbare in ge- 1204, ringes Rupfergelb vermanbelt 1). - Durch bie brei Reners: brunfte, welche feit ber Untunft ber Kranten fatt fanben und (wie Billeharbuin fich ausbrudt) mehr Saufer gerftors ten, ale brei ber großten Stabte Franfreiche enthielten, hat bie Menfchheit mehr Unerfesliches verloren, als wenn alle Stabte ungebilbeter Bolfer abbrennten. Das unfichere, wurzel = und bobenlos bingepflangte frantifche Raiferthum fonnte weber bas alte erfeben, noch neues erzeugen; aber ber Born über bie Thaten ber Franten wird freilich gemils bert, wenn man bebenft: bag 400,000 Ginwohner ihre aufs trefflichfte befeftigte Stadt von 20,000 Untommlingen erobern und fo behandeln liegen; wenn man bort, bag unter ben Griechen Dichtswurdige maren, welche fich fogar bes Unglude freuten, um burch Bofereien und Angebereien su gewinnen!

Rachbem enblich bie Beute gefammelt und wieber pers theilt war, tam es vor allem barauf an, bag man, ebens falls ben Borfdriften bes Bertrages gemäß, einen Raifer ernenne, Geche venetignische Eble und feche Beiftliche (bie Bifchofe von Soiffons, Troies, Salberfabt 2), Bethlebem und Affon und ber Mbt von Loces in ber Lombarbei) fcwuren auf bas Evangelienbuch, nach beftem Biffen und Gewiffen gu mablen; und folde Unparteilichfeit ermartetenbie Rranten mehr von Geiftlichen, als von gaien, weil jene, ihres Stanbes megen, felbft feine Unfpruche machen fonnten. Die Babiherren versammelten fich im Palafte bes Doge, und juvorberft war nun bavon bie Rebe, ob man biefem Belbengreife nicht felbft bie Rrone auffeben folle? worauf er burch feine Berbienfte bas nachfte Unrecht, unb bei feche venetianischen Bablftimmen bie großte Musficht batte. Aber bie Benetianer bielten es fur bebentlich; bag

<sup>1)</sup> Nicetas de statuis. Banduri I, 93. Heyne in commentt. Götting. Ao. 1791, p. 1 - 62; Ao. 1792, p. 292.

<sup>2)</sup> Du Fresne histor. Constantinop. I, 13.

### 230 Sechetes Bud. Giebentes Sauptflud.

1204, bas Dberhaupt ihres Freiftaates jugleich Raifer fen, und Barbo, einer unter ben Bahlern, ertlarte 1): "wenn man bie ortliche Lage, Die Rlotten, Die Dacht und ben jest geleiftes ten Beiftand bebente, fo ericheine es allerbings am naturs lichften und rathfamften, bas Raiferthum auf Benebig att übertragen: anbererfeits murben fich aber vielleicht bie übris gen alsbann wo nicht beleibigt, boch gleichgultig gegen bie Erbaltung bes neuen Reiches geigen. Dine beren fortbauernbe Unterffusung tonne Benebig, ungeachtet aller Dacht und aller funftigen Unftrengungen, fo große ganber nicht behaupten." Dach einer folden Erflarung fonnte bie Babl nur auf ben Grafen Balbuin von Flanbern, ober ben Marts grafen Bonifag von Montferrat fallen, und man lief (Gis ferfucht und Streit gwifchen bem Erhobenen und bem Bus rudgefegten befurchtenb) beibe verfprechen: bag ber melder Raifer werbe, bem anbern Ranbig und alle Banber ienfeit ber Meerenge als Bebn überlaffen, biefer aber feine Pflicht als treuer Lebnsmann erfullen molle.

Bei den nach feierlich gehaltenem Gottesdienst eingeleitern neum Berachungen, vertnigten sich alle Etimmen für Balduin: nicht sowohl aus Eiferlucht der Benetiamer gegen den hinen kintebwegs gefährlichen Martgrafen von Monterart, sondern weil jener an sich adhotige erfohien, und und buch seine Berbindungen größere Unterstügung aus Sandreig wah Deutschland, als von biefen aus Stallen, erwartete. Ferner stand Balduin in der Blitche einer Sadre, bette durch Gefälligtieten Dandelos Gumist in hohem Grade gewonnen und was ellen überalpischen Mannern willtomenner, als ein Isteliner 3). — Als der Blischef Reveten von Solsson aus dem Bahljammer dervoertaat und den in gehannter Erwartung harrenden die Erhöung Balduins bertändete, entlich die kein den fete sich

<sup>1)</sup> Ramnus. 136.

<sup>2)</sup> Balbuin war zweimbbreißig Jahr alt. Du Fresne zu Villehard. 156. Nicet. eonstit, stat. 383. Dandolo 330; Alberic. 437.

auf ein Schilb, trug ibn gur Rirche, und ber Martaraf 1204. non Montferrat ermies ihm por allen anbern mit größter Mufmertfamteit bie gebuhrenbe Ehre. Um 23ften Mai 1204. fand bie feierliche Rronung in ber Cophientirche ftatt, mogu feber fich fcmudte, fo gut er es vermochte, und in ben: neu erhaltenen Burben und Amtern auftrat,

Gleichzeitig mit biefen weltlichen Ungelegenheiten, ace bachte man auch ber geiftlichen, und an bie Stelle bes nach Micaa entwichenen Patriarchen Johannes Ramateros, ermablten bie Benetianer, befonbers auf Danbolos Betrieb. ben Unterhelfer Thomas Morofini, welcher fur einen Freund Dapft Innocens bes britten galt. Dit biefem maren bie Berhaltniffe noch teinesmegs aufs reine gebracht. Somobl Danbolo als bie übrigen Unführer batten ibm bie Grimbe' bes Buges nach Konftantinopel entwidelt und, - bem Gewichte berfelben nicht viel vertrauend -, große Gefchentemitgefandt 1), nebft ber allgemeinen Bemerfung: "es fen mehr burch bobere Gingebung, als nach menichlis cher Berathung gefchehn 2). Wiber bie gewohnliche Regel ber Sabreszeiten habe fie bie Witterung begunftigt, unb ben von Gott gefandten Binben folgenb, maren fie, gegen alle Erwartung, gludlich nach ber Raiferftabt gefommen. Rleinere Rebler moge ber Papft überfebn, fich bes Saupts gewinnes freuen und bas Geiftliche anorbnen" 3). Diefe Darftellung genugte inbeg, wie ichon oben ergabit murbe, bem Papfte auf feine Beife, und felbft nachbem ber jun= gere Alexius obgefiegt hatte und bie Unterwerfung unter Die romifche Rirche anbot, fcbrieb ibm Innocens, bie Schwies rigfeiten richtig murbigent, gurud: "er moge nur bei feinem

<sup>1)</sup> Gbelfteine, Golb : und Gilber-Arbeiten, Rirchengefage u. f. w. Die Benuefer raubten alles, gaben es aber auf bes Papftes Drohungen mobil wieber beraud. Innoc. epist, VII, 147." 2) Superveniente inspiratione divina magis, quam humano

consilio. Innoc. epist. VII, 202; VI, 211.

<sup>8)</sup> Duchesne V .: 282.

# 232 Sechstes Bud Giebentes Dauptfind.

1204 Entichluffe beharren und Bort halten. Db es Ernft fen. werbe man aber erft feben, wenn ber Patriarch bas Pallium aus Rom hole" 1). Als enblich bie Bertrage ber Rreugfabs rer über bie Theilung bes griechifden Reiches, als bie Rachs richten von ber Eroberung Ronftantinopels, von ber Raifers und Patriarden: Babl einliefen; als berichtet murbe, bag ber aus Palaffing berbeieilenbe Legat, melden bie Benetias. ner fruber nicht aufnehmen gewollt 2), freundlich von ibs: nen anerfannt fem und fie von bem megen ber Ginnabme Jaberas gefprochenen Banne und vom Dilgergelubbe gelos fet habe : fo fab Innocens allerbings ein, bag bieraus ein großer Gewinn fur ben romifchen Stuhl bervorgebe, und nicht bie Rebe bavon feyn fonne, bas Gefchehene unges fcheben zu machen. Singegen ericbien fo manches unreif. übereilt und tabelnemurbig, bag er, feine bobere Stellung behauptenb, amar bie Freube uber biefe Rugungen Gottes nicht verbebite, aber eben fo menig bas Bermerfliche bes menfchlichen Thuns, um jenes Erfolgs willen, ungerügt Ließ. Er fchrieb ben Rreugfahrern 3):

"Der her hat bie Griechen burch euch gestraft ste ihre Cimben, aber eure herzen sind babei nicht rein gewesen von babsichtiger Begiere, eure hände nicht rein von Freveln. Es lag euch mehr baran Konstantinspel, als Zerusleim zu erobern, weil ihr ben irbischen Keichthum benn himmlischen vorzieht. Ihr schonlichten Verber Stand, noch Ale ter, noch Geschischt, kreinget hurrert, Eschruch und Nothe und vor Augen aller, und gabet selbst Autronen und gottgeweiste Zungfrauen den Unstätterein ber Soldner preiß. Es gemügte euch nicht, der kallerlichen Schoge ausauterern und Bornechme wie Gerinae aussusfünderen; son

<sup>1)</sup> Ignoc. epist. VI, 210, 229, 230.

<sup>2)</sup> Der Legat hatte früher bem Papste geschrieben: ben Benetianern liege weber etwas an ihm, noch an bem Banne. Cardolla I, 2, 148. lanoc. epist. VI, 48.

<sup>3)</sup> Iunoc. gesta 57. Epist. VII, 202-207.

Dem gemaß bob Innocens bie Beffimmung bes Saupts vertrags auf, wonach ben Geiftlichen nur bas gum Bebenss unterhalt Rothige gelaffen werben follte, erflarte feines Gefanbten eigenmächtige gofungen von Bann und Gelübbe-1) für gesehwibrig, und vernichtete bie Babl bes Patriarchen: ba gaien meber uber bie Urt und Beife berfelben ets mas feftfeben, noch venetianische Beiftliche, obne papftliche Erlaubniß, fich als Stiftsberrn ber Cophientirche betrachten burften. In Rudficht auf bie verfonliche Trefflichfeit bes Thomas Morofini beftatigte er ibn, jeboch aus eigener Dacht, als Patriarchen; fo ben papfilichen Ginfluß begrunbenb und behauptent, ohne bag ein erbeblicher Biberftand au befurchs ten mar, weil gulebt gefchab, mas bie Benetigner municha ten. Doch mußte Morofini, als er mit bem Pallium bes fleibet von Rom nach Konftantinopel gurudfehrte, vorber in Benedig verfprechen : er wolle ju Erzbifchofen, Bifchofen, und gu Stiftsberren bei ber Cophienfirche blog Benetigner ernennen und beftatigen, und fich ernftlich bemuben, baff fein Rachfolger wieberum nur aus ber Mitte ber letten ges mablt werbe. Innocens aber bob bies Berfbrechen auf 2). weil es erzwungen fen, und bie Ginführung eines folden

IX, 180; XI, 76; XH, 105, 140.

<sup>2)</sup> Im Januar 1205 wurbe Danbolo burch ben Papft zwar vom Banne, aber nicht vom Selubbe gelöfet, Innoe. epist. VII, 206, 207.

9) Im Junius 1306. Innoe. ceste 59: Epist. VII, 203, 208;

#### 234 Sed stes Bud. Giebentes Sauptftud.

1204 beschränften Geburterechtes ben Gefegen ber Airche jumis berlaufe; er befahl, bag über alle geiftliche Angelegenheis ten ein neuer Grundvertrag entworfen werbe.

Debr Gorge noch, als biefe Gegenftanbe, batte unters beg bie weltliche Lage bes Reiches veranlagt. Durch bie unerwarteten Giege ber Franten waren bie Griechen in fo grangenlofe Rurcht gefest morben, bag unglaublich fleine Abtheilungen von ienen bie Groberung ganger ganbicaften magten und vollbrachten. Alle wurden jego vertheilt; ber Martaraf von Montferrat erhielt bas jum Roniareich erhos bene Theffalonich mit ben umliegenben Gegenben, und vers außerte bas ihm gleichfalls überwiefene aber noch nicht eroz! berte Ranbia an bie Benetianer 1). Diefe, vorzugsweife ibre Sanbeleimede im Muge behaltenb, empfingen ober uns terwarfen nach und nach einen Theil ber Sauptftabt, viele Ruffenlander und Infein; fo ben Deloponnefos, Guboa, Mging, Corepra, Delos, Paros, Anbros, Batonthos, Bir finben frantifche Berren in Argos, Sparta, Rorinth, Athen u. f. w.; aber bie alten Ginwohner maren fein Gegenffanb ihrer theilnehmenben Achtung, und bie Steine fonnten gu benen nicht fprechen, fur welche felbft bie Beschichte ftumm mar 2). - Anftatt mit Duth und Gemeinfinn an bie Spige bes Bolts au treten, gerftreuten fich bie vornehmen Griechen nach allen Seiten bin; fie fuchten nur fur fic unabhangig zu merben und auf Roften ber Dieberen gu gewinnen. Erft als Murguflos und fein Schwiegervater, ber altere Mlerius, fich ausfohnten und eiblich Sulfe vers fprachen, faßten viele neue Soffnungen; aber wortbruchia ließ biefer ienen gefangen nehmen und blenben. Spater fielen beibe in bie Banbe ber Franten, und Merius murbe

2) Dandolo 380 - 835.

t) Das Umffändlichere bei Marini IV, 98. Bergleiche Sanuto view 431, 650. Tentori asgeso IV, 107—112. Privatpersone bemächtigten fich, wo eie Artste bei Staats nicht gureichten, ben Aussehmungen gemäß, einzelner Instein.

bom Markgrafen Bonifag nach Montferrat ins Gefangnig 1204. gefdidt. Murguflos bingegen, einem Spruche ber Barone aufolge (und ohne Rudficht auf bie Bebauptung, bag ber fungere Merius ein Berrather feines Baterlandes gewefen fen), ale ein Berrather feines Beren, von ber Gaute bes Theoboffus in Konftantinovel binabaeffurat 1).

Mus folden, bie naturlichen und fittlichen Rrafte gers ftorenben Unfallen und Freveln, fonnten fich bie Griechen nicht ploblich ju einer geordneten Berfaffung und Birtfamteit erheben: aber fo lebhaft mar ihr Safi gegen bie Fremben, und fo bart ber fomobl von gaien als von Beiftlichen gegen fie geubte Drud, bag gleichzeitig in ben meiften Theilen bes Reichs eine Emporung ausbrach, welche allen vereinzelten Franten bas Leben toftete und an bem Ronige ber Balachen, Johann, insgeheim einen machtigen Stuppunft und Berbunbeten gemann. Diefer batte nams lich, ber alten Rehben mit ben Griechen eingebent, feine Freundschaft ben Franten angeboten : welche aber . ibre Rrafte und bie Lage ber Dinge verfennend, antworteten : er folle porber alle bem griechischen Reiche entriffene gans ber berausgeben." - "Ich bin", ließ ihnen hierauf 30: 1205. bannes fagen, .. ein bom Dapfte anerfannter, driftlicher Ronig, und befige meine Rrone und meine ganber mit mehrem Rechte, als ibr bas griechifche Reich und bie Rais ferfrone 2). - Balbuin und Danbolo belagerten bas abs gefallene Abrianopel : als fie fich unerwartet von bem malas difchen Beere umringt und gu einer Schlacht genothigt fas ben, che Beinrich , bes Raifers Bruber, mit ber nach Uffen geführten Beeresabtheilung ju Bulfe fommen tonnte. Die Schlacht ging am 15ten April 1205, ein Jahr nach ber Eroberung Konftantinopels, tros ber tapferften Gegenmehr verloren, ber Graf von Blois warb ericblagen, ber Raifer,

<sup>1)</sup> Michard III. 615. Villehard, 168. Nicetas 892. Oger.

<sup>2)</sup> Du Fresne I, 34. Innoc. epist. VI, 141-144.

1205 welcher biefen helbenmufthly retten wollte, gesengen; und wenn nicht Donbolo und der Martigall Gottfrich von Bitiespardnin die Klüchtigen gesammelt und mit größem Muthund Geschief so geführt hätten, das König Zohann sie nicht sand und erreichte, so water schwerzig von dem gangen Gerer auch nur Einer entsommen.

Sest erft tehrte Graf Beinrich aus Afien gurid, viele taufend Armenier mit Weib und Rinbern, mit Sabe und But berbeiführend, welche fich aus Abneigung ober Furcht por ben Griechen unter ben Giegern in Europa anfiebeln wollten. 216 aber biefe Armenier bem Grafen, welcher von Robofto (ober Rhabeftus) ju bem geretteten überreft bes Secres eilte, nicht fo ichnell folgen fonnten, murben fie von ben Griechen überfallen und faft fammtlich erichlas gen. Das Schloß Diga ausgenommen, beherrichte ber tapfere Theobor Lastaris bie gange affatifche Seite bes gries chijden Reiches, und von bem europaifden Antbeile Bals buins behaupteten bie Franfen nur Konffantinopel, Rodofto und Gelpbrea. Ungeitige Digverhaltniffe 1) fcmachten außerbem ibre geringen Rrafte, und ber burch fein Unfebn fo mobithatia einwirfenbe und oft vermittelnbe Belbengreis Danbolo farb fechs Bochen nach jener Rieberlage im fiebenundneunzigften Jahre feines Alters 2).

So schien burch diese übermaaß von Ungludsschlen bas fednische Auflerthum seinem nachen Untergange unzueilen, als viele Griechen unerwartet bei ihren Feinden, der Franken, Sulis fuchen mußten gegen über Freunde, die noch jurchtbarer bausenben Balachen und Kumaen. König Jos hann hatte nämlich der Stadt Philippopolis eine milde Bepandung versprochen; faum aber war er in ihrem Besiehe, so

<sup>1)</sup> Fraher gwifden Balbuin und Bonifag von Montferrat. Vil-

<sup>2)</sup> Am ersten Junius 1205. Dandolo 393. Ramnus. 213. Navagiero 986. Am fünften August wurde Deter giani jum Rachfoliger ermöhlt. Sanute vite 535.

ließ er wortbruchig ben Erzbischof tobten, bie angefebenften 1205. Einwohner lebenbig fchinben, viele anbere binrichten, ben Uberreft in Retten abführen, bie Mauern nieberreiffen und bie Baufer und Palafte nieberbrennen. Muf gleiche Beife wurden alle Drte gefchleift bie in feine Banbe fielen, alle Einwohner getobtet und als Sflaven hinweggeführt; und gegen biefe Behandlung fcutte fein Berfprechen irgend eis ner Urt. Bei folden Grunbfaben mag bie Sage mohl ges grunbet fenn , bag Raifer Balbuin nicht, wie Ronig Johann behauptete, im Gefangniffe naturlichen Tobes ftarb, fonbern bag er, wie andere berichten, umaebracht murbe. Rach eis ner britten Erzählung verliebte fich Johanns Beib in ben Raifer, tonnte ibn, - beffen' Reufchbeit allgemein gerühmt wird -, aber nicht verführen mit ihr nach Ronftantinopel zu entflieben, um fie gu beiratben 1). Rachfüchtig flagte fie jest ihrem Manne, bag Balbuin ihr unanftanbige Untrage gemacht habe, und bewirtte bieburch beffen graufame Ers morbuna.

Balduins Bruder, heinrich, der bisherige Reichever 1206. in ber Sophienftiche zum Aufer federen. Pahpfliche Ermahnungen konnten den Konig Iohann nicht zum Frieden bes wegen, und heinriche Sunfchuff, seine Tochter zu herathen, hetz der Echwiegervater auch wohl nicht in einen sicheren Teund vernandelt "); da warb er, zum Gliche sie frans-

<sup>3)</sup> Anig Sohan Jörich an Smeccan, Baltwin fer im Gefingenife erforten. Rad Nicetas 418, ileş ibm jene hiber möğle cöşünen. Alberic erşöfti ya 1200 bis Breifiyeringdefcişdet mö bis Ermörung nad ber Amigac reifinder Briefier. Öptic abre öpüntife, Baltwins Bruefer, ban miylő Sobanin Badete, geferatet ? Bötter. 1224, pab fid ein Bertüger in Jianbern Jim Baltwin aus, umb marb geföngt. Medardi chron. Albert. Stadena. Godoft, mon, ya 1224. Aquicinet, mactar, Gerta Ludov, VII, 287. Alberic, pa 1225. Perias 705. Salife Deirud fpride bioğ de öbis Baltwins. Marteno coll. mpl. 1, 1075.

<sup>2)</sup> Pipin; c. 57. Innoc. epist. X, 60. Spride of pales

#### 238 Sechetes Bud. Siebentes Sauptftad.

1207. fen, im Jabre 1207 por Theffalonich erichlagen, und fein Rachfolger Borollas im nachften Jahre vom Raifer befiegt, Diefer behandelte bie Griechen febr milbe, nahm fie an feis nem Sofe auf und ftellte fie im Beere ober bei ber Bermals tung an ; fo baff fie teinesmegs, wie porber, bei ben Reine ben ber Rranten Cous und Befcaftigung fuchen mufiten 1). Er forgte, bag bie griechifche Beiftlichfeit nicht bebrudt, und ber lateinischen bas gelaffen werbe, mas ihr gebührte. Gin barüber abgeschloffener und im August 1207 burch ben porfichtig einwirkenben Dapft 2) beståtigter Bergleich fente feft . bie Rirche und bie Beiftlichkeit erhalt als Gigenthum ein Runfs gebntel aller Befigungen, Bolle und Bebungen, fo mie alles funftig Erworbenen. Sievon find gwar bie Burger von Rons ftantinopel fur ihren, nicht aber Frembe fur benjenigen Sans bel frei, welcher in und außerhalb jener Stadt fur ibre Rech= nung geführt mirb. Gefcomorne mitteln ben Betrag jenes Runfgebntels aus, gichen aber Klofteraut nicht gur Berecha nung. Das Bermogen und bie Perfonen ber Geiftlichen find frei von ber weltlichen Gerichtsbarfeit. Die gateiner geben an bie Beiftlichen ben Behnten bon allen Relb : unb Garten = Rruchten, vom Bieb, ber Bienengucht und ber Bolle. und wiberforechen nicht, im Fall auch Griechen au biefer Abgabe tonnen bewogen werben. - Diefen fief man ihre Gebrauche und einbeimifden Bifcofe, beforberte aber pors augsweife Derfonen, welche fich bem Dapfte gunftig gezeigt batten. Deffen Abgefanbter fant in allen wichtigen Din= gen über bem Patriarchen, und bes letten Gefuch, ibm alle Rirchen bes Morgenlanbes ju unterwerfen, marb bon In= nocens unter bem Bormanbe abgelebnt, es merbe bie Difaner und Benetianer beleibigen. Streitigfeiten bis jum Berth pon gebn Dart enticied ber Patriard; über wichtigere

<sup>1)</sup> Du Fresne hist. Constant. I, 22.

<sup>2)</sup> Plurima maturitate procedendum. Innoc. epist. IX, 130, 142; X, 51, 120, 127, 128; XI, 12, 17, 23. Gesta 59. Thomasin. de ecol. discipl. I, 1, 26, 5.

Gegenftanbe burfte man fich nach Rom wenden 1). Der Plan 1207; einer volligen Bereinigung ber griechischen und romifchen Rirche, worüber Innocens ichon mit bem altern Mlerins umftanblich verhandelt hatte, marb, um bie Spaltungen nicht au erboben, fur jest mit Stillfcweigen übergangen.

In weltlicher Sinficht nahm man bie Gefete bes Ro= nigreichs Berufglem an 2), und grundete bamit ein Bebneine ftem , welches aber burch einige Bufdbe ben Raifer bier faft noch mehr befchrantte, als bort ben Ronig. Fur bie Rechte und bie Freiheiten ber Großen warb überall geforat. für bie niebere Bolfotlaffe gefchab bagegen fo menig, als in Palaftina. Bur Reichsvertheibigung follten Benetigner und Franten in bestimmten Berhaltniffen beitragen, im Fall ber Raifer und bie frantischen Großen, ber Doge und fein Rath es nothig fanben; aber felten maren biefe Stimmberechtigs ten barüber einig, und bei fo vielen innern und auffern. Reinden fehlte nur gu oft Schnelligfeit und Tuchtigfeit ber Ausführung.

Ihrer geringen ganbmacht und ber bamaligen Unfiche ten halber, fonnten auch bie Benetianer nicht alles Panb in unmittelbarem Befibe behalten, fonbern mußten es, unter ber Dberhobeit bes Freiftaates, gegen Bins - und Rrieges. Berpflichtung ausleiben; entweber an venetignifche Eble. als. bie treuften Unbanger 3), ober an griechische Große, bamit fieburch biefe bas Boll gewonnen und fo bie Bertheibigung erleichterten. Das Lebnefpftem reichte bin gum Schute alten friedlichen Befiges und jur Abwehrung von Gemalt: es fonnte und follte aber nicht gur Grundung und Erbals: tung großer, unficherer Groberungen genugen.

1) Gesta 65, 25. Der neue Patriard bon Ronftantinopel fiberließ bem Datriarden von Grabo alle fruberen Rechte über venetianifche Rirchen in Konftantinopel und bem gangen Reiche ; auch fielen biefem noch andere Debungen und Binfen gu. Cornelio eccl. Veneta VIII, 280,

<sup>2)</sup> Canciani leg. Barbar, III, 493, Sanuto vite 530.

<sup>8)</sup> Maria IV, 65, 98. ..... (true) 1 ........

Bleichzeitig mit biefen Ereigniffen und Daagregeln grundete Theodor Lastaris, ber Schwiegerfohn Raifer Merius bes alteren , ein Reich ju Ricaa 1); Alerius, ber Entel bes Raifers Undronitus, ein Reich ju Trapezunt, und Michael, ein unehelicher Abfommling aus bem Saufe ber Angeli, ein Reich in Epirus und Atolien; - welche, trob aller innern Rebben, bem franfifchen Raiferthume immer gefahrlicher murben. - Es ichien ale batten burch beffen Errichtung ber Papft, bie Franken, bie morgenlanbischen Chriften und bie Benetianer auf gleiche Beife gewonnen : gulett blieb aber boch nur ben letten ein bauernber Bortbeil. Denn fie erhielten guporberft neben ber eigenen, auch ben größten Theil ber frantifchen Beute, ale Bahlung fur bie große Brachtidulb ober fur theuer verfaufte Baaren 2); ferner maren ibre Infeln gegen Unfalle geficherter, als bas fefte Sanb ; und enblich tam ber Sanbel nach allen biefen wich= tigen ganbern in ihre Sande. Der Papft und bie romifche Beifflichfeit und bie franfifchen Lebneberen blieben baaeaen aleich verhaft; und anftatt bem Morgenlande neue Gulfe au bereiten 3), hatte man auf unhaltbaren Grundlagen ein Reich gegrundet, welches felbft ber abenblanbifchen Unter= flugung bedurfte. Mit Musnahme bes Papftes, nahm aber niemand in Europa recht ernfthaften Untheil an bies fem frantifc griechifden Raiferthume 1), obgleich thatiger

# ( 1) Alberio. 441.

e) Armanha erziblt in feiner Erfärung eineb alten Gundbtiffes den Benedig (Maint IV, 2004): der Doge Peter Isiati habe für die Bertegang Benedigs ande Sonflantingord, der Prefunseter Angele gallert bogsen aeftproden, und diese nur durch eine Etime mei nyssen Narthe obgesten. Tentori ausgie IV, 127 erklärt aber die gang Trzibiumg für fallch.

 Negotium Graeciae multum impedivit negotium ecclesiae orientalis. Reinerí chron. ju 1207.

4) Saufige Aufforberungen bes Papftes an alle Chriften, bas neue Reich ju unterftugen, Innoc. epist. IX, 45, 197 — 199.

Beiftand boppelt nötig ward, als der erft vierzigiafe. 1215 rige Knifer-Heinrich, am eisten Junius 2125, (um die Beit der Krönung Friedrichs II in Acom) nach einer gu turgen trefflichen Regierung, vielleicht an Gifte, finderios flard.

Richt minber bulfsbeburftig maren bie Chriffen in Gna rien und Palaffina. Cobalb Abel von ben großen Unftalten borte, welche im Unfange bes breigebnten Sabrbung berte getroffen murben, um burch einen Kreusaug Die chriff: lichen Befibungen in Ufien ju erweitern 1); lieff er Das mastus befeftigen, eilte bann nach Mgupten, und perlanate, 1201 bag gur Mufftellung einer großeren Rriegsmacht bie mubas und mebanifche Beiftlichkeit, nach Beife ber abenblanbifchen fteuere. Diefe gab gur Untwort, fie wolle fur ibn beten. aber weber bie Baffen ergreifen , noch Gelb gablen. Bas foll aus euch werben, fragte bierauf ber Gultan, menn bie Chriften Manpten erobern? - Bas Gott gefallt, foraden bie Geiftlichen. - Dicht alfo, erwieberte Mbel; euch foll bas Rothburftige bleiben, mit bem Uberreffe will ich aber bie Golbner bezahlen und bie Feinbe gurudtreiben. Dan verzeichnete bierauf alle Ginnahmen ber Beiftlichen und verfuhr nach bes Gultans Borfdrift. Deffen ungeachtet. wurben bie Chriften, wenn fie ihren Bug nicht nach Sonftantinopel abgelentt hatten, vielleicht manche Bortheile ers rungen baben, ba neuer Streit gwifchen Abel und feinen Neffen ausgebrochen mar: jest aber langten fo menia Dilger in Gprien an 2), bag Ronig Amalrich ben mit Abel bes ftehenben Baffenftillftand ihrentwegen nicht brechen wollte. Bieruber ungufrieben, gogen biefe unter Leitung bes Grafen bon Dampierre gen Untiochien, beffen gurft burch feinen Baffenftillftand gebunben mar. Unterwege murben fie in Laobicea von bem faracenischen Befehlshaber Abels, um jener Bertrage willen, gunflig aufgenommen, qualeich aber

<sup>1)</sup> Sanutus 204. Bernard. thesaur. 820. 2) Sauptfachlich über Marfeille.

III. Banb.

## 242 Sedetes Bud. Siebentes Sauptfind.

1202 gewarnt, die Staaten des Sulfans von Aleppo ohne Erbis taubniff zu betreten 1). Diesen wohlgemeinten Anth vet-1204. warfen die Unweischiefun, vorauf jener fryach, "fo wilt ich, damit mein Gewissen eine se, euch die über meine Gränze begleiten, allein ist werdet dem Betterben nicht entrinnen. "Sein Wort ging in Griffulung, saft alle wurzben von den Soracenne erschlagen oder gefangen. — Ungeachtet dieses Unstalls Gewegen die fester von Zobera anlangenden Grafen Sinnen und Guide von Montsort den König Amalika, "Kindelfelgesten zu beginnen; man kann indes die Raubskase der nichtsferios, ibre.

Einftellung nicht Friebe nennen 2). Die Eroberung von Konftantinopel erwedte in ben 1204. Saracenen neue Furcht, in ben morgenlandifchen Chriffen neue Soffnungen. Diefe gingen aber nicht in Erfullung :benn bie meiften Pilger wandten fich freiwillig nach Griechenland, wo fie glaubten mit geringerer Dube mehr zu gewins nent anbere murben von ben Benetianern bafelbft, ober auf ben Infeln, wiber ihren Billen ausgeschifft 3); ja fogar fwrifche Chriften verliegen Uffen und festen nach Konftantinopel über. Dagu fam noch manche anbere Chulb und manches Unglud. Raimund von Antiochien lebte in forts bauernbem 3miffe mit bem Ronige von Urmenien .). und mabrent fich bie Johanniter und ber Patriarch fur biefen erklarten, ftellten fich bie Templer und bas Boll auf jene Seite. - Ronig Amalrich farb ju Raipha im Frubiabr

1205, 1205, worauf Johann von Ibelin, ber Solfberüchren Freiniginn Albelle, die Vermundlicheft liese Sofines Amstrich übernahm, und auch nach vollen baldigen Tobe bie einstwellige Verwaltung bes Reiches bleicht. Danni fößide man Alsgewonder nach Frankrich de, um für Matia

1) Guil. Tyr. 655.
2) Abulf. Ogerius histor, Hieros. 1124.
3) Innoc. epist. VIII., 125; XII, 2.
4) ibid. XII, 45; XVI, 2, 7.

Bolants, die dieste Zochter Afabeliens von Konrad bem 1206. Parafgrasen von Montjerert, einen tüchtjert Gemahl auss zumöhlen; umd König Philipp August empfahr den Grafen Isham von Brennes oder Brienne (einen Bruder des in Apulien umgelommenen Grafen Walter von Brennes) als einen schohen, stugen und tapsem Mann '). Don dreibundert Gewappneten begleitet, bolte sich Johann zuerst. Den Segen der Papstheft in Rom, landete bann nach gischlicher Gescabrt den 13ten September 1209 in Kaupsa, beirathete Marien am nächsten Tage, und vourde bald derauf mit für in Tours geschon!

Dies Muftreten eines neuen Ronigs ohne weitere Dacht tonnte aber bie Lage ber Dinge nicht anbern, und Beis ftenern bes Papftes reichten fo menig aus, als Ronia Dbis lipps von Deutschland frubere Bewilligung ansehnlicher Abgaben 3), welche bei ben bamaligen Unruben teinesmeas porfdriftsmäßig erhoben murben. Ginem allgemeinen eurovaifchen Rreuguge blieb bie Lage ber öffentlichen Unge= legenheiten in ben nachften Sabren noch immer ungunftig. obaleich im Jahre 1212 eine fonberbare Erfcheinung bewieß, 1212 baf ber Gebante an bas beilige ganb allerbings noch im Stanbe war bie Gemuther febr in Bewegung gu feben. In ber Gegend von Paris, und febr balb nachher in ben meiften ganbichaften Frankreiche und einem Theile pon Deutschland, traten Rinber, ohne Unterfchieb bes Stanbes, gufammen, nahmen bas Rreug und behaupteten : Gott habe ihnen befohlen, bas beilige Land ju erretten. Unfangs wiberfehten fich bie Bermanbten und Freunde einem fo thorichten Unternehmen : balb aber marb eine großere 3abl .)

1) Sanut, 205. Monach, Patav. 670. Guil. Tyr. 680. Estensechr. 3u 1218.

<sup>2)</sup> Histoire des Templiers I, 243, 259. 1212 ftarb bie Roniginn von Zerusalem.

<sup>8)</sup> Miraei opera diplomat. III, 317, urt. 86 v. 1207. Innoc. epist. XI, 209; XII, 27, 28. Martene thesaur. I, 805.

<sup>4)</sup> Credimus, factum hoc fuisse magica arte. Reineri chron.

## 244 Sedetes Bud, Siebentes Sauptfluc.

1212, von Unverftanbigen baburch angereigt: Danner verließen ibr Adergerath, Beiber ibre baubliche Arbeit, und ichalten .ben Borubergiebenben fich anschliegenb, bag jene Biberfprechenden nur aus Reib und Geis ben Ringer Gottes nicht anertennen wollten. Diefe leichtglaubige Begeifterung . benugent, fanben fich balb Betruger und Schurten 1) bei biefen Rreugfahrern ein (wenn anders nicht ichen ber erfte Unftog und bie erfte Berführung von folden Bofewichtern berrubrte), und wußten ihnen ihr eigenes, ober bas von theilnehmenben Perfonen empfangene Gut gu entloden, fo bağ balb in ben Beerhaufen große Roth ausbrach. - In 7000 Manner, Beiber, Knaben und Dabchen, tamen unter Unführung eines beutichen Knaben nach Genua, and bere auf anbern Begen über bie Mpen. Diejenigen toms ten noch von Glud fagen, welche bier von ben Italienern als Anechte ober Dagabe behalten und nicht, wie bie meis ffen, entweber ausgeplunbert murben, ober por Roth. Sine, Sunger und Durft ibr Leben verloren. Rur ein= gelne erreichten nadt und bloß ihre Beimath wieber, und mußten bann noch obenein ben Gvott ihrer Rachbarn, und bie Dabden insbesonbere ben Bormurf ertragen; bag fie auf bem Buge ibre Reufcheit wohl nur ichlecht mochten bemabrt baben! Un 30,000 famen nach Marfeille, mo ihnen amei

Kauftaute versprachen, fie unentgeltich nach dem beiligen Lande überguißbern. Aber von sieden schwerbeladenen Schiffen scheiteren zwei, und die übeigen segetten nach Afrika, wo die ungüdslichen Areussahrer ohne Mitteld in die Sklaverei verkauft wurden! Obgleich einige von dem Bereftspreum und Frevelem späere ihren gerechen Lohn sanden. 2213 so wirkte diese Erschrung doch im ganzen sehr abschen in den Zahren A213 und 1214 die Aligeit.

1) 3. Medardi chron. Auctor incert. ap. Urstisium. Godofr. mouach. Alberie. Oger Paris. Coloniense chron., alle 3u 1212.

#### Ungunftige Lage ber morgenland. Chriften, 246

gleich dem Predigten Sonrads von Marpurg in Deutich 1214. land, obne größen Erfolg. D. Zhing Zobann von England nahm zwar das Arung, fonnite aber wegen innerer Unraben dem Zug nicht anteren. In Frankreich mißlingen die 
Bemühungen mun Kolif felch deut des haftlichen Kögeschneten, Noberts von Korton, und feiner Gesbillfen. Die bezeichneten nämlich den Unterfehre Kinder, 
Alte, Meider, Arunfe, Blinde und Zaube mit dem 
Kreuge, und hielten baburch alle Rechgertu und Besonner neren ab, sich solchem Saufen augusgestellen. Berens schalten sie in ihren Predigten ohne den gehörigen Ansland und 
hier das gehörende Maaß auf die Erfellichseit; wodurch biese dem ganzen Unternehmen abgeneigt ward und zugleich mit dem Kinige, in Kom über jeme Bevollmächsigten Klaac erbob.

Aus all dem Gesgeten erhellet: daß die Berklätnisse heißen Kaufer ubum des frankliche griechtigen Kaufer thums böchft ungünstig, umd alle zeither für derem Besterung angewanden Mittel burchaus unzurrichend waren. Miemand hahm dies mehr zu herzen, als Innocenz III, und ein hauptzwech der im Jahre 1215 von ihm derufenen allämeinen Kirchemperfammtung war die gründliche Abstellung all kirche ibed.

<sup>1)</sup> Innoc. epist. XVI, 28. Erfart. chron. S. Petrin. unb Godofr. monach. 3n 1214.

<sup>2)</sup> Guilielm. Armor. 88. Belgie, chron, magn. 241. Alberio. 487.

# A d, tes Sauptstud.

Die Geschichte Reapels, Deutschlands und bes Rreugjugs nach Ronftantinopel zeigt in ben bestimmteften Bugen, wie fehr und in welchem Ginue Papft Innoceng III auf feine Beit einwirtte; beffen ungeachtet murbe man nur ein uns vollständiges Bild von bem bamaligen Papft = und Rirchen= thume erhalten, wenn man bie in berfelben Begiebung aus-Berft mertwurbige Gefchichte ber übrigen driftlichen Stags ten gang mit Stillschweigen überginge. Deshalb wolfen wir bievon an biefer Stelle, wenn auch feine ausführliche Darftellung, boch eine furge Uberficht geben. Die Unorbs nung ber italienifchen Berhaltniffe icheint bem Papfte faft bie meiften Schwierigkeiten gemacht ju baben; wenigftens tonnte er einen Krieg ber Romer gegen Biterbo meber perbinbern, noch ihn feinen Bunfchen nach beenbigen. Ja es tam fo weit, bag fich bie Familie bes Petrus Leo, bie Urfini als Reffen bes Papftes Coleffin, und mehre anbere ges gen Innocens verbanben, einen feiner Bermanbten auf offent licher Strafe meuchlings umbrachten, ben ihnen wiberftes benben Genator verjagten und enblich ben Papft felbft, unter mancher Befdimpfung, gur Flucht nach Kainpanien zwangen. 218 aber mit altromifcher Unmaagung nicht auch altromifche Beisheit und Rraff gurudtebrte, einzelne Bor= nehme nur ihres eigenen Bortbeils gebachten, als Dorb. Brand und Sungerenoth entftand, welcher letten Innocens kingtich auf feine Koften abhalf; ba hatte auch ein minber froftiger Papit leicht biefenige Gewalt in vollem Maafe wieber erhalten, welche feine Gegner keineswegs zu gebrauchen verstauben ').

Dicht geringere Schwierigkeiten ftellten fich ber noth: menbigen Umbifbung und Lauterung bes romifchen Sofes entgegen. Go wie ber Papft im großen, fo wollte bier jeber Untergebene im fleinen berrichen, wenigstens ermer: ben und befigen. Innoceng aber, einfebend; bag Unmaafungen biefer Art an fich fo verwerflich als fur ibn ges fabrlich maren, entließ viele entbehrliche Beamte, bis gut ben Thurstehern binab, und gestattete ben Bittenben gern ummittelbaren Butritt 2). Er hemmte Erpreffungen bon mancherlei Urt und bob, mit Ausnahme ber feststebenben : Schreib = und Giegel = Gelber. alle Gebubren fur papftliche Briefe auf. Dreimal in ber Boche mußten fich - es war burch Unordnung abgefommen -; alle Berufenen gum großen Rirchenrathe verfammeln. Sier unterfuchte und prufte Innocens jebe Gingabe mit folder Genauigfeit und foldem Scharffinn. legte bie fur jebe Partei fprechenben Grunde fo paffent, beffimmt und vollftanbig bar, und geigte fich über jebe niebere Rudficht fo erhaben, bag noch jest feine auf uns gefommenen Briefe bem Inhalte unb : felbft ber Korm nach , als Dufter rechtlicher Entwidelungen? und Enticheibungen gelten tonnen 3). Schon bamale vers ficberten Rechtsgelehrte mehr in jenen Gigungen, ale in ben Sorfalen gelernt zu baben; auch mar ja ber papfiliche Rirchenrath ein Sorfaal ber gangen drifflichen Belt! Bab=

<sup>1)</sup> Gesta 84. Registr. imperii 153.

Roger Hovedon 778.

<sup>9)</sup> Nee imitêm auf scientia, facandia, decretorum et legam peritar farendiste judicionu, nêre adluc viaus ett labere sequêncim. Erfart, giren, 6. Petrimum an 1216. Dec Scheinscheite bes Pasifici nour Benermanaus, und bisfic familie die ficient Briefe. Domanici, 117.

#### 248 Sechetes Bud. Achtes Sauptftud.

rent feiner Regierung murben bier mehr und wichtigere Cachen, theile burch freiwilligen Entichluf, theile auf Bes fehl gur Entscheibung vorgelegt, als fruber in ungleich langeren Beitraumen. Go fcblichtete Innocens, - um gupor= berft einige firchliche Gachen ju ermahnen -, ben verjahrten und verwidelten Streit zwifchen ben Ergbifchofen von Braga und Kompoftella uber fieben Bisthumer, und gwang ben Ergbifchof von Kanterbury, nach bem Untrage bes Ra= pitels, gur Abbrechung einer fur bas Sochftift nachtheiligen Rirche in Lamache. - Der Abt von Choquia mufite bem Erabischofe von Mailand mehre Befigungen gurudgeben, weil Innocens bie Kalfcheit ber porgelegten Urfunden. burch geschicktes Ablofen eines aufgeflebten alten Siegels entbedte. - Dit Genehmigung ber Erzbischofe von Tours und Rouen mar ber Bifchof von Avranches nach Union pers fest worben, aber Innocens entbob fie alle ibrer Umter : benn nur ber Statthalter Chrifti tonne bie geiftliche Che ber Bifchofe mit ihrer Rirche lofen, ihre Gige verlegen und ihren Rang bestimmen" 1). - Die gleiche Strafe traf, aus gleichen Grunben, ben Patriarchen von Antiocien : und erft , als alle bemutbig um Bergeibung baten und fich mit ber Unwiffenheit bes, freilich erft burch Gehorfam ent= ftebenben Rechtes entschulbigten, erfolgte Berfiellung in ben alten Befit. - Der Bifchof von Briren batte bas Erzbisthum Galzburg angenommen, ohne bes Papftes Beftatigung einzuholen; worauf biefer bie Babl vernichtete und erft nach ber verlangten Unterwerfung wieber berftellte. "Gie follen erfennen", fagte Innocenz, "bag in ber Bunbeslabe gugleich bie Ruthe ift und bas Manna, " -Bifchof Ronrad von Silbesbeim, bes Reichs Rangler, und burch Gefchlecht, Reichthum und Rlugbeit gleich ausgezeich= net, übernahm auf abnliche Beife bas Bisthum Burgburg, weil Papft Coleffin ibm verftattet habe, ohne eine weitere Unfrage ju einer hoberen Burbe gu gelangen. Innocent,

<sup>1)</sup> Gesta 18. Epist. 1, 50, 447, 582.

aber behauptete : Burgburg fen gwar ein reicheres Bisthum als Silbesheim, allein feineswegs von boberem Range. Ber eine Gemeine aus Stoly verlaffe und fich aus Sabfucht gur anbern begebe, verbiene ben Bann. Die weitere Rlage bes Bifchofes, er fen ungebort, mithin wiberrechtlich verurtheilt morben : wies Innocens bamit gurud, baf bierin gerabe bas Geftanbnig liege, ben boberen Richter fruber gefehmibrig umgangen zu haben. Much fen bas Bergeben weltfundig und in Ronrabs eigenem Schreiben gugeftan ben; baber tonne es ber Papft, ungeachtet er jenen feit alter Beit liebe und achte, boch nicht ungerügt und ungeftraft bingeben laffen. Trobige Biberfeslichfeit balf bem Bifchofe fo wenig, als ber Berfuch, bes Papftes Entichlus: burch Gefchente umguanbern! Innoceng fandte bie filbernen Gefage und golbenen Becher jurud, und Ronrab mußte enblich nach Stallen pilgern, fich mit blogen gugen und einen Strid um ben Sals gewunden vor Innocens niebermerfen, bie Sanbe in Geffalt bes Kreuzes flebent empora ftreden und beiben Bisthumern eiblich entfagen 1). Erft im folgenben Jahre erhielt ber burch biefe Rirchenbufe Be= " bemuthigte bas Bisthum auf bie Bitte ber murgburger Stiftsberrn aus ben Sanben bes Dapfies.

Allerdings fland biefe Strenge in unmittelbarem Jusfaunnehönge mit Den undedingten, von Erglischen und Bischofen Eineswegs überall anerkamten Joverungen -der vömischen Stribe war Innocens, und dies gab seinen Anspilachen Bildre und- datung, in untirchieger, Beschüger der Unterdukten und ein wachsamer Besörderer ber Juchs und Dedungs 1). — In Bezug auf die neitliden Dertsee dieserte er ichigis " der Bogen weicher immer

Gesta 19. Epist. 1, 574; U, 204; 288. Eunig Reichestuchis Ab. XX, S. 699, urf. 244.

<sup>1)</sup> Wie noting ein Doerer bei ben Unordnungen und Laffern ber Geifflichen war, baruber fiebe j. B. Engels Gefcfichte von Ungern I, 282.

gespannt fit, versiert feine Araft, und bitweiten werden die Könige und Harften bester gewonnen burch Mitde, als durch Etrenge 1);" — allein wenn jene Mitde nicht auserichte, ließ er es keinebwegs an nachbrücklichen Maabregeln sehlen. Das beweisen solgents Weispiele 2).

König Sancho I von Portugal weigerte sich, einen-ichtlicher von einem Bater Alfons an Beutal II verstwess denen, aber seiten begähten Zins von hundert Bugantinern zichbeig, adzuttagen, sowied in einem sich von hundert Bugantinern zichbeig, adzuttagen, seite den Eichtlichen Zon an dem Papss, seite der Schaftlichen Zon ale en Papss, seite der Schaftlichen Zinstellen der Schaftlichen Zinstellen der Schaftlichen und kindlichen Zinstellen zu seinen kindlichen der Nachtliche wegen nache Bewandtschaftlich missellich und wieden der eine Beich in und mehre gleichgesinnte Domberut, nach Einziehung ihrer Gitter, jum Tücht, Der Auszang dieser Streitigkeiten war aber dere best das Gancho den Zinstgabite und sein Beich in der bestreichen Geisch auch der der einschaftlichen Erusten der einschaftlichen erustellich sein Zicklament dem Worde unr Schaftlichung vorletzet.

Abnig Alfons IX von Leon beirathete Aberesta von Portugal, bie Aochter seines mittegichen Dheime, raard aber, da biese Ge allen Kirchengeschen gut schroft widersprach, bald darunf von ihr geschieden. In weiter Ebe vermählte er sich ist mit Berengaria von Kasilien ):

#### 1) Epist. XV, 109.

3) Do ber Papft bagu berechtigt war ober nicht, ob er mehr Rugen ober nicht Scholen fiffrete, ift hier umfilnblich gu unterfurchen feben bei Brette ber Drt. Wir geben bie Abatfachen und übertaffen jedem bas tretbell.

8) Epist. I, 99, 448; XIII, 57, 75; XIV, 8, 68; XV, 24

|    | -             | 40  | 22 | - No. | -      | -     |   |
|----|---------------|-----|----|-------|--------|-------|---|
|    | Sgultius III, | 8   |    | b     | Ferbig | and . | n |
|    | Milons VIII   | 19  | 5  |       | Affons | IX    | 5 |
| 10 | Berengaria    | . 7 | 1  | 4     | 110    | à     |   |

allein ba beren Grofvater und bes Ronigs Bater Bruber gemefen. fo behauptete ber um bie Erlaubnig nicht befragte Papft, bag auch biefe Berbinbung nichtig fep, und fprach, weil bie fich liebenben Gatten feineswegs feinen Befehlen geborchen wollten, ben Bann über fie- und ihr Reich. Sierauf fellten jene por: eine Muflofung ibrer Che muffe bie bieburch geftartte driffliche Dacht jum Beften ber fo. gefährlichen Reber und Ungläubigen wiederum fcmachen. und ibre bereits erzeugten Rinber als unebeliche ericbeinen laffen. Die Geiftlichen fugten ferner bingu! baß fie nach Einstellung bes Gottesbienftes ber Billbur aller Laien ausgesett blieben, und niemand mehr Behnten und Abgan ben gable. Deffen ungeachtet meinte Innocens : bie Mufbes bung bes nach Rirchengefegen gefprochenen Bannes, ohne vorherige Genugthuung, wurde ftraffiche Schmache zeigen und eine Ungerechtigfeit gegen anbere, ffrenger Bebanbelte fenn. Um indeg ber Chriftenheit fein großeres Ubel gu bereiten und einer gefahrlichen Ginigung ber Laien gegen bie Beiftlichen guborgutommen, traf er ben Musmeg : baff Gottesbienft gehalten werben burfe, nur nicht in Gegens mart bes gebannten Ronigs und feiner Rathe. Das Ber= bot ber Beerbigung von Tobten bauerte bingegen allgemeinfort, bis ber burch fo vielfache Beeintrachtigungen, Un= rube und Storung ber bodift nothwendigen Ginigfeit enba lich ermubete 1) Ronig, feine Che trennte und frob marg als ber Papft wenigftens feine Rinber fur ebenburtig erflarte.

Dim November bek Jahres 1204 landete Konig, Beter von Aragonien mit funf Galeren und pablicei cher Begleitung in Offia, ward auf bes Papftes Weigliefeitlich, in Wom eingehoft und in eine bei bem Stiftsberm bes beifigen Perine sieme für ihn bereitete prächtige. Bobe-nung aufgenommen. Geinen Wunfch, baf ihn Immenfi, put für bereitet generalen.

<sup>1)</sup> Costa 23. Epist. II, 75. Raynald ju 1198, 5. 33, 84. Ferreras Gefcichte von Spanien V, 972, 976, VI, 5, 8, 12.

### 252 Sechetes Buch. Uchtes Saupeftud,

frone, erfullte biefer, unter Beobachtung aller und jeber babei portommenben Reierlichkeiten. Er überreichte ibm aus porberft Mantel, Apfel; Rrone, Schwert u. f. m.; baun aber legte ber Ronig Rrone und Bepter wieberum auf bem Altare bes beiligen Detrus nieber, nahm bas Schwert nochs mals aus ben Sanben bes Papftes, erflarte fein Reich bem romifden Stuble ginsbar und fcmur: er molle bem Papfte und feinen Rachfolgern ftete treu und geborfam fenn, ben rechten Glauben und bie Rirchenfreibeiten fcuben und in feinem ganbe Friebe und Dronung erhalten 1). Des Ronigs Soffnung, burch biefen Schut eines machtis geren Dbern fein Unfehn gu erweitern, fchlug aber fehl: benn als bie Stanbe von Aragonien borten, bag Deter bem Daufte idhrlich 250 Doublonen verfprochen und bas Reich fur lebnspflichtig erflart babe, gurnten fie ibm febr, und er war nicht im Stanbe, eine Beifteuer bon ihnen gu erhalten 2).

Unter ber Regieung Ronig Swerries von Rowogen hatte man auf einem Reichtstage sessgesche bag bie Rechte ber Laien auf die Archen nich verkingt, die Bussen nicht erhöbt, um die Dienerschaft der Rolies auf eine gewisse abst ermäßigt verden sollten. Für dies Eine griffe in das Kirchenstum beitgte Edlessin III das Land mit dem Banne, der jedoch in solder Entsterung bost Kom nur ungureichen wirkter der Erghische von Bergen bieb namit das generale der Bergelichen wirkter der Erghische von Bergen bieb namit aus dem Bergen und einen papsstichen Gesandern, weckher mit unsginfligen Borschiften anlangte, jegte man aus dem Reiche. Daber erneuerte Innocens ben Bann unter strengene Basifen, und trug den Konie

<sup>1]</sup> Vitae Pontif. 480. Murat, antiq. Ital. IV, 145. Gesta 79. Raysald at 1204, § 72. Ferreras VI, 15, 20.

<sup>2)</sup> Eben so wenig ließ sich andererseits Annocenz durch des Lönigd wallschrieß Benehmen bewogen, in die von bessem undlitig "nedgestuche Scheidung von seiner Gemahlinn Maria zu willigen. Kaire LeV, TI.

gen bon Schweben und Danemart bie Bollgiebung bes Spruches auf. Swerrire fraftiger Ginn und feine großen Unlagen fiegten aber uber biefe Sinberniffe, ob er gleich Bevollmachtigte nach Rom fanbte, um eine Musfohnung mit bem papfflichen Stuble gu vermitteln. Diefe tam erft unter feinem friedlich gefinnten Sohne Saton IV au Stanbe. melder bie groftentheils aus bem Reiche vertriebenen Bis ichofe wieber aufnahm und entichabiate. Dach Satons Tobe geriethen zwei Rronbewerber, Inge und Philipp, in Streit und ber lette berief fich auf bie Enticheibung bes Papftes, melder auch bem Ergbifchofe von Drontheim und beffen Gyrengelbifchofen auftrug, bie beiberfeitigen Uns fpruche au untersuchen und barüber au berichten 1). Db nun gleich Inge behauptete, ber Papft babe burchaus fein Recht ber Ginmifchung und Entscheibung, fo fieht man boch, baf fein und ber gewöhnlich fich an ibn anfchlieffenben Geiftlichkeit Unficht und Musfpruch bei jeber Gpals tung, felbft im fernften Rorben, von großem Gewichte mar.

Annoems beflätigte femer bas Erhogleg bes Gerage ?
Bole Laus fur Dolen, und nahm Mabielaus, ben Gobn Ottoe, ber fich mande Unbilden gegen bie Geffelichen erlauft hatte, erft in Schut, nachdem er Genugthuung leiftete und jahrlich vier Mart Silber nach Rom zu jablen verfrach ').

In Ungern ') vermittelte Innoceng die Greifigkeiten gwichen ben tolnglichen Betiebern Emerich ind Andread, und befabl auf die Beiten des bei Grinderdes Reichs bem ersten Rinde, welches ihm geboren wurde,

Sebharbis Geschichte von Rorrvegen. Gesta 24. Epist. I, 384; XIV, 73. Unter honorius III wurde die Unterluchung forte geschirt. Regesta Honor. Zahr IV, urf. 551.

<sup>2)</sup> Raynaldus su 1211, c. 23. Epist, XII, 82; XIV, 44, 51.

s) Engels Geschichte von Ungern I, 282. Epist, I, 271.
Gesta 42.

den Eid der Areue leisten sollten. Rach einer solchen Bitte komme man es kaum eine Anmassiung des Papiles neumen, doß er, dei eintretenden Zwississtein, dem Königs au versiehen gad, er könne die Krönung seines Sohnes auch wohl bindern.

Bulkanus, ber Furft von Dalmatien, unterwarf fich bem appfolifiger Stubie "), und papfliche Befantte erbneten bier aller nach romifcher Beife, über Prifftrebe, Berwandtschaftsgrade, Befehung geiftlicher Steflerr u. f. m.

Johann, der Fürst der Bulgaren und Watachen, empfing die Königötsone aus den Händen bes Dapstes, und der Exhistige von Temoden deutsche der Exhistige von Temoden deutsche der eindem um Handte der gesammten Geststädeit des Kandes erhoben. Ihm derbilligte Innocenz war das Kiecht, den König au tenden, das hielige Erzu bereiten und bergleichen: allein der von ihm und allen nied dem Gestlichen geschwere Unterwerfungseit war so der Geistlichen geschweren Unterwerfungseit war so der flimmt und undedingt gefaßt, daß ihner tein Recht zur Einrede blieb gegen papstitige Einwissong und Abanderungen.

Auch der böchste Gestelliche in Armenien erhielt das Halliam von Innoenn, nachem er einem Ihnlichen Eld geteilste batter, umd vie betentend der Einfagt des Popfied auf die weltlichen Angelegenbeiten senre Känder war 3), finselt sich eine State der der vereichnet. — In solcher Kerne vierfte bald die Hospinung, sich durch des Bapties möchtigen Zeisland zu versächten, bald die Ehrfurgt vor seiner Veilstagteit; dass er einen Ausländ vor ach gegen den Auflien der nach gegen den William der nähern und inächtigen Könige von Frantzeich und England durchfigter, zeugt in der Abet von noch größerer Überlegenhöft.

Rach bem Tobe feiner erften Gemablinn Ifabelle von

<sup>1)</sup> Epist. I, 525, 526; II, 176, 177.

<sup>2)</sup> Gesta 80. — 3) Gesta 69.

hennegau bielt Philipp Muguft um Ingeburg, Die Schwefter Ronig Ranuts VI von Danemart, an, beren große Schonbeit und Tugend man allgemein rubmte. Gie fam auch in Begleitung bes Bifchofs von Rofchilb nach Frankreich und warb im Muguft 1193 getraut und gefront; aber ber Ronig war nach feiner Ergahlung nicht im Stanbe bie Che mit ihr au vollgieben, und fafite überhaupt gegen fie einen fo heftigen Biberwillen, bag er unverzugfich eis. nen Scheibungsprogeg vor bem Ergbischofe Bilbelm von Rheims einleiten ließ. Diefer, bes Ronigs Dheim und aualeich bes Papftes Bevollmachtigter, lofete mit Bugiebung einiger Bifchofe bie Che, ohne bag man bie Rouiginn, welche bes Frangofifchen unfundig war, borte, ober ihr einen Bertheibiger befiellte. 2018 ibr ber ungerechte Gpruch befannt gemacht wurde, rief fie baber blog: "bofes Frantreich, bofes Kranfreich! Rom, Rom!" Unbefummert um biefe Berufung trennte fich ber Ronig nicht allein fogleich von ibr, fondern ließ fie auch, entfernt von ihren Dienern und Dienerinnen, in ein Rlofter einfperren und mit unges buhrlichen Mitteln antreiben Ronne gu merben. Enblich . fam die Nachricht von ihrer Berufung auf ben Davit nach Rom, und Coleffin ichicfte Bevollmachtigte ju einer neuen Untersuchung ab. Philipp Muguft, welcher feitbem Maria Ugnes, bie Tochter bes Bergogs von Meran, geheirathet hatte, gewann inbeff ober fcbredte bie Gefandten und bie Pralaten bergeftalt, baf fie, nach ben Borten bes Chroniften, "wie flumme ober fur ihr Kell furchtende Sunde, nicht zu bellen magten 1)," und auch auf biefer neuen, Korm und Inhalt ber Gache vernachlaffigenben Berfammlung in Paris, nichts gum Beften ber Roniginn feftfebten. Defto lauter wurden nun aber bie Rlagen bes Ronige von Das nemark, nicht allein über bas von Philipp Muguft feiner Schwester angethane Unrecht, fonbern auch über bas Ber= fahren ber papftlichen Bevollmachtigten; und bei bem mitt-

<sup>1)</sup> Rigordus S6.

lerweile jum Papft erhobenen Innoceng III fand er ein williges Gebor. Db nun gleich Philipp Auguft beffen Er= mahnungen, Ingeburg wieber als Gattinn angunehmen. nicht befolgte, fo fuchte er boch fein Benehmen ist grund= licher gu rechtfertigen; aber ber Behauptung, bie Che fen nicht vollzogen, wiberfprach Ingeburg, und ben Beweis, bag fie ibn burch einen Frevel bagu untuchtig gemacht babe, fonnte er gar nicht, ben Beweis ju naber Bermanbts fchaft aber nicht in ber vorgeschriebenen Urt fubren 1). Uberhaupt nahm ber neue papftliche Gefanbte, Deter von Rapna, bie Gache ernfter, als feine Borganger, und be= legte, weil Philipp August nicht gehorchen wollte, im De= cember -1299 bas Reich mit ftrengem Banne. Sieruber gurnte ber Ronig aufs außerfte, vertrieb bie bem Papfte geharfamen Bifchofe und gog ibre Guter ein 2): allein be= ren Beharrlichfeit, bes Abels und bes Bolfes Unwillen iber manche berrifche und brudenbe Maagregel, Die faft allgemeine Ubergengung, ber iconen Ingeburg geichebe Uns recht, und enblich bas laute Rlagen ber gefammten, welts liche Berfolgung befurchtenben Geiftlichkeit, vermochten ben Ronig zu bem Unerbieten: er wolle por ben papftlichen Gefanbten ober anbern beauftragten Richtern Recht neb= men . und baruber eibliche Burgichaft leiften. Rluglich uns tericheibend antwortete ber Papit: es fen bie Frage, ob ber Ronig bem gesprochenen Rechte, ober bem ju fpres denben Rechte geborchen wolle. Jenem gemäß, muffe er Manes vermeifen, Ingeburg aufnehmen und ben Beiftlichen allen Schaben erfeben; bann werbe bie Lofung vom Banne erfolgen. Diefes, bas noch zu fprechenbe Recht, betreffe bagegen ben Scheibungsprogeff, uber beffen Ginleitung und Musgang noch nichts feststehe.

2) Alberic, 418. Gesta 21. Coggeshale 863. Velly III, 377.

<sup>1)</sup> Die Berwanbtschaft fant nach banischen Bebauptungen gar nicht fatte, und die französischeite vorgeitigten Stammtafeln waren falsch. Langebeck seriptoren VI, 42 und 80 die Sammtung ber Urfunden über Ingeburg. Bgl. Meeray II, 258.

Muf alle nur mogliche Beife fuchte Philipp Muguft eine Milberung biefes Spruches ju erhalten : aber ber Papft erinnerte an bie noch harteres vorschreibenben Rir= dengefete, an bas noch ftrengere Berfahren feines Borgangers Mifolaus gegen Konig Lothar, und fugte bingu: .. glaubft bu etwa, baff wir an Dacht und Umt geringer find, als jener, weil wir ihm an perfoulichem Berbienft und Renntniffen nachfteben? ober bag er im Gifer fur bas Rechte gegen einen fo machtigen Rouig vorschreiten burfte, wir aber gegen bich bei abnlichem Gifer gurudbleiben merben? Bir begen feinen Groll und fuchen feine Sanbel: . wollten wir aber von ben Borfchriften bes Evangeliums und ben Beschluffen ber Rirchenversammlungen abweichen. und bie Babrheit und bie Unterbrudten preis geben, fo murben wir baburch nicht allein gegen Gott funbigen, fonbern auch unfer Umt vor ber Welt in Gefahr und Schanbe flurgen 1)."

Rochmals berieth fich bierauf Philipp Muguft mit feis nen Rurfien und Pralaten über ben gu faffenben Befchluft. und allen fchien es rathfam, bag er burch Behorfam bie Mufhebung bes Bannes bewirke. Er folgte biefem Rathe und ber Bann wurde gelofet; biejenigen Bifchofe aber, welche ibn nicht vollig beobachtet batten, mußten ibre Gibe aufgeben, ober boch perfonlich in Rom um Bergeibung bitten: fo ber Ergbifchof von Rheims, bie Bifchofe von Mutun, Drieans, Melun, Beauvais u. f. m. - 3m Fruhjahre 1201 murbe bie Frage uber bie Scheibung felbft von neuem in Goiffens vor bem Karbinalbischofe von Offia und ber hoben Beiftlichkeit verhandelt, . Gur ben Ronia traten mehre und geschickte Bertheibiger auf, und fcon boffte er obzuffegen, weil aus Aurcht por feiner Rache teiner fur Ingeburg ju fprechen magte: ba erfcbien ein unbefannter armer Beiftlicher und bewieß bie Unschulb ber Ungeflagten und bie Gewaltthatigfeiten ihrer Reinde mit

<sup>1)</sup> Epist, XI, 131, 182; XV, 106, 107. III. Banb. 公成.

saldem Andbeud und solehem Erfolge, das Philipp August, dem Spruch der Berfammlung vorberfehred, wenigstens dem Schein eines freien Entschüffels retten wollte. Er eilte zu dem Piete wo Angedung wohnte, nachm te binter sich auf Piete hen kabe fie nach Paris und erflätere v verlange weber Untersuchung noch Spruch '). Die Knössing weben waren war nie bei eine fres Gemacht, siete dem der boch eine ankländige Behandlung. Manis Agnet flarb bald nachber, und der Papst, welcher aus dem gangen Erreite sin die Zesstellung und Erfohung sieher Mach ben größten Bortptil 30g, erflätte beren Kinder aus Genachen für bestig und berhaftig ').

Roch merwateige ericheinen bie Ereignisse in England. König Sichard flarb im Jahre 1199 an ben Felgen einer Wunde, umb sein Bruder Josann bestieg ben Arten, mit Zurüdseung seines Ressen Arftur ?). Der neue König, eigen füh fillig oben Echsche, gertig ohne träftige Hattung, eigennübig ohne große, gertig ohne träftige Hattung, eigennübig ohne große Iweede, briegstuftig ohne ächten Muth, graussmit mehr aus Furcht als aus inner er ungergestere Eckster ?). er hatte sich seiche benommen segen seinen Batte, seinen Bruder und seinen Ressen nitt einem Worte ein elender herricher, dem seine Rachbaren und noch mehr der Papit ohne Wiche etwas abgewinnen kommten. Siezu bot sich den legten eine schieblich Sessensteil.

Rach dem Tobe des Erzbischofs hubert von Kanters bury wöhlten einige jungere Stiftsberrn in der Nach ben weiten Borsthere Reginald, ließen ihn aber schwoben: er folle, bis zu volffandiger Einicklung der Sach, seine Wash geheim halten. Statt bessen reistet Reginald sogleich nach

<sup>1)</sup> Velly III, 879. Aquic. auctar. 14 1201.

<sup>2)</sup> Epist. I, 684.

<sup>3)</sup> Hame Konig Johann Rap. XI. Er habe Arthur ermorbet, Laudun, chr. 712.

<sup>4)</sup> Wickes chron. 3u 1208.

Rom ab, trat ichon in Alanbern als Erzbischof auf, und boffte in aller Gile vom Papfte bie Beftatigung gu erhalten. Cobald bies fund murbe, gurnte nicht allein ber uns befragte Ronig, fonbern auch bie Sprengelbifchofe, melde behaupteten: fie fenen jur Babl ihres Ergbifchofes nicht minber berechtigt, als bie Stiftsberrn. Ja mehre von ben Bablenben nahmen aus Berbrug uber ben Bortbruch Re= ginalbs fogar ihre Bahl gurud und erhoben, auf bie be= ffimmte Beifung bes Ronigs, ben Bifchof von Rormich jum Ergbischofe. Beil aber bie auch bei biefer ameiten Babl nicht jugezogenen Sprengelbischofe in Rom Rlage erhoben, und Reginalb, von einigen Stiftsberrn unterflust, fortwahrend bie Rechtmaßigfeit feiner Ernennung behaup= tete: fo trat Innocens als Richter auf und enticieb. nach Unborung aller Theile: "ben Stiftsherrn ftebe bie Babl bes Ergbifchofes von Ranterbury ausschließenb au. aber weber Reginalb noch ber Bifchof von Rorwich fen non ihnen auf geborige Beife ernannt worben. Bei ber ein= feitigen, in Sinficht auf Drt und Beit ungebuhrlichen erften Babl batten fie alle firchlichen Formen verabiaumt, und eine zweite Bahl burfe vor boberer Bernichtung ber erffen nie eintreten." - Bis bieber mar bas Berfahren bes Dans ftes nicht ungewöhnlich, und auch bie Musichlieffung ber beiben Bewerber von ber neu gu treffenben Bahl, ichien baburch begrunbet, bag bie Babler fich noch immer uber feinen vereinigen tonnten. Ungewöhnlich mar hingegen ber nachft= folgenbe Schritt. Innoceng befahl namlich, bie in Rom anwefenben funfgehn Stiftsberen follten, gur Bermeibung neuer Bogerungen und Streitigkeiten, fogleich einen Ergbi= fchof mablen; benn fcon bei Erhebung ber Rlage babe er nach England gefchrieben '): man folle fur ben Rall, baf feine ber beiben Wahlen fur gultig befunden werbe, ben Abgeordneten Bollmacht zu einer britten mitgeben. Much batte ber Ronig erflart, er werbe ben bon biefen Ermabl-

<sup>1)</sup> Gesta 82. Math. Paris 155.

## 260 Cedetes Bud. Achtes Sauptftud.

ten anerkennen, nisgebeim aber sich eiblich versprechen leifen, sie wollten auf dem Wische von Werwich beharren. Dessen ungeachtet war die pahpstiche Aussichtiesung des vielleicht Aufgebrungenen wohl manden, allen aber die Erstläung willichmmen: daß jebes einem Seisstläung willichmmen: das jebes einem Seisstläung willichmmen: das jebes die die Stiftlichen Westen von einem Laien abgebrungene Werperben ungeligtig sen. Und fo fam es mun bahst, daß die in Nom gegenwartigen Stiftseren, ohne Rucksfedt auf Indamat Weislung und die worficheinich ungendagenden Vollenachten, nach pahpstichem Worschlage dem Karrabinal Siephan Langbion zum Erzbischen Vollenachten, wah des flichen Worschlage dem Karrabinal Siephan Langbion zum Erzbischofe von Kanttelburg wahlten.

Stephan war aus England geburtig, ein Dann von großen Renntniffen und tabellofen Gitten; fo bag Inno: cens wohl hoffen fonnte, Ronig Johann werbe feine Bes flatigung unbebenflich ertheilen. Um es jeboch nicht an außerer Soflichfeit fehlen gu laffen, fchidte er ihm um. biefe Beit, als einem großen Liebhaber von Cbelfteinen, vier golbene, reich mit folden Steinen befeste Ringe. Deren finnbilbliche Bebeutung, fugte er in feinem Schreis ben bingu, fen bober ale ibr Berth. Die Runbung bebeute bie Emiafeit obne Anfang und Enbe; fo folle auch er vom Erbifden und Beitlichen, jum Ewigen und Simmlifchen übergebn. Die gevierte Babl beute auf Reffigteit bes Ge: muthe und bie vier Saupttugenben. Das Golb zeige, als erffes unter ben Detallen, bie Beisheit an, als bochftes unter allen Gutern; ber' grune Smaragb bezeichne ben Glauben 1), bie Reinheit bes Capbirs bie Soffnung, bie Rothe bes Granaten bie Liebe, und bie Belligkeit bes To= pas bas leuchten ber guten Berte. Der Ronia nabm bies Gefchent anfangs mit Freude und Dant auf: fobalb er aber bon jenen Borgangen Rachricht erhielt, gerieth er in ben bochfien Born und erflarte bie Stiftsherrn von Rans

<sup>1)</sup> Innoc, epist. I', 206. Die Farben werben bier ungewöhnlich gebeutet.

terbury fur Berrather: weil fie nun zweimal obne fein Biffen und wiber feinen Billen gewählt, und obenein bas Reifegelb nach Rom aus feiner Raffe genommen batten. Er fandte gwei ber graufamften Ritter, Rulto von Rantes lou und Beinrich von Kornhelle nach Kanterburn, welche alle Stiftsberrn, nur bie Rranten ausgenommen, verjagten und fammtliche Guter ber Rirche in Befchlag nahmen. Dem Papfte aber fcbrieb Johann : "er muffe fich febr wundern, bag man einen unbefannten, ibm überbies feindlich gefinnten Menfchen ohne feine Beiftimmung gum Ergbischof ers wahlt habe. Innocens und ber romifche. Sof vergagen mit Unrecht, wie vortheilhaft bes Ronigs Freundschaft fur fie zeither gewesen, und wie England bas eintraglichfte uns ter allen norbalvifden Reichen mare, Die Rechte feiner Krone murbe er nothigenfalls bis jum Tobe vertheibigen, unwandelbar auf bie Ernennung bes Bifchofs von Normich befteben und, wenn ber Papft nicht nachgabe, alle Dilgeruns gen und Bablungen nach Rom unterfagen. Much maren bie Bifchofe und Geiftlichen feines Reiches au flug und uns terrichtet . als baf er nothig batte um guslanbische Urtheife und Enticheibungen zu betteln."

Annecen antwortete "in unsem Schriften febr bie Angelegeheiten bes Enjölsthums Kanterdurg baben wir bich soggen best eine Demittig emacht und gedeten, dur dagegen best fabelnd und troig genntworfet. Benn wir den ma alle Roch globe, du aber ed und vorsigen wolltess, oder bei mit alle Roch globe, du aber de und vorsigen wolltess, in der de den vorsigen wolltess, in der de den versigen wellt eif, so wirde die nichter Aufmerstameiet zigen, als sich gedührt; und ob uns gleich beine Inneigung ster viel werth ist, sie für auch die unteren icht wenig nutglich. In der fer Angelegender, wo wir die nicht wenig nutglich. In der fer den eine Auffren, die der unsere Seine nicht auch der eine Kuffen, die hie nichten, als irgne ein gürff, und süngeh die, auf den eitelen Borwands Setzehan Langstton sp die, auch eine eitelen Borwands Setzehan Langstton sp die, Die legtet Bemertung swelche der bei einem Fächben gesten. Die legtet Bemertung swelch der und von und der Kuffensofen wieden

in Paris aufhielt und ben größten Ruhm erwarb. Bie er, ein geborner Englander, bir aber bei foldem Rufe follte unbefannt geblieben fenn, begreifen wir taum; und am mes nigften, ba bu ja breimal unter großen Lobeberhebungen an ibn fcbriebeft, ju feiner Rarbinalbernennung ibm Glud munfchs teft und ben Borfas außerteft, ibn in beine Rabe gu berus fen! - Mithin fragt fich nur, ob ber anbere Ginwand, bag bie Bahl ohne beine Beiftimmung erfolgt fen, mehr Gewicht habe. Bur Einholung berfelben murben fogleich Bevolls machtigte abgefanbt, bie aber gufallig langer unterwegs blieben, als fie glaubten ; fpater bagegen find alle gur Bahl Berechtigten um beine Buftimmung eingetommen ; wels ches um fo mehr genugt, weil bu, ben firchlichen Gefeben gufolge, gar tein Recht haft, bich vor ber Bahl entscheis benb einzumifchen. Bermidele bich alfo, geliebter Cobn, nicht in Sanbel, aus benen bu bich fcmerlich aut berauswideln mochteft; vertraue nicht bem Rathe berer, welche bir Unruben ju erweden fuchen, um befto beffer im Eruben au fifchen; freite nicht gegen Gott und bie Rirche fur eis nen Difibrauch, bem icon bein Bater, nach unbeilbringens ben Streitigfeiten, eiblich entfagte, und vertraue unferer Sorgfalt, bag, im Ralle bu bich gebubrent berubigft, fur bich und bie beinen aus biefer Cache tein Dachtheil ents fteben foll.".

Als dies Schrieben ohne Wirkung blieb, ließ der Papflvon König nochmals durch vie Wischöft von Denhon, Eijund Workelter ermahnen, zwiedig der bedrohm: bei forts deuendem Ungehorfam werbe sein Weich mit dem Banne belegt werden. Anstatt num auf die Gründen, Bitten und Fyränen, der Wischöfte zu nehmen, dasch der König in die heifigten Schaftschaft zu nehmen, dasch der König in die heifigten Schaftschaft zu nehmen, dasch der Konig in die heifigten Schaftschaft zu der kiefe, bei den Zähnen Gotteb: "er werbe, wenn jamand es wage den Bann ausguhrechen, alle Bischeft, Gestläche und Wichtgum Papfle jagen und ihre Gitte einziehen; er werde allen Kömern, die man in sestem Reiche aussiches, die Schaftschaft

abichneiben und bie Mugen ausstechen laffen, und fo bers ftummelt gur Warnung nach Rom fchiden. Endlich bes brobte er bie Bifchofe fogar mit forperlichen Dighanblungen . wenn fie fich nicht fogleich entfernten und jenem papftlichen Auftrage fur immer entfagten. Ungefchredt aber fprachen biefe ben Bann fiber bas Reich, und bie gefammte Beiftlichkeit bielt es fo febr fur ihre Pflicht, ftreng auf beffen Bollgiebung zu halten, bag bie wenigen, welche im entgegengeseten Ginne verfuhren, als schlechte unwurbige Menfchen betrachtet murben. Und ju biefer Erfullung bes geiftlichen Berufes geborte allerbings große Stanbhaftigleit: benn Ronig Johann lieg bie bem Papfte Geborfamen von. ihren Gigen verjagen, ihre Guter einziehen und ihre Rebes frauen rauben. Biele Bifchofe und Geiftliche floben in bie benachbarten ganber, viele murben in England gefangen gefeßt.

hierauf fprach ber Papft ben Bann über ben Ronig felbit: allein nach ber Berftorung alles Rirchenthums fanb fich faum jemand, ber ibn öffentlich befannt machen wollte. Doch blieb jene Maagregel nicht lange verborgen, und nun fteigerte auch Johann feine Strenge und ließ einem ber angefebenften Staatsbeamten, welcher Zweifel baruber aus fierte . ob ein Geifflicher langer im Dienftverhaltniffe gum Ronige bleiben fonne, eine bleierne Rappe über ben Ropf ffulpen und ibn bungern, bis er im Gefangniffe ftarb. Im allgemeinen wirften inbeffen bie firchlichen Strafmittel minber nachbrudlich, als man vielleicht in Rom erwartete: benn ein Theil bes Bolfes gemobnte fich an bie Unterbrechung ber geiftlichen Sandlungen und bie bamit perbunbenen Erfparniffe, ber Abel aber theilte ben geiftlichen Raub gar gern mit bem Ronige. Dennoch blieb Innocens fanbhaft und ließ es an Burechtweifung ber Ungehorfamen und an Troffung ber Berfolgten nicht fehlen. 2018 ihn bie Giftertienfer baten : er moge ihnen, alten Rechtsbriefen gemaß, bie Abhaltung bes Gottesbienftes verftatten, bamit bie Sittlichkeit nicht leibe und bes Konias Berg burch Opferung ber Boffie erweicht

werbe 1), gab er gur Untwort : ihren Rechte und KreisBriefen gefchebe tein Gintrag, ba in allen bie bobere papftliche Ents fcheibung vorbehalten fen. Um bie Freiheit ber gangen Rirche ju erhalten, muffe man einzelne Nachtheile überfebn und nicht Schwache zeigen ober Bermirrung anrichten. Rubiges Tragen bes Leibens werbe bei Gott fo gunffig wirten, ale bie Opferung ber Softie. - Bermoge biefer Unficht entfehte ber Papft, folgerecht vorschreitend, ben Ronig bes Thrones, entband alle Unterthanen vom Gibe . ber Treue und trug bem Ronige von Frankreich auf, biefen Spruch ju vollziehen 2). Db nun gleich Philipp Muguft fo eben erft bas bochft Drudenbe papftlicher Giumifchungen erfahren batte, und in ber Unnahme ienes Auftrages bas. offenbare Cingefianbniff lag, baff ber romifche Sof Ronige abfegen und einfegen burfe, fo murben boch all biefe ges michtigen Rudfichten burch ben Reis übermogen, bei biefer Gelegenheit feines alten Gegners Reich zu erobern!

<sup>1)</sup> Epist. X, 159, 160; XI, 89, 90; XII, 10.

<sup>2). 3</sup>m Jahre 1212.

Rymer foedera I, 1, 67 - 65. Epist. XV, 284, 286,
 XVI, 76 - 78, 79 - 81, 181 - 188.

Gefahren folder Art, innere Beforgniß uber bie lange Auss fdliefung aus ber Rirchengemeinbe, angeborne Charafterfcmdde, Gefuhl manches begangenen Unrechts, enb: lich bie Furcht bor einer Beiffagung, er werbe in biefen Sagen feine Rrone verlieren; vermochten ben Konig Johann mit bem Gefanbten in Berbanblungen ju treten, burch welche ber Papit aulest mehr gewann, als er vielleicht felbft' je erwartet batte. Ronig Johann verfprach namlich nicht nur bie Berftellung und Entschabigung aller Geiftli= den, er entfagte nicht nur allen Patronatsrechten; fonbern legte auch feine Krone formlich nieber, und empfing fie bann ale eine papfiliche Gabe aus ben Sanben Panbolfos. Er fcwur bem Dapfte einen formlichen Lebnseib und übernahm einen jabrlichen Lehnzins von 1000 Mart Sters ling. Die Barone maren gwar mit biefem Unterwerfunge: pertrage feineswegs gufrieben und erpreften bon bem fcmas den Ronige, felbft gegen bes Papftes Billen, ben großen englischen Freiheitsbrief; boch blieb feit biefem Augenblide Englands Abhangigfeit vom romifden Stuble febr groß, und Ronia Beinrich III fandte bem Dapfte Sonorius III Berichte über bie Berhaltniffe bes Reiches; fo wie fie ein Untergebener feinem Berrn au erstatten verpflichtet ift 1).

The second second second second

<sup>1)</sup> Rymer I, 1, 89.

### Reuntes Sauptstud.

Mile bisberigen Darftellungen haben bewiefen: bag bas Daufithum um ben Anfang bes breigebnten Sahrhunberts. theils burch bie naturliche Entwidelung ber Dinge, theils burch bie große Perfonlichkeit Innocena bes britten, auf eine folgerechte und fiegreiche Beife in alle Greigniffe eins griff. Und mit bem Papftthume war wieberum bas gange Rirchenthum fo untrennbar vermachfen, bag bie gefammte geiftliche Seite in einem noch bobern und allgemeinern Sinne bamals bie Welt beberrichte und geftaltete. Allein je vollfommener, großartiger, folgerechter und allumfaffen: ber fich biefe Geite ausbilbete; befto mehr murben anbere, mehr ober minber wichtige und vortreffliche Richtungen gu= rudaebrangt, und befto naber fam bie Wefahr: bag nach fold einem Erreichen bes Gipfels, bem nothwenbigen Bange menfchlicher Ungelegenheiten gemäß, bas Ginten und Musarten unvermeiblich folgen muffe. Ja es traten Ginmen: bungen felbft gegen bas Beftebenbe immer lauter unb mannigfaltiger hervor, und murben (ob fie gleich ebenfalls eine lebenbige Theilnahme am Religibien bewiefen) von ber berrichenben Rirche ale leberifch bezeichnet. Gie richteten fich bauptfachlich entweber gegen bie Lebre, ober gegen Die Philosophirenben waren bamals weit entfernt pon ber Meinung: bag bie menfchliche Bernunft gur Bos fung aller philosophischen und theologischen Aufgaben bin= reiche . und ber Glaube an bobere Offenbarungen Gottes beschrantend ober thoricht fen. Im Gegentheile blieb bie Offenbarung ibnen Grunds, Prufs und Schluß : Stein ihrer Forschungen; und anftatt über biefelbe binaus ober neben ihr borbei ju gebn, wollten fie nur bas als Ges genftand bes Glaubens bereits Gegebene mit ber Bernunft in Ubereinstimmung bringen und ju einem Gegenftanbe bes Biffens machen. Inbem fie aber eine faft beifpiellofe Sohe in ber logischen und bigleftischen Gewandtheit erreichs ten, welche ihnen als Sauptmittel fur jenen 3med erfcbien; minberte fich oft au febr ber beberrichte Stoff, es verfcwand ber unleugbar vorbandene Tieffinn in leeren, bloß fpigfinbigen Beimerten, und bie gangliche Bernachlaffis aung aller funftlerifden Form beftraft fich burch bie jebige Bernachläffigung ibrer gablreichen Berte 1).

1) Beibe Richtungen und Anfichten maren indes nicht unbebingt entgegengefest, fonbern berührten fich in mebren Puntten.

9) Beun es der Raum erlaubte und der Iwoef es verlangte, udre spilsen dem polifien und derteichnen Aahrundert ein fchre ferer Unterschied gemacht, oder die allmähliche Entwicklung nachge wiesen werden.

Das Bemuben, ben Umfang ber Ertenntniß gu erweitern, und bie gleichzeitige Berehrung por ber regelnb gur Seite ftebenben Dffenbarung, verleitete mitunter gu ben wunderlichften Fragen und Untersuchungen : allein bie leiten haben ja auch in folden Beiten nicht gefehlt, wo bie menfcha liche Bernunft fich mit allgenugfamem Gelbftvertrauen, gefebgebend an bie Spite ftellte; und bie Tprannei, welche noch mabrend bes Mittelalters im Ramen bes Ariftoteles. und fpater im Ramen fo vieler anbern geubt murbe. mar nicht geringer, als bie Tyrannei ber Rirche. - Go viel fich namlich auch gegen bie Feffeln fagen lagt, welche bie Dogmatit ben Forfcbern anlegte, fo folgte bieraus boch: baff Gott und fein Berhaltniß jum Menfchen bamals ber Dit= telpuntt aller Untersuchungen blieb, mithin Die Philosophie ibre erhabenfte Richtung nie gang verlieren, fich nie in fcmeichlerifches Bortgeflingel über unwurdige Gegenftanbe auflosen fonnte. ..

Den Philosophirenden Gottesgelehrten fiellen sich die einstellen Rechtsläubigen in der überzeugung entgegen: daß es unmötig, ja gefährlich fen, gewiß und unwandelbar Apflichendes aus übermuth des Verstandes nechmals in Apwifel au gichn '1: weit deburch gar eiche aller Glaube verslächtigt, alle Hoffnung geraubt werde und slatt der wahren Kreibeit, welche im Echorfann gegen das Gefeg bestelle, sich blede William undelbrungende einfinde.

Mit beiben Ansichen waren die Mohlifer ungufrieden. Sie nigten an den Philosophiemen die Bernachlässigung der Eitenscher und die übertriedenen Könftelein der Grüte, welche den Berstand, umgeachtet der gänglichen Anhattelofigietet vielen Sierristingen, "mur gehören Estelleit versichten und ihm alle Kraft raubben, auf das Estudie sienweisten?

<sup>1)</sup> Plarimi insipientium dicentes Tatenturs antiquorum startats moderni destrucre possunt, quoniam uti nos et illi homines, fuerunt. O quam detestanda pruesantio! quam abominanda disofic! quam execeranda blasphemis! Farfeuse chr. 661.

<sup>2)</sup> Bier mare eigentlich eine boppelte Richtung ber Mpftil gu um

### Berichiebenheit ber Anfichten in ber Rirde. 269

Sie waren mit ben friehlich strengen Gottesgeleften uneinigt weil beren underingte Verchung bes geschichlich Erristandenen, sinen sehr verschieden von der Verchrung des Urchristlichen erschien; weil deren Abaligteit für die gegebene, blog außerliche Kirche, so wenig der Wahrpeit und Religion niche, als die Klopffeckerei der Schuffe,

Und mit ben Mpfillern woren gutentheils biefemigen einverländen, weiche, minder gum überfundigen gewante, vorzugsweise bie Berfassung der Kirche und ihr Berhättnis zum Stadt im Auge behörten. Eie behaupteten aus der sallschen erfüllung vohre emstehe und Krich, und erst wenn der Kirchen vor der wenn der Weiter der von der der venn die Kirchenversassung von dem Worderfüssen und Schödischen grefrings fep, könne das Christenstum in feinem ursprunglichen Gignge, Frieden siesten beidere berevertrein.

terfordem: a) die, welche fich un die Legee und die Symbole der Kirche anfläcische wie 30. dei Konsenstrum und mehren Betetennine dens 3. die, welche fin einklich ausgehenteites und die toffen fich wiederum die Katherre, die mehr praftischen Waltenier, die mehr Pretiktischen Spacherbu a. am unterfaelben. Anfläch geben auch diesimiss bleiter, wolse oder gilt volltit die Keiliglind bem Wohle einem kachtigen und in Vanriebenm Diache gerteren. Dob vers funkte man andererfeite von dies auch ausgange Kirchenscher z. B. der Kortenpraftung zu erklären. ohne bie Beffrebungen ber Philosophirenben burfte bie firchliche Theologie in noch großere Biberfpruche mit bem Berftanbe gerathen fenn; obne bie allgemeine rechtalaubige Rirche enblich, nach ihrer belehrenben, orbnenben und vers maltenben Richtung, batte fich bamals bie gange Chriftens beit aufgelofet; - und gar leicht maren bann bie Philofos phirenben in eitlem Beftreben, bie Doffiter in aberglaubis gem Duntel, und bie an ber Berfaffung Runftelnben burch unbaltbare Gleichmacherei ober weltliche Übermacht au Gruns be gegangen. - Alle biefe Parteien batten aber barum, beilfam neben und auf einander wirfen tonnen, weil fie nicht (wie manche Parteien ber neueffen Beiten) unbebingt Entgegengefestes und Biberfprechenbes bezwechten. Biel: mehr hielten alle, wie gefagt, bie Religion fur bas bochfte But bes Menfchen und faben im Evangelium bie bochfte, bas Leben regelnbe, und in feinem unergrundlichen und unauslofdlichen Biberftreite erft verfobnenbe Offenbarung; alle maren weit bavon entfernt, bie Lebren ber Juden, Beiben, Muhamebaner und Chriften gleich gu ftellen, ober gar eine naturliche Religion, bie fur jeben Denfchen bies felbe fen und gwifchen ben Unfichten, Ginfichten und Soff= nungen ber Denfchen gar teinen Unterfchieb fete und er= laube, uber bie geoffenbarte Religion au erheben. Der Pantheismus, welcher funftlich alles auf einen fur menfch= liche Betrachtungsweife unbaltbaren, fur Die Gittlichfeit verberblichen Puntt binauffchraubt, blieb ihnen fo fremb 1), als bie entgegengefette Empfinbelei, wonach ber Denfch fich ben gurudgefesten Thieren gegenüber, feiner anmaaglich

1) Doß dazelne zu leichen Ansidere koneri, dewolfen nicht gegenunfere allgimeine Bedauptung; benn nam behandette lie all schlechtin welchette, jo unsimmid. Sudeh hohen madses ferfallsitze Apoclogen, 3, B. Ahomod dem Agulino, dass Elections; ben Panistelinus Krämpfer, zu bohen von Agulino, dass Elections; dem gent eine worden, einem fie fich an die Schrift engere angefeliosfer und nicht unternommen hätten, das treichige System aufen Agielen, judiseen mit Apochooffen zu ertfaren allen mit der Befallen mit die Verlagin, mit der Befallen und geben der der eine Germannen hatten. bhern Erclung schunen miste. Die Skeiften freuten fich damals ohne fallige Demuth ihres verklärteren Glaubens, ihrer höbern Diendarung; und das Zadelinsverthe fag nicht in bestem Bunden und in diese Freude, sondern darin; daß man bas döprischund miercriets grundig musbecien, und andererstie für immer in eine ungenägende, dabt Entwiktung demmende, gewen einzwägen wollt.

Ungeachtet biefes letten Bemubens, geben feit ben era ften Sabrhunderten bes Chriftenthums neben ber rechtalaubis gen Rirche, abmeichenbe Getten ber, welche amar im Abends lande meniger beraustraten, als im Morgenlande, aber boch fcon im neunten, gebnten und elften Jahrbunderte nicht gang feblen 1). Lebhaftere Bewegungen zeigten fich im amblften Jahrhunderte. Ihr Urfprung lagt fich jum Theilebenfalls bis in ben Drient verfolgen; jum Theil gingen fie aus ben gefammten Berbaltniffen und ber Berfonlichfeit einzelner in mehren Gegenben felbftanbig bervor. - Go beffritt im Unfange bes amolften Sabrhunderts Deter von Bruis bie Birffamfeit ber Kinbertaufe, Die Beiligfeit und Nothwendigfeit ber Rirchen und Altare, Die Berebrung bes Rreuges als eines Marterwerfgeuges Chriffi, Die Brotpermanblung, Die Birtfamteit ber Almofen und Gebete für bie Tobten, u. f. m 2). In feine Beffrebungen reibten fich bie eines ehemaligen Monches Beinrich an; und noch lebs hafter wirften Arnold von Brestig nach einer. Detrus Balbus nach ber zweiten Richtung. Davon verfchieben wuchsen, bauptfachlich in Stalien, bie Katharer berpor; Albigenfer enblich breiteten fich in Gubfrantreich aus, und erregten ben erften umfaffenbern Biberftand gegen bie fas tholifche Rirche.

Die Ratharer 1), welche mit ben morgenlandischen Gel-

<sup>1)</sup> Im Jahre 1016 wurden Chorheren von Orleans als Reber verbrannt. Dachery spicil. I, 406.

<sup>2)</sup> Petrus Venerab. contra Petrobrus. 1034. Alberic. 315. gustin I, 200. Hist. litter, de France XIII, 91.

<sup>3)</sup> Rach bem griedifden Borte undagor, bie Reinen, fo genannt.

ten ber Manichaer und Paulicianer in Berbinbung fanben. gerfielen in mehre Abtheilungen, von benen bie erfte nur einen Schopfer annahm, bie anbere bingegen gwei Ur= mefen, ein gutes und ein bofes 1). Rach ber letten Unficht gab es feine Erlofung vom Bofen, fonbern bas Gute mar und blieb ewig bavon gefchieben; nach ber erften, tonnten bie Abgefallenen gereinigt werben und jum urfprunglich Guten gurudfehren. Alle famen barin überein: bag bie fichtbare Belt von bem bofen Urmefen , ober bem abges fallenen Teufel geschaffen fen 2). In bie geiftige Schopfung bes auten Gottes tam bas Bofe, inbem fich ber Gobn bes bofen Gottes in ben Simmel einschlich. Engelsgestalt annabm und bie Reinen verführte. Diefer Grundanficht que folge lebrten fie: ber Gott bes alten Teftamentes fen bofe. peranberlich, graufam, lugenhaft, morberifch; mitbin bem Gotte bes neuen Teftamentes entgegengefett. Sie behaups teten, nur bei ihnen finbe man bie mabren Geiftlichen, und hatten" nach ihrer Berfaffung vier Abstufungen firchlicher Umter: ben Bifchof, ben fogenannten altern Gobn, ben jungern Cobn und ben Belfer. Gener erfte follte bloß von freiwilligen Gaben leben. - Die Ratharer felbft theils ten fich in Bolltommene ober Glaubige, und in Bernenbe; pon jenen gab es vielleicht nur 3000, von biefen eine una abblbare Menge. Die legten trennten fich im Außerlichen menia von ber katholischen Kirche und ber allgemeinen Le= bensmeife, und burften ihre Unfichten burch funftliche Unts worten ben Forschern verbergen; jene bagegen fleibeten fichfcwarg, entfagten bem Cheftanbe, enthielten fich bes

<sup>1)</sup> Echertus de Catharis. Bonacursus vita Hacretic. Reinerus contra Waldenses. Moneta contra Catharos etc., Murat. antiq. Ital. V. 94, Rúflin I, 92, 251—181.

<sup>9) &</sup>quot;Ricklich forieben aber auch nur bie unbeidigen Duafften bie fichhaue Schpling ben blim Breifu ju) wogzen bie andern apnehmen mochen, Gelt habe bie materia prima geschaffen, weise durch, bein Zenfel verfalse und verborden fen. "Demad fonum fie auch ein alge Schifften bes allen Arfannach für gut nu dich habe.

Schworens, unterwarfen fich vielen anbern febr ftrengen Borfdriften, und fannten mahrfcheinlich allein gemiffe gebeime Bebren. Bu biefen geborten vielleicht bie Gabe: Die Materie ift ewig und alles Schaffen nur ein Ginwirfen auf gegebenen Stoff; ber Schopfer und bas Gefchopf find gleichzeitig und teines alter, als bas andere. Mus Bermifcung ber Gefchopfe bes bofen und guten Gottes entipran= gen bie Riefen. Der Beifchlaf bieg ihnen bie verbotene Frucht 1), und jebe Che galt fur fundlich, und fur gleich fundlich gwifchen Fremben, wie gwifchen Bluteverwandten. Sie fafteten fo ftreng, baf es ihnen ale eine Tobfunbe er= fcbien, Fleifch, Gier und Rafe in verbotenen Beiten zu effen. Uberhaupt rubre bas Rleifch vom bofen Schopfer ber und entftebe burch ftrafliche Bermifchung bes Mannlichen und Beiblichen; baher werbe auch feine Auferftehung bes Rleis fches ftatt finden, - Reber ober Berbrecher am Leben an ftrafen fen um fo verbammlicher, ba es in ber mabren Rirche weber Gute noch Bofe gebe; boch fen bie Reinigung von ben Banben bes Aleifches geboten.

Ferner außerten die Katharer, ber Kirchenlehre widers precedent: Daubt war ein Ehebrecher umd Weberer; ben Elias nahm er Kuttel auf einem Bagem binneng bie Winneber Wosse geschahen durch bose Gesster; Christus hatte teinen wahren Leid, sitt umd starb nicht; Maria war kein Breit, sowbere ein geschecktosfer Engal; ber beitige Gestigt ist ein erichassense Besen; Papst Sitrofe wetlich machte, ist der Wilberchrift, und die Kirchen vettlich machte, ist der Wilberchrift, und die Kirchen vetter find verbeammische Menchen.

Sie nahmen nur vier Saframente an: die Austegung ber Sande, die Segnung bes Brotes, die Beichte und die Beiche. Die Austegung der Sande, fo lautet ihre Lehre, ist die gestige Ausse des helligen Gesstes, ohne welche keine Tohinde erfalsen und keinem ber Geist gageben wird 20.

<sup>1)</sup> Bonacursus vita Haereticorum.

<sup>2)</sup> Es gab iceinbare und wirkliche Biberfprüche in ben bier

Gie gefdieht nicht mit Baffer, fonbern in einem bunfelen Bimmer, mo ringeum Lichter brennen, um bie Feuer: taufe angugeigen. Diemand wird ohne fie felig. BBar inbeffen ber gu Taufenbe obne Reue in einer Tobfunbe befangen, fo bleibt bas Gaframent unwirtfam, Benigftens zwei follen jebesmal bie Sanbe auflegen, im Rothfall auch Laien und Beiber. - Das Brot muß taglich mit ben Borten neu gefegnet merben : bie Gnabe unferes Beren Jefu Chriffi fen mit uns allen ! Gine Brotverwandlung finbet nicht fratt: benn wenn Chrifti Rorper auch groffer, gemefen mare, als bie Alben, fo mußte er boch langft vergehrt fenn 1). Roch meiter gebenb. behauptete eine Unterabtheilung ber Ratha= rer: man tonne überhaupt bas Brot, als etwas vom Teufel Erichaffenes, gar nicht einfegnen. In Sinficht ber Beichte lehrten fie: bag ber ewige Ruhm und Glang Gottes burch feine Gunbe verringert, und bem Nichtbeichtenben bie Strafe feineswege erhobt werbe. Eben fo menig gebe es ein Regefeuer; fonbern Gott erlaffe, um bes Muflegens ber Sanbe millen, alle Strafe und Schulb.

Man fagte ben Katharern nach; sie erlaubten auch ben Beischlafen für ber eigenen Wutter, wenn ber Schn für schazigen Pfennige gåbe: seds naimlich für bie Zeugung, sechs für bie Geburt und sechs fürs Schagen; denn biedungt ware bed frührer Berchlümig gang ausgelöhet.). Genner, frügen sie die auf dem Zobtendette Liegenwen: oh sie Räcktyper, oder Bekenner werben wollten? Wenn jenes, so erbossigen na sie mit einem Tucke; wenn diefes, so lasse man sie ebet bungen und bassen.

aufgezählten Lehren; auch ist wohl oft zusammengeworfen, was versschiebene Parteien behaupteten.

Histor. Albig.

2) Reinerus 272. Societ mabricheinlich find bies übertreibungen.

8) Bisweilen brachten fie fich wohl um, bamit fie nicht in bie Sante ber Anquisition ficien; ober jene Tobesart galt jugleich als Aufnahme in die Genoffenschaft.

Wiberhrude wied über ihre Sitten im allgemeinen berichtets fie find beschieden, ohne dusser Pracht, teusch, fleißig, beschieden Eine Zangsben um Wirtsbehalters beiten fied vor Zorn und Possen fireden nicht nach Reichthum, suchen aber Verbindungen mit Wornschmen und Großen, in ber Opfstmung besselben zu bescheften. Sie meben ben Kauffe nach wirt der Verbindungen um bes damit verbunderen Lügens und Tells and vollen, mannfland um des damit verbunderen Lügens und Tells and viellen, und bieden die Wissenschung der Verbunderen Lügens und bestehnt der Verbunderen Lügens und bestehnt der Verbunderen Lügens und den Verbunderen Lügens und den der Verbunderen Lügens und der Verbunderen Liegens und der Verbunderen Liegens und der Verbunderen Lügens und der Verbunderen Lügens und der Verbunderen Liegens und der Verbunderen und der Verbunderen Liegens und der Verbunderen Liegens

Die Hampftrichen ber Katharer waren in Italien (zu Berena, Nicenza, Spoleto, Korenz, Genfanon i. f. w.); boch gab es auch Gemeinbern frankrich und in Konstantinopel. Voch bestimmter weigt die Meinung, ihre Stammtingel. Woch bestimmter weigt die Meinung, ihre Stammtingel in Bulgarien, nach dem Mergentande bin, und sieht in Berbindung mit Gerführen, daß in gewissen die Konstantinopen der mit michtlich au verstellt habet, vielleicht iff wiese Ausgerung ader mit simstiftlich au verstellt die verstellt die bei Gustellt die verstellt die verstellt

Gegner gu miberlegen.

<sup>1)</sup> Diefe, an Eufser erimernde Durftellung, ift die gewöhnliche. Das Chron. eanon. Laudun. in Bouquet XIII, 680, precigi etwas. davon ab und läßt eine Ergädlung vom deen des beiligen Aleris die haupbanroung geden. Mädricheinlich war Petrus wer all diefen Greigniffen ein fleisiger Erich der Wiele.

<sup>2)</sup> Matthaeus XIX, 21.

auf Zabel und Spott, feinen Lebensmanbel, vertheilte alle feine Guter ju frommen 3meden, und bat, ale er bes folgenben Tages aus ber Rirche fam, einen alten Befannten um ein Almofen. Cobalb feine Frau bies bemerfte, eitte fie mit Gefdrei und beißen Thranen berbei und fprach : o Mann! wie fannft bu anbere um Gulfe ansprechen? Ift es nicht beffer, bag ich meine Gunben tilge burch 21= mofen, bie ich bir gebe, als bag ein Rrember es thue ? Gie brachte ibre Rlage bis vor ben Ergbifchof 1), und alle Gegenwartige weinten vor Behmuth über ben umgewan: belten Mann und bas theilnehmenbe Beib. Der Ergbifchof befahl, Petrus folle nur bon ginem Beibe Speife nehmen, und verbot au gleicher Beit, bag er, als ein ungelehrter Baie. feine Ubergeugung burch Predigten ausbreite. Beil fich aber Petrus biezu in feinem Gewiffen fur verpflichtet bielt. fo tam bie Berufung bis an bie Papfte Meranber III und Pucius II. Beibe beffatigten ben Befehl bes Grabifchofes. und fprachen fogar ben Bann uber bie Ungehorfamen; als lein bies biente nur gur Berftreuung und großeren Berbrei? tung ber Balbenfer. Doch blieb bas fubliche Franfreich Sauptichauplat ihrer Birtfamteit 2), wo fie fpater mit Ratbarern und anbern, bie und ba unter fich vericbiebenen Getten, am Unfange bes breigebnten Jahrhunberts, gewohnlich mit unter bem allgemeinen Ramen ber Albigenfer begriffen werben 3).

- 1) Co nach jenem chron. Canon. Landun. gu 1178.
- 2) Sie waren felbst in Deutschland verbreitet, wie viele beutsche Borter bei Reinerus beweisen. Coneil. XIII, 371.
- 3) Ermengard um binarden contra Waldenses bermiffen bir eigen der Katharer um Balbenfer, mehr als fing gebier. Beit genaute unterfeiehet Reiners. Pliehderf contra Waldenses ilf f\u00e4ge einer fp\u00e4tee Lucife. Bergiride nod Moneta um Bernarden scottra Waldenses, Vitae Pontif 447. Belg. chron, magn. 219. Ianono-epiet. XIII, 94. "Perrin hist. des Albigrois 252. F\u00e4\u00e4\u00e4b ein 1, 326, 495. G\u00f6r\u00e4b XXIX, 570. Bir \u00e4boen um bem\u00e4\u00f6r, in unferer Derfeliumg, bed Befontli\u00e4fer um buch\u00e4bnerfer nod jet.

Der Lebenswandel ber eigentlichen Walbenfer wird felbft von ihren Gegnern geruhmt; wie großen Anftoß fle aber bennoch in jener Zeit geben mußten, zeigt folgende Zusammensfellung bes Wesentlichsten ibrer Lebre '):

"Die romifche Rirche ift nicht bie Rirche Chrifti, fon= bern feit bem Davite Gilveffer angeffedt vom Bofen; ber Dapft ift nicht ber Stellvertreter Chrifti, fonbern Saupt aller Grethumer; bie Pralaten find nicht bie Gaulen und Stuben ber Rirche, fonbern vergleichbar ben Pharifaern und Schriftgelebrten. Dit Unrecht befigen fie irbifche Guter und erheben Behnten, fatt ben Apofteln gleich gu arbeiten: mit Unrecht ftellt fich einer uber ben anbern, ba in ber mabren Kirche alle gleich find; mit Unrecht zwingt man und, bie Beiftesarmen, unferm Glauben gu entfagen; unb verbinbert bie beilfame Darlegung unferer Lehre. Steht nicht gefdrieben : mer bas Gute meiß, und es nicht thut, ber funbigt boppelt ? Freute fich Dofes nicht, bag mehre weiffagten ? Bunfchte er nicht, bag bas gange Bolt es vermochte? Chriftus ließ ben, welcher bie Teufel weber in feinem Ramen austrieb, noch ben Apofteln folate, beshalb nicht verfolgen, fonbern fagte : wer nicht wiber euch ift, ber ift fur euch. Die Upoftel gingen, obgleich bie weltliche Dbrigfeit und bie Priefter ihnen bas Prebigen unterfagten, bem Befehle ibres Berrn gemäß, in alle Belt und lebrten alle Bolfer: - und fo haben nach ihnen viele Laien und Unwiffenbe ben Gebrudten, Beburftigen und Schwachen mit Erfolg bas Wort verfundet; mabrend ihr, nicht ohne Rebenabficht, nur ju ben Klugen biefer Beit fprecht. Der geiftliche Stand bat burch Sittenlofigfeit und Sabfucht

nen Queilen, ohne Ginmifchung fpaterer Infichten ; jufammenguiftellen.

<sup>1)</sup> In mangen Studen teeffer allerbings bie Lebreit ber Refor matvern im sedseichten Jobipundert mit befin ber Wohlfenies, über ein; in anberen wieberum nicht: fo tobert Krinengard o. 16, bobbiefe bie guten Werft bem Glauben voranifolien.

alle Achtung verloren; und bennoch meint ibr, an Auserlichfeiten und halten, ein legfensfeter Priefter fonne gebührend die beligen Werte feines Amees verrüchten, keines wegs aber ein tugendhofter kaie. Der Wahrbeit nach ist aber ein frommer kaie weit eher ein Priefter, und kann das Abendmahl und bie kossprechung weit eher ertheiten, als ein findsace Geistlicher 1.9.

"Co wie eure Rirchenverfaffung, erfcbeint auch eure Lehre mangelhaft und überall mit Errthumern vermifcht. Die Rinbertaufe ift unwirtfam, bie Teufelsbannung thoricht und bie Firmelung mit Uurecht bloß in ben Sanben bes Bifchofe. Nicht burch ben Mustheilenben erfolgt bie Brotverwandlung. fonbern im Munbe bes murbig Empfangenben. Die Meffe warb um bes Beminnes willen eingeführt, und euer angeb= lich geiftlicher Gefang gleicht einem Bollengefchrei, eure Gloden und Drgelei erinnern an bie Dofaunen bes Teufels 2). Sarte und öffentliche Bugubungen, befonbere ber Beiber, ericheinen undriftlich. Die Briefterebe ift erlaubt. nicht aber ber Beifchlaf ohne ben 3med bes Rinbergengens. Muf übertriebene Sinberniffe ber geiftlichen und leiblichen Berwandtfchaft foll niemand Rudficht nebmen. Rach bem Tobe tommen bie Seelen in ben Simmel, ober in bie Bolle; wogegen bas Regefeuer nur eine eigennubige, burch bie Schrift nirgenbe befiatigte Erfindung ift. Der mahre Glaube und bie mahre Reue genugen gur Geligfeit, und Chriftus lub ben reuigen Berbrecher feinesmegs ins Regefeuer, fonbern ins Parabies. - Mimofen, Saften, Tobtenmeffen und Gebete belfen ben Berftorbenen nichts; vielmehr macht bie Deinung, baf anbere viel fur unfere Seligfeit thun und wirten fomten, nur trage und gleichgultig; und mit

<sup>1)</sup> Reinerhs c. 4.—6. Laces Tudenis adv. Albigenes. 2) Histon. Albigenes. 2. Bietel II out ber Rübertegung ber latheiligen Erheiten. Albigenes hen Berein, Histoire des Albigeois patnommen. 3n Marten abes. V. 3703—1793 iff aber mandes ben Biothenfern andgefagt, mos fie endel night teferin, p. B. omne illud out bounn, quod fib bena, intentiols.

Bernachlaffigung aller innern Beiligung geht ibr ju Grunbe in aberglaubigen Sabungen. Eben fo bient bie falfche Lehre von ber Erbfunbe nur bagu, eure eigenen Gunben einer unabwenbbaren Rothwenbigleit gugufchieben. - Rein Ort ift beiliger jum Gottesbienft, als ber anbere, und ein frommes Gebet unter freiem Simmel, in feiner Wohnung, ober felbit in Stallen bargebracht, ift Gott fo mobigefallig, als in Rirchen gefprochen; benn bie mabre Rirche befteht nicht in ber Menge von gufammengebrachten Steinen, fone bern in ber Gemeinschaft ber Beiligen, Gure Raften, welche nicht gur Abtobtung bes Rleifches, fonbern bagu vorgefchries ben find, bamit bie Reichen einen Bormanb haben, an biefen Tagen etwas Befferes und Geltneres zu effen, find unnus und überfluffig, und eben fo eure neu erfunbenen Fefttage und Aufzuge. Berehrung von Bilbniffen und Gematten führt jum Gogenbienft ; Gunbenerlag, Weihungen; Beihmaffer und ahnliche Gebrauche haben feine Bebeutung. Guer Bann ift undriftlich, und fann allein beilfam werben, fofern er bie mit Unrecht Geangstigten gur mabren Ertennts nig treibt. - Gott ift bas mabre Licht; anberes Licht in ben Rirchen nutt blog bagu, bag fich bie Beiftlichen nicht an bie Sufe ftoffen. Gure Beiligenwunder, Legenben und Reliquien find mehr lacherlich, als erbaulich. Ihr wollt bie Beiligen burch eure Unrufung ehren, und boch fest bies poraus: entweber, baff ibr Bille und ibre Unficht nicht mit bem Willen und ber Unficht Gottes übereinstimmt; ober baß Gott barter und graufamer ift, als fie. Ihr bringt ihnen Gaben, baut ihnen Mitare, lobet und preifet fie, in ber Meinung, fie feven baburch an beftechen; fo wie ihr wohl, um bes Beichtgelbes willen, felbft verftodte Gunber los: fprecht!"

"Was fich nicht aus ber Bibel beweifen laßt, ift fabelhaft, und die Übertegung berfelben fo wiftbig, als dus fateinische Wort. Chriffl Gebre reicht zur Seigsete bin obne Krichengese und Überlieferunger, welche nur Wertieferungen gen ber Phatifice find. — Daran also erkennet die Werte

## 280 Cedetes Bud. Reuntes Sauptftud.

bes Wiberdgiffs, er giebt nicht bloß Gott ble Ehre, sonbern auch dem Geschöpfen; sührt alem Gottebleinst um der habfüglt wilten auf äußere Geväude gurüd; bertsch nicht burd den jedigen Gesst, sonbern zust die welltige Macht gegen die Gilbere Kniffi auf, und berbirgt seine Aufen auf erdamtiche Weise binter dem, wod dies oder jene Aumafen oder alle Faun Bestigmende aum nicht zu Bezweisten des gesagt haben soll. Die gehtliche Pssendung dar nichts zu stum mit solchem Abenglauben; in dem Michafbergest und Muchastum sielt nicht bie wohre desigset, auch Gemeinschaft der Winche ist nicht die Gemeinschaft der Seisliehen."

"Daber tommt euer Gobenbienft, bag ibr von Gnabe, Bahrheit, Rirche, Unrufung, Furbitte u. f. w. nur irrige Begriffe habt; und wir trennen uns von euch, bamit wir in unferm Glauben bas Befentliche erhalten mogen; nams lich , bie innere Ertenntnif Gottes, bie fefte Soffnung auf Chriffus, bie Biebergeburt burd Glaube, Soffnung und Liebe, bie mabre Gemeinschaft ber Ermablten, bie mabre Reue, bie mabre Ausbauer und bas emige Leben, Mue Bergebung ber Gunben ruht in Gott burch Jefum Chriffum fur biejenigen, welche haben Glauben, Soffnung und Liebe. -Nachahmen moget ihr bie Beiligen, nicht anrufen, nicht Chriffum vernachlaffigen, unfern einzigen genugenben Mitts ler, unfern Beren, ber fich fur uns opferte, ben allein Beis ligen, Unbefledten, Reinen, Erftgebornen bes Baters. Ihr gerffreut und ichmacht bie Liebe, welche nur auf ihn gerichs tet fenn foll, und giebt abgeleitete, unreine Bemaffer jenem reinen Urquelle bor. Cobalb man, nach unferer Beife, im mabren Chriftenthume ben Mittelpunkt aller Beftrebungen. Unfichten und Soffnungen gefunden hat, fo ergeben fich bie Regeln fur bas einzelne bes Lebensmanbels von felbft 1): liebet bie Welt nicht, fliebet Duffiggang und bofe Gefells ichaft, baltet Frieben, rachet euch nicht, traget in Gebulb,

<sup>1)</sup> Perrin 252.

seyb mitleibig, bekampfet bose Begierben und freugiget euer Fteisch, boret bie Stimme bes Gewiffens und reinigt euern Geift von allem Bofen."

Das bis jest Dargelegte fann fur bie bamals verbreis tete Unficht ber abweichend Lehrenben, insbesonbere ber Balbenfer, gelten; einzelne gingen aber in verschiebenen Richtungen noch weiter. Go fagt Supot von Provins, jur Beit Innoceng bes Dritten Mond in Clugny 1): "mas ber Polarffern fur bie Geefahrer ift, follte ber Papft fur bie Chriften fenn; alle Mugen richten fich auf ibn, und er follte alle leiten. Man fchmudt fein Saupt mit einer Krone von Pfauenfes bern, gleichsam um ibn ju erinnern, er muffe feine Mugen immerbar nach allen Theilen ber Belt offen halten: beffer aber mare es, er bielte fie offen gen himmel und bate Gott, ihn ju erleuchten und ju unterrichten. Weil ber Papft fatt beffen nichts fieht und fich feinem itbel entaggens ftellt, muffen wir ju Grunde gebn. Rom bat ffets bie Religion erniebrigt und bie Kirche ausgesogen; niemanb wiberfteht bort bem Gelbe, borther tommen alle gaffer. Barum vereinigen fich bie Furften nicht, biefen Ubeln Ginbalt ju thun? Warum gieben fie nicht gegen Rom, wie fie ibt gegen Konftantinopel gieben? Dies mare bas eingige Mittel, um bie Sabfucht, ben Stolg, ben Betrug und bie Treulofigfeit ju gerftoren, welche bafelbft ihren Gis aufgefchlagen haben."

Andere kamen, nach der Arennung von der Kliche, gu einer kühnern Mylik. So behauptete Amalich aus Shar tres ums Jahr 1209 1): "Alles ift Eins, und Gott ift Alles; er ist das Weifen aller Geschöpfe. Aus Dinge ruhen eigentlich in ihm unveränderlich, und bisten, ein Untfleichares. So wie man das Licht nicht an sich, sondern an deri Gegenfländen sieht, so wie das der hich eines der Weifen von Menscher noch von flächen sieht, so wird Gott weder von Menscher noch von

<sup>1)</sup> Notices et extraits V, 284.

<sup>2)</sup> Vitae Pontif. 481. Trivet 3u 1215. Histor. Landgr. Thur. Eccard. 397. Brucker 1H, 688.

Die Albigen ser, welche sich im stellichen Frankreich in ber Gegend vom Albi ausbrirten, und bereits auf mehren Kirchemersammtungen in der zweiten Hille bes zwölsten Sachtunderts der Vertrethilt wurden, follen ebenfalls (wie wenigstens ihre Gegner behaupten) über die oben dangelegen Grundbäge der Katharer und Waldensten hinaus, im einzelnen, schoffen und börlichen Anschenen nachgebangen baben, "Der in Berthebem gedorner, sichthar iedende und zeftenzigte Christian von ein besten unteuschen Mutter geborner Christian und Magdaleme seine Weisplache inn ber gute Grisslus bingegen dat weder gegesten, noch getrunden, noch richtigken sich dan genannen, er ist nie auf getrunden, noch richtigken Stellich angenommen; er ist nie auf getrunden, noch richtigken Kelch angenommen; er ist nie auf gertunden, noch irribiden Kelch angenommen; er ist nie auf

<sup>1)</sup> Alberic. 452. Doch ließe sich bas alles wohl nicht folgerecht an Amalriche Legre anreihen, sondern Berschiedenartiges wurde vermischt.

<sup>2) 1468</sup> Stickfurferfammtung in Zeurst, 1176 in 2015. Coucil. XIII, 903. Senh pricite, so her Senne Müsignier von Det fester Stickfursträmmtung, ober honen entflanhen for, boß hie Scigerien fich in befra Seignben verbezieten. Beites tammt jutech auf Glind, bhingt. Hist. of Langkol. III, 90ct XIII. Goll. Song, gal 1260 junb 1210. Vincent. Special XXIX, 107. Bigont. 50. Math. Paris 203. Briton. Pink. 402. Pagi gu 1181, g. 9.

Erben gemefen, ausgenommen geiftig (spiritualiter), im Rorper bes Apoftel Paulus." Unbere fagten (ungewiff, in welchem migverftanbenen, ober vielleicht moftischen Ginne): Gott babe amei Beiber und mit beiben Rinber gezeugt. -Den meiften bieg bie romifche Rirche eine Rauberbobte, bie Synagoge bes Teufele, bie große Sure ber Offenbarung Johannis 1). -

Bas bievon aber auch mabr, mas übertrieben und ers logen feyn mag, immer fehlt es nicht gang an erwiefenen Beifvielen, bag neben bem reblichen Beftreben, bie Lebre Chrifti in ihrer urfprunglichen Ginfachbeit und Reinbeit bars juftellen, bisweilen übertriebenes Bertrauen auf eigene Beisbeit und regellofe Billfur berging. Go verwarf Eanche= lin in ben Dieberlanden, bie Berfaffung und mehre Saupts' lebren ber stirche 2). Wenn Chriftus Gott fen, weil er ben beiligen Beift befeffen, fo balte er felbft fich nicht fur fcblechter. Gleich einem Ronige, batte er Leibmachter und eine Art von Sofftaat. Das Bolf theilte fich in fein von ibm geweihtes Babemaffer, als fen es beilfam fur Leib und Ceele. Ginft brachte er bas Bilb ber beiligen Jungfrau in bie Berfammlung feiner Anbanger, verlobte fich bierauf in feierlichen Borten mit ihr und fugte bingu: "Geliebteffe, ich babe mich mit ber beiligen Jungfrau verlobt; gebet nun bie Roften gur Sochgeit. Bier find gwei Befaffe, eins fur bie Frauen und eins fur bie Manner; ich werbe feben, welch Befchlecht mir und meiner Braut am meiften jugethan ift." Sierauf brangten fich alle gur Babe, bie Beiber marfen Salsbanber und Ohrringe binein, und er gewann große Summen. - In berfelben Beit und Begend ftiftete ein Schmied Manaffe eine Gilbe, mo gwolf Manner bie gwolf Apoftel vorftellten, ein Dabchen aber bie beitige Inngfrau, bei welcher jene, angeblich jur Erbobung ber Gemeinschaft und Bruberfchaft, nach ber Reihe fchliefen.

<sup>1)</sup> Vitae Pontif. 571.

<sup>2)</sup> Mirael op. diplom, III, S. 567, urf. 9. Pagi au 1126, c. 4. Dies gefchab alfo an 60 Jabre fruber. ...

Abgefeben aber von folden, an fich vermerflichen Musmuchfen, fehlte es ber fatholifchen Rirche nicht an Grunben, melde fie ben oben entwickelten gemäßigtern Unfichten gegenüberftellte 1). "Durch fo viele Jahrhunderte bindurch bat fich bie rechtglaubige Rirche felbftanbig, gleichartig und ficareich erhalten, mabrent alle Abmeichenben in fich verfallen und untergegangen find. Bie fann alfo eine neu entfpringenbe Partei behaupten : bie mabre Rirche entftebe erft mit ibr, und bas Chriftenthum ber gangen Chriftenheit fen bisher tein Chriftenthum gemefen? Der Stand ber Beiftlis den ift in ber Schrift begrundet, und wer ihn aufzulofen trachtet, wird baburch nicht bem gaien eine bobere Weihe ertheilen, fonbern zu allgemeiner Unwiffenheit, Gleichgultigs feit und Unglauben fuhren. Dit ber Armuth ber Rirche (welche man nur preifet, um ihre Guter gu rauben und ben Geiftlichen nicht gu geben, mas ihnen gebuhrt) mirbe feinesmeas beren Beiligfeit, fonbern nur ibre Roth mach: fen; auch ift nicht abzufebn, warum allein bie gaien nach Dacht und Reichthum trachten burfen; ba bie Rirche auf Erben ebenfalls ber Dacht und bes Unfebens bebarf, und ein rechter und preismirbiger Gebrauch irbifcher Guter fich bei ihr noch eber, ale bei ben gaien porausfeten laft. -Eben fo einseitig und verkehrt ericbeint es: burgerliche Mb= fufungen und Unterordnungen fur großere meltliche Staafen ale beilfam angunehmen, bie Berhaltniffe von Raifer; Ronig, Bergog, Graf u. f. w. naturlich und nothwendig ju finben; und bennoch bie firchlichen, bes Papftes, Ergbis ichofe. Bifchofe u. f. m. ale thoricht und entbebrlich annifeinden. Go wie auf Erben ber Beift bes Rorpers bebarf, um lebenbig einzumirten, fo bie Religion ber Rirche; eine gangliche Trennung beiber ift ein jum Berberben ber Chris ftenheit ausgesonnenes Sirngefpinft. Und welcher Bugel

<sup>1)</sup> Ge ift in bie folgende Gegentebe nichts aufgenommen, was nicht in ben bamaligen Schriften gegen bie Reber, obgleich gerftreut, entbalten ift.

bliebe fur die so oft im Argen befangene weitliche Macht übrig, wenn die Arche niedergessturzt ware? Wahrlich, flatt des leichten Joches michte ein eisernes, flatt der bakter-lichen Strafe eine Geiselung mit Storpionen eintreten."

"Das Betangen, die Geistlichen follten arbeiten gleich ben Applietn, ist unpussen. Eine der der des Beutles feine Arbeits Deer ware etwa ein stilles, in aller Gottfeligfeit und ohne Besinträchtgung eines Deitten gesschrete Been, nicht so wiel werth, als die geräufshvolle unselige Kriegkarbeit, welche überall Rechte und Sitten verselle, umb bennoch als Krone oller welstigen Zhatigseit aufgestellt wird.

"Die Rirche behauptet nicht: ein lafterhafter Priefter fen bor Gott beffer, als ein tugenbhafter Laie, ober jeber hobere firchliche Grab gebe nothwendig großere innere Beiligfeit: aber fo wenig ber Graf bes Raifers Rechte uben barf, wenn er auch tugenbhafter ift, ale biefer, fo wenig barf fich ber niebere Beiftliche in bas Befchaft bes bobern mifchen, ober ber gaie fich irgend ein firchliches Recht anmaafien. Ubel mare es, wenn ber Werth und bie Birfung ber beiligen Saframente von ber Perfonlichfeit bes Driefters abbinge, und jeber Dubfelige und Belabene, fatt fich an ienen zu erquiden, erft bie Gigenfchaften bes Mustheilenben untersuchen mußte, ober gar burch bes lafterhaften Beiftlichen Theilnahme angestedt merben fonnte. Go mie ber Cbelftein gleich viel werth ift in ber Sand bes fcmusis gen Leibeigenen und in ber Sand bes Ronigs: fo ift auch bas beilige Saframent gleich viel werth in ber Sanb bes tugenbhaften und bes lafterhaften Priefters."

"Ihr behauptet, jeder fem berufen zum Lehren und zum Predigen; ader Mofel freute sich nur über die Gobe ber Befissgung, weil se wirfick vorbanden wer und keinels wegs, wie bei euch, sehitet. Christus erlaubte, daß einer, bem gewiß nicht aller Glaube mangelte, Wunder verrichte, was ihr nie vermöget. keinebwegs aber verstattet er jeden, das Eeben, und auch ihr wurvet bei gleichgerer Prissung das Leben, und auch ihr wurvet bei gleichgerer Prissung

oft gewahren, bag euch nur ber Teufel bagu antreibt. Desbalb thut bas Gute, und laft bas Reben. Allerbings baben einzelne fromme gaien mit großem Erfolge geprebigt: aber nicht etwa ben Glaubigen, fonbern ben Rebern und Unglaubigen; auch verfagten fie, jum Beichen, bag ber Geift Gottes in ihnen mar, niemals ber Rirche ben fculbigen Geborfam. Bo, wie bei euch, feine gottliche Genbung ju ermeifen ift. fann allein bie Rirche ein Erfangenanif bes Berufes ertheilen: ibr aber zeigt burch bas Berfchmaben beffelben, wie euer ganges Thun auf Unmaagung, und auf einer um fo ftraflichern Unmaagung beruht, weil ibr, mit hauslichen und weltlichen Dingen in ungebuhrlicher Bermis fdung', ohne Renntniß aller beiligen Gefchafte lehret, ohne bestimmte Stelle in bie fircblichen Rreife binein pfuichet. eure unreinen Banbe an frembe Gvenben und Saaten ans legt und, alles verwirrend, felbft Beibern bas geiftliche Behramt einraumt, welche boch, nach bes Upoftels weifer Borfdrift, in ber Gemeinde fcmeigen follen 1). Ihr werft uns por, baf mir nur ju ben Rlugen biefer Welt forachen: weit eber aber fonnen wir euch ben umgefehrten Bormurf maden: bag ihr Schwache, Bosmillige, Unmiffende und Deis ber verführt, eure Rraft und Beisbeit aber gegen Glaubige und gegen bie Rirche gu Schanben wirb."

"Die teissungen Gedeinmisse vor driftlichen Leher gicht für, in eurer ihmsssssicht wo ben Nichterflußt bes gemeinsten Berstandes, und glaubt mit wenigen von der Dbersliche abgeschödelten Archen, welche sieden Mittheustisse gen und jedem Gleichglichen wilsemmen nich alle Beweise und Erdretungen überwunken und das gu Glaubende als Tersslussen der Archen Best weise und Erdretungen überwunken und das gu Glaubende als Tersslussen der Bertralten und der Bertraltse gleich der Bertraltse der Bertralten Die Bertralten Bertraltse sieden der Bertralten und der den ber der Bertslusse zu sieden, und den und den

<sup>1)</sup> Biele biefer Grunde find genommen aus Bernardus contra Waldenses.

<sup>2)</sup> Tertullian, de resurrect, c. 3.

fteben gewöhnlich mit bem Scheine jener Dberflache im Bis berfpruch. - Billigung ber Rirche, Übereinstimmung vieler Gefchlechter, gefchichtliche Beifpiele gelten nichts vor euren neuen Erfindungen. Ihr bermerft alle Kaften, als mare bas baburch vorgefdriebene Gelbftbeberrichen und Entfagen nicht eine beffere Borubung gu großern Aufopferungen, als ein bloß außerliches, ohne alle Regel und Wefeb ablaufen= bes Leben. Ihr verwerft Tobtenmeffen und Gebete, als wenn ein folches Befchranten aller Birtfamteit auf biefe Erbe und bie Beit bes irbifden Lebens vorzugiehen fen bem Glauben, bag alle Chriften Glieber eines Leibes find, melde ber Tob nicht icheiben fann. Ihr verwerft jebe Unrufung von Beiligen, als wenn beren Furbitte Gott als graufam ober fcmach barftellte, mabrent ihr boch Chrifti Rir= bitte und feinem Mittleramte vertraut und auf eine Erlofung vom Bofen bofft. Ihr fpottet ber Erbfunde, und leist bet boch, gleich anbern, an ber urfprunglichen, burch eis gene Rrafte nicht zu bezwingenben Gebrechlichfeit ber menich= lichen Ratur. Ihr verlacht bie Bunber ber Beiligen, und alaubt aberalaubifch an Bunber von Rebern. Ihr leugnet bas Fegefeuer, uneingebent, bag fur bie große Bahl berer, welche bon bem Rofte ber Belt nicht rein, aber auch von ihm nicht gang gerfreffen fint, feine plogliche Berbammniß gur Solle, fein Sprung in ben Simmel moglich. fonbern ein vermittelnber, vorbereitenber reinigenber Buftanb fo na= turfich und nothwendig 1), als in ben Gefeben ber Rirche begrundet ift."

"Bildwerfe, Gemalte und heitige Musik schettet ihr unerdaulich und getriebs, und boch wollt ihr allen Dingen auf Erben gleich Wirtsickt jugeschen zum Gettebeinfig und zur heitigung. Richt so Gebriftus, er vertrieb die Kausseute aus dern Armpeln und siede das Geheiligte vom Belitiden. — habt ihr, nicht haufer in den Schleten,

<sup>1)</sup> Stee bes Begefeuers in Platone Gorgias E. 168. ed. Bekkeri II, 2.

Baufer auf bem ganbe, Rammern gum Effen, Schlafen und au anberm Gebrauche? - und ihr beneidet bennoch bie Chris ften, baff fie ein Gottesbaus baben, und lieber in beiliger Gemeinschaft wirtfam beten und Gott anrufen, als in bulflofer ober anmaaglicher Bereinzelung? Bir wiffen auch, baß Gott überall ift, und überall zu ibm gebetet werben fann : weshalb wir feine Berehrungsweise ausschließen; ibt bagegen fieht, unfere Beife verwerfent, nicht auf bem bos bern allgemeineren, fonbern auf bem fcblechtern, einfeitigen Standpunfte. Das Gleiche gilt von eurer Unficht ber Bis bel und ber beiligen Überlieferungen; benn wir bleiben nicht binter euch gurud in Berebrung ber erften, gebn euch aber poran in ber achten Burbigung ber lebten. Conberbar, baff eure neuen Deutungen mehr gelten follen, als bie Lebren aller beiligen Rirchenvater, bag eure Auslegung gul= tiger fenn foll, als bie ber gangen Rirche, bag beren bes mabrte Ginrichtungen fcblechter mit bem Evangelium ffimmen follen, ale eure einfeitig abweichenben Gabungen!"

"Der herr hat fein Bolf nicht gang verloffen, senbern einen Stellvertreter auf Erben eingefetet, welcher, mit bem Beiglande ber Kirche und nach dem Bortschiften ber Bibel, alles bestimmt und entlichebet, was im Ablaufe ber gett fickend bet einig beroerteit, und anorden, was bes hiere ben Erdreis verbreitete Christeuthum zu seiner Erhaltung und Hortstidung febe beter. Dure durch bie geditche Einzichung febt bie rechtzlaubig Kirche sein wo siegen während bir, kaum entstanden, schon wiederum unter euch gefallet und bas Schöliche nach einer gunigenbern Regel ausschieden, bas Hillame burch feine über alle Bweifel erhadene Bestigsbung beziehntend — einer under grüngtner Britte prod gegeben sein.

"Daran erkennt man bas Wesen der Keher: baß sie, nicht sonten fich die Chre geben, unter dem Borwande innerer Erleuchtung alle dußere Einrichtungen und hülfsmittel ber Gelügung verschwächer, mur das gläubig annehmen, was ihnen gefällt, verwerfen,

was ihnen nicht behagt , und bag jeber feine eigene Gefets gebung fur bober achtet, als bie ber allgemeinen Rirche."

Auf solche Weife fanden die Parteim einander gegneider. Daß teine von beiden der Wahrheit gang ermangette 1), michte fich schon aus dem Eifer und der Bechreitigsteit deweisen lassen, mit welcher sie ihre Ansichten verraten; damit ist niede auch jungegden, daß auf beiden Seiten Mänget und Übertreitungen lagen. So abst 15 2.8. Reinerus bigleide Ufrachen der Keftereien auf : Solz und Gietleit, das eitigte Eefen der Schreitigte Schreitigte gehen der Schreitigten Gesten der Schreitigten Gesten der Schreitigten Gestelltüchen, sonzigem eingerichtete Schulen der Artehörighen Beistlichen, sonzigem eingerichtete Schulen der Artehörighen Beistlichen " forzigem eingerichtete Schulen der Artehörigen eines Erigen ab die Kindey zu mehr der Aufgabung eines Erigen Weitungfers der Achte Aufgabung eines Erigen Weitungfers der Aufgabung auf Auftagen.

Das Bormalten außerer Formen und tobter Gebrauche. bie Unwiffenbeit und Sabfucht vieler Beiftlichen, bie un= paffenbe Strenge ober ber weltliche Ginn mancher Dralaten. ia bie Musartung bes Stanbes überhaupt, lieft fich nicht leugnen; und wenn auch bie großen Dapfte ernftlich ba= gegen antampften, fo fab bas Bolf boch felten eine tuchtige unmittelbare Wirfung, und jene tegerifch gefcholtenen Bebrer behaupteten : bag bie nothige Erneuung nie binreichenb fenn werbe, wenn man fie ausschließenb von oben erwarte. Aber freilich -gingen neben ihren wohlgemeinten Unfichten bisweilen Schwarmerei und Bahnfinn ber; neben ibrem Streben nach einer bobern Belt, bas Berfennen ber Bebingungen, welche in biefer Beitlichfeit nicht ju umgeben find und felbft von Chriftus nicht verfchmaht murben. Gels ten wußten fie Befentliches und Unwefentliches genau ju unterfcheiben, und bei aller Tiefe bes Gemuthes fehlte oft the bear of the transfer of the transfer of the section of the

<sup>. 1),</sup> über das Maab der Wahrheit und des Arrthums abzuurtheilen, ist nicht unstress Amtes wir haben Grinde und Gegengründe dim hah ober Bortlede nach den Quellen unsammengesteitt, L.L. Band.

bie besonnene Beisbeit. Der große Saufe beariff fcnell. bag man bas geither Berehrte megmerfen tonne; aber ba bie innere Beiligung nicht vorangegangen war, fo fielen alle gugelnben Banbe babin, und bie lofefte Billfur und Rrevel vielfacher Art ftebn unmittelbar neben bem Erhabenften, Gottvermanbteften. Roch war bie innere Rirche nicht auf: erbaut, ale man bie außere icon nieberriß; noch maren bie eigenen Sanblungen nicht beffer geworben, als man, mit bem Aberglauben über bie Birtfamfeit frember Tus genb , auch bie Unertenntnig berfelben aufgab; noch zeigte fich bie Liebe fo wenig vorherrichent, bag getinge Abmeis dungen, auch unter ben angeblich Reinern, großen Sag erzeugten. Doch lagt fich nicht leugnen, bag bie Balbens fer weit weniger biefe Bormurfe verbienen, ale anbere frus bere, gleichzeitige ober fpatere Geften, und baff ihre Ubers treibungen gutentheile nur Folge ber fchroffen Behauptun= gen und Maagregeln ber berrichenben Rirche maren.

Dieje Magfregein gingen bamals aus ber feften fibers gengung bervor, bag Aufrechthaltung bes reinen Glaubens Die größte Liebespflicht und Die erfte öffentliche Schutbigfeit Der Glaube ericbien von ber bochften Bichtigleit. nicht blog fur jenes, fonbern auch fur biefes Leben, und ber Reber, behauptete man, muffe auch ein anberer Bater, Gatte, Burger u. f. w. fenn, als ber Glaubige. Die welts liche Dbrigfeit theifte nun entweber biefe Uberzeugung, pher wich ber allgemeinen Anficht, ober fant es fing, ben Geifflichen nicht zu miberftreben. - Benn fich auf biefem Bege Leibenschaften aller Urt mit ber vorgeblichen Pflicht verbanben, fir bas geitliche und ewige Bobl feiner Ditmenfchen au wirten, fo mußte ber Gifer alles gebubrenbe Daaf über: fleigen. Done 3meifel ift ein mabrer Chrift in jeber Begiebung etwas anberes, als ein Undrift: aber bie Rrage: mas benn nun mabrhaft gum Reber und Unglaus bigen fempele? beantworteten bie meiften nach ibrer leis benichaftliden ober beidrantten Unficht, und bie Saupter ber herricbenben Rirche icheuten fein Mittel, bie ibrige gel's

tend au machen. Dies beweifet por allem bie Beschichte ber Albigenfer, mit welchem namen man, wie gefagt, im Unfange bes breigebuten Sabrbunberts, obne genque Uns terfcbeibung fast alle biejenigen bezeichnete, welche im fubs lichen Krantreich auf bie eine ober anbere Beife von ber fatholifchen Rirche abwichen. Buvorberft verfuchte man als Ierbinas burch Ermahnungen und Religionegefprache einzus wirten: weil fie aber auf ihren Unfichten beharrten und in Begrundung berfelben porgnauftebn meinten . fo fleigerte man bie Mittel und ber Papft befahl, bag beauftragte Geiftliche bie Rechtglaubigfeit ber einzelnen erforfchen folls ten 1). Un biefe, ohne Bweifel anfange wohlgemeinte, geiftlich = polizeiliche Mufficht, reibte fich nur gu fchnell ein, nach Form und Inhalt tyrannifches, inquifitorifches Berfah= ren; es erwuchs bie Inquisition, beren etwaniger Rugen nicht allein von bem Schaben und ben Graueln himmelmeit überwogen wirb, fonbern bie auch infofern fur unbebingt verwerflich gelten muß, als fie fcblechte Mittel zu angeb= lich auten 3meden nicht verfchmabte, und bas Chriftens thum, feinem innerften Befen jumiber, ausbreiten wollte burch bas Schwert, bas Benterbeil und ben Boliftof.

Schon bamals (und wie weit war man noch von ber fpatern Theorie und Praris entfernt) vermehrten jene Bors fchriften bie wechfelfeitige Abneigung, und als Deter von Chatcauneuf, ein überheftiger Befehrer, im Jahre 1208 von 1208. einem beleibigten Ebeln umgebracht murbe, brangen bie Bertheibiger beftiger Maagregeln nicht etwa blog auf bie Beffrafung bes Morbes, fonbern flagten barum alle Mibis genfer und ihren Befchuber ben Grafen Raimund von Tous loufe noch lauter und heftiger an, als bisber. Freilich wiberfeste fich biefer , als man feine Unterthanen mit

<sup>1)</sup> Hist, de Langued, III, 130. Bir geben pon allen biefen Dingen teine erfcopfenbe Ergablung, fonbern nur fo viel Unbeus tungen, ale und jur Aufhellung unferer gefammten Darftellung nos thig erfdienen.

1208. Feuer und Schwert verfolgen, ober fie gu Auswanderungen amingen wollte, und war fchwerlich ber tatholifchen Rirche mit bem verlangten Gifer gugethan; mare inbeffen fein Banbel wirklich fo tabelnewerth und unteufch gewefen, wie feine Reinde behaupten, fo batten ibm Richard Bomenberg und Ronia Deter bon Aragonien fcmerlich ibre Schmeffern zu Frauen gegeben 1). Wenn ferner einige feiner Unterthanen wirklich auf unanftanbige Beife Altare und Relde verunreinigten 2), fo gefchah bies erft nachbem ber Parteibaf bober geffiegen mar, ober Bergeben folder Urt gingen boch immer nur von einzelnen aus und fonnten von Rechts wegen nur an einzelnen geftraft werben." Siemit mar aber bem Bifchofe Rulto von Touloufe, einem verfonlichen Reinde Raimunde, und bem Grafen Simon von Montfort. welcher fur fich bier Rubm und Befit ju erwerben hoffte. feinesweaß gebient; vielmehr trugen fie burch einfeitige und übertriebene Berichte nicht wenig bagu bei , bag Papft Innocens III wiber feine urfprungliche Reigung ftrengere und umfaffenbere Daagregeln ergriff. Fruber namlich hatte er in Bezug auf bie ihm gemelbeten Repereien mehre Male fo gemaffigt als befonnen erflart : man folle nicht ben Baigen mit bem Unfraute ausreißen, nicht bie Ginfachen burch ubers triebene Beftigfeit verftodt machen und erft in Reger perwanbeln b); jest, im Jahre 1208, forberte er bingegen ben Ronig bon Frantreich und alle Große und Ginmobner bes Landes jum Rreugguge miber bie Albigenfer auf "

<sup>1)</sup> Rafmund berathete Zohannen, die Wittere Bilthelms II von Geldlen. Sie wiererkam minkalis den Seindel ihres Gemalks, fügle in Angschap diffe, fand hater Burder Richter der im Rore nan vor Geom. Ihr Sohn Raimund be vond 1197 gedoren. Rafmund ihr hijtathete fiel Kleinover, die Schwifter des Khiefe von Angsonlen. Die comitik Tolonan mager 266, ein

<sup>2)</sup> Histor. Alligem. c., 5.

<sup>3)</sup> Innoc. epist. II, 141, 142.

<sup>6)</sup> Innoc. epist. XI; 11, 156-158, 229-231. Rigord. 49

und verfprach ihnen, im Ramen ber Rirche, Bergebung 1208. aller Gunben : benn es fen nicht minber notbig unb verbienftlich gegen Reger und Abtrunnige" zu fechten, als gegen Unglaubige, melde bie Bahrbeit nie gefannt batten. Graf Raimund, ber Urentel jenes, im erften Rreugzuge fo berühmt geworbenen Grafen von Touloufe, fab fich (fo wechseln Beiten und Unfichten) jest burch bie neuen Rreugfahrer, obgleich ber Ronig von Frankreich nicht perfonlich Theil nahm, fo bebrangt, bag er ber romifchen Rirche fieben Burgen, als Pfant feines funftigen Gehorfams, abtrat 1) und verfprach; er wolle alle Beiftlichen und Rirchen entschabigen, bie beiligen Tage ehren, fich nie in bie Bi= Schofsmablen mifchen, feinen Juben gu einem Amte laffen, alle Reger feines Gebietes in bie Billfur ber Kreugfahrer geben und bie fonft irgendwo vorhandenen mit beren Gulfe ernstlich verfolgen.

Rachbem ber Graf biefes und ahnliches in Touloufe, por bem papftlichen Gefanbten Dilo und ben verfammelten Bifchofen, auf Chrifti Leib und beilige Reliquien befchmoren hatte, ließ ibm jener eine Schnur um ben Sals legen, an welcher er ibn führte und bis zur Kirche geißelte. Aber 1209. ungegebtet all biefer Demutbigungen, gewann Raimund bas Butraun feiner Gegner nicht; und eben fo taufchte ibn bie Soffnung, er merbe burch Unnahme bes Rreuges Scho: nung ober milbere Bebanblung feiner Untertharten und ebes maligen Freunde bewirfen, ober burch feine werfonliche Geifelftellung ben Rrieg unterbrechen. Die Rreugfahrer jogen vielmehe wiber Begiere; unter ihnen ber Ergbifchof. von Gens, bie Bijchofe von Giermont und Revers, ber Ber-30g bon Burgimb, ber Graf von G. Paul mehre Templer 2) und Johanniter, . Bei ben Erfturmung iener Ctabt, am 21ften Julius 1209, wurder 7000 Menfchen in ber Magbalenenfirche verbrannt und an 20,000, ohne

<sup>1)</sup> Innoc, epist. XII, 346. Counil, XIII, 794. 2) Hist. des Templiers I, 262.

## 294 Cedites Bud. Reuntes Sauptflud.

1209, Unterfchieb bes Mitere und Gefdlechtes, erfchlagen. Dach einem Berichte, tonnten bie Unführer bie Buth ber Denge nicht gabmen 1); nach einem zweiten, fragten mehre Rries ger ben Giftertienferabt Arnold: " Berr, wie follen wir verfahren, ba wir bie Rechtglaubigen nicht von ben Rebern unterfcheiben tonnen?" - und er gab gur Untwort: '. fcblagt mur tobt, ber herr fennt und erhalt bie feinen!" - Dies alles, außerten anbere, fen Sugung bes Simmels: benn ameiunbviergig Sabre fruber batten bie Ginwohner ibren Grafen und herrn Trintavel in jener Rirche berratberifc umgebracht und bem Bifchofe, welcher ibn retten wollte, bie Babne ausgefchlagen.

Bon Begiers manbten fich bie Rreugfahrer nach Carcaffonne; weil man aber barten Biberftanb' ber mobibes festigten Stadt furchtete, und bie funftigen Befiger nicht bas gange ganb gerftort gu febn munfchten , fo fam es am funfgehnten Auguft 1209 ju einem Bertrage, vermoge beffen bie Ginwohner, mit Burudlaffung aller Guter, ohne Rleiber, in blogen Bemben abgieben und bie Ctabt rechts glaubigen Unfieblern übertaffen mußten.

Graf Simon von Montfort, ein tapferer, Muger und thatiger, sugleich aber auch habfuchtiger und graufamer Mann, fuchte fich ale Unfibrer ber Rreusfahrer, mit Beis ffimmung bes papfilichen Bevollmachtigten in ben Befit alles Eroberten au fesen und ben Dapft (bem er fcon bei ber Belagerung pon Sabera 21 Beweife feines Gehorfams gegeben batte) baburch ju gewinnen, bag er ibm bie Bablung eines jahriichen Binfes verfprach 3), welchen er leicht von ben Albigenfern beigutreiben boffte.

<sup>1)</sup> Simon, chn. Helsterbach 519. Vitae Pontif. 431. Brito Phil. 197. Alberic. 450, Innoc. epist. XII, 103, 109, 122, 124, 125, 135, 136, 152, XIII, 188, 139. — Guil, de Podio. Gallia christ. YI, 878.

<sup>2)</sup> Siebe oben S. 207. - Malvenda 109. Histor. Albig. c. 19. 3) Innoc. en. ap. Duchesas V, p. 713, No. 14

Mus bem allen überzeugte fich Graf Raimund, bag 1209. ibm Dachgiebigfeit nichts geholfen babe und es barquf ab=. gefeben fen, ion gang aus feinen Rechten und Befigungen an perbrangen. Daber nahm er feine Buflucht gu Inno: cena III felbft, welcher ibn anfange freng empfing, bann aber mitte feine Rechtfertigung anborte, und befahl; er folle in ben Befit feiner Guter gefest werben, fobalb er fich von bem Berbachte ber Regerei und ber Theilnahme am Morbe Peters von Chateauneuf reinige. - Diefe ges 1201. maffigte Enticheibung miffiel bem Grafen Simon und ben papftlichen Bevollmachtigten; ba ihnen inbeg bie Unterfus dung uber bes Grafen Schulb guftanb, fo hatten fie es noch immer in ihren Sanben, ihn biebei bart gu behanbeln. Muf einer Berfammlung in Rarbonne fcbrieben fie ibm fol= genbe Bebingungen bore "er legt bie Baffen nieber, enta lant feine Rriegegenoffen und entschabigt bie Rirche. In feis nen Beligungen burfen nur zwei Arten Fleifch gegeffen wers ben, und gum Beichen ber reuigen Gefinnung tragen bie Gin= wohner funftig fcmarge, fchlechte Rleiber, Der Graf vertreibt alle Reger aus feinem Lanbe, liefert jeben aus, welchen ber nanfiliche Gefandte verlangt, und fchleft alle Burgen. Die Gbeln burfen nicht in Stabten und Burgen; fie follen wie Bauern auf bem ganbe leben." Jeber Kamilienvater gabit bem Gefanbten iabrlich vier Denare. Graf Raimund pile gert nach Gerufalem, und tommt erft wieber, wenn man es erlaubt; und alebann werben ibm ber Gefanbte und ber Graf von Montfort feine Befigungen wiebergeben, - foa fern es ihnen gefallt !)!"

Als ber Geaf biefe Bedingungen borte, füng er vor. Sorn und Jahmner Sittertift on gu wonen, bewirfte aber tein Midreung verichen. Er legte fie dage feinen Unterthanen vor, und alle waren einstimmig ber Meinung: "teb (op beffer sich aufer duserteile zu vertheiltzen, als Beien ungerechten und granfamen Feinber in die Sande ger falle

1) quand ly plairs! Catel 262. Raynald 5. 14.

1221. [cn." Herauf wurde der Graf von neuem gebannt 1), und der Arieg mit so dischulcher Graufameit weiter gestüber, daß man die Altigenfer sogar dam verdrommet, wenn sie dereit waren sies Arrichmer adpussioneren. Bieleiche, so sprach man, thaten sie die na und Burcht, und immer könnte ihnen das siedige Veier kant des Kegefueres dienen! Viele grangen ader freiwillig in die Klammen, mit ihren Girer zu berkrijten und die Mektreerkone zu erfanst gen. — Naturlich sehrte es dei so frevelhaften, und griftlichen Nachgegen der Kreugsdeber auch nicht an graus famer Kregeltung?) und Gestge, westebe der Kanf von

1212, Montfort im Rovember 1212 erließ, führten fo wenig gur Berftellung ber firchlichen und weltlichen Dronung, als erneute, gleich unbillige Berhanblungen gu einer Musich= nung. Rur ber Davit batte nicht alle Befonnenheit und Magigung verloren, fonbern fdrieb bem Grafen von Mont= fort und feinem Gefanbten bem ehemaligen Giftertienferabt Arnold, jegigem Erzbischof von Rarbonne 3): "ob man gleich bas faule Fleifch wegichneiben foll, bamit bas gefunbe unangeftedt bleibe; fo muß boch ber Beilenbe babei porfich= tig und bebachtig verfahren, bamit er jenes nicht qualeich verlete. Deshalb ift Graf Raimund allerbinge perpflichtet fich von bem Berbachte bes Morbes unb ber Regerei, ju reinigen; fobalb ein genugenber Untlager auftritt: wie wir aber, ebe er gebort und verurtheilt ift, ibm und feinen Rinbern (fo wie ihr verlangt) fein gand abnehmen und einem anbern geben burften, tonnen wir nicht begreifen. Und bies um fo weniger, weil baburch ber Schein entifeben wurbe, ale batten wir une nur aus Sinterlift jene fieben Schloffer einraumen laffen, ale wollten wir, auf unfchida

Innoc. epist. XIV, 36 - 33. Histor. Albig. 21, 37.
 Alberic. 485. Malvenda 113. Guil. de Podio 23.

Gatel 256. Innoc. epist. XII, 152. XIV, 213 - 215.
 Ducheme V, 732. Gallia christ. IV, 990; VI, 61.

liche Beife, bie Rirche mit frembem Gute bereichern 1), 1212. Dan foll fich aber, wie ber Apoftel befiehlt, nicht bloß bom Bofen, fonbern auch von allem Scheine bes Bofen frei balten. Berfahrt alfo, mit Beifeitfegung von Sag und Rurcht, von Borliebe, Gunft und Gigennus; gebet' bie miberrechtlich ben Ratbolifen und bem Ronige von Aragos nien abgenommenen ganber, beren Sulbigung ihr nicht verlangen tonnt, fogleich gurud; bamit ber Friebe in biefen Gegenben balbigft bergeftellt, und ber Rrieg gegen bie in Spanien übermachtig vorbringenben Saracenen, geführt mers ben fonne."

Diefen und abnlichen Borfchriften gufolge, warb, ans berer Berhandlungen nicht ju gebenfen, im Jahre 1213 1213. eine Berfammlung in Lavaur gehalten, wo ber Ronig Deter von Aragonien verlangte; "man moge feinen Schwager ben Grafen von Zouloufe, und beffen Bermanbte, Freunbe und Lebnstrager , bie Grafen von Cominges . Foir und Bearn, gegen Rirchenbuffe, Erfat bes von ihnen ans gerichteten Schabens, und notbigenfalls gegen Ubernahme eines Rreuzuges, bom Banne lofen und in ibre Befigun= gen wieber einfegen." - Muf bicfe billigen Borfcblage antwortete bie Rirchenversammlung : "burch bas Bermerfen früberer Unerbietungen, burch neues Beichuten von Regern und Berfolgen von Geiftlichen, burch Schandtbaten aller Art und wiederholte Gibbruchigfeit maren jene unwurdig ges worben Bebingungen vorzuschlagen, ober auf einen blogen, unfichern Gib bergeftellt ju merben." - Der Ronig verlangte ist bie Aufhebung bes Bannes, wenigftens fur ben unschulbigen Gobn bes Grafen Raimund, und erflarte, bies fer fen bereit nach ben Befehlen ber Rirche einen Rreuggig angutreten; erhielt aber von bem papftlichen Gefanbten bie Untwort: Innocena habe fich biefe lette Enticheibung felbit porbehalten.

<sup>1)</sup> Non decet ecclesiam aliena lactura ditari. Notices et extr. VI, 199 - 201. Innoc. ep. XII, 152.

1213. Dem Papfte erfcbienen namlich, einerfeits, bie erneuten Darftellungen bes Ronigs billig ; und ungern wollte er gegen bie Bunfche eines Furften vorschreiten, ber fich gegen ibn fo gehorfam bewiefen und burch große Giege uber Die Unglaubigen in Spanien, um Die Chriftenbeit febr vers bient gemacht batte; anbererfeits, fuchten bie bebrangten-Mbigenfer in biefem Mugenblide Bulfe bei bem mit In= noceng gerfallenen Raifer Dtto 1), und bie gebotene Bera treibung ober Befebrung aller Reber batte feinesmegs flatt gefunden. Dies Gebot mar aber nicht allein graufam, fonbern es mar auch thoricht, bag ein Surft feine Unters thanen periagen follte: ja es mar burchaus unmöglich. --Bei biefen Umffanben befahl ber Papft, obne Rudnicht auf bie einseitigen und gehaffigen Berichte ber Geiftlichen und bes Grafen von Montfort 2); man folle unverzuglich einen Baffenftillftand abichliegen und mit Umficht fur bie Berftellung bes allgemeinen Friedens mirten; aber Sag. hoffnung und Gigennut wirtten fo lebhaft fort, bag biefe milberen Befehle nicht jur Musfubrung tamen.

Debhalb fammelte ber König von Aragonient, im September 1213 eine große Macht und umlagerte Murct an der Garonne, der Melien von Touloule, in der gewisen beweit geringere Wacht Einions von Mountpert zu bestigen. Der bei Recht Seinens der beite Auftreite um die feige Aucht einiger Grafen brache Berewirung in das aragonische Deers, der Abnig selbst warb (alse stehe viele nach einer gesommenen Abrede auf ihn einstimmten) gelöbtet. In mie seinen Feinden blied der vollsfändigste State.

1) Guil. de Podio 13.

2) Innoc. epist. XVI, 39 - 48, 172. Cull. de Podio 18. Hist. Albig. 66 - 68.

8) Ricard, monneh, 59. Medardi chronic, Histor, Albig, 71 73. Die Waverl, aunal, fagent ber Ronig fen gefangen worben, bann aber, auf bie Außerung ber Prebigermonge, bag fold ein Ab-

Siemit, maren bie Rebben in biefen Gegenben aller: 1213. bings noch nicht beenbet, wohl aber fur ben Mugenblid bie Uberlegenheit ber Ratholifen fo enticbieben, bag Graf Raimund nur hoffen burfte, im Bege ber Bitte noch ets mas von Innocens zu erhalten.

Deffen Dacht ftanb jebo im allerhochften Glange: uber alle Gegner hatte er obgeffegt, und bie gefammte Chris ftenbeit geborchte ibm wie noch feinem Papfte. In biefen Berhaltniffen berief er, bem Beifpiele feiner Borganaer folgend, eine allgemeine Rirchenversammlung gum erften November 1215 1), mit ber Beifung : bag in jebem Gpren: 1215, gel vorber genau unterfucht werbe, was eine allgemeine Berathung erforbere, und jeber Abgeordnete fich grundlich von bem unterrichte, was etwa gur Sprache tommen burfte. Dur amei Bifchofe follten in einem erzbischoflichen Sprens gel gur Berrichtung unauffdieblicher Ungelegenheiten gurud's bleiben; bie anbern aber perfonlich in Rom erfcheinen. ober, im Kall erheblicher Grunbe bes Muffenbleibens, einen Stellvertreter ichiden. Ubnliche Labungen ergingen an bie Rapitel, Abte, Rlofter, Donchsorben; und allen Abgeorbs neten murbe Sparfamfeit auf ber Reife gur Pflicht gemacht. Enblich, forberte Innocens auch bie Ronige und Furffen auf, fie mochten Bevollmachtigte au jener erhabenen Bera fammlung absenden. Dem gemäß erschienen bie Gefanbten bes romifchen und bnantinifden Raifers, ber Ronige von Sieilien , Franfreich , England , Ungern , Berufalem , Eppern und Aragonien; es ericbienen bie Patriarchen von Berufas Iem und Antiochien, und Bevollmachtigte fur bie Patriars

trunniger nicht gu leben verbiene, niebergehauen worben. Die Collacht fallt auf ben 18ten September 1213. Rach Guil, Nang. gu 1213, Rigord. 56, Brito Phil. 197, verloven bie Befiegten 17,000 Mann, ble Gieger nur acht Mann! Rad ben Vit. Pontif. 482 hatte Gie mon etwa 1000 Mann gegen 100,000! Notices VII, 8.

1) Labung bom 19ten April 1218, Innoc. ep. KVI, 30. Chron. fossae novae 893.

1215. den von Konstantinopel und Altenadrien 1). Es waren gegemachtig 71. Erzbischöfe, 412 Wischöfe, mehr als 800 Abre; vieler Algeordneten von Histen und von Schoten nicht zu gebenken. Miemals hatte im Abendonde eine sozählteiche Kirchenversammlung flatt gesimden; auch eine find mu eistem November, dem Einzug in den Lateranein solches Gedränge, daß der Erzbischof Mathaus von Amalie ervesicht wurde.

Der Japft ersignete bie Kirchenserfammtung mit einer Siede '), weiche sich, nach damasiger Beise, im Allegorian und bitissigen Sprüchen lang bin spann. Dit Begelassung solcher theologischen und Schrift- Geleryfamkeit, beborn wie aus berselben nur folgendes auch. "Wich hab, do prach er, bertigt verfangt, das Ostertamm mit euch zu ellen, ebe benn ich scheite. — Beil Christian min Keben und stechen mit Genvinn ist, so meigene ich mich feineswege, den Reich bei legten Leidend, von eine er mit dargreicht wird, aufstytnisten für die Greichtung des chein Glaudens, für die Berthelbigung des diesen Glaudens, für die Berthelbigung der bei die für dien Genäuser der die der Allegen gelich ge

"Jostecia und mannigfaltig find die Walniche und Befiredungen der Menichen; wer ist im Stande is aufquiddtent Doch insten ist ich auf zweisache zweiddringen; aufgriffliche Winsche von ewigen und himmischen Dingen,
wan inder die Schrift, von diesen aber sogt der Applete
fliche die Schrift, von diesen aber sogt der Applete
fliche die Schrift der Schriftliche und weiter
ein. Ich aber unfe das Beitgnis besten an, der ein underbatter, Zeuge im himmet ist; das ich nich aus feischüchen,
sondern zeitlichen Erinden zines Diestamm mit eus zu eifen.

<sup>1)</sup> Vitae Pontif. 435. Alber. Chron, mont, screen ju 1215.
2) Amalf, chron, ju 1215. Chron, Archiep, Amalf. 169.

<sup>4) 3)</sup> Conc. coll. Kill, 181.

wunfche; nicht um irbifden Boblfenns ober weltlichen Rub: 1213. mes willen, fondern um ber Reinigung und Errettung ber gangen Rirche und um ber Errettung bes heiligen ganbes willen" u. f. m. Rachbem Innocens über bie Lage bes beiligen Lanbes und bie sundchft ben Geiftlichen obliegenbe Pflicht es au unterftuben, gefprochen batte, fubr er, in Begiebung auf bie Nothwendigfeit einer allgemeinen Rirchenverbefferung, fort ! alle Berberbniß im Bolte gebt sunachft und porzugemeife von ben Geiftlichen aus: benn wenn ber geweihte Priefter funbigt, fo verleitet er auch bas Bolf gur Gunbe 1); und wenn jener nicht Borbilb ber Tugenb, fonbern Borganger in Luften ift, fo wird auch bas Bolf ju Ungerechtigfeiten und Schandthaten fortgeriffen. Daber enticulbigen fich bie Laien, fobalb man ihnen über ihren Banbel Bormurfe macht, und fprechen: foll ber Cohn nicht thun, mas er ben Bater thun fieht? ober genugt es nicht, wenn ber Schuler bem Lebrer gleich ift? Daber geht ber mabre Glaube ju Grunde, bie Religion wird entstellt, Die Freiheit gerflort, die Gerechtigfeit mit Suffen getreten ; baber machs fen bie Reger empor, baber mutben bie Ungetreuen, baber fiegen bie Unglaubigen."

Aus ben fiebengig Befchluffen, welche bie Rirchenver- fammlung faßte, geht gunachft zweifaches hervor:

erstens, daß man, wie gesagt, die Aufrechthaltung eis nes driftlichen Glaubens und einer driftlichen Kirche für schlechthin nothwendig hielt;

aweiens, doß Annocen, weit ensfent von dem Are thume feiner Rachfolger war, welche sich nicht mit der bochsen Gewalt begnügten, sondern auch alle untergeorde neten, nortwendigen Kreife und Absturmagen in sich vereeinigen wollten, die Buffennet des Expliches, Wischook und Priester trig forten, und eine unhaltbare Opramiet,

<sup>1)</sup> Dies ficht feineswege im Widerspruch mit bem Sabe: baf ber funbige Priefter bas Satrament nicht verunreinige ober umviktfam nache.

1215, an bie Stelle ber fo reichen, wohlgeglieberten und geords neten Rirchenverfaffung ju errichten ftrebten.

Der Inhalt vieler, nach biefen Gesichtspunkten erlassen berichtiken (3. B. ber die Kirchichen Gebeduche, die schnelle Wieberbeigung erleicher Pfrinden, die Abhatung zweimäßiger Bahlen u. f. w.) wird besser in den Kirchlichen Alterthimmen mitgetheilt; das Folgende hingegen schnicht bier eine Alfrichmer zu verdiemen.

Die Erzbifchofe balten iabrlich, mit ibren Bifchofen, Rirchenversammlungen und ftellen alle Digbrauche ab. Damit fie aber von ben Umftanben und Beburfniffen nas ber und grundlicher unterrichtet werben, ernennen fie fur ieben Sprengel tuchtige und geschickte Personen, welche ibs nen hieruber Bericht erftatten. Insbefonbere machen bie bobern Beiftlichen ftreng uber Gitten und Banbel aller niebern Geiftlichen, und beftrafen jebes Bergeben obne Dachficht. Die Bifchofe forgen bafur, bag es feiner Gemeinbe an einem tuchtigen Prebiger und Beichtiger feble. Bei jeber Stiftstirche, fo wie bei jeber Rirche beren Bermogen es irgend erlaubt, wird ein Lebrer angestellt, welcher bie jungern Geiftlichen in ber Grammatit und in allen anbern nothwendigen Biffenfchaften unterrichtet. . Um Bermirrungen gu bermeiben, foll fein neuer Donchborben geftiftet werben 1); fonbern jebe neue Unftalt fich einer bes ftebenben Regel anfchliegen.

Ge wurde verboten, daß iemand mehre Pfeinden gleichgeitig, aum Nachtheil der Gemeinde bestige, daß ein Unwissender der Gemeinde bestige, daß ein Unwissende der Gemeinde der Geschlicher Berere durch naspehöltliche Genderungen im Sinlagerungen die Untergebenen bekätige, im Bestlagter sich ohne himreichenden Grund vom niederen Richter auf dem böbern berufe, oder imm gavordigehe. — Man verzeichnete genau die Ursaden, wes-

<sup>1)</sup> Bon ben Bettelmonden, beren Entftehung in biefe Beit fallt, wirb beffer im folgenben Buche gefprocen.

halb ein Pralat ben Bann aussprechen burfe, und bebrohte 1215, ieben wiberrechtlich ober eigennuleig Bannenben mit haft ern Strafen. Con fo wad ungeilger, derertiebener Gin-benerlaß, welcher bie Achtung gegen bie Rirche untergrabe und ihre gefehlichen Bedingungen nicht berücklichtiger, nach-britälig unterfenge.

Micmand fulle in Juliuff, des fo häufig obwalcenden Bectrages wegen, Beliquier ohne Drüfung und papfilige Chauding ausseller. — Die Almofensammer wied man an, sich bescheden zu betragen und nicht in Wichtschlufern sein unanflähölige Eden zu sichken. — Afte die Bistunft verdoren alle Gestes ihre Kreit, welche Chen über ben vierten Grad der Alexandrichgeit hinaus unterpagten. — Die Zuden follten sich durch eine eigene Kriedung von den Ehrlien absorbern, niegends öffentliche Amter verwalten, umb für wucherüchde Kindermen Ertze seichen

Für bie Befreiung des heiligen Landes ergingen mehre Besteinmungen. Dem Grefen Rahmund von Toulouse verschieben, osgleich sich der Papit zu mitteren Ansichten hinneigte, nach dem Berlangen saft aller versammelsten Baker I), nur biefenigen Besteingen, welche in der Bovornete lanen; alles biefen erfeit ber Große dem Montfort.

Diese Beispiele verben hinreichen um zu beweisene daß der Papft und die Kirchenverfammlung ibre Aufmerks samtel nach eine Aufmerks samtel nach eine Aufmerks sieder Seite richteten, und die meisten fiewe Beschichte für procenaßig zur Abstellung dam auf eine Beschichte für konten. Wenn der einesvogs alles Beschloffene zur Ausschlübrung kam, und felblie ein gegober Doph wir Amnocenz außer Stande war die Leitenfahlten siere Untergebenen zu zügeln, oder alle Aufschungen der seiner Untergebenen zu zügeln, oder alle Aufschungen der seiner Untergebenen zu gegen der betweit auf eine Kirchen pur durch gefauert, aus eine Kirchen pur durch geschlich auf eine Kirchen und ausschließeiß derugt.

<sup>1)</sup> Universam fere concilium reclamabat? Alberie. 491.

1215. Much bie beutschen Ungelegenheiten famen auf ber Rirdenversammlung gur Sprache, indem Raifer Dtto feine Rechte burch einen Abgeordneten und burch bie Mailanber vertheibigen ließ. Er fant aber tein Gebor, weil er ben ber romifchen Rirche geleifteten Gib gebrochen babe, noch immer im Banne fen, gebannte Bifcofe befchuse, ein Rlo: ffer gerftort und in eine Burg verwandelt, einen papftlichen Gefanbten gefangen genommen 1) und Friedrich II einen Pfaffentonig gescholten habe. Nochmals murbe biefer be= fidtigt, und hieburch nochmals bem Dapfte mittelbar bas Recht eingeraumt, uber Streitigfeiten folder Art in bochfter Stelle gu entscheiben. Much batte Innoceng bis jebt feinen Grund, Friedrichs Erhebung gu bereuen. Schon am amolften Julius 1213 fchrieb biefer von Eger aus 2); "burd bie Gorgfalt bes Papftes, feines größten Bobltbaters, fen er beichust, erhalten und auf ben Thron erhoben morben : mofur er ibm und feinen Rachfolgern mit bemuthigem herzen und frommem Gemutbe Chrfurcht und Geborfam. nach Beife feiner Borfahren perfpreche. Er verlange nichts. als mas bes Raifers fen, beffdtige bie Rechte ber Rirche. und gebente fie eber ju mehren, als ju minbern. Dem gemaß verftatte er ben Geiftlichen freie Bablen und freie Berufung nach Rom, entfage ihren Erbichaften und berfpreche fur Ausrottung ber Reger au forgen. Desgleichen laffe er ber romifchen Rirche alle Befigungen bon Rabitos fani bis Ceperano, bie Mart Untona, bas Bergogthum Spoleto, Die Graffchaft Bertinoro, bas Grarchat von Rapenna und bie ganber ber Markaraffinn Mathilbe. Er werbe ferner bas ficilifde Reich, Rorfifa und Gardinien, und alle ibr fonft auffandigen Rechte und Befigungen, wieber erwerben ober vertheibigen helfen."

Ferner flellte Friedrich am erften Julius 1215 in

Godofr. monach. zu 1214. Richard S. Germ. 989.
 gunig Spic. eccles. Th. XV, urt. 79. Ried cod. I, urt. 331. Baron, de monarch, Sicil. 829. Wurdtw. aubrid, II., 118.

Strafiburg eine Urfunde aus 1), bes Inhalte: "um fo: 1215. wohl fur bie romifche Rirche, als fur bas ficilifche Reich gebuhrend gu forgen, befchließen, bewilligen und verfprechen wir, gleich nach Empfang ber Raiferfrone unfern Cohn Beinrich, ben wir nach eurem Muftrage in Palermo gum Ronige fronen lieffen, aus ber vaterlichen Gemalt ju entlaffen und ihm bas gange ficilifche Reich vollig und uns ter ber Bebingung abgutreten, wie wir es von ber romi= ichen Rirche inne haben. Wir werben uns von ber Beit an nicht mehr Ronig bon Sicilien nennen, noch als folden benehmen; fonbern bies Reich, nach eurem Bobibefinben, bis gur Grofiabrigfeit unferes Cobnes, in beffen Ramen burch eine tuchtige Perfon verwalten laffen, welche in Sinficht aller Rechte und Leiftungen, ber romifden Rirde verantwortlich ift. Dies geschieht, bamit ber Umftanb bag wir burch gottliche Fugung gum Raiferthume berufen find, auf feine Beife bie Meinung erzeuge, als mare jenes Reich mit bem Raiferthume irgend verbunden, woraus fowohl fur ben apoftolifchen Stubl, als fur unfere Erben. leicht ein Unglud entstehen fonnte."

Durch dies Berthrechen Kriedrichs schienen alle Gefahren befeitigt, welche aus seiner Erbebung sir die die Kreuzuges augen brobten; und dem sein Gelüdde eines Kreuzuges auch dieseinigen Wähnsche des Pauftes ihrer Erstütlung nabe, welche, nach dem Gelingen fall alles Begweckten, allein noch übrig, aber besto lebbafter und emflicher waren. Nichts durfte das christliche Abendland für unmöglich hatten, wenn Männer, wie Innocen III und Hiedrich if, an der Geißt aller geistlichen und weltlichen Angelegenheiten, in Einstalteit und Freundschaft würften.

N. Regesta Honor. I, 146. Martene coll. amplies. II, 1242. Tecleschi 384. Daß birfer Bertreag wirftlich geschießen wurde, gest nicht nur aus ber littunde im vatstanischen Archive, sondern auch aus dem spätern Brießwechsel donorius III mit Kriedrich II unwidersprechtlich herror.

III. Banb.

1215. Um die Genueser, Pissaner und Lombarden auszusschnen, beren Fehden dem bevorstehenden Kreuzzug dussers siehen musten, wollte Innocuta, perssindis siene Siedde und Landschaften besuchen, '1). In Veruzia aber erzeist ihn unerwartet ein verticksigens, schwell diesenden nehmenden Kreu-

Am 16ten August erwöhlten die Karbindle dem Karbinal Kämmerer Geneius von Sabellis zum Papst, welcher sich dem Innere Jonorius der britte beliegte \*). Es war eine sehr schwere Ausgabe, der Nachfolger Innocenz des britten zu senn; und gleich sower. Donorius mochte num auf dessen Bahm unveränderlich sortzeichn, oder seiner eiz genen Natur solgend, davon abweichen. Der, alle himbemisst eine angerische seinigende, über alles niedere Areiben sich erhebende, oder hinausgerückte Derre

<sup>1)</sup> Simon Montf. chr. ju 1216. Chron. Udalr. August. Martin, Fuld. 1699. Ghirard. I, 118.

<sup>2)</sup> Regesta Honor, III, Zahr 1. tirf. 1. Waverl, annal. Math, Paris 206. Rich. S. Germ. 393. Extense chron. 303. Monach. Patav. 670. Rad Guil. Armor. 89 hirt Immers midt Dilk, fone bern oß ju wiel in ber Krenftelt. — Der beitigen Lutgarbe morb offenbart, er sich and bei Gründen im Fegefener, welche Malvenda 49 aus Addung verfchweigt.

Pellini I, 235. Acta Sauct. Mai. Propyl. Chronol. hist. 84.
 I Cittadini di Perugia costringero ad eleggere Onorio. Bonon. hist. misc. Bullar. magn. Rom. I, 65. Ursperg. chr. 838.

scheggist Innocenz bes britten, war nicht in Honorius :1216, vielmehr begeichnet bieser felisk ben christlichen Mittespunkt seines Wessen, wardenst umd aufrichtig, mit den Worten: "ich will sieber in Mitte verladen, als mit Strenge !)."
— Er entwickt in seinen Versen der weckselfeitigen Anstickten und Gründe minder umfährblich, als Innocenz III; es mangelt ber imflisse Schorffinn und die an jeder Seitele durchblickende Übertigendeit des höchsten Wickers auf Erden bern: — dasgen, geich sich honorien Versen in der feinem hohen Veruse etwas zu vergeden, irgand möglich sit) västerlich arthem, pun Versehung binkenkend, nachgebend und von der Strenge des Erfehung binkenkend, nachgebend und von der Strenge des Erfesse entwieden.

In biefen Sinne, verlangte honorius, sollten auch bie weltlichen Fürsten ihre Unterthanen beberrichen, - und so ficknen bie friedlichen und reumblichfen Berhältnisse zwischen ber geistlichen und weltlichen Macht beworzuschen; wenn anders die leigte ber irigen Hossimung entligste: ein perifonlich milter und in allem Erlaubten nachgiebiger Papst fanne oder werde auch die Jauptsflügen des Papstihumes sociales untertagen inssigne.

1) Volo procedere mansuctudine potius, quam rigore. Regesta Honor. Zahr IX, 16, 25, 338; unb Zahr I, 30, 33, 44, 61, 76.





Jaiser Friedrich

# Siebentes Buch.

Bon der Erhebung Papft Honorius des dritten, bis zu dem Tode Kaiser Friedrichs II. (Bon 1216 bis 1250.)



## Erftes Sauptftud.

Der erfte und wichtigfte Gegenftand ber Thatigfeit Papft 1216. Sonorius bes britten war bie Unordnung und Beforberung eines neuen Rreugzuges 1). Gleich nach feiner Bahl ftellte er in Runbichreiben bie Roth bes Morgenlandes allen Chris ften bar, und verwies auf bie bereits beshalb gefagten Rirchenbeschluffe. Diemant, fo lauteten bie erneuten Gebote, folle einzeln aufbrechen, weil nur burch umfaffenbe gufammenftimmenbe Maagregeln etwas Großes erreicht werben fonne; niemand burfe fich eigenmachtig vom Gelubbe ents binben 2); boch folle benen, welche unfahig maren in eis gener Perfon bein Buge beigumobnen, jebe ben Rreugfabe rern verfprochene firchliche Begunftigung ebenfalls ju Theil werben, fobalb fie anbere tuchtige Danner fur fich ftellten und ernahrten '). Den Geiftlichen befahl Sonorius bei Entrichtung bes ausgeschriebenen 3mangigften mit gutem Beis fpiele vorangugeben, und verlangte: auch bie gaien mochten biefe Abgabe von allen beftanbigen und unbeftanbigen Gin= nahmen, fpateftens bis jum Dai 1217 an bie beauftragten Derfonen gablen. Siebei fanben fich aber große Schwie-

<sup>1)</sup> Regesta Honor. Jahr I, epist. 2, 8, 10. Mscr. in Archiv.

<sup>2)</sup> Reg. Honor, 1, 142. - 3) Reg. Honor. 1, 52, 104

1216, rigkeiten: benn manche beutelten eigennutig bie Worte bes Gefetes gu ihrem Bortheile, ober boten Erzeugniffe fatt bes in ber Ferne allein brauchbaren Gelbes, ober verweis gerten alle Bablung 1). Unbere tabelten bie gur Bebung bes vollmachtigten Perfonen, lehnten aber ben Auftrag, in fleis nern Begirten bie Sammlung felbft gu übernehmen, in ber Soffuung ab, bas Gange gu vereiteln, weil alsbann iene Sauptfammler bei allen einzelnen umbergebn , abichaben. prufen und beitreiben mußten. Der Papft that alles mogliche, um biefe Ubelftanbe burch nachtragliche Borfchriften gu befeitigen. Der Zwangiafte, fo beißt es in benfelben, foll baar, und wo moglich auf einmal fur brei Jahre begahlt werben. In jeber Stabt ober in jebem Sprengel leiten vier bis funf Beifiliche ober Laien guten Rufs bie Be= bung; und mit ihnen ber Bifchof, fofern auch er, afeich jenen. bas Kreug genommen hat. Diefe ernennen alle ubrigen Einfammler und fuhren fdriftlich eine genaue, ben Groffs meiftern ber Orben und bem papftlichen Gefanbten abgule: genbe Rechnung uber Ginnahme und Ausgabe. Die Ber= theilung erfolot porzugsweise an bie Urmen bes einzahlenben Sprengels; banit jeboch bas Gelb nicht porber per= geubet merbe, wo moglich, erft bei bem Abfegeln nach bem Morgenlande.

Dit Ernft ermahnte Sonorius ferner alle Chriften, jebe ben Rreuggug fforenbe gebbe bei Geite gut fegen 2); aber nicht einmal biejenigen gehorchten , welche um Gulfe baten (wie Untiochien, Urmenien, bie Ritterorben, Benedig, Ep= rus, Konftantinopel), wie viel meniger biejenigen, melde Beiftand leiften follten. In Deutschland batte fich Raifer Otto bem Ronige Friedrich noch immer nicht unterworfen ; England, Frankreich und Spanien maren in außere und innere Rriege verwidelt; Die Albigenfer in Gubfranfreich

<sup>1)</sup> Reg. Honor. I, 255, 311. Würdtwein subsid. III, 43, 49. 2) Reg. Honor, I, 10, 14; II, 559 - 562. Rayn. 3u 1217. No. 19.

und die unglaubigen Preugen und Lieflander theitten bie 1216 Rrafte der Areugiahrer; Die nerbifden Reiche kunnten ihrer bis entfermung wegen nicht bedeutend einwirfen '); und von 1217. ben italienischen Staaten und Stadten that die eine Salife immer das Gegentheil von dem, was die andere bei stable 1:

Anbreas II von Ungern mar ber einzige Ronig, wels der ernftliche Unftalten traf, ben Rreugzug nach Sprien angutreten : aber ein unerwartetes Greignift batte beinabe bem gangen Plane eine anbere Richtung gegeben. Rach bem Tobe Raifer Beinrichs von Ronftantinovel, wollte nam= lich eine Partei ben Gemabl feiner Schwefter Jolante, ben Grafen Peter von Murerre, auf ben Thron erheben; bie anbeite erklarte fich fur ben Ronig Unbreas, melder 30lante, bie Zochter bes Grafen Peter geheirathet hatte. Fur jenen fprach bie nabere Bermanbtichaft mit bem flanbrifchen Saufe, fur biefen bie groffere Dacht. Gine Berbinbung bes griechisch : frankischen Reiches mit bem ungerischen batte jenem vielleicht Dauer und Feftigleif verlieben und bie Turten fur immer von Europa abgehalten; aber burch bie febr unzeitige Giferfucht Benebigs gegen Ungern fiegte Deter ob, und Ronia Unbreas mar weit entfernt, feinem nach ber Raifermurbe fehr begierigen Schwiegervater feinbfelig in ben Beg ju treten. Unerwartet langte Graf Deter mit feiner Gemablinn in Rom an und feste bem Papfte mit Bitten, Flichen und Befchworungen fo lange gu, bis er ihn am neunten April 1217 in ber Corenafirche aum Raifer fronte 3); obgleich Sonorius bie Burudfegung, bes Ronigs von Ungern innerlich migbilligte und fich gewiffermaagen beim Da= triarchen entschulbigte, bag er anscheinend in beffen Rechte" eingegriffen habe.

<sup>1)</sup> Der Kenig von Normegen naben inbeffen bas Kreus und verfprach hulfe. Reg. Hon. 1, 306; XI, 367.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. I, 189.

<sup>3)</sup> Engels Befch. von Ungern I, 297. Reg. Hou. I, 211, 525.

#### 314 Gicbentes Bud. Erftes Sauptftud.

Bu gleicher Beit fchrieb er nach Ronftantinopel '): "nur in ber Ginigfeit liegt eure Rettung, und ihr fend alle um fo mehr verpflichtet Friedensliebe und Daffigung zu zeigen. ba bie ungufriebenen Griechen burch jeben Streit ber Abenbs lander neuen Muth und neue Kraft befommen, und bie Laien. wenn man fie ubereilt bannt, ben Rrieg laffig fubren. Des: halb enticheibe ich, nach reiflicher Uberlegung : bag alle Streit: fragen über Berausgabe ber Rirchenguter, Abgaben und ans bere Freiheiten fur jest Schlechthin auf fich beruben und nicht aur Erbobung ber Spaltungen nochmals angeregt merben follen." - Dit abniichen, febr weifen Ermabnungen ent= ließ er ben neuen Raifer, welcher nebft bem papftlichen Ge= fandten Rolonna bie Ginlabung Theobors, bes Beberrichers von Epirus, annahm, burch biefes Land auf bein furgeffen Beae nach Konftantinopel ju reifen. Beibe aber murben von Theobor verratherifch gefangen; und ebe bes Papftes und bes Ronigs von Ungern ernfte Furfprache etwas wirfte. ftarb Peter im Gefangnig, und bas franfifch = griechifche Reich fab fich binnen gwolf Sahren gum britten Dale obne Saupt 2).

Unterbeß hatte ber Adnig von Ungern ein ansehnliches geschunkte, und brach (nachbem der Popt alle für die Ruhe und Nerwaltung sienes Arches krieber getroffenen Bescherungen bestärft, im August 1217-gen Spaderro auf. Bu ihm gesellten sich piele, besonders beutsche Krieber und Präserten 3. der Grooge Exposit von Dieterech und Präserten 3. der Grooge Exposit von Dieterech und

<sup>3)</sup> Reg. Hou, H., 575. Edwiska wom Kayak 1217.
3) Reg. Hou, H., 544.—546., 717. Den mitgefongenen @quaten field Edwisker fort, mit and Reg. Hou. I., 881. 882. parvengents bed. Selfires addicte feine Gerushaung. Alperth 494. Degloto 340. Mineric elgen Hollow. I. 188. 7. 20. 2007. 2007. 2007. Great hollow. I. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007. 2007.

<sup>3),</sup> Herm. Altah. 1217. Erf. chr. S. Potrin. Avent. VII, 8, 5. Reg. Hon. I, 241, 231. Chr. Udalr. Aug.

Dtto von Meran, ber Ergbifchof von Galgburg, Die Bi: 1217. fchife von Bamberg, Beig, Utrecht und Dunfter, bie Grafen von Playen und von Bogen u. a. m. Begen ihrer Aufnahme batte ber Papft bereits an viele Geeftabte gefchrieben, nochmale vor jeber Bereinzelung beim Uberfchiffen gemarnt, und bas Mussonbern ber Weiber und ber Untquas lichen ernftlich anempfohlen 1). Uber Copern gelangten alle nach Afton und brangen, weil fich bie fchwachern Turfen gurudgogen, im Dovember 1217 vermuftend bis gum galis laifchen Deere vor 2); mußten aber bann balb nach Atton gurudtebren, weil es in biefem unfruchtbaren Sabre mehr noch als gewohnlich an Lebensmitteln gebrach. Gleich pers geblich mar bie Umlagerung bes festen Schloffes auf bem Berge Tabor; und bei einem britten Streifzuge um Beib: nachten, mare ein großer Theil bes Beeres in ber Gegend von Carepta aus Mangel an Rleibung, Sola und Rabrung faft umgefommen. Much ftellte fich bei biefen, mehr Raubereien als einem Rriege gleichenben Unternehmungen bie off gerugte Uneinigfeit und Unordnung wieder ein 3); befonbers flagte man, bag bie Baiern gigellos bie drifts lichen Garten gerftort, Geiftliche aus ihren Wohnungen ge= jagt und felbft Chriften umgebracht batten.

Im Frublinge bes folgenben Jahres ftellte man Cafa: 1218. rea wieder ber und befeftigte einige Burgen; ale aber ber Ronig von Enpern in jener Stadt farb . und ber obnebin frante Ronig von Ungern uble Radrichten aus ber Seis math erhielt, fo befchtog er bie Rudtehr 1). Bergeblich fuch:

<sup>1)</sup> Reg. Hon. 536 - 537, 539.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. II 739. Abulf. ju 1217. Hist. des Tem-

<sup>3)</sup> Bernard, thesaur. 821. Vincent, Spec. XXX . 79.

<sup>4)</sup> Neuburg, chr. Hung, reg. spist, 1193. Sannt. 206. Math. Paris 201. Vitr. hist. Hier. 1180. Guil. Tyr. 63f. Guil, Armor. 91. Dandolo 840.

## 316 Siebentes Bud. Erftes Sauptftud.

1218: ten ihn die übrigen gu langeren Bieben zu bereden, vergeblich schatten sie wer eine Seigheit, vergeblich schat ihn
ber Patriarch in den Bann: er brach aus, erreichte aber
erst nach manchen Unställen sein Beich, und mochet als einzigen Gewinn der Unternehmung die in aller Sit gusammengekausten Resignien derrachen: den Roof des beiligenGreden und der heitigen Wargarette, die Schied des
Aposta Arons und den Bartholomaus, ein Stick von der
Ruthe Aarons und einen von den Krügen der hochzit
gu Kana ').

1217. Gleichzeitig mit bem Ronige bon Ungern und ben oben genannten Furften, rufteten bie Umwohner bes Rieberrheins. und insbesonbere bie Burger ber Stadt Roln, eine Rlotte von 300 Schiffen aus, um bamit nach Palaftina gu fegeln ?). Uber Rompoftella, ben beiligen Ballfahrtsort, erreichten fie Liffabon, mo ihnen Ronig Alfons II und bie bortigen Temps ler porffellten ; baf Liffabon um bie Beit bes ameiten Rreusanges pon ibren Borfabren auf rubmliche Beife erobert .). und jest zu einer gleich preiswurdigen That fo ermunfchte als bringende Gelegenheit vorhanden fen. Die Rriefen woll's ten fic burch nichts von ber punttlichen und eiligen Erful: Inng ibres Gelubbes abhalten laffen und fegelten mit acht= gia Schiffen babon; bie ubrigen, an ihrer Spise bie Grafen Bilbelm bon Solland und Georg bon Bais ober Biba, behamteten bingegen : fie tonnten, ber icon fo weit por= gerudten Sabredgeit balber, Sprien nicht obne Gefahr erreichent auch werbe man por ber Untunft Ronig Friedrichs in ienen Gegenben nichts' Erhebliches unternehmen. Dem gemaß umlagerten fie mit ben Portugiefen : Ulfagar, fcblugen bas jum Entfage berantudenbe mantifche Seer und

<sup>1)</sup> Engels Befd. non Ungern .I , SOI.

Sanut. 207. Math. Paris 207. Vitriac. higt. Hier. 1181.
 Oliv. Dam. 1401. Godofr. mon. Reg. Hon. II, 817, 820, 857.
 Alberic. 496. Neutville I, 112.

<sup>3)</sup> Buch III, G. 558.

eroberten am 21ften Oftober 1217 jene Reffung. Bon bie: 1217. fen Greigniffen erftatteten bie Kreugfahrer bem Papfte Bericht und baten: er moge ihnen erlauben, noch ein Sahr in Portugal ju verweilen, und firchliche Begimftigungen eben fo bewilligen, als wenn fie bas beilige ganb erreicht batten. Sonorius aber gab jur Antwort: "alle Glaubige . in Spanien mochten fich burch jenen Erfolg ju neuer Thas tigfeit angeregt fublen : bie Errettung Palaftinas bleibe aber fo febr bie Sauptfache, bag er von buchftablicher Erfullung bes Gelubbes nur biejenigen entbinben fonne, melden alle und jebe Mittel fehlten, bie Reife fortaufeben, ober welche bei ber Belagerung von Alfagar ihre Schiffe bergegeben hatten, um Kriegszeug baraus zu fertigen." Diefem Befehle gehorchend, fegelten bie Rreugfahrer im Fruhlinge 1218 1218. von Liffabon ab, erreichten aber, ba Sturme fie nach Barcellong, Marfeille, Difg, Genug und Meffing gerffreuten, erft fpat und nur jum Theil bie fprifden Ruften.

<sup>1)</sup> Saxii pont, Arel. 273 gu 1214.

<sup>2)</sup> Eunig Reichsarchiv p. spec. cont. I. Fortf. 1. von faisert. Erblanden, Urf. 1. von 1216.

<sup>3)</sup> Reineri chron, şu-1217.

#### 318 Giebentes Bud. Erftes Sauptfind.

213. meiche gwischen Dergoge Andrig von Boiern und bem Phalgareien Heinrich über die Belednung mit der Meinspial, ausbrach '). Ja wenn nicht Lehns und Erd-Affipraiche der dahreit gufammeingekommen wären, daß Ludwigk Sobn Stehn fin mit Seinriche Ancher Agneb verlöhe, so michte bei Kinigs Wille schwertlich größeren Unruhen vorgebeugt baben.

Gine aweite nicht geringere Gefahr neuer Berwirrung entftant, als Bergog Bertolb V von Baringen im Jahre 1218 finberlos ftarb. Comer mar es ju enticheiben, mas in beffen reicher Erbichaft Allobe, mas eroffnetes Reichslehn fen; und noch fcmerer um bes alten, nur auf mannliche Erben gebenben Lehnerbrechts willen, alle Unfpruche ber weiblichen Erben und ber Debenlinien gurudgumeifen, Durch Friedrichs Milbe und Rachgiebigfeit tamen indeß gutliche Bereine ju Stanbe, und ba er nicht alles jum Reich eingieben fonnte, mar ibm eine Beriplitterung ber Befigungen . mobl lieber, als wenn fie in einer Sand geblieben maren. Graf Ulrich von Ruburg, ber eine Reffe Bertolbs von feiner Schwester Unna, erhfelt einen großen Theil ber buraunbis fchen Erbguter 2), Graf Egeno von Urach, ber Cobn feis ner zweiten Schwefter Ugnes und bie Gobne feines Brubers Abalbert von Ted, erhielten bie meiften Allobiatbes figungen in Schwaben. Giniges nahm ber Graf von Sas vonen und ber Bifchof von Laufanne, einiges überlieff man machtigen Baronen; Freiburg, Bern und Golothurn murben freie Stabte; Breisgau und anberes Lehn gab Friebrich bem Markgrafen hermaun V von Baben; Burich , Die Grafs fchaft Rheinfelben und manche anbere Stabte. Guter und

<sup>1) 3</sup> fcotte I, 440. Gemeiner Chronif 304. Avent. ann. VII, 8, 1-2. Tolner 35. Orig, guelf, III, 217. fur die Jahre 1214-1216.

<sup>2)</sup> Pfister II, 291. Schöpfl, hist. Zar. Bad. I, 41, 201 — 233. Sad,6 Gesch, von Baben 146. Frauenmunsterurk, I, 178, wo Bertolb judex constitutus et advocatus von Burich heißt.

Bogteien behielt er fur bas Reich, ober vielmehr fur fein 1218. Saus.

Mil biefer Gewinn mar inbeff miber Dtto IV nicht entscheibenb : beun ob er gleich feit ber Dieberlage bei Bouvines fich auf ben Schut feiner Erblande befchrantt 1). und Rebben nur mit ben nachften Nachbaren, bem Eribis fchofe von Bremen wegen Stabe und bem Ronige von Danemart megen ber Grengmarten geführt batte; fo trat er boch noch immer, bem Konige Friedrich gegenüber. als Raifer auf. Dach Offern 1218 erfrantte er aber und gerieth, als Fieber und Durchlauf fich mehrten, in bie fcmere Beforanif, er werbe ansgeschloffen von ber Gemeinschaft ber driftlichen Rirche babinfterben. Deshalb berief er ben Bifchof von Silbesbeim, ben Mbt von Baltenried und ans bere fromme Manner, um von ihnen Rath und Troft zu empfangen. 216 biefe jeboch, aus innern ober außern Grun= ben, abgerten, fo gab er bem Probfte gu G. Burfarb in Salberftadt eine allgemeine eibliche Berficherung, er wolle ben papfilichen Befehlen gehorchen , und marb bierauf vom Banne losgefprochen. Um folgenben Tage beichtete er bem Abte von Battenried umftanblicher feine Gunben, fein ge= gen Rirche und Papft begangenes Unrecht, und wieberholte fur ben Fall ber Berftellung feiner Gefundheit jenes Ber= fprechen bes Gehorfams, jeboch mit Borbehalt feiner Rechte an bas Reich. Diefe Musnahme bob gmar jenes Berfpreden in ber Sauptfache wieber auf : aber bie Bijchofe und Abte wollten mit bem Sterbenben baruber nicht habern, und honorius genehmigte fpater ihr Berfahren. Rachbem Dtto, jum fartern Beweife feiner Reue, fich batte auf eis nem Teppich ausftreden und von Prieftern bart geißeln laffen, empfing er Abendmahl und lette Dlung, und ftarb breis undviergig Sabre alt am 19ten Mai 1218 in ber Bargburg 2).

<sup>1)</sup> Wolter 56, Anon, Saxo 219, Auct, Danie, bei Ludw. No. 6. Vol. IX, 154.

<sup>2)</sup> über Tobesjahr, Tobestag und beim Tobe gegenwartige Per-

In biefer felbigen Beit, wo mit Dttos Tobe bie Belfen nieberfanten und ihre Gegner fuhn emporfliegen, bob

sann finden fic viele Albeneichungen. Den ISten Wal 1218 hoben Alb. Stad., Chron, Due, Brunve, I., Lüneb. chron, Leibn, 174. Godofr. mon, hat den ISten Mil. Seich noch Alberie. 498. Urspu, chr. 834. Gail, Armors, 9. Nach Stadwegii chr. 272 soats Ditto Rerbnd: "o Gotte, gled einen guten derem, der bei Wolf regiere." über Detes Alter fiche die Orie, good! III, 283.

<sup>1)</sup> Martene thesaur. III, 1874.

<sup>2)</sup> Lünig cod, dipl. I, 365. Orig. guelf. III, 345.

Friedrich II, als gnadig herablassender Konig, ein Kind aus 1218. ber Taufe, auf bessen Jaupe, nach dem surchtseren Unstergange aller Hohenstaufen, Deutschlands Krone geseht ward 13: — es war Kuboss von Jobsburg 13: 36

Der Aob Ortos dieberte vielerlei in dem Planen und dem Benehmen aller Parteien. König Kriedrich trachtete aunchift nach der Kalferfrone und nach der Techeung seines Sohnes heinfein jum römischen König; Papil Somerius, welcher jenn giehre auf seine Welse mit dem Autreten des Kreuzzuges gedrangt hatte '), bielt dagegen alle himbernisse isch fir gehoben, machte die Kalfertrönung gewissenmaßen davon abhänglig, und somte dei dem gewissen Werperschen Kriedrichs, die deutsche und siellich konnen in zu vereinen, bestien Abschieden Ausgeauf der Erheben der Bereiten des die Kriedrich und bie Erheben, dem Konige und dem Papike, entstand hierüber ein Briefwechsel, dem vielen keine die fiele Kriedrich den wir isten Welskrafte werden, ausschlichte ein Briefwechsel, dem wir isten Welskrafte werden, ausschlichte mitbelien.

<sup>1)</sup> Guilliman Habsb. 77 nach einer Urtunde. Im Mai 1218, Roo 6,

Regestis bes. honorius befinden, find vom Februar 1219.
3) Reg. Hon. I, 359, 860. Der Ubt von S. Gallen erhielt für

feine Perfon die Erlaubniß, eine mitra gu tragen. 861.

## 322 Giebentes Bud. Erftes Sauptftud.

1217 und vollsf\(\hat{a}\) beigen Sammlung p\(\hat{a}\) p\(\hat{b}\) flicer und balfeilicher bie Briefe im 'batifanlichen Archive f\(\text{u}\) bei Soler Sahre 1213 und 1218. 1218 feine Spur weiterer Berhandlungen; so baß man zweifeilhgit bielit, ob sie bloß m\(\hat{u}\) build big pricht wurden, ober verloren gingen, ober pa aus unterboden waren. Deten der verloren gingen, ober pa aus unterboden waren.

1219, fio lebhafter erscheint ber Briefwechsel im Sabre 1219.
Omorius hatte bem Könige von ben Geschren Nachricht gegeben, wedde (wie weiter unten im Aulammenhange ergablt werben soll) bas vom Könige Sohann aus Erzien mehren foll) bas vom Könige Sohann aus Erzien meh ihn betynten gesschret von Damiette berebeten, umb ihn betydalb gur ernstlichen Beschleunigung bes Kreutzugeges ermahnt. Friedrich antwortete am 12ten Januar 1219 aus Gagenou 1:

"Bir erfennen bie bringenbe Rothwendigfeit und bas ... Berbienft bes Kreugzuges, und haben barüber nicht allein in Rulba verhanbelt, fonbern werben auf bem jum vier= gebnten Darg 1219 in Magbeburg angefesten Reichstage mit noch großerem Erfolge mirten; inbem wir, nach Befeis tigung fruberer Streitigkeiten, ju anfehnlicher Dacht gelangt find und bei ben Surften leicht basjenige burchfeben, mas jum Bortheile und gur Ehre bes Reiches bient. Damit aber ber große 3med ficherer erreicht werbe, fo eröffnet ourerfeits allen befreugten Rurften und Pralaten, baf ber Mann fie treffe, wenn fie bis Johannis ben Bug nicht an= treten: entbinbet niemanben bom Gelubbe, ber nicht nach unferer und ber Furften Meinung gur Bermaltung bes Reichs nothwendig gurudbleiben muß; befehlt allen, baß fie ben bon uns gefetten Stellvertretern in unferer Mbmefenbeit Beborfam leiften; bannet ben Pfalggrafen Beinrich und bie Stadt Braunichweig, wenn fie mit Musbanbigung ber Reichsfleinobe langer gogern. Durch biefe Mittel wird Chrifti Ungelegenheit ohne Schwierigfeit jum Biele geführt merben, und jebe etwa fruber vorhandene Entichul= bigung babinfallen. Überhaupt fonnt ibr euch von ber

Reinhöft unseren Abschien und davon leicht überzeugen, 1219, daß wir zeither in Deutschland nur durch diesenigen aufgestien worben sind, welche zwar guten Willen gur Schau tragen, aber der Wahrheit nach bosen Willen begen."

Der Papft genugte unverzüglich allen in biefem Briefe ausgebrudten Bunfchen 1): er nahm ben Ronig und feine Kamilie in befonberen Schut, beftatigte bie von ihm gefetten Stellvertreter, wies alle Pralaten an fur bie Rube Deutschlands nach Rraften ju mirten, bannte bie miberrechtlich Bogernben und befahl bem Pfalggrafen Deinrich bie Reichstleinobe herauszugeben. Dem Ronige fchrieb er noch insbesonbere 2): ihm mare ber Ruhm ber Errettung bes beiligen ganbes vorbehalten, benn bie Chriften hatten alle Soffnungen auf ihn geftellt und bie Unglaubigen furchteten fich fo por feinem machtigen Urme, bag fie alaubten. bei feiner Erscheinung bleibe ihnen fein anberer Musmeg. als bie Blucht. Dbgleich ben Gerufteten jebe Bogerung fchablich fen, wolle er bennoch bie Frift bes Mufbruchs von Johannis bis Michaelis verlangern, weil, nach Friedrichs Berficherung, bie Borbereitungen unmöglich eber beenbet fenn tonnten. - Diefe papftlichen Schreiben beantwortete Friedrich am 16ten Junius 1219 in Musbruden bes berge lichften Dantes 3). Ruhmehr fen allen Furften und Dralaten, welche auf bem bevorftebenben nurnberger Reichs= tage vielleicht bem Rreugzuge miberfprochen batten, feber Einmand abgeschnitten. Gollte aber von benen, bie gern Unrube und Argerniffe beforberten, beim Papfte etwas gegen ibn angebracht werben, fo moge er fein Dhr folden Berleum= bungen verschließen.

Daß aber in Rom über ihn mancherlei Rlage erhoben

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, 273, 278, 279, bom achten u. 18ten gebr. 2) Reg. Hon. III, 288 und 458. vom 18ten gebr. und vom

<sup>18</sup>ten Mai. 3) ibid, III. 581.

#### 324 Siebentes Bud. Erftes Sauptftud.

1219. merbe, batte Friedrich guerft aus ben Berichten bes Bifchofs von Brunduffum, bann unmittelbar aus Briefen bes Pap= ftes erfeben 1); worauf er fich in zweien Schreiben vom gebnten Dai und vom fechsten Geptember 1219 aus UIm und Sagenau, über bie Sauptvuntte folgenbermaagen vertheibiate: "bie Radrichten, welche ich von bem Bifchofe bon Brunduffum empfing und bie Briefe, welche mir euer Unterhelfer 2) überbrachte, haben mich fehr beunruhigt. 36 febe baraus, bag man mich verleumbet, als beleibige ich bie Rirche; welche, wie ber gangen Belt befannt ift; für mein Bobl weber Unftrengungen noch Ausgaben icheute, mich fo lange mit ihrer Milch nabrte und enblich mit Gottes Gulfe au festerer Dahrung erzog. 3ch weiß febr wohl, bag bie, welche gegen bie romifche Rirche aufzutreten magen, aus bem Relche Babplons trinten, und hoffe, bag man mich niemals in meinem Leben mit Recht bes Unbantes gegen meine beilige Mutter werbe beschulbigen tonnen 3). Man flagt mich an, erftens : ich wolle meinen Gobn Beinrich zum romifchen Ronig mablen laffen, und baburch, gegen mein Berfprechen, bas beutsche und ficitifche Reich vereinigen. Sierauf antworte ich mit reinem Gewiffen; wenn mein Cobn nach Rath ber Surften gum beutschen Ronig gewählt murbe, fo gefchabe bies nicht, um beibe Reiche gu vereinigen, fonbern bamit in meiner Abwefenheit, ju Chrifti Ehren, beffer regiert werbe und bamit es meinem Gobne, im Fall ich etwa ffurbe, leichter fen, bas ihm in Deutschland befanntlich gebubrenbe Erbaut zu erhalten. Sonft verbleibt er euern und ber romifden Kirche Unordnungen unterworfen '), bie ibn in feinen Rechten befchuten moge, wie fie mich befchust und erhoben bat."

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, 527; IV, 572. Den Brief bes Papftes an ben Raifer habe ich nicht im papftlichen Archive gefunden.

<sup>2)</sup> Subdiaconus,

nunquam — poterimus toto tempore vitae nostrae ingratitudinis argai.

<sup>6)</sup> relinquentes filium in dispositione ecclesiae etc.

"Wan beschutdigt mich, zweitens; daß ich die Freiheit 1219. bet gestslichen Bahlen durch weltlichen Emplus sidre, ich din aber nie der Bahlefreiheit zu nache gerteen und habe nur in sehr wenigen Källen, ohne Zudringlichteit und Gewalt, eine Bilte oder Empsehung an die Wähler oder an euch erzeichen lässen.

"Die versprochene Absendung von Bevollmachtigten habe ich ferner nicht aus Berachtung unterlassen, sondern weil die Geschäfte zeither noch unbeendet und vollständige

Berichtserstattungen unmbalich maren."

"Eben fo fallen bie mehrfachen Beichulbigungen babin, als mare ich euren Rechten im Rirchenftaate ju nabe getres ten: Benn fich ber Gobn bes Bergogs von Spoleto in ber Unterfcbrift einer Urfunde Ber'og nennt, fo mogt ihr über bie beutsche Gewohnheit nicht bebentlich werben, nach welcher fich bie Gobne von Bergogen auch Bergog gu un= terfcbreiben pflegen, felbft wenn fie fein Bergogthum befiben. Wenn fonigliche Briefe mit biefem ober jenem Berlangen auch an Orte bes Rirchenftaates fommen, fo rechtet nicht über bies Berfeben, ba bie beutschen Reichsschreiber nicht miffen, mo jene Orte liegen und welche Rechte ans bafelbft guftehn. Daffelbe gilt von unfern Beauftragten. Solltet ihr aber glauben burch einzelne Schreiben, Befehle, Berleibungen u. f. m. verturgt gu fenn, fo wird eine na= bere Prufung und Darftellung bie Schwierigfeiten und Bormurfe leicht beben. Im gangen tonnen biefe jest teine Bebeutung baben und nur Rleinigkeiten betreffen, ba wir euch und allen feierlich erflart haben; bag jebe etwanige Sobeitsmaagregel ober Berleibung im Bergoathume Gpos leto, bem Rirchenftaate und ben Befigungen Dathilbens nichtig fenn folle." - Um biefelbe Beit ') ftellte Friedrich bem Pabfte nochmals eine besondere Urfunde aus, woburch er bie Freiheit ber geiftlichen Bablen beftatigt, Die Bent

<sup>1)</sup> Sin September 1219 aus Sagenan, Marat antig. Ital. VI, 84. Lünig cod. dipl. Ral. II, 714.

#### 326 Siebentes Buch. Erftes Sauptfind.

1219, fung nach Rom erlaubt, ben Ansprüchen auf ben Rachlas ber Gestilten erflagt im bas Gebiet bes Kichenftaate von Raditofani bis Experana anerkennt. Auch erfles er an die Einwohner von Spoleto und Nami einen offenen Befeld '), die Ertafe feiner Ungnade, bem Papste unweisgerlich zu geborchen.

Bonorius erftarte, in feiner Untwort vom erften DE= tober 2); er freue fich, baf Friedrich alle Beichulbigungen fo ernstlich wiberlege und fo gunftig gegen bie romifche Rirche gefinnt fen; boch moge er biefe Befinnung nicht bloß gegen ibn aussprechen, fonbern offentlich und gegen alle zeigen. Daffelbe gelte in Sinficht bes Rreugzuges; benn wenn auch ber wirkliche Mufbruch Schwierigkeiten finbe, fo tonne man boch burch ben Ernft und ben Um= fang ber Borbereitungen beutlich ben guten Billen beweis fen. Geinen Bunfchen gemaß, wolle er gwar bie Frift nochmale bis jum 21ften Darg 1220 binausichieben: jeboch muffe er ihn immer bringenber an bie Befchleunis gung erinnern und ibn marnen, nicht burch nochmalige Berfaumniß in bie Schlingen zu fallen, welche er fich burch bie Mufforberung, jeben Rachlaffigen ju bannen, felbft ges leat babe.

Diese Nachzielsteft ber Papske war bem Könige febr willsommen; voch lag ihm noch weit neher baren, über ben Besig Siedlens und Deutschlands einen neuen Bertrag zu schließen. Rur so wiel hatte honorius nachgegeden 3), deb, wenn ber junge Heinigh ohne Edden und Bertwer fierde, Kriedrich beibe Reiche auf Ledmöglich verwalten möge; ber Antrag besselben, sim Deutschand berwalten möge; ber Artrag besselben, sim Deutschand ber depend ohn einer Bedingung schenklänglich zu lassen, san bingegem bei bem Papskeit gelte der Bediener, das Friedrich die sowiellen Werbandlungen über biefen Puntt abbrach, zugesich aber die

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IV, 598. 2) ibid. IV, 576, 577.

<sup>3)</sup> ibid. IV, 681, bom 19ten Jebruar 1220.

hoffnung ausbrudte, burch munbliche Darftellung bereinft 1219. jum Biele au gelangen. Denn, fahrt er fort: mer mirb ber Rirche gehorfamer fenn, als wer an ihren Bruften fog und in ihrem Schoofe rubte? Ber getreuer? Ber ber empfangenen Boblthaten mehr eingebent, als berjenige, welcher fich beftrebt', feine Schulb nach bem Belieben unb bem Befehle feines Bobltbaters abgutragen? Des Rreugauges megen, ergablte ber Ronig weiter, fen ein Reichss tag in Rurnberg gehalten worben, und ein zweiter nach Mugs: burg berufen : aber viele gurften maren bem Unternehmen gang abgeneigt; weshalb ber Papft nochmals nicht bloß allgemeine Schreiben erlaffen, fonbern burch einzelne Briefe bie einzelnen Rurften antreiben und ben Bann uber jeben fprechen moge, welcher bie gefesten Friften nicht halte. Gei= nerfeits wolle Friedrich, fofern ber Papft es billige, einftweilen bie Gerufteten vorausschicken, fortbauernb fur bas beilige Unternehmen mirfen und enblich felbit nachfolgen. Benn er bei biefem Plane etwa einige Tage über bie gefeste Frift verweilen muffe, fo moge ibn ber Papft um fo weniger unter bie Gaumigen gablen, ba er Gott gum Beugen anrufe, bag er nicht betruglich ober binterliffig rebe.

Sierauf antwortet der Papfi im Mary 1220 1):1220, "über bein Schreiben, geliebter Soon, habe ich mich sehr ger feut; möchieft dur bein ganges Leben hindurch dich so gang der Jerteu zigen! Aber is mehr man einem liebt, bestog arfoger ist be Bessengini um ihn. Deshald babe ich mit Ermahnungen nicht nachgelassen, der in bei beit noch sehre die hie mit fernahnungen nicht nachgelassen, der im Bosse hohe den die Ernahnungen nicht nachgelassen, der führe im Bosse noch lebendig ist, seicher aus Tande bringen läst. Was dein erlauchter Großveter Kriedrich I mit allen Arfeiten enstlich unternahn, mußt du, seinem richmlichen Beispiele solgend, glorreich zu mit der führen. Jugend, Macht, Breuf, Geslüber, Weispiel flehen sobernd und verpflichend vor Ausen. Schon berimal babe ich nach deinen Winsschaft

<sup>1)</sup> Reg. Hon, IV, 692, verglichen mit 593.

1220. bie Frift verlangert, ohne Rudficht, bag ber breimal ge= feglich Borgeforberte, aber Mutbleibenbe ber Berfaumnif megen gu verurtheilen ift; ich babe bein Berfahren nicht als Wiberfacher, fonbern als Freund ausgelegt, und will auch jest nochmals bie Frift bis jum erften Dai ques Betrachte aber, meffen Cache betrieben mirb? nicht bie meine, fonbern bie Gache Chrifti. Beffen Bors theil? ber feiner Unbanger. Beffen Rubm? ber aller Chris ften! Und bu fonnteft es vernachlaffigen, ber Borfechter ber Cache Gottes ju fenn ? ber Grunber beines Bortbeils? ber Bes fcuber bulfsbeburftiger Chriften? Bift bu nicht burch Belobnungen angelodt, burch Bunber aufgeforbert, burch Beifviele belehrt? - Gelbft bie Geringften haben bei minbern Untries ben ruftig bas Kreug genommen; in bem Maage aber, als bei bir bie Beweggrunde wichtiger, bie Macht bebeutenber, bie bas burch eintretenbe Gulfe großer ift; in bem Dagfie finbet auch weniger Entschulbigung fur Laffigteit und Berfaums niß fatt."

Um viefele Beit shiefte Kriedrich ben Ale vom Auto and Mom, um weigen der Kaiferfohung das Nahrere mit dem Papife zu veradreden; umd dieser effikere am zehnten April '); in ähnlichen Källen datten des Königes Borgadnger einem Ergsfische dere Bilischen das Vom einem Ergsfische der Bilischen das Vom einem Ergsfische der Siche der die Kriedrich eine Schwierigsfeiten machen: dem Kriedrich Ercheung fer nothig umd erweinight firm das heilige Land und die Kriedrich Kriedrich kriedrich Breiten Schwing feinem Sohn umd feine Länder in besondern Schwig, wie dienen Sohn umd feine Länder in besondern Schwig, wie die Greichen der Grießen wir der firm kinde, die Grießen der Grießen der hier die Schwigen der die Kriedrich kriedrich der die Kriedrich der di

Reg. Hon. IV, 695. — 2) Reg. Hon. IV, 700, 745.
 Reg. Hon. V, 1, bom Zufius 1220.

## Friedrichs Plane und beren Sinderniffe. 329

eigenen Billen aufgehalten worben ; zu Michaelis werbe er 1220. indeg ohne Zweifel aufbrechen.

Mus einer Bergleichung aller Quellen und Thatfachen ergiebt fich, bag Friedrich allerbings ben Rreuggug ernftlich wollte 1); feineswegs aber mit Burudfegung ber Plane fur bie Erhaltung ber Raiferfrone und fur bie Erhebung feines Cobnes Seinrich. Co lange Raifer Dtto lebte, tonnte er meber in Sinficht bes einen noch bes anbern erhebliche Borichritte machen 2): erst nachbem biefer geftorben mar und Pfalgaraf Beinrich , papftlichen Befehlen gemaß und gegen Bubilliaung einiger Bortheile, bie Reichofleinobe berausge= geben batte, ichien bas Saupthinberniß gehoben ju fenn. Statt biefes einen Sinberniffes fanben fich aber jeso mebre; benn ber Dapft wollte auf ben Dlan lebenslanglicher Ber= leibung beiber Reiche an Kriedrich nicht eingeben, und ber fcbleunige Antritt bes Rreuzzuges, woburch ber Ronig jenen vielleicht zu allem bewogen batte, murbe burch bie allgemein gunehmenbe Abneigung gegen Pilgerungen nach bem Morgenlande fo erfcwert, bag alle bafur angewandte welt= liche und geiftliche Mittel ohne großen Erfolg blieben. Bei biefen Berhaltniffen tam Friedrich ju bem Borfage, in Deutschland bas Rachfte und Bichtigfte ohne ben Papft burchaufeben : namlich , bie Babl feines Cobnes Seinrich, ben er ichon fruber, gleichwie feine Gemablinn, aus Italien nach Deutschland berufen 3) und jum Bergoge von Schmaben und jum Statthalter von Burgund ernannt batte. Benn es ibm aber icon Dube machte, bie weltlichen,

<sup>1)</sup> Auf bem Reichstage zu Frankfurt im Jahre 1220: coguntur omnes signati abire, tam principes quam inferiores personae. Reineri chron.

<sup>2)</sup> Herm. Altah. Chron. Udalr. Aug. Alb. Stad.

<sup>3)</sup> Pfifter II, 292. Nach Rich. 8. Germ. fam heinrich 1216, Kenftange 1218 nach Deutschand: saut hologanfischer Schriftsteller, beide im Jahr 1216., Hist, Bonon. misc. Mem. Regiens. 1983. Toustazzi 245. Iureges ann. 541. hat das Jahr 1219. ......

## 330 Siebentes Buch. Erftes Sauptftud.

1220. Juften für seine Abside ju gewinnen: so war noch weit ehr vorausguschen, daß die Prelaten im Andenken an den Widbertperuch siese Derspants, dorausf gar nicht eingeben würden. Dennoch gewann er ihre Justimmung, obe vom Papite Beitingan oder Engenheichte einliefen.

Eine am 26sten April 1220, gleich nach der Wahl Deinriche, aber wohrscheinlig frühren Veredredungs gemäß, ausgeschiet Urtunde, voniligte den gestlichen Arzeiten für treuen Beistand, welchen sie dem Könige im allgemeinen und insbesondere bei der Wahl seine Sohnes, gesteilt daten, solgende Vorrechte '):

"Beber ber Ronig, noch fonft ein gaie barf fich ber geiftlichen Berlaffenfchaften bemachtigen; fie gebuhren, fo= fern fein Erbe burch lesten Billen ernannt ift, bem je= besmaligen Rachfolger. In ben Lanbern ober Gerichtebes girten ber geiftlichen Furften wird ber Ronig ohne ihre Buffimmung feine neuen Dungftatten ober Bolle anlegen, auch nicht geftatten, bag man anbermarts ihre Dungen . falich nachprage. Dienftpflichtige und eigene Leute ber Dralaten follen in feiner Reichsftabt und von feinem Laien aufgenommen werben, und ben Rirchengutern, unter bem Bormanbe bes Schuses, von ben Bogten fein Schabe aefcbeben. Niemand barf bie, geiftlichen gurften eröffneten Leben gewaltfam an fich gieben. Wer fich binnen feche Bochen nicht aus bem Rirchenbanne befreit, verfallt auch in bie Micht, und barf meber als Richter noch als Rlager ober Beuge im Gericht auftreten; mogegen bie geiftlichen Rurften perfprechen auch jeben, ber bes Ronias Befehlen miberftrebt, au perfolgen und gu ftrafen. Diemand barf in ben ganbern geiftlicher Rurften fefte Burgen anlegen ober anlegen laffen. Rein toniglicher Beamte bat in ben Stabten iener Rurften Gerichtsbarteit ober Gewalt an Mungen, Bollen ober anbern Sachen; ausgenommen acht Tage vor, bis acht Tage nach

<sup>1)</sup> Gudenus cod. dipl. 1, 469. Godofr. mon. Anon Saxo 121. Beka et Heda 382

einem baselbst gehaltenen Reichstage. Aur wenn ber Ros 1220. nig selbst in eine solche Stadt kömmt, so hött, für die Beit seiner Anwesenheit, die Gewalt der Kürsten auf und er herrsch allein."

Bon biefen Bewilligungen baben einige bie Rreibeit, anbere ben Berfall Deutschlands abgeleitet, je nachbem fie fich auf biefen ober jenen einseitigen , erft in fpatern Beiten aufgefundenen Standpunkt ftellten. Damals mochte fur beren Inhalt folgenbes angeführt merben: bas Spollenrecht ober bas Recht bes Ronias ben beweglichen Rachlag ver-, ftorbener Pralaten an fich zu nehmen, ift eine unnaturliche, einseitig brudenbe und im gangen, bei ben leichten Unterfcbleifen, nur wenig eintragenbe Steuer; weshalb in bem Bunfche nach ihrer Mufhebung nichts Unbilliges, und in ber Bewilligung biefer Aufhebung fein mefentlicher, unerfestlicher Berluft liegt. Much hat ja Otto IV bereits barauf Bergicht geleiftet ') und Friedrich tann unmoglich feine Macht in biefem Mugenblid uber bas in ben lesten Beiten anerkannte Daag erweitern. Daffelbe gilt von ber wieberbolten Anerkenntnig bereits urtundlich porhandener Rechte ber Beifflichen . und von bem Berfprechen teine neuen Dungftatten angulegen. Denn ber lenten find ichon au viel und mahricheinlich hatte ber Ronig großeren Bortheil, wenn er bon einer einzigen Stelle aus mit verboppelten Rraften auf bas Mungwefen mirtte, und baburch alle anbern Mungflatten und Pragungen unbebeutent machte. - Das Berbot, bienftpflichtige ober leibeigene Perfonen in bie Stabte aufzunehmen, befteht ichon feit langerer Beit; und es mare unbillig, bom Raifer eine Mufbebung biefer und abnlicher Berhaltniffe, mit Berlebung aller feftftebenben Gerechtfame, ju verlangen. Gelbft bas republifanifche Mailanb 2). mo

<sup>1)</sup> Beweissfellen bei Ritter de elect, Henr. VII, 17. Qrig. sguelf. III, 639, 755, obgleich Ottes Entschungen wohl nie für gang Deutschand gur Anwendung tamen. Wehr davon in den tirchlichen Altertokungen.

<sup>2)</sup> Giulini zu 1211.

## 332 Giebentes Bud. Erftes Sauptflud.

1220, bie Bolfspartei fo machtig ift, bat noch im Jahre 1211 foffgefent: fein irgent einem Dritten perpflichteter Denich tann Burger ber Stabt werben. - Dag ber Ronig bie Beiftlichen gegen Billfur ubenbe Bogte fcube, ift feine langft anerkannte Pflicht; bag er Ufterleben nicht bor Mb= gang bes bie Afterbeleibung Bornehmenben einziehen burfe. ein naturlicher, wenn auch nicht immer befolgter Grunds fat bes Lebnrechts. Die feinbliche Entgegenfetung ber Acht und bes Bannes entfpringt nur aus unrichtiger Stels lung ber Rirche und bes Staats; mogegen bei gefunden Berhaltniffen eins jum anbern gebort, und nur ber 3meifel entfteben tonnte: mer mehr gewinne, bie Beiftlichen, fo= fern bie Gebannten nun auch geachtet werben, ober ber Ros nig, fofern bie Beachteten auch in Rirchenftrafen verfallen. -Benn man ferner bas Unlegen fefter Burgen erfcwert, fo gereicht bies ohne Smeifel gur Beforberung bes ganba friebens; wenn man bie Bermaltung ber Gerechtigkeit ben Furften ober Pralaten in ben ihnen guftebenben Begirten, obne Dagwifdentunft anberer Beainten überlaft, fo folat man nur ber alteften, richtigften und naturlichften Unficht, wonach iene felbft bie erften Reichsbeamten find und ber Ronig über alle als bochfter Richter ftebt.

Wenn Friedrich diese Ansichten auch nicht im gangen Umstange theilte, so schienen ihm doch jene Bewilligungen eineiswegs zu groß, um dassir, deim Angage eines sessen andererseits waren die Schweide erfretet, bei Belgenheit einer gutegt nicht geit der Schweide erfrett, bei Gelegnheit einer zuleht nicht zu umgedenden Königswahl kopiel wiels einige nure Rechte, theils was ihnen noch wichtiger erschein, die enter Wissellungun mancher, loss sin gebracht aus deutschlieben und erlangen. — Was sich spatier aus tausend werschiedenen Gründen an diese Urtunde noch angereich dar, geber nicht in der Prüsung febre wieselnichen Indastan, nicht in das Urtheil üben ihre Enstehung. — Es war natiertich, daß der König den Kreuzzug erst antreten wollke, wenn durch die Ansertmannis von Henriche Erberech ber

Damit ber febr unangenehme Ginbrud, melden bie Babl Beinrichs und ber gange Bergang nothwendig in Rom machen mußte, gemilbert werbe, fcbrieb Friedrich am 13ten Julius 1220, aus Rurnberg an ben Dapft 1): "ob wir gleich von euch felbft feine Briefe empfangen haben, fo boren wir boch aus ben Ergablungen vieler Perfonen, bag bie Rirche, unfere Dutter, über bie Erhebung unferes geliebten Cobnes nicht wenig beunrubigt fen, weil wir biefen ichon lanaft ihrem Schoofe anvertraut, und verfproden batten, fur ibn, nach volliger Entlaffung aus ber vaterlichen Gewalt, feine weiteren Bemubungen ju überneb: men. Die Rirche ift ferner beunruhigt, baf ihr megen ber Erhebung unfere Cobnes feine Unzeige gemacht, und unfer fo oft angefunbigter Mufbruch immer noch fen verichoben worden. Bir wollen eurer Beiligfeit ben Bergang biefer Sachen aufrichtig und ber Bahrheit gemaß ergablen, und fonnen und burfen biebei auporberft nicht leugnen, baf wir gur Erbebung unferes einzigen Gobnes, - ben wir mit påterlicher Bartlichkeit zu lieben nicht unterlaffen fonnen -. ftets mit aller Unftrengung mirtten, bisber jeboch bas Biel nicht zu erreichen im Stande maren. - 208 wir nun aber einen Reichstag in Frankfurt megen bes bevorftebenben Aufbruches nach Rom bielten, erneuerte fich ein alter Streit gwis fchen bem Ergbifchofe von Maing und bem ganbgrafen von Thuringen, und wuchs burch bas Bertrauen auf bie gegen=

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 40.

1920, feitige Rraft und Rriegsmacht zu einer folchen Bobe, baß bem gangen Reiche bieraus fchwere Gefahr brobte. Des: balb fcwuren bie Furften: fie wollten nicht eher von ber Stelle weichen, bis fie bie Streitenben verfohnt batten; und wir beftatigten urfundlich biefen Schluff. Mle aber alle Bemubungen ber Bermittler ohne Erfolg blieben . und porbergufebn mar, bag nach unferer Entfernung bas Ubel aum größten Berberben bes Reichs überhand nehmen werbe; fo traten unerwartet bie Furften, und porguglich biejenigen aufammen, welche fich geither ber Erhebung unfers Cohnes am meiften wiberfest hatten, und mablten ibn gum Ronige in unferer Abmefenheit und obne unfer Biffen. Cobalb uns biefe Babl befannt murbe, welcher euer Biffen und eure Buffimmung fehlte, - worobne wir nie etwas wollen. ober unternehmen -: fo verweigerten wir unfere Ginwillis gung und brangen barauf, bag jeber von ben Bablenben feinen Befchlug in einer mit feinem Siegel beglaubigten Schrift vorlege, und eure Beiligfeit bienach bie Babl annehme. Dem gufolge follte ber Bifchof von Des fogleich nach Rom abreifen, aber eine fcmere Rrantbeit bat ibn untermeas aufgehalten; welches alles euer Rapellan umftanblicher erlautern und beftatigen wirb. - Ubrigens icheint es uns, beiligfter Bater, als tonnte euch, bei ber großen Liebe, bie ibr ju und und unferem Cobne traget, jene Babl aus feinem anbern Grunbe taffig ericheinen, als weil ihr baraus auf eine Bereinigung bes beutschen und ficilifden Reiches fcbließet. Dies foll aber bie Rirche , un= fere Mutter, meber furchten noch gramobnen; weil wir bie Trennung jener Reiche auf alle Beife bezweden, und alle eure Befehle und Bunfche, fo wie ihr fie uns mimblich porlegen werbet, erfullen wollen. Es fen ferne bag bas Raiferthum mit bem Ronigreiche etwas gemein habe, ober bei Gelegenheit ber Babl unferes Cobnes vereinigt merbe 1): vielmehr ftreben wir mit allen Kraften eine folche

 heinrich wurde den achten Mai 1222 in Achen vom Erzbischof Engelbert von Köln gefront. Acgid. Hist, Leod. Episc. 664. Bereinigung für alle Seiten zu verfeindern; umd die Abat 1220, und der Ausgang soll euch überzugen, daß wir hierin, wie in alten andern Ongen, umd setz so gegen eure Seitsstelligkeit benehmen werden, daß die Kliche mit Recht sich seinen solchen Gebon gegutgt zu haben. Za wenn auch die Alting auf elen Aber der Abstelligkeit der bei Altinge und die Altinge auf ein Recht an das Königzeich dette, so wollten wir es, im Fall eines kinderlichen Avdes, dass wird umd oft gestagt: alle Liebe, welche die Kliche gegen wird umd oft gestagt: alle Liebe, welche die Kliche gegen umd zige, sen nicht auf die Siche seine Kliche sich eine Alleinig sein: aber wir glauben solchen zistiger Bater, erwarten, daß ihr an unssen Wassiegein keinen Ansos mich um die paleit die Kliche gegen in der, wir der die Bestagt gestagt der die Kliche gegen wird, umd der eine Machten der die Kliche gegen wird, und der die Kliche gegen unter Woschendeit so für das Kliche Bater, erwarten, daß ihr an unssen Wassiegein keinen Ansos nicht einen Ansos und in unsserr Wosch an der Soll an Gebre und Währe keinen Schoden liebe. ""

"Bas ben zweiten Sauptpuntt, bas Untreten bes Kreuzzuges betrifft, fo haben wir euch bie nach und nach und oft gang unerwartet entftanbenen Urfachen ber Bergogerung mebre Male angezeigt, und berühren biesmal, aus vielen abnlichen neu bervorgetretenen, nur folgende zweis erftens, batten wir um euretwillen ben Grafen Caeno von Urach unter ber Bebingung ju Gnaben angenommen, bag er gehn Ritter und gwangig Golbner ftelle und 20,000 Mart gable, welche wir gum Rreugguge verwenben wollten. .. Statt beffen gablte er nur 3000 Mart, und fein überall gegen uns feinbfelig mirtenber Bruber, ber Bifchof von Porto 1), fprach ibn von aller weitern Berpflichtung und vom Ge= lubbe los. Biele anbere verlangen nun abnliche Begunftis gungen, und haben fie in Elfaß jum Theil erhalten ; jum Theil nehmen fie fich biefelben aus eigener Macht. - 3meis tens, Die Bittme bes Bergogs von Lothringen beirathete ben Grafen von Champagne, und biefer, obenein ein Muslanber, feste fich eigenmachtig in ben Beffe von Reichsleben. Die gurften baten und forberten mit Recht, bag biefe bes

<sup>1)</sup> Portuensis, Porte an ber Siber?

#### 336 Siebentes Bud, Erftes Sauptftud.

1220. Reiches Ehre betheligende Angelegenheit vor unferem Auftunge gedührend zu Ende gedracht werde. Beht aber, nach Besteitigung biefer hindermisse, wollen wir ohne allen weistern Bergug aufbrechen, wie es unsern und euren Wüglischen armäß ist."

Mittlerweile hatte Fitchich den Sbien Seinich von Meuffen') jum Aufscher feines Sohnes und des Bergog-thums Schwoden, und ben so fohnen als flugen Egblichof Engelbert von Kom?), einen gedomen Grafen von Mons, jum Beichberweiter ernannt; er felbs ag im September des Jahres 1220 mit bem beutschen Seere über die Alpen in die Dombarbei hinds, deren Geschichte bier nachgeholt werben mig.

Bahrend ber letten acht Sahre hatte so wenig als nach bem Tobe heinrichs VI, eine überalpische Macht in bie italienischen Berhaltnisse eingegriffen, und eben so, wie

1) Reg. Hon. V, 62, 63, 68, 70, 71.

2) Roch werben als Erzieber heinrichs genannt: Bischof Otto bon Bhurgburg, Werner von Bosand, und Konrad von Anne auf Binterfletten. Auct. incert, ap. Urstis. Gesta Trevir, Marten, 241. Barchardi vita 160.

3) Engelbert ward im Mars 1215 Erzeischof an Theodotichs Ertele, erhielt das Pallium aber erst brei Jahre nachher. Godofr. moni. Northof et Gremb, catal, arch. Belg. chron. magn. 247. Bohem. chr. 70. Reg. Hon. Jahr II, Itt. 1047. damals zeigten fich einerfeits zwar raftlofe Beweglichfeit und Abftigfeit, andererfeits der flatt massphaltetwer Debenung und regelmäßiger Entwickelung, nur Leidenschaffen der heftigsfen Art und gabliofe Keben 1). Ward auf einmal Kriebe gefchoffen, fo biet er entweben eine Arte geben bienen um zu einer, neue Kriege herbeisibrenden Umstellung der Vorteren der Vorteren.

Die Burger von Pavia, welche im Commer 1212 1212. ben jungen Ronig Friedrich bis an ben Rlug Cambro begleitet batten, erlitten, wie fcon fruber ergablt marb 2), auf bem Rudwege eine Nieberlage von ben Mailanbern. Um biefe Schmach zu rachen, verbanben fie fich mit ben Gremonefern, welche aber auf ihrem Buge gen Davig am zweis ten Junius 1213 von ben Mailanbern bei Caffiglione ein: 1213. geschloffen murben. Bergeblich baten iene, baff man bie Schlacht, weil gerabe bas Pfingftfeft gefeiert murbe, bis jum folgenben Tage verfchiebe: benn bie mit Golbaten aus Piacenza, Lobi, Como, Crema, Brescia u. f. m. perftartten Mailander vertrauten ihrer überlegenheit, furchtes ten, bag mabrent ber verlangten Bogerung Gulfe fur bie Gremonefer anlange, und maren endlich in Beebachtung firchlicher Formen teineswegs febr ftreng und gewiffenbaft. Cobalb bie Gremonefer faben , baf nur bie bochfte Tapferfeit vom Untergange retten tonne, fchwuren fie, in gefcbloffenen Reiben auf die Reinde einzubringen und fich burch Beutefucht ober andere bermerfliche Grunde fchlechterbings nicht vom Sauptzwede abbringen zu laffen. 3mar geries then fie besungeachtet anfangs burch bie Ubergahl ihrer Gegner in harte Bebrangnif 3), julest aber fiegte ibre Musbauer fo volltommen, bag ihnen fogar ber mailanbifche Kah=

<sup>1)</sup> Murat. aut. It. IV, 425 — 428. Ioh. de Mussis 1213 — 1220. — 2) Bud VI, S. 177, 178.

<sup>8)</sup> Alberic. 471. Vincent. XXX. 7. Sicard. 624. Crem. chr. 659. Memor. Reg. 1082. Rigord. 54. Mon. Patav. 668. Bonon. hist. misc. Cremon. chron. Baluz. Pipin II; 24.

338 Ciebentes Buch. Erftes Sauptfiud,

1213, nenwagen und eine fehr große Bahl von Gefangenen in die Sanbe fiel.

Sobald fich bie Mailanber einigermaagen von biefer Dieberlage erholt batten, jogen fie unter bem Beiftanbe von Meffanbria, Tortona, Bercelli, Mqui u. a. D. aufs neue gen Pavia, eroberten Gala und umlagerten Caffelo. Bei biefer Burg murben fie aber von ben Pavienfern ange= griffen und am Dichaelistage 1213 fo gefchlagen, baf fie angeblich 2000 Mann und ihr ganges Lager verloren 1). -Das fen, fo fagte man, bie gerechte Strafe fur ihre Un= banglichfeit an ben gebannten Otto umb fur ihre eigenen feberifchen Grunbfage. Gremonas und Pavias Ruhm murbe laut verfundet, und Innoceng III- that alles mogliche, um burch firchliche Dittel biefe gunftigen Birtungen bes Rriegs= glide gu verboppeln. Er bob alle Beffimmungen Ottos gegen Rirchen und Geiftliche auf und verfprach ben lesten, fofern fie bon ihm abfallen murben,' bie fichere Erhal= tung ihrer Pfrunden; er bannte bie wiberfpenflige Stabt Meapel und brobte ben Mailanbern mit Unterfagen aller Gemeinschaft, Begnahme aller ihnen gugeführten Baaren, Entbinbung ibrer Schulbner von allen Berpflichtungen. und Berlegung bes Erzbisthums; ja fogar mit einem Kreuzzuge, weil bie Babl ber Reger in ibrer Stabt uber= groß fen 2).

Bwei Tobesfälle hatten um biefe Beit bedeutenden Einfluß auf die öffentlichen Angelegenheiten des obern Italiens: der Graf C. Bonifacio flarb am 10ten Rovember, Martgraf Ags von Efte 3 am 18ten November 1212, umb sogleich brachen arse Arbben in Beronn, Dadus umb Arretara aus.

Oger & 1213. Estense chron. 302. Ioh. de Mussis.
 Innoc. epist. XV, 20, 31, 84, 122, 138, 189; XIII, 210;
 XIV, 74, 78, 79.

Verci Ecel. I, 364. Mauris. 23. Mon. Patav. 663. Roland. Patav. I, 12. Murat. antiq. Estens. I, 400 — 416. Budy VI, S. 177, 178.

Szelin der Mond und Salinguerra wuffen dem 2236, 1213.
rigen Sohn Azsel, Albobrandin, manchertei abzugewinnen, und nur Immeern III schien durch die Belesnung mit der Mart Ansona uneigennüßig für ihn zu forzen '). Ther die Bewohrte berieden übere Mier Ermohnungen des Papsstes ungeachtet, ihm abgeneigt, und als er, nach Beendig zuge einer schweren Febe mit Podus, siem Rechte im Frühlighet 1214 geltend machen wollte, sand er ne den 1214. Grasen Walter von Celano, einem Anhänger Aziser Dietos, unterwortet einen debeutendem Gegner. Noch hatte er die nicht vollig dezwungen, als er in der Blithe sieme Jahr 1215. re '), unterwölenen Berichten nach, am Glife farbr, und seinem Kleinen Bruder Azise VII eine mschaere, mit Geschren unterlieb. Der deht binterließ.

Innoceny III sab ein, dog er det diesen Umstanden bei befaltung der Knüdichen Gerechssen eine die ellegsleich dem Saufe Este anwertname sonne, sondern mehre Daupter zur Mitwirfung sür seine Boerde gewinnen müsse bestalb belehne er im Soptember des Jaches 21215 dem Flugen Salinguerra mit Wedicina, Argelata und einer großen Jahl sogmannter matsibilisier Drie um Güter den, wed, dei in den Biefsimmern Modena, Beggio, Harma, Bologna, Gerrara und Smola zeifreut lagen. Dasit versprach Sanlinguerra er wolle die örnige Kirche auf alle Boeise verschödigen, jene Güter von teinem andern jemals zu ehn nachmen, jädvisid 400 Mart Silber zahlen, jahpsliche Gessanden er herrichtsvoll empfangen und dem Hapfle eine, sier die verschieden Landesbeltellungen Italiems verschieden Eandesbeltellungen Italiems verschieden

Murat, antiq, Ital. I, \$23, Baldassini 45. Siena 97.
 Ianoc, epist, XVI, 102, 117.

<sup>2)</sup> Er starb 1215. Roland, Pat. I, 15. Mon. Patav. 669. Amiani I, 181.

s) Raivald 3u 1215, No. 39. Cenni II, 200. Reg. Honor. I, 337.

1217, mar biefe Belehung am I'ten Tyrif 1217: aber ein großer Abeit bes überfassen bestand aus ben keichscheten, welche Otto IV bei seinem Zuge nach Atalien nicht allein vom Bapste, sondern auch von mehren Städten jurichverlangt und jurichreiten batet, und vorm gleich sie beiem Ausgenbiede die fallerstigen Anspruche ruhten, so batten boch die Ecklobe, nach Ortos Entserung, um so eiliger zuger griffen '), und insbesonder war Bologna selbst durch den Bann nicht bahm zu bringen, Medicina und Argelata zu edumen.

Minbern Biberfpruch fant bie neue papffliche Belch= nung Mages von Gfe mit ber Martgrafichaft Antona 2) und bes Markarafen von Maffa mit feinen Befitungen ; obgleich bei bem Muftreten eines fraftigen Raifers, bie Erneuung alter Bebenten und Unfpruche zu befurchten mar. Durchaus loblich aber wirtte Sonorius, feiner mifben Das tur und feinem Berufe gemaß, mit Rachbrud bafur bag enblich bie Fehben ein Enbe nahmen, welche feit ben er= mabnten Tobesfällen amifchen Benebig und Dabug, Berong und Reggio, Bologna und Piffoja, Mailand und Cremona und gwifchen vielen anbern Stabten mit erneuter Leiben= fchaft ausgebrochen maren 3). Bitten, Ermahnungen, Dro= bungen, Strafen hatten geither feinesmegs Frieden und Gebor= fam berbeigeführt, und oft mochte ber Bapft nicht miffen, ob ibm und ber Rirche mehr Gefahr brobe pon ben Stabten. ober vom Ronige. Die Burger von Mailand und Piacen= ag maren fcon burch Innocens III gebannt morben, und balb nach feiner Erbebung fdrieb ihnen Sonorius: .. ibr lebnt euch auf gegen ben Berrn, wie bas Gefaß gegen ben Meifter, und fest euer Bertrauen nicht auf Gott, fonbern

i) Savioli II, Urf. 444, 453, 454.

<sup>2)</sup> Murat, antiq. Est. I, 423. Baldassini 46. Reg. Honor.

Gereta. Sicard, 625. Mem. Reg. 1084. Griffé. Grem. chr.
 Giulini 843. Roland. Patav. II, 1. Tonduzzi 244.

auf eure Pferbe und vierfpannige Bagen. Deshalb muß 1217. ich euch warnen, wie ein Bater feinen geliebten Gobn por bem Untergange warnt, und an eure alte Treue gegen bie romifche Rirche erinnern."

Mis bies und abnliches vergeblich blieb, und ber fcon von ber lateranifden Rirchenversammlung jum Beften bes beiligen ganbes porgefchriebene Friebe von ben Dailanbern und ibren Bunbesgenoffen noch immer nicht gehalten murbei fo belegte Sonorius auch biejenigen mit bem Banne 1). welche ienen Stabten irgend Gulfe leifteten, ober ihre Dbs riafeiten aus benfelben ermablten, ober irgenb Umagna; Sanbel und Bertebr mit ihnen unterhielten. Unftatt aber. baf biefes Steigern ber Drobungen und firchlichen Strafen erfdredte, fubrte es bie mit ben Ortsgeiftlichen fogleich bars über gerfallenben Burgerichaften und Dbrigfeiten auf ben Ges banten, ihrerfeits mit weltlichen Mitteln , in folgerechter Abftufung entgegenzuwiefen. .. mul tod it .

Co flagte Sonorius 2) uber ben Babnfinn unerborter Anmaagung, als ber Pobefta von Mailand ben bai figen Ergbifchof bannte; und boch finben fich Daafregeln welche, ob fie gleich ben firchlichen Unfichten weniger Sohn fprachen; burch ibre brudenbe Dannigfaltigfeit und banbi greifliche Unwendung fur bie Beiftlichen noch viel verberb: licher wurden 3m Jahre 1220 entbanben 3. 28, bie 300 1220. Rathe ber Stabt Parma ben Pobeffa bon feinem Gibe, bie Rirchen, Die Geiftlichen und ben Bifchof au fchuben. Rein Priefter erhielt Recht, ber fich nicht bor weltlich Ges richt ftellte; fein Burger burfte mit Beiftlichen Bertrage eingeben, ihnen Brot baden, ihr Getreibe mablem ober fich ihrer Badofen und Dinblen bebienen. Reiner burfte ihnen ben Batt fderen. Bar ein Burger fo fcmach, bag er auf bem Lobtenbefte um ber Losfprechung willen fchwur, er wolle ben Bofchien ber Rirche gehorchen,

1400

<sup>1)</sup> Reg. Hon. 1, 17, 18; "II, 1024, 1263. 2) Reg. Ron VI. 172.

<sup>-</sup> Ce . 1 888 . 1

#### 342 Siebentes Bud. Erftes Sauptftud.

1220. fo begrub man ibn nicht in geweibter Erbe, fonbern im Difte. Erhielt er bie Gefundheit wieber, fo gog man feine Guter ein, u. f. m. 1). - Bei ber Unmenbung biefer ftrengen Maagregeln murben bie bifcoflichen Gebaube ausgeplunbert, Die Grundftude permuftet, und viele Beiftliche geprügelt und vermundet. Und bies magten nicht blog bie machtigeren Stabte, fonbern auch bie fleineren 2), wie Dobes na, Rovara, Biterbo, Rano, Trevifo, Reltre, Belluno u. a. m. Die Rirche blieb inbeg mit Gegenmitteln nicht gurud. Go murben t. B. bie Benetianer, ber Ronig von Franfreich und alle mit ihnen in Bertebr ftebenbe Staaten angewies fen, bie Guter und Korberungen ber Parmenfer in Befchlag ju nehmen, bis fie Genugthuung geleiftet batten; und ber außerliche Gieg beiber Parteien bing in Stalien, ohne Bes giebung auf ein beiligeres Berhaltnig ber Laien au ben Beiftlichen, nur bavon ab, mer am langften Geborfam fanb. ober am langften ben Drud aushielt.

Durch die ernsten Benushungen des Kardinals, Sugalinus (des nachmaligen Papiles Greger IX) famer inderst mußrend der Jahre 1218 bis 1220 mehre Friedensschäusigin der Vomdarde ju Ekante (), und sogan Mailand wurde mit der Kirche wieder ausgeschnt: aber dies friedensschäusigund Jussischungen binderten weber den Tusbruch neuer Kedden, noch beenigten sie alle Willitte gegen die Gestlich gene Wei beien Umskanden, und da er ungeachtet aller Machgielögleit auch mit dem Schmen lange im Frindschöch, dann in unstägerer Freundschaft lebte \*), wollte sich Sonosrias so wenig alleist auf die Euldte als auf den König vertassien, der die Weider auf der Songanger, bis ein bent der blitzen Erschungen seiner Borgänger, bis sei eine Vantel' in die Anne mehren. Benn nun aber der nich

<sup>1)</sup> Reg. Honor. V. 178, 455.

<sup>2)</sup> Reg. Honor, 41, 671, 680, 1298; IV, 835; V, 509.

<sup>3)</sup> Reg. Honor, III, 199.

<sup>4)</sup> Rich. S. Germ. 991. Reg. Honor. 1, 435.

bere, geliebtere und gespitere Papil nicht im Stande voll; 4220. ben Grundlägen ober Erkenschaften ber Istaliener gegenüber, die Anschen bes Kirchenschund burchgulegen; wie viel wesniger Friedrich, — ber Entfernte, minder Mächtige und minder Berechte — bei Niche des Kalierthimas! Bod erkannte ein Frühgeber 1213 au Erkloertretern den Bischof Kirchich von Arident 14, einem gedornen Gerein den Bangen, und im Frühger 1218 ihren Bischof Istade von Aurinz dies fonnten sieder fonnten isten der Vermittende Weitsaufeit üben, und fanden für den sieder fonnten Erkstaufeit üben, und fanden für den sieder einem Geboffen. Das alles werde füg so antwortete man jenen, sieden, worm der König somme Bereiffen hoffen, er werde noch lange nowblessen, wo mit der Bestellich und der eine Geschaften gleden. In stand

206 num aber im Commer bes Jahres 1220 beffimm= tere Rachrichten von ben Borbereitungen gum Romerange eintrafen, fragten mebre Stabte, fo Meffanbria, beim Dapfte an : wie fie fich gegen ben Ronig benehmen follten ! und er autwortete : bag ibne alle Lombarben ben Gib ber Treue, ies bod mit Borbehalt ber firchlichen Rechte, fcmbren follten 2)0 Bas nun aber fur Rechte burch jenen Gib anerkannt wurben, barüber maren bie Unfichten febr verfcbieben , und insbefondere zeigte Mailand noch fo viel Spuren innerer Abs neigung, bag Rriebrich, um bie Gachen nicht gleich anfangs jum Bruche gut treiben , fene Stadt vermieb unb, ba bie Abmefenheit bes Erabifchofe von Mailand im Morgenlande, einen fdidlichen Borwand bot 1); bie Rronung mit ber lombarbifden Grone fest gar nicht verlangten Benebig era hielt auf hofliches Unfuchen bie Beftatigung aller alten Rechte und Befibungen 4); worauf Genua noch weit mehr erwars be. Chireles genn, f n ..

1) Monum. eccles, Trident, 52. Ecclesia 67. Bonelli notiz, II, 536.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. IV, 555, Urt. vom 30ften August 1219.

<sup>8)</sup> Giulini 352. Savioli ju 1220.

<sup>4)</sup> Marin IV, 202." Dandolo 342. - dl & 12 10 100 1

#### 344 Siebentes Bud. Erftes Sauptflud.

1220. tete, weil es ben Ronig bei feiner erften Reife nach Deutschland fo freundlich aufgenommen und fo getreu unterflust babe. Rriedrich erflarte: er molle ben Genuefern jeso biejenigen Rechte und Berfprechungen beftatigen, welche auf bas beutsche, nicht aber bie, welche auf bas apulifche Reich Bezug batten; inbem er uber beren Unwenbbarteit erft an Ort und Stelle urtheilen tonne. Doch glaube er nicht, baff alsbann ein Sinberniß im Bege fteben werbe, und erfuche bie Gefanbten, ibm nach Rom an folgen 1). Mus Berbruff über ibre getaufchten Soffnungen gaben biefe aber aur Unts wort : fie maren bagu von ihrer Stabt feinesmege bevolls machtigt; auch fanbe fich nicht , bag Genua Abgeordnete ju ben Rronungen feiner Borganger abgefchidt habe. Dem Ronige entging ihr Ummuth nicht 2), und ber Bunfch fich nach allen Geiten gu ficbern, mochte mit bagu beitragen. baß er bie Bitte ber Pifaner um Beftatigung ibrer Rechte und Befigungen nicht abichlug, obgleich fie fich fruber gegen ibn feinblich bewiefen batten 1). Eben fo begun= ftigte er Raenza, ale beffen Burger ibn und fein Beer gu= portommend aufnahmen. mit auserlefenen Speifen reiche lich bemirtheten und ibm 1500 Mart Gilber aberreichten. Gebr übel nahmen es aber bie Raventiner, baß er ibren alten Reinben, ben Korlienfern, auch etwas bewilligte; fo unmöglich mar es, allen zu genugen! - Bologna, mels ches in bie Acht verfallen war, weil es, affer Rechtsfpruche ungeachtet, bie Graffchaft Imola nicht berausgab, zeigte ist reuigen Gehorfam, und erhielt eine Beftatigung aller von ben Raifern Friedrich I und Beinrich VI bereits aners fannten Borrechte 1). Da nun aber bie Stadt feit jenen Beiten febr um fich gegriffen batte, fo blieben Gegenftanbe bes Streites genug ubrig. .8 are 4 of lungif

<sup>1)</sup> Marchisius ju 1220.

<sup>2)</sup> Ristretto cronol IV, 13.

<sup>8)</sup> Tondazzi 249.

<sup>4)</sup> Savioli zu 1219, Urf. 468 zu 1220; Urf. 492, 493, 503, 504.

In eben fo ungewiffen Berbaltniffen . als Friedrich, 1220. fand ber Papft noch immer zu ben Stabten : erftens, megen ber ichon ermabnten allgemeinen Unficht von ben Rechten ber Geiftlichkeit; zweitens, weil bie Ginwohner bes Rirchen= flagts und ber Markgrafichaft Unkong ibm meniger leiften wollten, als ebemals ben Raifern. Denn, fo fprachen fie, bie Unfpruche ber letten maren gewaltfam, und mas hatten wir fonft von bem Ubergang in geiftliche Banbe fur Gewinn 1)? Drittens lag ein neuer Grund vielfachen Diffvers anugens barin baf honorius bem pom Ronige erhaltenen Berfprechen gufolge, jebo bie Ausbanbigung aller, großens theils von Burgerichaften befeffenen Guter Mathilbens verlangte. Der Kangler, Bifchof Konrab von Des, welchem Friedrich aufgetragen batte, biefe Rudgabe ju bewirten, 36: gerte jeboch biemit fo lange, bis Sonorius auf ben Gebans ten tam. baf ibn nicht bloff bie inneren Schwierigfeiten ber Cache, fonbern auch mobl gebeime Befehle bes Ronias abbielten. Deshalb erinnerte er jenen fo boflich als brin= gend und ließ ihm burch feinen Ravellan Mittel anbieten. fich ohne Schwierigfeit aus bem Banne ju gieben, in melden er, gleich anbern faumigen Rreugfahrern, auf Friebs riche Untrag verfallen mar. Der Kangler verfprach biers auf fein Gelubbe au erfullen 2), und zeigte fich auch im ubris gen fo bereitwillig, bag er, ale ein beim Ronige boch ans gefebener Dann, vom Papfte mancherlei Borrechte fur feine Perfon und fein Bisthum erhielt, g. B. uber Berpfanbun= gen, Gunbenerlaß, Bebungen in fremben Sprengeln unb bergl. Beil aber besungeachtet bie Ubergabe ber mathils bifchen Guter noch nicht erfolgte, fo fcbrieb Sonorius bem Ronige: er moge enblich bies von allen gurffen beftatigte Berfprechen erfullen und gegen bie Regerei ber Combarben

<sup>1)</sup> Reg. Hon. IV, 848, und ein Schreiben vom 27ften September bes Jahres 5.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. V, 16, 84, 91, 92, 191, 192.

#### 346 Siebentes Bud. Erftes Dauptfiud.

1220. wirken 1). Denn wenn er im fleineren nicht Bort halte, musse man über größeres bedentlich werben. Briedrich antwortete am zweiten Seytember 1220 aus Berona und, am 12ten Detober aus Bologna, in ben theilnehmenbsten Ausbricken und unter wiederholter Bersicherung seiner guten Gefinnungen.

Damit er aber nicht in Rom anlange, ehe über jeben wichtigen Streitpuntt neue und vollige Sicherheit gegeben fen, fchidte ihm ber Papft ben Bifchof von Zustulum und ben Unterhelfer Matrinus entgegen, mit ber Beifung: fie follten bie ihnen übergebenen Bertragspunfte, mit Beibes baltung bes urfprunglichen Ginnes, in bie Geffalt offentlis der Gefebe bringen, und vom Ronige feierlich beftatigen und befiegeln laffen, bamit man fie am Rronungstage in ber Peterefirche offentlich bekannt machen tonne. Gie moch= ten ferner bie mabren Gefinnungen Friedrichs, befonbers über bie Bereinigung bes beutiden und ficilifden Reiches und über ben Kreussug, erforfchen und ibm babei ausbrudlich bemerkbar machen : erftens, bag ohne feinen fcbleunigen Mufbruch nach bem Morgenlande bie Angelegenheiten ber Chriften bort unrettbar ju Grunde gingen; zweitens, bag pon ihm bie flarften Berfprechungen offenbar maren ubertreten worben, inbem er nicht allein feinen Cobn, ben Ros nig von Sicilien, jum beutschen Ronig babe ermablen laffen, fonbern auch ist bie Pralaten und Großen Giciliens aur Raiferfronung berufe und pon ihnen einen neuen Gib ber Treue verlange. Durch bies alles icheine er auf febr bebenfliche Beife bie Bereinigung beiber Reiche, jum Rach= theile bes romifchen Stubles, und nicht minber jum Berberben feiner eigenen Dachtommenfchaft, au be= ameden 2).

Der Inhalt jener bem Ronige vorgelegten Bertragspuntte finbet fich nirgenbs vollständig verzeichnet: es leibet aber teis

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 140, 150.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. V, 184.

nen Bweifel, daß sie im wesentlichen mit benen übereinstimmen, 1220, weiche Strot Vein beschwart 3, und welche Greibtig, ungell 1213 in Eger, dann 1215 in Strassung, hierauf 1219 in Hoggenau annahm, und welche endlich von den beutschen Striften im Ihri 1220 auf dem Keichstage au Fransliurt bestätelt weiter anfangen der Antersteil verweigerte anfange die Unterschrift bester Urtune, weil es in derschen siese ieder verpflichte sich int Frau und Kindern, bei Strote bes Bannes, dahin au wirten, daß weder der Konig noch die Fürsten von Index erteilen igen auch ertreien 3). Bald nachber aber entschuldigte sich der Derzog deim papke und versicherte, er entschuldigte sich der Derzog deim papke und versicherte, er vereige gewiß dem Guten nicht sinderich sen, welches Friedrich der Kinde erzeichen welchen nicht sinderich sen, welches Friedrich der Kinde erzeichen wolle.

<sup>1)</sup> Orig. guelf. III, 639. hobenft. Buch VI, S. 117.

<sup>2)</sup> Lunig Reichsarch. Spie. eccl. Cont. I, von papstichen Urtunden, Urf. 10 — 12, und Theil XIX, 168. Lünig cod. diplom. Ital. II, 1715.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. V, 185.

<sup>4)</sup> Chron. Cavense 926. Rich. S. Germ. 992. Savioli ju 1220. Giulini 352. Herm. Altah. Würdtw. nova subsid. XI, 4.

<sup>5)</sup> Lelli disc. II, 95. Malespini 113.

1220. Papste ermahnt, und den bennt er sein böstliche Antwortschreiben echasten batte) zeigten sich, zegen ihre Beswohnbeit, rubig und steilnehmend !). Und so wurden benn
ber König und die Königinn, nach bes Papste eigenem Ausbrud, unter unbeschreichem Much ?) am Zesten Wowender
1220 in der Piercestirche gekrönt. Doch sollten die seit
Sahrhunderten soll immer dei den Kaiserfrehungen eintrestenden Ungeschreicheten auch diesmal nicht ganz sehlenund beim Mangel größerer Ursachen würften kleine Berans
lass und den Bengel größerer Ursachen würften kleine Berans
lass und den Bengel größerer Ursachen würften kleine Berans
lass und den Bengel größerer und den würften kleine Berans
lass und den Bengel größerer bestehen der Bengel

Der florentinische Abgefandte af an jenem festlichen Zage bei einem Rarbinal, und erhielt von ihm einen fchos uen bund jum Gefchente. Im folgenben Tage murbe ber pifanifche Gefanbte ju Tifche gebeten, lobte ben Sund nicht weniger , und bes frubern Berfprechens mabriceinlich uneingebent, ichentte ibn ber Rarbinal ist jum zweiten Dale an ben Difaner. Der florentinische Gefanbte fcbiefte aber querft und erhielt ben Sund; mogegen ber Bote bes pifanifchen Gefanbten abgewiesen murbe, mas biefem, ber ben mabren Bufammenbang nicht mußte, beleibigend ericbien. Beibe Gefanbte begegneten fich auf ber Straffe; es tam au Erffarungen und Lorwurfen, und bie ber Bahl nach fcmachern : Florentiner murben gebobnt und befchimpft. Sierauf verfammelten biefe ihre in Rom gegenmartigen Landsleute und nahmen fo ungebuhrlich barte Rache an ihren Gegnern, bag man in Difa Befchlag auf alle florens tinifche Bagren legte und beren Berabfolgung unter bem Bormanbe ablebnte, baf fie bereits verauffert maren. Die Florentiner baten jebo: Difa moge, um ber Berftellung ib= rer Ehre willen, wenigstens fcheinbar einige Bagren, wenn auch geringern Berthes, aushanbigen; ja man wolle fogar bie Burger Difas bafur aus offentlichem Schat entichabi=

t) Reg. Hon. IV, 681, 698, verglichen mit Alberic. 508. App. ad Malat. ju 1220.

<sup>2)</sup> cum inextimabili alacritațe, Reg. Ilon, V, 62, 260.

gen. Pifa, fleja auf-feine Land - und See-Sperifoff, 1220, verwarf biese blütgen Worfglidge, und so entstand sut siner geringen Wermlassing ein so blutiger Krieg und so ungäbiges über, daß Willami sagt: man möchte glauben, der Kentel bade ein Gestalt eines Sunede vernlaßt 1),

An bem Krönungstage Friedrichs wurden bie neuen und wichtigen Berträge befannt gemacht, welche muichen ihm und bem Papffe waren abgeschoffeln worden und nach ben heitern Ansichten ber meisten, ber Weit einen langen Frieden versprachen, nach der Meinung Besorgterer bingegen, unvertilgdare Keime schwerer Mighelligkeiten in sich schoffen.

Der Kaifer nahm noch einmal das Kreug aus ben Jahnen bes Karbinals Spagifinns 3), berftprach im März ber nächsten Estell feines Jeres borangusfeiten und schwurz einen Teiell seines Jeres borangusfeiten und schwurz einen seierlichen Eit, im Wonard Augusf selbst auf alle Landhigheften von Radisformi bis Geperamo, auf das herragstum Spocket und die Martgassficher Auftran. Er ent band alle Anghaber machtibischer Guter von den ihm geleisten Glein, beschaft, bas weeder kain noch Gestlichen auch eines der ei

Noch wichtiger und fur alle feine Reiche verbindlich waren einige andere Gefete Friedrichs uber bie Freiheiten

sid. I, 50.

<sup>1)</sup> Malespini 113. Villani VI, 2.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. V. 234. Rich. S. Germ. 692. Guil. Tyr. 691.
3) Diefe Machregein wegen ber mathibilifien Gatter, wurden im Geptember 1220 ergriffen. Dumont I, Jól. Urt. 500.
2 únig Netigharch, 235. XXI, 170. Urt. 13. Malfel ann. di Mantua 66. Marca autin, Jul. I, 173; VI, 85. Wirdthe mora sub-

1220 ber Geiftlichen, Die Reger, bas Stranbrecht, Die Behandlung ber Dilger und ber ganbleute 1). Im erften Gefege, bie Beiftlichen betreffend, heißt es: alle Gefete und Gewobn= beiten, welche Stabte, Gemeinben, Dbrigfeiten u. f. m. gegen bie Freiheiten ber Rirchen, ber Beiftlichen und gegen Birchliche und faiferliche Gefete erlaffen ober uben, find nichtig und aufgeboben. In ber Butunft gieben abnliche Ubertretungen ben Berluft ber Gerichtsbarteit und efcmere Gelbftrafen nach fich. Die Urbeber, bie Mitrathenben, Die Schreiber, bie nach benfelben Recht Sprechenben find burch bie That felbft ebrlos und verlieren ibre Guter, wenn fie ein Sabr lang in Ungeborfam verbarren. Diemanb foll ben Beiftlichen, Rirchen, milben Stiftungen u. f. m. Steuern auflegen, ober fie auf irgend eine Beife belaftigen. Ber beshalb von ber firchlichen ober weltlichen Dacht gur Genugthung aufgeforbert wird und fie nicht fogleich leiftet. erlegt ben breifachen Berth bes Erpreften und perfallt in bie por gebubrenber Genuathuung nicht aufzubebenbe Acht. Uberhaupt wird jeber geachtet, ber wegen Beeintrachtigung pon Rirchenfreibeiten in ben Bann gerath und fich binnen Stabresfrift nicht berauszieht. Ber einen Geiftlichen por einem weltlichen Gerichte verflagt, verliert feine Unrechte, und bie Beborbe, welche bie Rlage annimmt, verliert ihre Berichtsbarteit. Daffelbe gefchieht, wenn ein Richter fich breimal meigert, einem Geiftlichen zu feinem Rechte ju pers helfen.

Das zweite Geset über bie Keger fimmte in allem wesentlichen mit bem überein, was schon Innoceni, Il na gecordnet und Otto IV bestätigt hatte 2). Es lautete dasin: die Katharer, Patarener, Leonisten, Speronisten, Armalbisten

<sup>1)</sup> Constit. Frid. II im Corp. juris, tit. I. Ballar. Rom. I, 63. Eunig Reichsarchiv, Zh. XV. Spic. cccl. Urf. 80, 84. Baluzii misc. I, 441. Ried cod. diplom. I, Urf. 351. Pipin II, 88.

<sup>2)</sup> Dies Gefes wurde 1224 erneut und geschärft. Raynald gu 1231, § 13-19. Wenigstens findet fich in ben Regest. Greg IX,

und alle andern Reger, wie fie auch beifen mogen, find 1220. ehrlos und geachtet. Ihre Guter werben eindezogen und felbit ihren Rinbern nicht gurudgegeben, ba Beleibigungen bes bimmlifchen herrn eine fcmerere Strafe verbienen, als Beleidigungen bes weltlichen Berrn. Wenn fich bie ber Reberei Berbachtigen nicht binnen Jahresfrift vom Berbachte reinigen fo merben fie wie Reber behandelt. Jebe obrig= feitliche Person muß vor bem Untritte ibres Umtes fchmoren, auf bie Reinheit ber Glaubenslehre zu halten und alle von ber Rirche bezeichnete Reter nach Rraften ju vertilgen. Reinigt ein weltlicher Berr, ungeachtet firchlicher Mufforberungen, fein gand nicht von ben Freveln ber Reberei, fo follen bie Rechtglaubigen bies Geschaft übernehmen und feine Guter empfangen, fofern nicht Rechte eines uns fculbigen Dberlehnsherrn vorhanden und ju beachten find. Bebler, Bertheibiger, Befchuter von Regern gerathen in Bann und Acht, und find, fofern fie fich binnen Sabress frift nicht austofen, ehrlos und rechtlos; fie tonnen mithin weber offentliche Umter befommen, noch erben, noch Recht erhalten, noch Beugniß ablegen u. f. w.

Mach einer britten an bem Arbnungstage Friedrichs erlemen Borchrift !) warb ferner bas Grandrecht (nur nicht gegen Gereidrer und ungliddige Keinbo) ganisch aufgeboben und jedem Übertreter, neben bem Berluste seiner Guter auch noch eine außerorbentliche, vom Kaifer festzustegende Ertafe angebrobit.

Um, viertens, den Misbrauchen, welche zeither gegen Pilger gelbt wurden, vorzubeugen, ergingen folgende Beklimmungen; man soll die Pilger überall milbe ausnehmen und sie, im Fall einrteender Krantheit, nicht hindern ein

Jahr IV, S. 896 ein Schreiben Friedrichs an den Erzbischof von Magbeburg als kalferlichen Legaten in der Bombardei er solle überwies fene Keher verdreinen lassen. — Innoc. epist. X, 180. Gesta 80. über Orto IV siehe Mur. antig. Ital. V, 89.

<sup>1)</sup> Reg. Hon, V, 483.

1220. Zestament zu machen. Wenn sie ohne lehtwillige Berordnung sterben, so kommen ihre Gitter nicht an ven, weriger sie zulete behrebergte sondern, durch Bermittelung des Bischofs, an ihre nächsten Teben, oder, wenn besse bischofs, an ihre nächsten Teben, oder, wenn besse bisse et an mibe Erstinungen. Minnt ber Wederbergende ungeachtet dieser Bestimmung etwas von den Gitten des Pisses, so sis erstenden Ersas von den Gitten des Pisses, so sin Ersannent zu machen, so verstet er für seine Person dies Recht und leider, im Fall babel noch anderer Undieben vorsassellen sind, deskalb besondere Ertasse.

Endlich bewilligte ber Kaifer, sinnfens, den Sandleuten in ihren Hufer und auf ihren Aden, sie ihre Personen, ihr Adergerath und ihr Sugvich vollfommen Sicherbeit; jeder, welcher ihnen dies mit Gewalt nahme, oder sie verhaltete, sollte viersachen Ersta geben, durch die Ahat ummittelbar ehrlos kupn, und noch mit anderweiten ausger-

orbentlichen Strafen belegt merben.

Ame erften Gefege über die Geschlichen und die Keter, damals als die nochwendigften, veichigften, heitöringendften, mit voller überzeugung betrieben und vorengestellt, find in hötem Zeiten als Arthumer und Frevel betrachter worden; wöhrend bei letten, midder gewogshobenen und fast nur beildusig angebangten Bestimmungen, wegen ihrer einsachen Natürckhefei und Gemeinnligsfeit, steen Bestalt verbienen und replaten. De erscheint und da, wos ein Geschlicht mit dem höchsten Eiger espreist und mit der höchsten Begriften Begriftenung versolgt, den Nachfonnen ein zleichgistiger, ober widerundertiger, ober verspotterter Gegenstand!

Sine Gefeje wurden überall bekannt, gemacht, ber Ethbete anbefohen, fie in ihre Rechtsfammlungen aufgunchmen, und den Eehern in Bologna, sie zu erduitern. In der Papil biet sie, die Ansicht von der allgemeinen Deterlettung des Ansiere blesma nicht die Serie segend, die festend, wohl für verdindlich in allen driftlichen Reichm; wenigstens schrieber er dem Kydige von Bortugat: er solle und bärfe um so wenigst die Gestlichen und Kirchen besteuern und bebrüdern.

ba Friedrich bie eben mitgetheilten Gefege barüber erlaf= 1220, fen habe 1).

Rach seiner Krönung hielt sich der Kaiser noch einige Zage im Rom auf, ernannte am 27sten Bewember im Loger von Stutti ben Annigte. Sonnad gu seinem Stellvertreter im nörblichen und mittlern Italien mit ber ausgebespielen Bollmacht? ih, und benach dann auf gen Rechel. Daß während diese Bullacht in der Ausgeber der Bellen Bollmacht? ih, und benach dann auf gen Rechel. Daß während diese Augest einige Misperständnusse zwischen bestellen Bollmach geht aus die einem Schreiben bes seigen 3 went 11 sten Derember 1220 servor, wohn es bieste diesen?

"Bir glauben nicht , bag je ein romifcher Dapft einen Raifer aufrichtiger liebte, ale wir bich lieben; baber moge fein unbebeutenber Grund bies Berhaltnif foren. Sat es unterwegs etwa an Rahrung fur Menichen und Bieb ges fehlt, fo ift bies nicht unfere Schulb : benn mir baben nach allen Gegenben bin bie bestimmteften Befehle ergeben laffen, baß jeber willig und ohne anmaafliche Beigerung bas Rothige barreiche. Doch muffen wir bemerten: erftens, follen laut bes ausbrudlichen Bertrages, innerhalb bes gans sen Rirchenftaats nicht faiferliche, fonbern papftliche Beaufs traate bie Beitreibung beforgen. 3meitens, leiften bie Lanb= Schaften Maritima und Campania gefetlich feine Berpfles gung, ba fie meber auf bem Singuge gur Raiferfronung, noch auf bem Rudjuge berührt merben. Benn Raifer auf ihrem Bege nach Apulien bennoch bie Berpflegung bafelbft beitrieben, fo gefchab bies feineswegs mit Recht, fonbern burch Gewalt. Dicht alfo weil wir bagu verpflichtet finb. fonbern um bir unfere befonbere Gunft gu geigen, baben wir einem Rardinal aufgetragen, bafur gu forgen, bag auch

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 301, 305.

<sup>2)</sup> Mittarelli ann IV, 412. Die Appellation an Friedrich wor nicht einmal gestatet; doch deuerten diese Bollmachten woch nur fede lurge Selt. — Im Gerptember 1220 ward Gerefard von Lutra von Friedrich zum Bevollmächtigten in Auseien erpannt. Camici zu 1220. Urt. VI, 199.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. V, 223, 282. Wurdtw. novn subsid, I, 45.

III. Banb.

#### 354 Giebentes Buch. Erftes Sauptftud.

1220, in jenen Gegenden bas Erforberliche in hinreichenber Menge geliefert werde,"

ann Durch diesen, in der Sache nachgebenden und boch bes Richt wahrenden halpstichen Beschünß wurden alle weisere Unaunschmischlichten für jegt adgeschnitten, nud Friedrich betrat schon am 15ten Ocember sein mutterliches Rich, nach den Werten des Papstes: "im Frieden" und Kreuden" 14.

Beibe Theile, Raifer und Papft waren jest einig und gufrieben. Donorius batte alle feine Bunfche uber ben Ums fang bes Rirchenftaates, ben Kreungug und bie Rechte ber Beiftlichen erreicht. Der Raifer bingegen fab in ber leiten Berwilligung nur bas Beftatigen alter Unfichten, in bem nochmaligen Empfange bes Rreuges nur wieberholte Uners fenntniß bereite übernommener Pflichten, und bie erneute Bergichtleiftung auf bie mutbilbifchen Guter verlor ber Babrbeit nach einen Ebeit ihrer icheinbaren Bichtigfeit? weil meber Raifer noch Papft ihre Unfpruche gegen bie Inhaber berfelben geltend machen fonnten. Als beffimmter Gewinn für Friedrich erfchien es aber: bag ibn ber Papft jest als Rais fer und gugleich als Ronig von Gicilien behandelte?), und baf uber bie Baht Beinrichs jum beutfchen Ronige fein weiterer Bweifel erhoben wurbe. Doch finden mir feine Urfunden, worin uber bie bauernbe Bereinigung bes beut fchen und apulifchen Reiches ist etwas Entfcheidenbes mare festgesest worben; mabricheinlich bielten fich beibe Sheile insaebeim ben Muswen offen, bag jeber von feinen Bemiltigungen gurudgeben tonne; fobalb ber anbere mit Grffils lung bes Berfprochenen gurudbleibe.

<sup>1)</sup> In pace et gaudio. Bielleicht geschab bies noch einige Zage früher, benn ber Brief (V. 260) ift vom 15ten December 1220, 2) Der Papft nennt ihn imperatorem et regem Siciliae.

## 

Fig. 1. The state of the state

# 3 weites Sauptstud.

Ils Friedrich II im achtzehnten Lebensjahre fein mutterli- 1220. des Reich nach bes Papftes und ber Deutschen Mufforbes. rung verließ, mar baffelbe faum bem langen Unbeile burgerlicher Rriege entriffen. 3mar entgunbeten fich biefe mabrend feiner mehr ale achtjabrigen Abmefenheit nicht aufs neue: wohl aber hatten bie Barone und Pralaten febe Beranlaffung und Gelegenheit benubt, um ihre Rechte gu erweitern, bie bes Ronigs aber ju verfummern. Lebne murs ben nicht gemuthet, Grunbftude willfurlich in Befit ges nommen, Dienftbarteiten vernachlaffigt, unerweisliche Bes rechtfame behauptet und unleugbare Berpflichtungen bermeis gert 1). Jeho febrte Friedrich nach unerwartetem Glude als Raifer, in ber vollen Rraft feiner Jugend und mit febr veranberten Unfichten und Abfichten gurud; und wo fonnte er biefe burchzuführen mehr munfchen und hoffen, als in Apulien und Sicilien ? diode 10.1

Der in Deutschland ballind Antonumende, dam mehr burch ben guten Willein abnerer als durch eigene Macht Obsiegende, durfte sich dort die unausschläsbeare Aufgaber nicht einmat stellen, gewaatige Füssels und Prestaten in abdanige Beame feines hofes au verwandent nurb das seit Jahrhumberten allmässig Ennwickelte zu vernichten; er

<sup>1)</sup> Carcani const. Sicil, III, 1.

#### 356 Siebentes Buch. 3meites Sauptflud.

1990, fonnte eben fo menia pon ber Kirche etmas ertrosen, fonbern ihr bochftens im Zaufche vielleicht etwas abgewinnen; er fonnte endlich, bei ungureichenber Rriegemacht, mit ben Lombarben feine Streitigfeiten über ben Umfang und bie Grangen ber Raiferrechte anfangen. Mithin mar, trot bem Glange bes Erreichten, bie Lage Friedrichs febr manbelbar und unficher; er fublte, bag ber funftliche Bau leicht que fammenfibrien fonne, menn er nicht im untern Italien eine fefte Macht grunbe. Sier ober nirgenbs fen ber ficherfte Stuspunft gegen ben Papft, ber nothwendige Unfangs: punft ju einer allgemeinen Berrichaft über Italien. Much ftellte fich ibm feineswegs, wie in Deutschland, eine, wo nicht anerkannte; boch unbezwingliche Berfaffung entaegen: fonbern nur Unmaagungen einzelner, welche fein normannis icher Ronia gebulbet und Beinrich VI bart befraft batte. Und boch gerieth Friedrich felbft biebei in eine peinliche Lage, meil er pon amei bebenflichen Musmegen fogleich ben einen ober ben anbern ergreifen mußte. Im Fall er namlich alle Berleibungen , Berfprechungen u. f. w. anerfannte. welche Innocens und bie übrigen Bormunber mabrent feis ner Minberjabrigfeit genehmigt batten; fo erhielt er fich ben Ruhm ber Dantbarfeit und bes Borthaltens, tonnte aber bann unmöglich bie fonigliche Dacht irgend berffellen, ober Rube und Orbnung begrunben. Bebielt er bingegen biefe Bwede im Muge, fo mufite er vieles icheinbar Beglaubigte umftoffen, Berleibungen gurudnehmen, Berfprechungen auf= beben; und mas manche bem ftaatstlugen Berricher ju Gute rechneten . ericbien boch ben Betheiligten als ungerechte Strenge und Bortbruch.

und eine neue Entfernung aus bem Reiche burch ben Rreugzug 1220. bevorffand. In Rapua und Deffina gab er mehre Gefete jur herftellung bes Geborfams und ber guten Gitten , uns terwarf alle Berleihungen und Schenfungen, welche feit bem Tobe Bilhelms II gemacht waren, einer frengen Prufung, beftatigte bann bie Rechte ber getreuen Lehns: manner und begann, au feinem und bes Bolles Rugen, ben Rampf gegen bie abgeneigten ober wiberfpenfligen Barone 1). Richard, ber eine Bruber Innoceng bes brits ten, mußte bie Graffchaft Gora, ber gweite, Rarbinal Stephan, Rocca b'Arce raumen 2); ber fruber verhaftete Diepholb erhielt amar feine Rreibeit auf Bitten ber Deutschen wieber, übergab aber Mife und einige andere Guter burch feinen Bruber Siegfried bem Raifer. Die Abtei G. Germano verlor ben Blutbann nebft ber Stabt Atino; bem Grafen bon Celano murbe manche Befigung abgefprochen, und eis nige ohne Genehmigung bes Ronigs eingeführte Bifcofe mußten wohl fcon jest ihre Stellen nieberlegen. Mis Grinbe an biefen Dagfregeln, finben wir angegeben: gefets mibrige Belehnungen mabrent ber Minberjabrigfeit Friedrichs, beimliches ober offenbares Ginverftanbniß mit Otto IV, Ungeborfam gegen neuere Befehle bes Raifers, Billfur gegen bas Bolt, ungebubrliche Erbauung von Burgen, Frieben83 bruch und ftrafliche Fehben.

Much bie genuesischen Gesanbten, welche fich wieber einfanden, fonnten ihre 3mede nicht erreichen: vielmehr uns terwarf fie ber Ronig ben gewohnlichen Sanbelsabgaben und Sanbelsgerichten. Denn bestimmte Berfbrechungen

2) Contelori geneal.

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ, Tauleri mem. 109. Tuzii mem. 87. Inno: cens III führt an: er habe bas urfprunglich ber fateranifden Rirche augeborige und verfcutbete Gora ausgelofet, Ep. XII, 5, und Fried: rich babe fpater, 1215, eingewilligt. Murat, antiq. Ital. V, 653. Rayn, Iu 1214, cr 6; 1212, c. 2. Inveg. ann. 546. Fatteschi 125. Signorelli If, 417. Bis 1216 war fogar Reapel in Ditod IV Banben, ober pon ibm abbanaia. Chiarilo 59. Pecchia II, 244.

#### 358 Siebentes Bud. 3meites Sauptftud.

1221, mochten nicht flatt gefunden haben. 1), und aus dloßer Dankbarteit, bas glaubte Friedrich, durfe fein Gericher Fremde Einheimischen vorziehen und ihnen übermäßige Bechte und unabhängiger Bestigthum in seinen Staaten zugesteben.

Deben ben innern Ungelegenheiten gebachte ber Raifer ernftlich bes Kreugzuges. Er erlaubte bem überall thatiaen Rarbinal Sugolinus, melder nach bem Auftrage bes Dans fteb. in Tuscien und ber Combarbei ben Rreussug beforberte; bie Acht in biefer Begiebung auszusprechen ober au lofen. Er wies ben beutschen Rittern große Ginnahmen in Deffina an 2) und verftattete, bag jeber Baron von feinen Reiches leben etwas ben Sobannitern überlaffen burfe 3); enblich fdrieb er im Unfange bes Rebrugre 1221 aus Galerno an alle Getreue in Deutschland und ber Lombarbei, machte ihnen eine feierlich berebte Schilberung ber Leiben bes beilis gen ganbes und fugte bann bingu; "nach fo vielen, burch Gottes Gulfe über fo mannigfache Reinbe erhaltenen Giegen, nach fo gablreichen, mubevollen Rampfen, in welchen bie Rraft bes Raiferthums und ber Ruhm faiferlicher Das jeftat bervorleuchtete; gebubrt es uns ben Schopfer aller Dinge, burch ben wir allein fint, leben und mit ermunfcha tem Glude regieren, von gangem Bergen, von gangem Ges muth und aus allen Rraften ju lieben, und ibm eifrigft und bemuthigft anzuhangen; benn ob une gleich ber Erfolg iebifchen Gludes anlachelt. fo find wir boch weit entfernt. une burch fo verganglichen Glang von ber Liebe und ber Furcht unferes Schopfere abhalten zu laffen. Deshalb bas ben wir bas Rreus genommen, und wenn ibr anbers tais ferliche Gunft und Ghre Schatt, fo folgt unferm Beifpiele. Boblauf ibr getreuen Ritter bes Reiches, ergreift fcnell

<sup>1)</sup> Marchisius zu 1221. Bergleiche Cassari zu 1217, wonach Graf Beinrich von Malta ben Genuelern Freiheit von allen Mogaben im steilischen Reiche ausgewirft haben soll.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. I, 958, ad usus hiemales, pro manifellis et agniuis pellibus.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. III, 495.

bie Waffen driftlicher Ritterschaft; ichon find bie fiegreichen 1221; Abler bes romifchen Raiferthumes vorangezogen 1). 3meifacher Lohn erwartet euch: bie faiferliche Gnabe und bie ewige Gludfeligfeit. Laft euch ermahnen, erbitten, erfleben. befeuern im ber Liebe Chrifti willen, beffen Braut bie Rirche, unfere beilige Mutter, in jenem ganbe elenbiglich gefangen gehalten wirb. Erinnert euch ferner, wie bie romifchen Raifer por alter Beit, mit Gulfe ihrer bis aum Tobe aes treuen Ritter, ben gangen Erbfreis ihrer Berrichaft untermarfen. Gben fo merbet ihr eure Mutter bie Rirche .. ihr werbet euern Raifer nicht verlaffen; auch burfen wir nie bulben, baff unfer frommer Borfat baburch vereitelt und au Schanben merbe."

Go fdrieb ber Raifer uber ben Rreuggug, und wir baben teinen genugenben Grund ju zweifeln, bag er auch fo bachte. Allein wie er fruber in Deutschland meinte: erft nach ber Dabl feines Gobnes und nach Empfang ber Rais ferfrone fonne ber Rreuggug mit Erfolg und Dachbrud an= getreten merben; fo mollte er jeto bie vollige Berftellung ber Ordnung im apulifchen Reiche vorangeben laffen. Rach ber Betrachtungsweife bes Papftes mar bingegen ber Rreug= aug bas Erfte und Rothigfte. Sonorius fand aber nicht biog Sinberniffe beim Raifer, fonbern bie wichtigfte Urfache berfelben lag, wie gefagt, barin: bag man, weil fich bies fer Rreuggig nicht mehr, wie bie erften, von felbft machte und trieb, ben verfcwundenen Gifer burch 3mang, Die feb= lenbe Begeifferung burch funftliche Mittel erfegen mußte, Go wollten g. B. viele Geiftliche nicht fur bas Morgen: land fleuern, obgleich ber Beitrag eines 3mangigftels ihrer Einnahmen an fich feineswegs ju boch mar. Sonorius ließ es nicht an manniafaltigen Ermahnungen, ja, wo bie Beigerung anmaagend und beharrlich war, nicht an Rira cheuftrafen fehlen 2). Er erweiterte bie Bollmachten ber

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 447, 448.

<sup>2)</sup> Reg. Hon, H , 925, 938, 937. Ribfter wurden gebannt, bie nicht gabiten. V, 289, 312, 499.

#### 360 Siebentes Bud, 3meites Bauptftud.

1221, Bifchofe und ber gur hebung Beauftragten fo febr, als irgend moglich, und erlaubte, baf unbeftimmte, fcmer abs aufchabenbe Ginnahmen, Jagb, Rifderei u. f. w. , gur Ber= meibung aller Pladereien, aus ber Berechnung bes 3man= giaffen meggelaffen murben 1). Ungern fab er es bingegen. als bie von Mubamebanern felbft bebrangten Spanier, fatt bes 3mangigften, nur ein Biergigftel anboten und bie Dras monftratenfer ihre alten Freibriefe geltenb machten 2). Er perbot, baff man (wie es unter anbern in Deutschland ges fcah) bie Kreuxfabrer vorfastich besteuere und verfolge, weil fie fich burch Ubernahme bes Belubbes ibren gewohnlichen Berpflichtungen entzogen; er befahl im Gegentheil fie auf alle Beife ju begunftigen, und ihnen übertragene Umter, ob ber bevorftebenben Entfernung, nicht ju nehmen. Erft nach langen Uberlegungen, groffen Borfichtsmagfregeln und mannigfachen Befdrantungen willigte er ein 3), bag man in Gubfranfreich einiges Gelb aur Befriegung ber Mbis genfer gurudbebielt, ichlug aber bas Gefuch mehrer ab, welche lieber nach Preugen als nach Sprien wallfahrten moliten.

überall war bie Alfchagung, Jedung und Bertstung ber Steuern so eingerigiet, daß auf ben Papst auch nicht ein entfernter Berdacht des Eigennuges sallen konntes vielengeb gatte diese in finfern do 3000 Marf für den Kreingung aus eigenen Mitteln vervendet und seine Kassen aus eigenen Mitteln vervendet und seine Kassen gehnstlich erfchopft 3). Zber die kleinen Bertheilungen, besonders an die duffingen Kreuglabrer jedes einzelnen Sprengels, verurz sachen, daß die handen die für große gemeinsame Unternehmungen am mud nurvieffam biefes und als man von dies

<sup>1)</sup> Reg. Hon. VI, 111. - 2) Reg. Hon. III, 64, 264; IV, 831.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. III, 50; V, 234; VI, 17.

<sup>4)</sup> Reg. Hon. III, 50, 136. Es gab viel an romifche Kreuzfahrer. ibid, III, 2003 IV, 561. An Friedrich feibst 2000 Markibid, V. 183.

fem Berfahren abließ, entstanben wieberum Rlagen jener 1221. Bulfebeburftigen. Doch fchidte ber Papft Rapellane aus, welche bie Refte beitreiben und bafur forgen follten, bag größere Summen fur bas Morgenland an ben bortigen papftlichen Gefanbten ju gewiffenhafter Berrechnung abges fcbidt murben 1). Wenn einzelne Urme fich nicht felbft era balten tonnten, fo wirtte man babin, bag fur mehre nur einer ben Kreuggug antrat und mit ben nothigen Mitteln ausgeruftet murbe. Sonft bielt ber Papft ftreng barauf, baff niemand übereilt ober aus Debenabsichten vom Gelubs be gelofet werbe 2). Go mußte ber Bifchof von Durbam, ob er gleich Alterofchmache als Sinbernif anführen tonnte, 1000 Mart gur Sauptfaffe gablen , und noch mehr mochte man bem Sergoge C. von Dolen abforbern , melder bes bauptete : er fonne nicht nach Palaffing wallfahrten. weil es ihm gur anbern Ratur geworben fen , weber Wein noch flares Baffer, fonbern allein Bier und Deth gu trinfen 3).

Dhaleich auf biefe und abnliche Beife allmablich, tros aller Sinberniffe, febr große Summen fur bas beilige Land einfamen 4) und mehre Abtheilungen von Dilgern aus Genua. Marfeille und anbern Geebafen nach Sprien ober Manpten fegelten 1), fo fehlte boch ber gangen Unternebmung ein Saupt, es fehlte Plan und Bufammenbang ; und

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V. 1. - 2) Reg. Hon. V. 858, 866.

<sup>8)</sup> Ex accidenti, verso in naturam, nec vinum nec simplicem aquam bibere valeat, consuctus potare tantum cerevisiam et medonem. Reg. Hon. V, 582. Db bies G. (ber Rame ift in ber Driats nalurtunde nicht ausgeschrieben) Conrad von Mafovien bebeutet?

<sup>4) 58,000</sup> Bnjantiner hatte ber Ergbifchof von Arborea auf Carbinien. 16,000 hatten bie Templer in Paris gefammelt. Reg. Hon. III. 804, 685; IV, 561; V, 1.

<sup>5)</sup> Reg. Hon, II, 1284; III, 1. 3m Muguft 1218 wollte eine Abtheilung Rreugfahrer aus Frantreich abfegetn. Die Schiffer wurben beshalb vom Papfte angetrieben. III, 250.

1221, ba ber Ronig von Frankreich ichon einmal in Sprien gewefen war und taum gum Baffenftillftand mit bem in Unrube gerathenen England ; viel weniger ju einer zweiten Unnahme bes Rreuges bewegt werben fonnte 1), fo mußte ber Papft julest immer wieber und ausschlieflich auf ben Raifer gurudfommen. Deshalb erinnerte er ibn am 3ten Junius 1221 fo boflich als bringend an fein Berfprechen und fugte bingu: "beute es nicht ubel, wenn wir bir ets mas bitteres ju fchreiben fcheinen, benn es gefchieht aus Liebe, und Die Wahrheit ift beffer als lugenhafte Schmeis cheleien. Biele namlich murmeln und fagen: bu balteft bie am Abfahrt bereiten Schiffe unter ungenugenben Bormans ben gurud, und fucheft ben Untritt bes Rreugzuges binaus= sufdieben. Daburd machft bu uns fcmere Gorge und giebit Beranlaffung, baf mir von vielen gelaffert merben. welche meinen, wir gaben bir aus übertriebener Liebe gu viel nach und maren mittelbar Urfache jener verberblichen Bogerungen 2),"

Artebrid entschuldigte sich '?): "er umd die Aufen hatten dem Römerguge so wiel Geld undegegeben umd die nach Agypten gescheden Arcussadere so erchhild unterstüge, dags sie schlechten außer Stande wären, im diesem Augendbiet auf: eine anständige Wesse mit zosper Mach übersußens, dag die er, der Aniter, vierzig Schiffe mit dem Bischofe von Katana und dem Grasen von Mata voraussenden." Honortus war über das kept; wirtlich ausgestüdere Beriptechen siehe erfreut; doch wiederstüter "?): "Kiedrich" möge bie Jauntssaden sich versögern und sich nicht selbt faussen und bertrigen, während er andere zu täussen der eine." Als er ader deungeachtet eine neue Berlängerung der Frist bis zum Mär, 1222 verlangte, und zugleich mancher anbere unnagenehme. Puntt zur Sprache kam, schrieb ihm Jonorius am Zissen Ausgehaben der dem, schrieb ihm Jonorius am Zissen Ausgehaben den dem ber unnagenehme. Puntt zur Sprache kam, schrieb ihm Jonorius am Zissen Zissen den den der dem schrieben der

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, 894. — 2) Reg. Hon. V, 706, 709.

5) Reg. Hon. V, 729. — 4) Reg. Hon. V, 760.

richtig 1): "Gott. bem nichts verborgen ift, ber alle Gebeim= 1221. niffe tennt, ift mein Beuge, mit welcher Gebnfucht bes Geiftes, mit welcher Freude bes Bergens ich ben Tag bers beigewunscht babe, mo ich bir bie Raifertrone reichen murbe. 3ch habe mich uber beine Erhobung gefreut, wie ein Bater uber bie Erhebung feines Sobnes, in ber Uberzeugung, bag baraus fur bie Rirche und bie gange Chriftenbeit ber grofite Gewinn bervorgeben muffe. Je mehr Berbienfte bie Rirche um bich bat, befto mehr muß fie von bir erwarten, befto mehr mußt bu bich vor Unbantbarfeit und Beeintrachtis gungen huten, befto weniger barfft bu vergeffen, mit welchen Giben und Berfprechungen mancher Urt bu bich gebunben und verftridt baft. Schon por beiner Rronung warft bu megen Berfaumnif ber Friffen in ben Bann verfallen, unb ich babe ibn nur aufgeboben, weil bu fcmurft ben Befeb= len ber Rirche ju gehorchen. Bisber aber haft bu ihre und ber morgenlanbifchen Chriften Soffnung getaufcht, Much feblt es nicht an Grunden ju Befchwerben anberer Urt. Deine Beamten belaffigen bie Burger von Benevent. gegen bie fruberen Bertrage und Rreibriefe, mit Steuern : mas bu um fo mehr unterfagen mußt, ba ich bereit bin beinen Unterthanen bei etwaniger Rlage gegen Beneventaner au ihrem Rechte au belfen. Ferner bore ich, bag bu, beinem eiblichen Berfprechen gumiber, bich in bie Bifchofsmablen mifcheft. Reinesmegs follen Berfonen, welche bir verbache tig finb, zu biefen Stellen erhoben werben, und gern will ich alles beforbern, mas beine und beines Reiches Rube erforbert: aber bute bich in bie Außtaufen beiner Borfabs ren au treten, welche bon Gott fo geftraft murben, bag auffer bir taum noch einer von ihrem gangen Gefchlechte ubrig ift; bute bich folchen bein Dhr ju leiben, welche bei einem Streite amifchen bir und ber Rirche boffett im Truben zu fifchen. Uberlege, eingebent ber nachftwerganges nen Beiten, ob bu von einer offenen Rebbe mit ber Rirche Bortheil erwarten tonneft. Bebente, bag bein Cobn nicht 4 f) Reg. Hon. V, 636; VI, 1.

## 364 Siebentes Buch. 3meites Sauptfiud,

Das bisperige und nachste Benchmen bes Papfies erklart sich noch vollfandiger, wenn man bie von Beit zu Beit aus bem Wergemlande eingespenden Rachtichten damit im Berdindung fest. Wit lassen bei Erzählung der bortigen Erzignisse aber est, iest folgen, weit wir sie nicht zu sehn geftlickeln, sondern bis auf einen entscheidenden Punkt

fortführen wollten.

Shafeich der Kinig Andreas von Ungerm im Früh-1218, linge 1218 aus Sprien nach Europa zurüstlehrte, de-(chiossen der Verleichten Verleichten Sahres fegelten Kinig Sohenn, der Vahriard von Fernslein, der herzog Leopold von Össerrich, mehre Bischöfe, Armeissern, Johamiter, deutsche Kitter, turz die gesammte Mach der Christendeit, nach Damiette im Agybten, und alle schusen nige ihre Lager auf. Der Stadt siehl franken sie sich ausgehindert am ersten Junius zwischen den Michten Michte Lager auf. Der Stadt siehl franken sie sich auch eines der nicht nähern, noch die ihnen unentscheische Gerefchöst über der Merken zwischen folgen ein unter in den mitten in denne keine Stadt unter der Stadt siehl wirten in den bisch. Deshals muringten ihn die Christen ihrene Chisfen und beschoffen in aus mancheile Krizgskanger: aber

griechifches Feuer und herabgeworfene Laften gerftorten alle 1218. Unffalten ; tobteten viele und fdredten bie ubrigen 1). Mur bie Deutschen und Rriefen blieben unermublich. Gie pers banben amei große Schiffe mit Ballen und Striden, ers richteten auf benfelben vier Daftbaume und in beren ardas ter Sobe burch mechfelfeitige Befeftigung ber Geaelftangen und burch andere amerfmaffige Mittel, eine Art non Bers bed zu gefährlichem Ungriff. Flechtwert und ein Ubergug von Sauten follte bie Birfung bes griechifchen Feuers und bes feinblichen Gefchutes abhalten. Babrent man nun biefe Schiffe aus ber Gegenb bes driftlichen Lagers mit großer Dube bis jum Thurme brachte und burch farte Unter gegen bie Gemalt bes Stromes ficherte, waen bie Beiftlichen mit blogen Fugen bem Ufer entlang und erflebs ten Glud fur bas wichtige Unternehmen. Die Sargenen bingegen marfen griechifches Reuer in folder Menge auf ben Bau, baff querft ber Daft brach, woran bie Leitern ber Sobanniter befeftigt maren; bann fturate auch bie Leiter bes tapfern Bergogs von Offerreich gufammen, und bie Garas cenen erfreuten fich ihres Sieges. Schneller aber als fie glaubten, murbe, burch bie Unftrengungen ber geringern Dils ger und unter ber flugen Leitung bes Stiftslehrers Dliper pon Koln, ber Bau nicht allein bergeffellt, fonbern auch verbeffert. Bermittelft ber Kallbruden, welche bis jum Thurme reichten, erffiegen bie Chriften bas obere Stod's wert und brangten ibre Gegner in bas untere bingb. Bon bier aus aber entgunbeten biefe, obne eigene Befahr, ein neues Reuer über ihren Sauptern und zwangen bie Dilger. ben Thurm ju verlaffen. Rochmals febrten biefe, fobalb bas Reuer gelofcht mar, gurud: aber erft nach funfunb= awanzigftunbigem Rampfe ergab fich bie Befagung, und ber Thurm tam am 24ften Muguft 1218 in bie Gewalt ber Chriften.

Munmehr konnten biefe mit ihren Schiffen tiefer in ben 1) Rich, S. Germ. 990. Godofr, mon. Vitriac, hist. Hier. 1138. Oliv. Dam: 1403. Memor. Regiens, 1086.

1218. Etrom bineinfegeln und der Stode die Sufuhr designen, Doch sichigen figt in der Racht manche Schoe birburch, die Klingeln an die vorgegegenen Stride befestigt wurden 1). Dierauf sah man häufig toder Pfrede und Kameele den Strom binab schwimmen, die figt endlich ergad, dag ein klebensmitteln angefüllte Allerbäute waren. In mannigrader Sterfleibung gingen indlich Garactenn burd das derfliche Leggen und Sterfleibung gingen indlich Garactenn burd das derfliche Leggen und Stade bei der Bereich auch biegegen gwerdbenliche Rachten arterflen wurden.

Daß alle biefe fleinen Runftmittel nicht auf bie Dauer ausreichen konnten, faben bie Belagerten febr mobl eint au ihrem Unglude maren aber bie offentlichen Berbaltniffe ber mubamebanischen Reiche bamals fo, bag gum Entfage ber Stadt in ben erften Monaten gar nichts gefchab. Da= burch namlich, bag Abel, Galabins Bruber, feine Deffen allmablich perbrangt batte, mar fcmere Spaltung in bas Saus Giubs gefommen, und jest lag jener funfunbfiebensgigiabrige Gultan in Sprien frant banieber. Geine Gobne und Bermanbten und alle fonft machtige Saupter trafen. unbefummert um alles übrige, nur Borbereitungen fur ben Rall feines Tobes, und ale er endlich im Geptember 1218 ftarb, bemachtigte fich fein altefter Cobn Mogttam 2) (von ben Abenblanbern Korrabinus genannt) ber paterlichen Schafe und Rriegsvorrathe. In Manuten bingegen begann Uhmeb, ber Unführer ber baffarenfischen Rurben, Unruben gegen Ramel, ben zweiten Gobn Abels, und mar im Bes griff gang obgufiegen, als Moattam mit einer Bulfsmacht bergueilte. Diefe genugte amar um Ahmeb au ichreden. nicht aber um auch bie Kranten gu beffegen; vielmehr fcblugen biefe im Laufe bes Oftobers mehre Ungriffe qu= rud, und murben noch ichnellere Fortidritte gemacht baben, wenn nicht Ubel anderer Urt über fie eingebrochen mas ren. In ber Dacht auf ben 30ften November gefellte fich ju ben beftigften Regenguffen ein furchtbarer Sturm; fo

<sup>1)</sup> Sanutus 207 - 208. - 2) Abulfeda ju 1218.

bag von einer Seite bie Aluthen bes anwachfenben Stro: 1218. mes, pon ber anbern bie Bogen bes Meeres bis in ibr Lager bineinffursten, bie Belte binmegfcwemmten, bie Les bensmittel und Borrathe verberbten, bas Rriegezeug aber und bie Schiffe theils ju ben Feinben binuber, theils in bie offene See binaustrieben 1). Roch war biefer fcmes re Berluft nicht erfett, ale eine bofe Geuche unter ben Dil. gern ausbrach. Seftiger Schmers ergriff bie Lenben und Bufe, bie garbe ber Schienbeine verwandelte fich in fcbredliches Schwarg, bas Bahnfleifch murbe gerfreffen, und nur mit bochfter Dube tonnte ber Rrante menige Speife au fich nehmen. Aratliche Dlittel retteten faft teinen : erft bie neu belebenbe Darme bes Frubigbres begmang bas Ubel.

Der Sauptplan ber Chriften ging ist babin, uber ben 1219. Dil au feben und an beffen lintem Ufer feften Ruf au faffen : aber mebre bierauf gerichtete Berfuche mifilangen, und ein ben Tempelberren geboriges Schiff murbe burch bie Sas racenen mit eifernen Safen gum Ufer gezogen 2). 2016 burch bie rafche Thatiateit ber Chriften, griechifches barauf gerichtetes Reuer unwirtfam blieb, eilten bie Manpter bingu. und es erhob fich ber beftigfte Rampf im Schiffe felbft, bis es, ungewiß von wem, burchbobrt warb und fo ploslich perfant, baf nur bie Gpise bes Daftes noch bervorragte. Rein Chriff, fein Saracene rettete fein Leben. Trop biefer Unfalle und bes burch Spigpfable und verfentte gabrs genge gebecften Ufers, gelang es einigen Dilgern bier feften Ruff au faffen, und nun befchloß man; bas gange beer folle am folgenben Morgen auf bas linte Ufer bes Stromes überfegen und ben ichweren Rampf mit ben gablreichern, portheilhafter aufgeffellten Reinben unverzagt beginnen. Aber wie erftaunten alle, als mit Unbruch bes Tages, es mar ber funfte Rebruge 1219, ein abtrunnig geworbener Chrift

<sup>1)</sup> Oliv. Schol. de capt. Dam: 1186. Memor. Regiens. 1089.

<sup>2)</sup> Vitriac, hist, orient, 296.

#### 368 Siebentes Bud. 3meites Sauptftud.

1219, ben Dilgern gurief: "ber Gultan und alle Garacenen find in ber Nacht entfloben!" - und biefe unglaubliche Dach= richt beftatigte fich wirklich. Um ben Gefahren einer neuen Berichworung zu entgeben, batte fich namlich Ramel mit einem großen Theile ber feinen fchleunigft entfernen muffen, woburch bie Berwirrung und Parteiung unter ben Bleis benben fo groß murbe, baff bie Chriften ungehinbert uber ben Dil festen und Damiette von allen Geiten einschloffen 1). Doch miberftanben bie Belagerten, nachbem fie fich von jenem Schreden erholt batten, noch immer fo bebarrlich. bag manche Pilger, Gebulb und Muth verlierend, in ihre Beimath gurudfehrten 2). Deue aus bem Abenblanbe anlangenbe Rreugfahrer erfesten jeboch biefen Berluft 3); ber Gras bifchof von Mailand, bie Bifchofe von Daris, Reagio und Brescia, bie Grafen von Unbrig, Mevers, Marche u. a. m. batten bas Kreus genommen und fegelten aus Marfeille. Genua, Benebig, Brundufium u. a. D. nach Manpten. Durch ibre Gulfe, burch ben Duth und bie Musbauer aller bem Gelubbe treuen Pilger \*), geriethen bie Belager= ten in fo große Roth, baf Ramel, nachbem alle Berfuche bie Stabt zu entfegen fehl gefchlagen maren, im Ginverftanbniffe mit feinem Bruber ben Borfcblag machte 5): er wolle ben Chriften fur bie Mufbebung ber Belagerung von Damiette, Jerufalem und alle Eroberungen Galabins, nur mit Ausnahme ber Burgen Krach und Konigsberg qua rudgeben, und felbft fur biefe Burgen einen Bins gablen;

2) Als aber viele von ihnen unterwegs icheiterten, fab man barin eine Strafe bes ungenügenb erfüllten Gelubbes,

 Oger 3u 1218. Guil. Armor. 91. Alberic. 3u 1219. Tirab. Moden. IV, 11tf. 718. Guil. Armor. 91. Rich. S. Germ, 991. Oger 3u 1219.

4) Das Umftanbliche bei Godofr. mon., Mem. Regiens. 1095, Oliv. Schol. de cupt. Dam. 1188, und hist. Damiat.

5) Rach Abulf. IV, 805 und Funbgruben, V, 140 erfolgten

<sup>1)</sup> Guil. Tyr. 684. Michard III, 452.

er wolle ferner bas beilige Kreut ausliefern und alle drift: 1210 liche Gefangenen frei laffen.

Bei Gelegenheit biefes Untrags offenbarte fich ber im fillen icon lange nachtheilig wirkenbe 3miefpalt amifchen bem papftlichen Karbinglaefanbten und bem Ronige ID= bann von Berufalem 1). Bener, Delagius Galpani, ein geborner Spanier, verlangte überall bie oberfte Unfubrung. weil bie Rirche nicht blog ben Bug veranlagt, fonbern auch Die Rriegemacht begrundet und erhobt babe: biefer binges gen wollte feinem Rechte nichts vergeben und bie Dberleis tung bes Rrieges von ber geifflichen Ginwirfung geschieben wiffen. Jest ichloffen fich Die Frangofen und Deutschen an ben Ronig an, und behaupteten : man muffe jene bochft portheilhaften Bebingungen annehmen und Palaftina aus ben Sanben ber Unglaubigen erretten : benn Damiette, bie entfernte vereinzelte Befigung werbe, mofern fie erobert murbe, auch fchnell wieber verloren geben; mit ber Befreiung bes beiligen ganbes fen bingegen ber erfte und bochfte 3med aller Kreugguge erreicht.

Diefer Unficht wiberfprachen ber Rarbinal, ter Das triard, bie Bifchofe und alle italienifche Sauptleute. Der augenblidliche Ermerb Jerufalems, fo fprachen fie, gemabrt um fo meniger Giderheit fur bauernben Befin, ba bie Mauern und Thurme ber Stadt niebergeriffen find 2). Gos balb bie Saracenen neue Rrafte gefammelt baben, werben fie ben Rrieg wieber beginnen, und bie Chriften, bas weife ber Gultan , werben ihn ungludlich fuhren. Damiette bins gegen giebt uns bie Berrichaft bes Sanbele, verftopft bie reichften Quellen ber feindlichen Dacht und ift ber Grunds ftein zu einem feftern, in fich fraftigern Chriftenftaate. Dur

biefe Untrage erft nach ber Ginnahme von Damiette; bem miberfpricht aber Oliver gang bestimmt, Vitriac, hist, Hier, 1129.

1) Cardella I, 2, 206. Exercitus est divisus et quisque auctoritatem sui domini sequebatar. Dandolo 341.

2) Abulf, au 1219. Ibn Alatavr. 541 - 548.

III. Banb.

## 370 Stebentes, Buch . 3weites Sauptfind.

1219, wein ber Sultan auch bie vorbehaltenen, bas offene Land beherrichenben Schlöffer Arech und Rönigsberg überniefen und zur Speffellung ber Mauern von Terufalem 300,000 Golbstude gablen will, möchte sein Anerdieten vortifelihafter sepn, als die unausbliebliche Eroberung von Dan miette.

Die lette Meinung bebielt bie Dberhand und ichien fich burch bie nachften Greigniffe ale bie befte gu beftatigen: benn bie Macht ber Manpter und ihrer Berbunbeten, welche noch immer burch Sehben mit bem Konige von Armenien 1). bem Gultane von Ifonium und ben Gohnen Salabins getheilt war, reichte nicht bin bie Chriften aus ihrem bes feftigten Lager zu vertreiben 2), und fo unmoglich auch eine Erffurmung ber von boppelten Mauern und gablreichen Thurmen gefchusten Stabt erfchien, fo fonnte man boch mit Gewißheit barauf rechnen fie enblich auszubungern. Um biefe Beit, in ber Dacht vom vierten auf ben funften Movember 1219 erftiegen einige Dilger, mabricheinlich im Ginverftanbniffe mit ettichen Ginwobnern, bie Mauern und befesten einen Thurm. Beim Unbruche bes Tages folgten ihnen ihre Genoffen, und fo ohne allen Wiberftanb wurde bie Stadt genommen, bag viele Erzähler bie gange Eroberung ale ein Bunber bezeichnen 3). In ber That aber fonnte man bie beharrliche Bertheibigung eber ein Bunber nennen, als bas lette Berfchwinden alles Bibers ftanbes: benn Rrieg. Sunger und Rranfbeiten batten bie Bahl ber Ginwohner von 70,000 bis auf 3000 berabges bracht, und biefe überbliebenen waren burch bie verbonvelte

1) Vitries, list, orient. 298. — 9) Alberia, 603, 9) Guil. Tyr. 688, 687. Aball. IV, 686. Clarimarisii chron, 201219. Iperias 703. Gedofr, mon. Mem. Regiens, 1100. Jacobi epit. de capt. Dam. 1147. Pappenh. Math. Peris 203. Guil. Nang. Ju. 1219. Alberia. 505. 88a9 Villami V, 40, were he florentinifés Ethyleiden surcht ouf ber Wanten. Noctis ellentie, furtive, sed tamen pie fep ble Stabt genommen. Urf. in Macten. thes. 1, 574.. Michaed III, 467.

Sobald bie nachricht von ber Eroberung Damiettes nach Europa tam, entftanb bie grofte Freube. Sonorius nannte ben Karbinalgefanbten Pelagius einen zweiten 30= fna 1) und ermartete um fo mehr weitere Fortidritte, ba er auf bie balbige Abfahrt bes Raifers rechnete und manche bon ben bereits genannten Pilgern mohl erft jest in Ugop: ten lanbeten 2). Much ergab fich bie Stabt Zanis ben Chriften im erften Schreden. Sierauf aber traten mehre Grunbe ber Unthatigteit ein. Buvorberft mollten viele: nach fo langen Dubfeligfeiten, ber reichen Beute forgenfrei gemieffen. Unbere, welche uber bie Theilung jener Beute in Reinbichaft gerathen maren, verfagten aus Born allen Beiffand ju gemeinschaftlichen Unternehmungen. Enblich (und baraus entftanben freilich großentheils biefe Ubel) febite es an einem mutbigen und fraftigen Unführer. Denn als ber Rarbinal, mit mehr ober meniger Rechte, bem Ros nige Johann bie Berrichaft von Damiette nicht einraumen wollte, ergriff biefer eine Belegenheit Agopten gang gu perlaffen.

Der Konig Leo I von Armenien, bessen Tochter Josenn noch bem Tobe feiner erften Gemahlinn Marie Jaslante geheirsteht hatte, war namlich gestorben, und Johann ahm ist das Land als Erbe in Anspruch. Weil aber bei feiner Ankunft im Armenien bie Einvohner nicht ihn, sons

<sup>1)</sup> Corner 883. Schreiben Donorius bom 24ften Februar 1220-2) Oliv. Dam. 1428.

### 372 Siebentes Buch. 3meites Banptfiud.

1220 bern nur feine Gemablinn anerkennen wollten, mußte er nach Affon gurudeilen, um biefe abzuholen 2). Roch vor bem Mufbruche fafte er jeboch fcmeren Berbacht, bag bies felbe ibre Stieftochter Jolante (burch welche allein 30= hanns Unfpruche auf bas Ronigreich Jerufalem fortbauerten) habe vergiften wollen, und gerieth barüber in fo großen Born, baß er fie mit Schlagen und Fußtritten migbanbelte. Mochte nun ihr balbiger Tob, wie bie Feinbe Johanns bebaupteten, eine Folge biefer Dighanblung fenn, ober nicht; immer ging bie Musficht Armenien ju gewinnen fur ibn verforen, und um fo mehr verloren als Ronftans, ein Bermanbter Ronia Leos, ihm und allen übrigen Thronbewerbern mit Rach= brud in ben Beg trat 2). Dennoch fehrte Johann nicht nach Damiette gurud, woruber bie Pilger und ber Karbinal große Rlage erhoben, und honorius gurechtweifend an ibn fdrieb: "wenn er langer in Gyrien verweile, um bas Land gegen bie Unglaubigen ju fcuben, fo fen bies gut und loblich: gefchebe es aber um perfonliche Abfichten burchgufeben, ober gar wiber bie Chriften in Armenien gu fechten, fo fen bies permerflich 3)." Den Genuefern, welche fich ebenfalls uber ben Ronig befchwert hatten, gab ber Papft weislich aur Untwort: "bie romifche Rirche, welche fo viel fur ben Rreussug aufopferte, hat noch mehr Grund gu flagen, als ibr. Gie fcweigt aber, um feine unheilbringenben Gvaltuns gen zu erzeugen, und biefem Beifpiele moget auch ihr folgen und raftlos fortwirken."

Bon soldher Magigung war ber Karbinal Pelagius weit entfernt. Er hatte verboten, baß irgend jemand in bem Theile von Omietter, welder bem Konige zugefallen war, ein Haus miethe ober beziehe; er hatte sogar

<sup>1)</sup> Bern, thesaur. 843. Guil. Tyr, 688. Bernard de S. Pierre msc, 114.

<sup>2)</sup> Anfangs beftätigte honorius Johanns Anfpriche, befahl aber fpater, bem Berlangen ber anbern Bewerber gemäß, nahere Unterfuchungen. Rog. Hon. IV, 662; V, 258.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. V, 10, 26.

## Rriegin Agppten, 373

ben Bann über ibn gesprochen, und fich erft nach 1221, fangen und ichweieigen Unterhandlungen, burch vermitt einde besonnene Manner gu einer Ausfohnung bewegen faffen.

Unter all biefen Ubelftanben und Thorheiten mar Die erfte Salfte bes Jahres 1221 ohne Thatigfeit vers floffen. 216 aber Bergog Lubwig von Baiern im Ramen bes Raifers mit Mannichaft antam, verlangte ber Rarbinal bon neuem aufs beftigfte, baf man enblich angriffsmeile verfahre. Ronig Johann, welcher unterbeg wieber einges troffen war, behauptete bagegen: ",es fen thoricht, vor ber Unfunft großerer Seere an neue Groberungen :au benten : benn felbit im Rall eines Gieges werbe man bas fur ben Mugenblid Gewonnene nicht fchuten und behaupten tonnen: im Kall einer Dieberlage aber ben polligen Untergang bes Beeres berbeiführen. Denn nicht bloff mit ben gablreichern Saracenen werbe man tampfen muffen, fonbern auch mit Ubeln, gegen welche ber Duth nichts belfe, mit bem Rlima, ber Sige, ben Rrantheiten , bem Sunger und ben Aluthen bes Dile." Diefer beffere Rath, welchen manche bem Ros nige ale Reigheit auslegten, wurde verfchmabt, und ber vielleicht befte , mit ben Turten auf obige portheilhafte Bes bingungen Frieden gu fcbliegen, unter bem Bormanbe verworfen 1): bies fen ohne Beiftimmung bes Papftes nicht erlaubt, und vom Raifer fogar in einem befonbern Schreis ben ausbrudlich verboten. Das lente mar aber feineswegs ber Kall; vielmehr hatte Friedrich warnen und bitten laffen, por Untunft feiner Flotte feine weitere Unternehmung gu magen 2).

Boll Bertrauen, balb bas reiche Kairo zu erobern und zu pflindern, jagen die Ghriffen von Damiette gegen das Innere des Landes, tamen aber nur bis zu einer Eelle, wo sich der nach Damiette sließende Arm des Nils von

<sup>1)</sup> Oliver hist, Damiet 1434. Alberic, gu 1221. Michaud III, 475. — 2) Wurdtw. nova subs. VI, 12.

### 374 Ciebentes Bud. Bweites Sauptftad.

1921 bem trennt, welcher fich gen Zanis wenbet. Senfeit befa felben erblidten fie bie erften Reinbe: benn Ramel mar uns ter ber Beit mit feinen Brubern und Berbunbeten nicht muffig gemefen. Gie batten guvorberft ben Chriften bei Eprus. Affon und Cafarea bebeutenben Schaben gugefügt, bierauf bie Ubermacht gur Gee gewonnen und Envern uns geffraft ausgeplundert; jest endlich fanben in ber Chene bon Manfura ben Pilgern gegenüber: ber Gultan Ramel, feine Bruber Ufchraf und Moattam, Baharam ber Furft bon Balbet, Schirfub ber Furft von Emefa, Rafr ber Furft von Sama und mehre andere 1). Durch biefe Ubers macht faben fich bie Chriften, anftatt eine Brude uber ben ameiten Milarm beenben und angreifen gu tonnen, uner= wartet auf bie ganbfpige zwischen beiben Armen beschrantt. Doch bief es: biefe Stellung fen, nachbem man auch bie britte, bem Banbe gugefehrte Geite bes Lagers befeftigt ba= be, faft unangreifbar und febr geeignet, von jedem aunftis gen Greigniffe nach allen Geiten bin Gebrauch au machen. Mis nun aber Ramels Alotte vom Meere ber 2) ben Dil auf= warts fcbiffte und bie mit Lebensmitteln fur bie Dilger belabenen Schiffe eroberte ; ale ber Gultan gleichzeitig ben nach Damiette fliefenben Urm bes Stromes von beiben Seiten mit Bogenfchuben befeben ließ, woburch bie Gemeinschaft mit jener Stadt faft ganglich aufgehoben murbe : ba erkannten bie Chriften, wie febr fie fich in ihren Soffa nungen getäufcht, und wie bringenbe Beranlaffung fie batten, ernfte und enticheibenbe Daafregeln gu ergreifen. Gi= nige berechneten ist, bag bie Rranten und Schwachen auf ben menigen Schiffen und Laftthieren nicht Plat batten, bie Lebensmittel aber bei geboriger Bertheilung noch auf gwa-gig Tage reichten; beshalb muffe man ben Musgang im feffen Lager erwarten. Die meiften, an ibrer Gpite ber

<sup>1)</sup> Abulfeda ju 1220—1221. Abulfarag. 294. Sanutus 209. Math. Paris 215. Bernard de S. Pierre mscr. 115.

<sup>2)</sup> Bahricheinlich von Tanis ber, grand

Bifchof von Paffau und ber Bergog von Baiern 1), vers 1221, langten bingegen, bag man unverzüglich und ehe bie Gefahr noch groffer werbe, nach Damiette gurudtehre. Diefem Bors fcblage gemaß, follte bas Beer in ber Racht auf ben 26ften und 27ffen- Muguft in aller Stille aufbrechen; und vielleicht mare es gerettet worben, wenn man bie ertheilten Befehle ges boria befolgt hatte. Statt beffen aber betranten fich febr viele in ben Beinvorrathen, welche fie nicht gurudlaffen wollten; anbere fledten unporfichtig mehre Belte in Brand, und ers medten burch fenen garm und biefes Reuer bie bereits fcblas fenben Seinbe. Und wieberum erhobte fich bie Furcht unb Die Gile ber Pilger, fobalb fie neue Bewegungen im tura fifchen Lager bemertten. Daber geriethen fie, bei ber Duns felheit ber Racht, in ben tiefen Schlamm bes von Stunbe au Stunde furchtbar anwachsenben Dils, ober brangten fich fo gablreich in bie Schiffe, bag biefe unterfanten, ober blies ben trunten und ohne Bewußtfenn im Lager liegen, ober pereinzelten fich auf falichen ganbwegen! Mit bem Unbrus the bes Tages murben bie Ubel nicht geringer , fonbern groffer: benn bie Turfen festen ben abgiebenben Dilgern nach und brangen, wenn fie auch an einer Stelle gurudges fchlagen murben, mit verboppeltem Gifer an ber anbern por. Mebre Schiffe, bie mit bem Roftbarften belabenen Lafta thiere und, mas noch fchlimmer mar, bie Borrathe von Dfeilen und Rriegszeug fielen in ihre Sanbe. 3a, ber Gludsfall, bag bas am beften bemannte Schiff bee Rare binals entfam , wurde jum Unglud, weil fich febr viel Les bensmittel auf bemfelben befanben, welche man batte gus rudbebalten follen. Bei biefen Umftanben gab bie endlich wieber einbrechenbe Racht, obgleich nicht vielen, boch einis gen Eroft." Dioplich aber wurben bie Dilger burch eine neue Gefahr aus bem Schlafe aufgeschredt. Die Zurten batten namlich nicht bloß einzelne Schleufen bes Dils auf-

<sup>1)</sup> Much Bifchof Siegfrieb von Angeburg, ein geborner Graf von Rechberg , mar vor Damiette. Clef Gefd. v. Birtenb. II, 182.

## 376 Siebentes Buch. 3meites Dauptftud.

1221. gezogen, sonbern einer Sauptbamm burchflochen, und nun brangen bie Masserwogen mit unaufhaltsamer Gewalt in bas driftliche Lager, und mit jedem Augenblide tamen alle bem Ertrinten naber.

Manche, unter ihnen Imbert, ber vertraufe Rath bes Rarbinale, aingen; um biefer außerften Gefahr gu entflies ben, ist zu ben Turten über, Ronig Johann bagegen eilte gum Gultan und verlangte, bag ein regelmäffiger ofs fener Rampf enticheibe. Ramel erwieberte aber: "warum foll ich euch mit bem Schwerte vertilgen, ba ihr bem Bafs fer nicht entgeben fonnt?" Much ftimmten viele Emire bas fur: man folle bie itige Lage ber Chriften fo nuben, baff auch nicht ein einziger entfame, und alle Abenblanber von biefen thorichten Bermuftungegugen abgefchredt murben. Ramel aber bebachte, bag ihn auf einer Seite Raifer Frieb: rich, und auf ber entgegengefetten bie Mongolen bebrobten, Damiette noch befest fen, Graufamteit gur Rache reige, und turfifche Guifsheere nicht immer willig und gur Sand blieben: Deshalb wurden bie auf ben Untergang aller Chriften ober auf bie Raumung von gang Affen abzweden= ben Borfchlage verworfen, unb am 30ften Auguft 1221 nach furger Unterhandlung ein Bertrag gefchloffen , worin es bieß: "alle Befangenen follen wechfelfeitig jurudgeges ben, Damiette geraumt und ber Friebe jum minbeffen acht Sabre gehalten werben; fofern nicht ein gefrontes Saunt driftliche Seere gum Morgenlande fubrt und ben Rrieg wieber beginnt." Fur bie richtige Erfullung bes Berabres beten fellten beibe Theile Beifeln. Unter ben driftlichen befand fich ber Karbinal Delagius, ber Bergog von Baiern und ber Ronig Johann. 2018 ber lette bor bem Gultan weinte, fprach biefer : , warum weinft bu? Rein Ronia muß weinen." Sobann erwieberte : "mich iammert bas Bolt, es wird im Baffer und vor Sunger umfommen 1)."

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 994. Bern. de S. Pierre 120. Monachi Petar. 670. Guil. Tyr. 695.

Da lief Ramel nicht allein bie Schleufen verschliegen und 1221, Bruden ichlagen, mas jur Errettung ber Pilger wohl mochte ausbebungen fenn; fonbern auch binnen vier Tagen 120,000 Brote austheilen, und ben Armen ihren Bebarf noch auf 14 Tage mitgeben.

Am achten September 1221 jog ber Gultan mit gros fer Pracht in bas geraumte Damiette ein 1). '35,000 Chriften und wohl noch einmal fo viel Turten hatten in biefen, gulett gang frucht = und erfolglofen Relbaugen ibr Leben verloren. Biergig ober gar neunzig wohlbemannte Schiffe, melde Raifer Friedrich unter bem Rangler Malter pon Valear und bem Grafen Seinrich von Malta zu Sulfe gefanbt batte, langten entweber erft nach ber Rudgabe Damiettes an 2), ober wurben bon ben Garacenen per binbert in ben Mil einzulaufen. Der Kangler flob. bes Raifers Born fürchtenb, nach Benebig, und Graf Beinrich verlor, als er nach Gicilien gurudtebrte. Umt und Guter.

Sobald bie Rachricht von biefen Unfallen in Rom ans langte, erichrat Sonorius febr und fdrieb bem Raifer 3) : "feit funf Jahren boffe man vergeblich auf feinen Rreuss sug, in Bertrauen auf ibn babe man bie gunffiaften Uners bieten ber Turten abgelebnt; fest werfe Die gange Chriften beit alle Schuld ber fcredlichen Unfalle auf ben Dauft. und in ber That nicht gang mit Unrecht. Denn er fen su nachaiebia gegen ibn gewefen und babe baburch ben Untergang bes driftlichen Beeres in Agypten mittelbar veranlagt. Much werbe Rriebrich, bei aufrichtiger Uberlegung.

<sup>1)</sup> Neuburg, chron, of ...

<sup>2)</sup> Rich, 8, Germ. 1. c. Caffari, Inveges ann. 547. Rad eis nem Schreiben Friedrichs (Wurdtw. nov. subs. VI, 12) fdidte er neunzig Schiffe mit bem Befehle, bis ju feiner Untunft bem papftlichen Gefanbten ju geborchen: fie trafen aber untermeas icon Abgeordnete. welche bie bebungene übergabe Damiettes in Europa melben follten. Rach Ibm Alutsyr 547 ericien bie Sulfeflotte erft nach ber Rudagbe Damiettes, Illentife ut

S Reg. Hon. VI, 61; vom 19ten Rovember 1221.

## 378 Siebentes Buch. Zweites Sauptftud.

1921, fine Schuld gewiß einfeben, und nicht eber wahkfalf frob
fepn können, als die er duch irgend eines erhöliches,
Gott und den Menligen Gemyghung geteiste habe. Soute
er aber gar nichts him, so werde der Papst ihn nicht ihn
ger ihonen, und die Areuntbichaft mit ihm nicht höher ach
etn, als das Hill der Kitche und den Mugen der gangen
Chyfitendieit. — Schon vor dem Mensang deise dies
fet datte Friedrich aus Balerma an den Papst geschie
fet dette Friedrich aus Balerma an den Papst geschie
ben die "hie krunfeg bestschaft was dem Unfallen im Agyp
ten habe ein Schwert duch sein Der gestloßen und ibn
um so schwert duch, je eistiger er trog aller Hinden
ihr eilige Splife thätig gewossen sp. Darüber wöhren
seinst Abgeserdneren die nöbtigen Abatfachen und Beweise
vorlegen und gern weitern Nach vernechmen."

Schneller zum Biele führte eine perfonliche Bufammen-1222, funft bes Raifers und Papftes im April 1222 gu Beroli, Der lette fcbrieb bem Rarbinal Pelagius: "er habe fich nach langen Gefprachen und Berhandlungen mit bem Rais fer uber alle Dunkte geeinigt, und biefer fen eifriger als je auf bie Rettung bes beiligen ganbes bebacht. Im Dos vember 1222 wolle man eine neue Berfammlung in Berona halten, ju welcher bereits alle Rurften, Dralaten, Rit= ter und Bafallen eingelaben maren, um in feiner und bes Raifers Gegenwart bas Rothige gu befchließen. Sier folls: ten alle Buniche und Beburfniffe bes Morgenlandes burch wohlunterrichtete Bevollmachtigte vorgetragen und erortert werben 2), und fofern es bie Umftanbe erlaubten, moge ber Ronig Johann, Die Grogmeifter ber Orben und ber Rarbis nal ebenfalls bafelbft erfcheinen. Der Raifer babe in Bes genwart vieler Furften und Pralaten gefchworen, ben Rreuge gug binnen ber Frift angutreten, welche in Berona, ober überhaupt im Berfolg ber angestellten Bergtbungen pom Papfte feftgefest werbe."

<sup>1)</sup> Schreiben vom 25ften Oftober. Reg. Hon. VI, 81.

### Bufammentunft in Ferentino. 379.

Abniche Darftellungen und Aufgroberungen ergingen 1223 von Seiten bes Papites und Kaifers in alle Lande, au großer Freude vieler theilnichmenden Gemücher, Auch andere Zwildfacken, a. B. über die Behandlung der Gelichken im applichen Keiche, schienen burd einen Befehl Tiebriche beseiftigt zu fenn, wonach ihnen alle unter Bilbelm II zusgefandenen Rechte und Breichten verkeiben follen. Sene Berfammlung in Berona tam aber nicht zu Standes benn der Bopft war frant 1), Friedrich verfindert, und mancher Berufen noch nicht angedmennen anderen, welche pünftlicher eintwasen, blieb nur der Berdruß, underrichteter Sache einmusfedere,

Erft im folgenden Jahre traten in Ferentino ber Papft, 1223. ber Raifer, Ronig Johann , ber Patriarch , ber Grogmeifter ber Orben und mehre wohlgesinnte und wohlunterrichtete Manner au grundlicherem Berathen und Befchließen gufams men 2). Der Papft legte bar, mas er feit feiner Erhes bung fur bie Rettung bes Morgenlanbes gethan babe ; ber Raifer bingegen wieberholte bie Grunbe, welche ihn fruber in Deutschland aufgehalten und in Applien und Gicilien feine Rrafte befchrantt batten. Es bauerte namlich feit zwei Nahren nicht allein bie Beforanif fort. baf bie nach Unabhangigfeit ftrebenben Barone, mit bes Raifere Ents fernung fogleich beffen neue, ftreng regelnbe Borfchrifs ten übertreten murben : fonbern Friedrich mar auch noch immer in offenem Rriege mit ben Grafen von Celano, bon Moliff und anbern. Ferner hatten fich bie auf benginnern Bergen Siciliens mobnenben Saracenen 3) emport und fonns ten aller angewandten Mittel ungeachtet noch immer nicht bezwungen merben. Die burfte ber Raifer es magen, bei

<sup>1)</sup> Chron, mont, sereni, Herm, Altah. Salish, chron,

<sup>9)</sup> Griffo. Bonon, hist, misc. Rich. S. Germ. Sanut. 240, 100 9) Bernard do S. Pierre 117. Der Katfer schreibt ihren: si eastis homines et nilgnam discretionem haberetis, würdet ihr in end gehn u. s. w. Martens coll, amplies. II, 1154.

1223, solchen Berhaltnissen fein Reich zu verlassen? Wie war es im, bei dem Bellen Willen möglich, aus diesem nicht gar großen und in sich überteite uneinigen Reiche ein zur Bestwingung des Worgenlandes legend hinreichende Macht aufgussellen I und Bonig Sohann konnte nehl ben morgenländischen Abgeordreten nicht leugener: den Krieg, mie einer geringen Macht Gegomete, northwendig deren Untergang besteitsführen und die Grissen, northwendig deren Untergang besteitsführen und die Grissen jehre Gegenden in noch traurigere Urchästunsse für gegen musse.

Daber lieft man alle Plane eines fcnellen Mufbruches fahren und bestimmte noch zwei volle Sabre, um innerbalb ber gangen Chriftenheit genugenbe Borbereitungen trefs fen gu tonnen. Der Papft machte bas Rothige bienach überall befannt, und forberte insbefonbere ben Ronig von Rrantreich auf, fich mit Beeresmacht bem Raifer angufcbließen. Bon letterem empfing honorius bas eibliche Berg fprechen: er wolle um Johannis 1225 mit angemeffener Dacht aufbrechen. Damit er jeboch, außer ber allgemeinen Theilnahme am Boble ber morgenlanbifden Chriften und ber Berpflichtung fein Bort ju balten, noch einen beffimm= tern Untrieb betomme und in ein engeres Berbaltnif jum Ronigreiche Berufalem trete, gefchab ber Borichlag: baff er Solante, bie Tochter Ronig Johanns, Die Erbinn jenes Reichs, beirathe. Friedrich, welcher nach bem Tobe feiner erften Gemablinn überhaupt einer zweiten Bermablung nicht abaeneigt mar, ging um fo lieber auf biefen Borfchlag ein, als man ibm bie Schonbeit Jolantens rubmte, und er boffen tonnte, bag alebann jebe Forberung ber Dapfte fur bas Morgenland zu feinem Bortheile, jebe Unftrengung ber Chris ftenbeit bagu bienen werbe, ibm an ben fprifchen Ruften neue Reiche gu erobern. Der Dapft mochte biefe Soffnung gen eber theilen, ale bezweifeln ober beneiben: benn auch fein 3med murbe baburch nothwendig erreicht, und bei jes ber Musbebnung ber driftlichen Belt blieb fein Geminn ibm immer gewiß. Dicht minber erfreut mar Ronig 30= bann über bie vornehme Bermablung feiner Tochter und

ben Beschluß: baß jede Eroberung im Morgentande bem 1223
Königreiche Terusalem beigelegt und nicht, wie in Agypten, davon getrennt und von einem andern behertight werden jolle. Des Kaliers Ekparis erregte ihm teine Bedenstein, weil beiser in Asiens dere Afrika nicht persönlich derricken konnte '), und er mitsim der nächste nothwendigste Stellbertretet, ja tebenslänglich der eigentliche Inshaber aller Macht bleiben muste. Alle beise Machte, Affichten und hoffmungen vertrugen sich endlich mit dem Hauptiele der eblen Mahner, welche, wie der Großmeister des berufchen Ordens, herr mann vom Salga '), die Besteitung jener Lande und die Berbertung des Christians jener Lande und die Berbertung des Christians, ohne weitere Nebenrückseiten.

Sobalb jener Bertrag von Ferentino abgefchloffen 1223 war, wenbete Friedrich feine gange Thatigfeit auf bie voll- und lige Beruhigung Apuliens und Siciliens. Er bezwang unb 1224. verwies ben Grafen von Celano, erbaute in Gaeta, Reabel, Averfa und Roggia neue Burgen jum Schupe bes Lanbes und ale Zwanasmittel wiber bie Barone 3); er beffrafte biejenigen, welche fich nicht gur rechten Beit und in geboria ger Ungahl jum Felbjuge gegen bie Saracenen einfanben, und ließ mit ber ftrengen Prufung ber Befibtitel von allen Gutern und Rechten bes Mbels und ber Pralaten fortfahi ren. - Bei foldem Unmachfe feiner Dacht fant ber Rais fer allerbings bie Beidrantungen unbequem, melde ibn verbinderten Bisthumer nach Willfur gu befeben; boch miffe billigte er in biefem Mugenblide bie Unboflichkeiten, melde einer bon feinen Beamten bem Dapfte in biefer Begies bung fagte .). Und mabrlich fold Benehmen mar um fo

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, 1, 91. Reg. Hon. VII, 161, 176; VIII, 7. Der Papft entband auch vom Berwandtichaftegrabe.

<sup>2)</sup> Capacelatro I, 261.

Rich, S. Germ. 996. Antinori II, 92. Reg. Hon. VII, 230.
 Estens. chr. ju 1220. Godoff, mon. ju 1224. Marchis. ju 1223. Notamenti ju 1223. Alberic, 518.

1223 weniger paffend und zeitgemäß, als honorius in Friedund richs italischen Reichen nur die Rechte übte, welche ihm in 1224. der gangen Christenheit eingeraumt wurden 1), und keines-

wegs barauf ausging an ihm irgend Sanbel zu fuchen 2). -Ein zweiter Fall, wo Friedrich mit ber Rirche burch bas Benehmen feiner Beamten in unangenehme Berührung fam 3), betraf bas Bergogthum Spoleto. Bertolb, ber Cobn bes ebemaligen Bergogs Ronrab von Spoleto, bielt fich burch bie iber bies gant neu eingegangenen Bertrage fur pers furat, und verleitete Gungelin, ben Truchfeg bes Raifers, papftliche Beamte aus mehren Orten gu vertreiben, Gibe au verlangen und angunehmen, Beigernbe gu achten u. f. w. Muf bie Befchwerben bes Papftes erflarte Friedrich laut: "er babe bem Truchfeg bor beffen Abreife ernftlich einaes fcharft, baß fchlechterbings nichts folle vorgenommen wers ben, mas ju Streit mit ber Rirche fuhren tonne, und es fen Berleumbung, wenn einige behaupteten, er meine es nicht ernftlich mit folden Befehlen." - Much mußte fich Gungelin, jum Beweife ber Bahrheit biefer Mugerungen. perfonlich vor bem Papfte gu Rebe und Untwort ftellen und jegliches wieber in ben vorigen Stand bringen. Muen Ginwohnern bes Bergogthums Spoleto und ber Graficaft . Unfong murben vom Raifer bie ibm etma geleifteten Gibe erlaffen, und ihnen Gehorfam gegen bie Befeble ber Rirche anhefohlen.

Unterbest war Konig Johann \*) nach Frankreich, Engtand, Spanien und Deutschland gereifet und überall bochst feierlich und ehrenvoll aufgenommen worden; fur feinen

<sup>1)</sup> Rayn, 3u 1228. No. 14. Reg. Hon. VII, 194.

 <sup>3)</sup> Im Juffus 1223 fagt Concrins: libenter abstincamus ab omnibus, per quae imperator reputare se posset offendi a nobis, Contatore histor, Terracia, 182, 183.

<sup>3)</sup> Schon im Jahre 1222. Reg. Hon. VII, 41 - 44, 46, 48, 55, 54, 66. Compagni V, 47.

<sup>4)</sup> Gesta Ludov. VIII, 285. Waverl, ann. ju 1228.

Sauptzwed, ben Kreugzug; hatte er aber menig ausgerich: 1223 tet: benn Ronig Philipp Muguft ftarb im Julius 1223, und und fein Gohn Ludwig VIII war, gleich bem Ronige von 1224. England Beinrich III, theils mit innern Ungelegenheiten beschäftigt, theils lagen wechselseitige Unspruche beiben mehr am Bergen, als bas Morgenland. Und bie frangofifchen Barone und Ritter, welche fonft in jenen Gegenben mit unbegrangtem Gifer ftritten, meinten jest; auch ber glans, genbfte Erfolg, auch bie Eroberung eines Raifertbums ge= mabre in fo fernen Wegenben feinen fichern und bequemen Gewinn, Spanien mußte, wie immer, bie naberen Reinbe befampfen, und eine Bermablung Johanns mit Berengaria von Raftilien anberte nichts in Sinficht ber offentlichen Berbaltniffe. Die Deutschen endlich batten por Damiette eine fchwere, gu feiner Rachfolge ermunternbe Beifung betom= men; - fo baß fich aller Gewinn aus biefen Reichen gus lent auf 300,000 Pfund Gilber (Livres) beschrantt, welche Ronig Philipp Muguft in feinem Teftamente fur bas Morgenland ausgesest batte; boch bleibt es zweifelhaft, ob bavon wirklich, laut ber Borfdrift, 100,000 an ben Ronia Johann, 100,000 an bie Templer und 100,000 an bie Johanniter ausgezahlt wurben 1).

Dur ber Kasser batte sich mit Ernst für ben Kreuggus vorftereitet und, zu offenbarem Beweise seines Sieres, die Leitung aller hirrat Begus haben Geschäfte beutschen Rittern anwertraut. Jumbert Galerern tagen in seinen Habe ein segriftent, funftig Lesstschiffer, weise no 2000 Reite und Pferbe und an 10,000 Ausgaftner tragen somnten, weren in der Arbeit; er sieht weite nach Deutschand eilen, um durch seinen Einstuß gehörer Anstrengungen ber belgusspere. Anfangs aber verzögerte sich sein Ausstrawell er bei der vertragsbereit angeordnerten Beriebung der weil er bei der vertragsbereit angeordnerten Beriebung der

<sup>1)</sup> Rigordus 66. Alberic, und Guil. Nang. Godofr, mon, ju. 1223 n. 1224. Das Testament Philipps in Duchesne V, 261 hat andere Summen; boch ward es vielleicht geanbert.

#### 384 Siebentes Bud. 3meites Sauptftud.

1222 Garacenen aus Sicilien nach Nocera in Apulien gegenwartig bis fenn mufite 1); und als endlich bies wichtige Gefchaft befeis 1224, tigt mar, liefen vom Ronige Johann Rachrichten über ben Erfolg feiner Reifen ein, welche faft jebe Soffnung auf fries gerifden Beiftand nieberfdlugen. "Benige ober gar feine", fo fcbrieb ber Ronig, "find in all biefen ganbern bereit bas Rreug au nehmen, und bie Prebigermonche welche bagu aufforbern, werben überall verachtet: theile, weil fie ge= wohnlich von ber niedrigften Bertunft, theile, weil fie obne Firchliche Burbe und nicht mit ber Gewalt verfeben finb, Erlag von Gunben gu bewilligen." Unbererfeits auferten fich bie Bettelmonche an vielen Orten fo fubn. ameibeutia und übereilt, bag bie Beffern abgefdredt murben, weil iene ben Schlechten, mit Ubernahme bes Rreuges, Erlaubnif gu allen Rreveln zu geben ichienen. Der Raifer erftattete im Dars 1224 bem Papfte umftanblichen Bericht von allem. mas er fur ben Rreugzug gethan habe 2); jum Beweife, baf ibm bie Che mit ber Erbinn von Jerufalem und bie ernfte Unftrengung fur bas beilige Land als eins und uns gertrennlich erfcheine. Dann folgt bie Mittheilung ber traurigen Rachrichten Konig Johanns, und endlich bie Bitte : ber Dapft moge gur Beforberung bes Rreugzuges tuchtige mit großen Bollmachten verfebene Manner in alle driftliche Banber fenben, bie Ronige von England und Frankreich ernftlich jum Frieden und gur Theilnahme an ber beiligen Unternehmung ermahnen , und niemanden felbft ober burch anbere vom Gelubbe lofen. Der Papft erfullte fogleich biefe Bitten 3); aber meber Schreiben noch Gefanbte fonns ten Franfreich und England jum Frieben und zu ernftlicher

<sup>1)</sup> Guil. de Tripolis moer. 280, c. 13. Mon. Pater. 670, Villaal VI, 14. In 20,000 Mann wurden nach Apulien berfest. Dieburch wurde bie geither gefahrliche Berbindung mit Afrifa unmbgfich gemacht.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. VIII, 383. App. ad Malaterr. Ursp. chron. 335.

<sup>5)</sup> Reg. Hon. VIII, 404, 405. Rayn. 3u 1224, No. 14.

Mitwirfung bewegen, und ber Meifter bes beutschen Orbens 1224 Bermann von Galga, ber ale faiferlicher Bevollmachtigter nach Deutschland ging, fant hier auch mehr Schwierigteis ten, als er glaubte.

Mus biefen und abnlichen Grunben hielt es nicht als 1225. lein ber Raifer, fonbern auch ber nach Moulien gurudge= febrte Ronig Johann und ber Patriarch fur unmöglich, ben Rreuzzug in ber zu Ferentino bestimmten Briff mit Erfola anautreten.

Bahrend nun bie beiben letten bem Papfte neue Borfcblage Friedrichs überbrachten 1), berief biefer alle Pralaten feines Reiches und behielt fie (bamit bem romifchen Sofe willige Bollgieher barter Daagregeln fehlen mochten) unter allerhand Bormanben fo lange an feinem Bofe, bis bie ers munichte Radricht einlief: Sonorius habe bie eingetretenen Schwierigkeiten richtig gewurdigt und fen ju neuen Bers tragen bereit. 3m Julius 1225 murben biefe gu 2) G. Gersi mano abgefchloffen und festen fest: "ber Raifer tritt im Muguft 1227 ben Kreuggug an und balt in Palaftina zwei Jahre lang 1000 Ritter. Fur jeben fehlenben ift er in funfgig Mart Strafe verfallen, welche nach ber Bestimmung bes Patriarchen, bes Konigs und ber Grogmeifter, jum Beften bes beiligen ganbes verwandt werben. Mugerbem balt Friedrich 150 Schiffe bereit, um 2000 Ritter nebft ihren Leuten und brei Pferben fur jeben Ritter, unentgeltlich nach Sprien überfegen ju laffen. Finben fich nicht fo viele Rreugritter, ober werben jene Schiffe nicht gebraucht, ober find fie nicht ju gehöriger Beit vorhanden, fo gablt und verwendet ber Raifer alle baburch erfparte Gummen auf obige Beife fur bas beilige Land. Bu bemfelben 3mede

<sup>1)</sup> Malesp, 124. Reg. Hon. IX, 370. Würdtw. nov. subs. XI. 6.

<sup>2)</sup> Reg. Hon, X, 8. Rich. S. Germ. 998. Math. Paris 133. Concil. XIII, 1114. Eunig Reichsardiv spic. eccl. cont. I, von ber driftlichen Religion. Urt. 2.

#### 386 Siebentes Bud. 3meites Sauptflud.

1225, gabit er 100,000 Ungen Golbes in vier Friften an bie oben genannten Derfonen, welche er aber gurudempfangt, fo= balb er binnen amei Sabren ben Rreuggug wirklich antritt. Glefchieht bies nicht, ober ffirbt er, fo bleiben jene Gums men zu zwedmaffiger Bermenbung in ben Banben bes Ronias, bes Patriarden und ber Grofmeifter. Mile Rachfolger Friedrichs haften fur bie Erfullung biefer Bebingungen, und er felbit beschwort ben Bertrag. Eritt er ben Kreuge aug nicht gur rechten Beit an, ober balt er nicht bie vorgefdriebene Angabl von Rittern, ober bezahlt er jene Sum= men nicht in ben vorgeschriebenen Friften, fo ift er ba= burd ohne meiteres in ben Bann verfallen; febit er in anbern Dunften, fo bat bie Rirder nach feiner eigenen Ginwilligung, bas Recht ben Bann auszufprechen. Singegen foll ber Bann auch fogleich aufgeboben werben, fobalb ber einzelne Grund 2-0 JC 12-01 Falor beffelben befeitigt ift."

believe overlage the second of the second of

# 東京 一般 し

### Drittes Sauptftud.

Inbem Sonorius ben Bertrag von S. Germano einging, vergab er feineswegs feinen Unfichten ober feinen Rechten etwas erhebliches; fonbern entfagte nur bem Unmöglichen, ober meniaftens 3medwibrigen, und gewann nebeubei mobil faiferlichen Beiftanb wiber bie ungehorfamen Lanbichaften Campania und Maritima und wiber bie Romer, welche ibn im Dai 1225 unter Unführung ihres Patriciers Das rentius aus ber Stabt vertrieben batten 1). Debr aber als biefe perfonlichen übel brudte und fcmerate ibn bie ubera aus bulfsbeburftige Lage bes frantifden Raiferthums in Ronftantinopel. Dach bem Tobe Raifer Peters 2) berief man beffen alteften Cobn Philipp, welcher aber ben fiches ren Befit feiner Erb : und Behn : Guter in Gurova. bem gefährlichen Glange eines mantenben Rafferthums porzog : und Robert, ber jungere Cohn Peters, welcher bas Erbie: 1221 ten annahm, mar leiber fcmach an Geiffe, mutblos, una geschicht, unwiffenb, rob, und von fchlechten Gitten! Bie tonnte fich ein fo fcblecht begrunbetes Reich, bei einem folchen Bechfel folder Regenten befestigen? Much ging eine 

<sup>1)</sup> Reg. Hon, IX, 30. Vital, I, 88.

<sup>(12)</sup> Buch VII, G. 314. 0 F. 14 ,172 ,708 1 1 .

#### 388 Siebentes Bud. Drittes Sauptfiud.

1221. Befigung nach ber anbern verloren an Lastaris, an beffen Schwiegersohn Johann Batages, an Theobor ben Romnes nen 1). Db bie Berbeirathung Raifer Roberts mit Gubocia Lastaris ein friedlicheres Berhaltniß gwifchen Griechen und Franken bervorgebracht batte, lagt fich bezweifeln : auf jeben Fall aber mar es unverftanbig, bag Robert bie ibm gugefagte Braut vernachlaffigte: untlug und unfittlich. baff er ein Fraulein von Neufpille, bie Braut eines burgunbifchen Ritters, mit ihrer ehrgeizigen Mutter in ben Palaft aufnahm und, beimlich beirathete. Der beschimpfte Brautigam brang beshalb mit mehren Genoffen in ben Dalaft : fie warfen bie Mutter ins Deer , fchoren ber neuen Raiferinn ben Ropf tabl und ichnitten ibr bie Dafe ab. Die franfifden Ritter, bei benen Robert Bulfe fuchte, entidutbigten bie Gemaltthat , und papfliche Schreiben tonnten bem von allen Seinben überwundenen und von ben feinen verachteten Raifer, weber Burbe noch Dacht verleiben. it. Brittige ...

1221 Neben diefer Reihe von übeln zog sich noch eine zweite bis hin, welche aus ben firchlichen Berhaltnissen entsprang '). 1225. Die Griechen wollten ben Franken, die Franken ihren eis

genen Gesplichen feine Zehnten geben. Zene widersprachen aller Abhanigsfeit: von römischen Airschendern, und dies leugneten, dog die Gewalt, welche sonft der gesteichsische Asie fer über die griechtige Gestlichtese ausgescht habet, jest in die westlichen Dande-frünkliche Warene übergehen dirfic-Der neue lateinische Patriarch datte sich gern in einen unabhänigigen Papil Derwandert, oder wernigstens seine Eine klinfte und seine Wacht vom Infossen aller übergen erbähe. Der römische Papil die gegen sinde bied unmittelber, oder durch Gesender aus verhindern 20. Die latenig der zehen der Gesender aus verhindern 20. Die latenig

<sup>1)</sup> Pipin, 39.

<sup>2)</sup> Innoc epiik XI, 24, 38, 41, 47, 113, 116, 152, 245; XII, 114—117; XIII, 26, 27, 89, 44, 99, 100; XIV, 97; XV, 156; XVI, 104, 106.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. I, 267, 271, 418, 419; III, 24; V, 442, 448.

ichen Bifchofe wollten ibre Sprengel erweitern und fo viel 1221 Land als moglich gewinnen; mabrent bie Laien ben Uber- bis gang von Grunbftuden in bie tobte Sand verboten, meil 1225. bies bie Streitfrafte bes obnehin fcmachen Reiches gang vernichte. Dit eben fo großem Gifer als bie Bifchofe fich bemubten, alle Rlofter ihrer Leitung und Mufficht gu unterwerfen, ftrebten biefe nach Unabhangigfeit; und Un= mittelbarteit. Gelten gehorchten bie niebern Beiftlichen ibrem Bifchofe, noch feltener unterwarfen fich bie Paien ben firchlichen Befehlen 1). Gie arbeiteten an Refttagen, ichies ben fich eigenmächtig von ibren Frauen, trieben verbotenen Sanbel mit ben Turten, und fanben gegen ben, oft eins feitig und willfurlich gefprochenen Bann, Gulfe bei ber ariechischen Geiftlichkeit 2). Bon biefen mehr vertheibigen= ben Daaffregeln tamen bie Laien balb bis jum Ungriffe, verwarfen alle firchliche Gerichtsbarfeit, binberten freie Bab= len, und erlaubten fich gulest 3manasmittel, welche nicht blog ungebuhrlich fonbern verbrecherifch maren. Go ließ ber Beberricher von Philippi ben Ergbischof mabrent feiner beiligen Geschäfte in ber Rirche gefangen nehmen 3), berfpotten, martern, umbringen und ben Leichnam außerhalb bes Rirchhofes an einen gemeinen Drt binmerfen. Go ließ ber von ben Franken abgefallene Dichael Ungelus alle lateinifche Priefter, welche in feine Sanbe geriethen, aufbangen ober topfen! Gegen folde, Unthaten erfcheinen baufige Schlagereien zwifchen lateinischen und griechischen Beifttichen, nur als geringe Ubel. . : 1000

Diese Frevel sollte ber Papft strafen, biefe Verwirrung ordnen, biese ftreitenden Ansichen versosnen, mit einem Wort: er sollte dies durch und durch haltungslose, bliss-

<sup>1)</sup> Reg. Hon. V, 492; VI, 95, 124, 126. Innoc. ep. XIII, 117, 143 - 150.

S Innoc, epist; XIII, 108, 164 - 165 - rel n | 7
 Reg. Hon. II, 575; Innoc, epist; XIII; 184; Reg. Hon. VI, 394.

#### 390 Siebentes Bud. Drittes Bauptftad.

1221 beburftige Reich erhalten und erneuen; - mabrlich, eine bis uber menichliche Rrafte binausgebenbe Mufgabe! Doch that 1225. Sonorius fo viel er vermochte: er fcbidte einiges von bem jum Rreuguge gefammelten Gelbe nach Konftantinovel und gab feinem Gefanbten ben zwedmäßigen Befehl '): nur ba moge er Strenge zeigen, wo feine Musnahme ober Ents binbung vom Gefete erlaubt fen; fonft aber vorfichtig und milbe verfahren, bamit fich uber bem Bemuben zu beffern bas Ubel nicht vergrößere.

Dem Patriarchen marb ernftlich verwiefen : bag er Gefanbte gleichwie ber Papft abichide 2), Berufungen nach Rom verhindere, und ohne Beobachtung gefetlicher Bors fdriften banne und pom Banne lofe. Er folle obne Er= laubnif bes Dapftes nie ben Bann über ben Raifer unb beffen Ravellane fprechen, bas Rirchengut zwedmäßiger als bisber vermalten, und mit ben Benetianern teine Berbindungen jum Rachtheil anberer Bolfer eingeben. - Gin im Jahre 1219 entworfener und 1221 von Sonorius beftatigter Bergleich 3) fette uber mehre oben berührte Dunfte folgenbes feft: "alle Beiftlichen find fur ihre Derfon bon weltlicher Gerichtsbarfeit frei, und eben fo alle Laien welche in eine Rirche flicben. Die Ungabl fleuerfreier Beiftlichen ") wird nach Berhaltnig ber Reuerftellen in ber Art bestimmt, bag auf 25 bis 70 Feuerstellen zwei Geifts liche, auf 70 bis 120 vier Beiftliche und fo fort gestattet werben. Diefe gablen von ihren ganbereien nur bie geringe Grundabgabe, welche man fcon gur Beit bes Raifer Mlerius unter bem Ramen bes Afrofticon erhob; Stellen mit gang geringen Ginnahmen bleiben aber felbft von bie fer Steuer verschont. Rur fo viele eingezogene und vertheilte Rirchenguter, beren ibige Rudgabe angeblich ben

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III. 31: IV. 836; V. 29; VI. 124, 126.

<sup>2)</sup> legati a latere, Reg. Hon. If, 1002; III, 499; VI, 874. 8) Reg. Hon. II, 254; VI, 287, 300.

<sup>4)</sup> papates.

Untergang des Reiches nach sich zieben beitrte, soll ber 2221 eiste Abei alter und jeder Ledngüter dem Erstlichen ein bis greimt, oder, wo auch dies unsversichten Ernet gesahrt werden. Die Franken, eine verbältnismäßig Rente gegahrt werden. Die Franken entrichten ferner ben Sehrten, so lange ihn die edmische Lirche nicht erlaßt; die unter der Gerichsbarkeit der Franken Rehenden Einwohner geben aber nur den Dreifisiken.

Diefen Bertrag legten jeboch mehre gaien eigennubig fo aus: ale fen nicht blog bestimmt, bag bie gleich nach ber Groberung von Ronftantinopel als Lebn vertheilten Rirchenguter in ben Sanden ihrer gegenwartigen Befiber bleiben follten; fonbern bag man auch alle noch unvertheilte Guter auf obige Bebingungen in Befit nehmen tonne. Sonorius aber wiberfprach lebhaft biefer Inficht, und ichuste bie griechische wie bie lateinische Beiftlichfeit gegen weitere Gingriffe 1). Er wies alle Laien aufe ftrengfte gur Ginigfeit an ; benn nur baburch und burch rudfichtelofe Unterflugung bes Raifers tonnten fie ibr eines nes Dafenn friften. Er befahl ben Tempelherrn, Johanni: tern, Giftertienfern und allen Monchsorben ohne Musnahme, bie Balfte ibrer jabrlichen Ginnahme, fofern fie nicht gu unumganglichen Musgaben nothwendig fen, im Sahre 1225 für bie Bertheibigung bes bebrangten Reiches bergugeben 2). Mlle Rreugfahrer, welche fich auf bem Wege nach Palaffina im griechischen Reiche befanden, erhielten bie Erlaubnif, uns ter gleichen firchlichen Begunftigungen, ihr Gelubbe bafelbit au erfullen 3).

Midrend ber Papst nicht mindere Sorgsalt für das getehische Rich als sie. Valästina zeigte, und tros aller Schnücht nach dem Antritte eines Kreuzzugs, den Bertrag von S. Germano angemessen sivon mußte; 309 der Kaiser, and dem letzten den bestimmtessen Rugen. Zwei

<sup>1)</sup> Reg. Hon. VIII, 82, 40, 46, 67; VI, 465.

<sup>© 2)</sup> Reg. Hon. VI, 447; VIII, 83.

ror s) Reg. Hon, VF, 446; VIII, 84, 217; II, 1242.

1221 Jahre, welche biefem Bertrage vorhergingen, hatten hingebis reicht, um in Reapel und Sicilien bie Willfur ber Baro-

1225, nenberrichaft ju brechen und bie ftrengen Gefege Ronig Rogers berguftellen. Die Garacenen, fruber ftets meutes rifche Unterthanen, murben burch febr gwedmagige Mittel nicht blog in rubige Burger, fonbern auch in eifrige Uns hanger bes Raifers vermanbelt. Das Staatsvermogen muchs burch Burudnahme alles wiberrechtlich bavon Getrennten. und bas Steuermefen fam in eine folde Dronung, baß fogar bie Beiftlichkeit (theils in Sinficht auf altere Befete, theils meaen bes bevorftebenben Rreugzuges) bie verlangten Bablungen unweigerlich übernehmen mußte. Endlich bewies Die Stiftung und reiche Begabung ber Univerfitat Reapel, baf Friedrich um auferer 3mede millen bie Rothmenbiafeit und Burbigfeit boberer, innerer Geiftesbilbung nicht peragfi. Rach fo viel Erreichtem, nach folder Befeftigung feiner Dacht burfte ber Raifer hoffen; er merbe in ben amei nachften aur freien Birffamteit im Abendlande gewonnenen Sabren noch mehr ausrichten, und bann mit entscheibenber Uberlegenbeit im Morgenlande auftreten tonnen. Diefe großeren Plane fprachen fich fur ben Scharffichtigen bestimmt aus, ale Friedrich, gleich nach bem Bertrage von G. Germano 1), ben Ronig Beinrich , bie Rurften und Dralaten Deutscha lands, fo wie bie Dbrigfeiten ber lombarbifden Stabte

1226. auf Oftern 1226 zu einem großen Reichstage nach Eremona berief, und allen neapolitanischen und sicilischen Wafallen ankundigte, daß sie sich bereit halten möchten, ihn in bas obere Italien zu begleiten.

Seit bes Kaifers Kun vom nach Italien, batte Erzbifoof Engelbert von Kun in Deutschand ber Reichderegierung mit so vielem Muthe um fo großer Alugdelt vorgestanden, bag biese Sabre im Bergleich mit frühern und hatten für gildtlich geiten tonnen. Bwar fehlte es nicht an allen Streitigkeiten und Sebben: aber theils waren sie

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 998 - 999.' - 2) Pfiftet II, 293.

auf fleinere Begirte eingeschranft, theile murben fie nicht 1226. mit ben Baffen geführt, enblich fliegen fie nie gu ber innern und auffern Leibenschaftlichkeit ber lombarbifchen Rams pfe-1). Rur eine einzige That mar frevelhaft und nichts: murbig in jeber Begiebung.

Babrend namlich alle Gutgefinnte ben trefflichen Eras bifchof Engelbert eine Gaule ber Rirche, eine Bierbe ber Beiftlichkeit und einen Bater und Erhalter Deutschlands 2) nannten : mar feine rudfichtslofe Rechtspflege, feine mutbloe Beftrafung jeber Billfur, ben Bosmilligen ein ftetes Urs gerniff, und fie flagten (um burch leicht gefundene Porte ibre innere Schlechtigfeit ju beiconigen) über torannifche Beidrantung ber alten angestammten Rechte freier Dans ner. An Diefen Boswilligen geborte Graf Friedrich von Altena und Ifenburg an ber Rubr, welcher bie Abtei Gffen und Berben feinesmeas als Boat pflichtmaffia ichuste, fon's bern bebrudte und plunberte. 208 ibn ber Ergbifchof, fein Dheim 3), bieruber gebubrent gurechtwies, flieg ber Born in bem fittenlos milben Grafen bis gur Morbluft. Auf marnenbe Briefe nahm Engelbert feine Rudficht, theils weil er folchen Frevelmuth bei einem fo naben Bermandten fur uns moalich bielt, theils weil er überhaupt feine Rurcht fannte. Bei einer Reife von Coeft nach Roln traf er mit Friedrich nochmals aufammen, entließ ibn aber, ungeachtet feines nicht anftanbigen Benehmens, obne Ruge, und feste feinen Beg

<sup>1)</sup> Wolter 57., Reg. Hon. II, 697, 1079; IV, 541, 678, Neuburg, chron., Lünig codex diplom. Vol, I, 868 ergabten Streis tigfeiten bes Ronigs von Bobmen mit bem Bifchofe von Prag, bes Erabifchofe von Bremen mit ber baffgen Burgerfchaft, ber Grafen von Ruburg mit bem Bifchofe bon Ronftang u. f. m.

<sup>2)</sup> columna ecclesiae, cleri decus, stabilimentum regni etc. Gesta Trevir. Martene 24.

<sup>8)</sup> Die Bermanbtichaft Friedrichs mit Engelbert wirb verfchieben angegeben : bie Gesta Trevir, Marten, 241 nennen jenen einen Cobn feines Brubers; bas chron, Udalr, Aug, nennt ibn einen sororius Engelberte. Giebe noch Alberie, 491, Corner 861.

1226, nach Schwelm fort 1). Um bier bas beilige Bert einer Rirchweibe mit befto reinerem Gemuthe vornehmen au fonnen, batte er eben feine Gunben gebeichtet, und mar jenem Drte bereits nabe, als ploplich am Abende bes 7ten Novembers 1225 Graf Friedrich nebft funfundamangia Morbgenoffen aus einem Balbe bervorbrach. traf feinen Dheim querft in bie Geite und forberte bann bie übrigen gornig auf: fie mochten in ber verfprochenen Theilnabme am Morbe nicht gurudbleiben. Rur gu blutaieria folaten fie feiner Dahnung, brachten bem Ergbifchofe achtunbbreifig Bunben bei und entflohen bann, von Gewiffensangft ergriffen, nach allen Geiten. Much bas Gefolge Engelberts hatte fich gerftreut und nur ein einziger Diener bewachte treu ben Leichnam feines Berrn, bis ibn in ber folgenben Racht zwei woblgefinnte Ginwohner gur Rirche von Schwelm brachten.

Wiere Ersbischof Engelbert auch ein minder tichtiger und preisöwlichger Mann gewesen, eine solche von nachen Berwandten und Lehnsleuten ohne alle Beranlassiung unternommene, mit solcher Graussmeiter vollschrie Ernrobung des ersten Policiaen Deutschands, mugte des Mitteld und ben Born auch des Eichäghlissisten zur machen, Junkösst wurde seinem am 1sten Voerwiere erweihern Nachologer, dem bisherigen Borsthere des Enstlits Bonn, Grafen Heine ihr von Says 3, Nache und Ernse zur Pflich gemacht, welcher auch solchen des Erglists Köln aufseiten, des Grafen Friedrich Schöler Istenburg und Verwierund werden und nach der Einnahme der Erde gleich machen ließ. Mittlerweile chatter Karler Kriedrich der Wiesen, und der Applicht Grafen Briedrich Sachologen der Erde gleich machen ließ. Mittlerweile chatter Karler Kriedrich dern Mieser

<sup>1)</sup> Godofr. mon. Swelin halte ich ber oftlichen Lage nach für Schweim. Grembachius. Herm, Altah, Reg. Greg, IX, Jahr VII, 202, 203.

Comes a Sena consobrinus Engelberti, Alberic. 518. Natione de Mulnatken (Molenark). Godofr. mon. l. c. Belgic. chr. magn. 251. Concil. XIII, 1101. Harzh. conc. III, 524.

mit Buffimmung vieler Pralaten, bie Bifchofe von Munfter 1226. und Denabrud, weil fie als Mitfdulbige ihres Brubers, bes Grafen Friedrich, angeflagt wurden und fich nicht auf gefehliche Beife mit fieben eibeshelfenben Bifchofen vom Berbachte reinigen tonnten. Beibe eilten nach Rom, aber auch bes Papftes Spruch lautete auf Abfebung.

Rabrend beffen irrte Graf Friedrich beimatblos und in mancherlei Bertleibung umber und borte, wie man ibn überall verfluchte und feine Beftrafung wunschte. lich ergriff ibn Ritter Balbuin von Geneffe und lieferte ibn bem Erzbifchofe Beinrich aus 1). Um Jahrestage nach bet feierlichen Beifebung Engelberts murbe fein Dorber in Roln eingebracht und aufs Rab geflochten, nachbem er gebeichtet und feine Mitverbrecher angezeigt hatte. Ginige von biefen erlitten abnliche Strafen; anbere minber bart Ungeflagte lieft man, jeboch nicht obne viele Schwierigfeiten, gur Buffe und Reinigung.

Der Tob Engelberts mar ein großer Berluft fur Deutschland : benn Ronig Beinrich beburfte, ob ibn gleich jener Erzbischof icon am 8ten Dai 1222 in Uchen gefront batte 2). feiner Jugend megen, noch immer bes Rathe und Beiffanbes. Allein ber neue Ergbifchof Beinrich von Roln, und ber in biefem Jahre an bie Stelle feines Dheims tretenbe Erzbischof Giegfried II von Mainz, zeigten fich biezu auffer Stanbe! inbem von ben geiftigen Gaben bes erften mit teis nem großen Lobe gefprochen 3), und ber lebte fogar angeflagt wirb. er babe mit ungezugeltem Gigennute Bittmen und Baifen geplunbert, bie Schabe ber Rirchen vergeubet

<sup>1)</sup> Reineri chron. 1225. Ginige fagen, ber Ritter habe ben Morber fur 2100 Mart verlauft; mahricheinlich aber erhielt er nur bie große Belohnung, welche ber Raifer barauf gefest hatte. Der Bifchof bon Munfter ftarb, ber von Denabrud fand gulett Gnabe bei bem Papfte, Emonis chron, 84.

<sup>2)</sup> Miraci op. dipl. I, 414, urt. 95.

<sup>3)</sup> Conradi chron, Mogunt. 771: nimis simplex. Northof.

396 Siebentes Bud. Drittes Sauptfiud.

1226, und fein icones Land faft in eine Bufte permanbelt. Uberall eraab fich, baf man ben feiner Stuse beraubten Ronig feineswegs furchte; fo brach g. B. ber Graf pon Schwerin eigenmachtig gewiffe in Begiebung auf Danemart geleiftete Berfprechungen 1); swifden bem Pfalggrafen Ras poto von Baiern und ben Grafen von Dogen entftanben Rebben, mobei fogar Rirchen geplunbert und verbrannt murben : Beinrich III von Offerreich emporte fich gegen feinen Bater Bergog Leopold VII und vertrieb feine Mutter aus bem Schloffe Beimburg 2). 216 Konig Beinrich, nach 20: lebnung eines ibm binfichtlich ber Schweffer bes Ronige pon England gemachten Untrags, Margarethen bie Zochter Bergog Leopolbs, beirathete, ftellte er, wenn auch nicht bie Liebe, boch ben Geborfam in bem Saufe feines Schwiegers vatere wieber ber. Aber felbft bei jener Sochzeitfeier 3) fam es in Murnberg über ben Morb Engelberts gu Streitigfeis ten amifchen bem Ergbifchofe von Erier und bem Grafen von Trubenbingen . und bas Gebrange bes freudigen Bolles mar mobl nicht bie alleinige und erfte Urfache, bag vierzig bis fechszig Menfchen ihr Leben verloren.

Diese und chnisse Ereignisse traten den oden errochneten Absidten des Kaisers unerwortet in Deutschiand entgegen; und noch gescher Spindernisse und Unannehmlichkeitenentschaden sier ihn in Atalien. Godabe er nemisch mit Rovember 1225 zu Brundblium siene Hochgeit mit Solanten gescher hatte '), nannte er sich Konig von Feruschem, selbte biese Aitel Goan dem eines Khoines von Eisten vornisse.

<sup>1)</sup> Godofr. mon. gu 1225. Chron. Udalr. Aug. Staindel.

<sup>2)</sup> Pappenh. Herm, Altah. Neuburg, chron.

<sup>8)</sup> Die heitraft fand fatt 1825, nach Neuh, chroa, Conradi cat, imper. Rich. S. Germ. —1226, nach Elwang, chroa, Germeines Chroni. 512, Mellie. chron. —1227, nach Annt, inc. ap. Urstia. — 1228, nach bem Monach, Bavar. Bijfoof Kontad von Regenstung führte die Unterthanblung. Ende Med 1227 nurde ble königium in Möng gefränt, Godoft. mon. Aegid. hist. Leod. epise. 653.

<sup>. 4)</sup> Rich. S. Germ. 999. Bazano 559. Chiarito 62.

und ließ fein Reicheffegel bienach abanbern. Dies Ber: 1226. fahren fchalt Ronig Johann eine fo unerwartete wie unbillige Berfurgung feiner Rechte; mogegen Friedrich behauptete: fein Schwiegervater babe nur ein Unrecht auf Jerufalem gehabt, querft als Gemabl ber Reichserbinn Maria Jolante. und nach beren Tobe als Bormund feiner Tochter Jolante. Rothmenbig bringe biefe jest ibr Erbe, nach benfelben Grunbfagen, bem Raifer gu; und fofern er es nicht freis willig einem anbern übertrage, gebore ibm bas Ronigreich Berufalem und jebes Regierungsrecht in Surien. Diefe Unficht warb allerbings burch bie Gefchichte Guibos von Lufignan, Konrabs von Montferrat und Beinrichs von Champagne beftatigt, gefiel aber bem berrichluftigen Ronige Sobann fo wenig, bag er gern einen neuen Umftanb ergriff ober pergrofferte, melder ben Raifer als jenes Rechtes uns wurdig barftellen follte. Es wird namlich erzählt: "Ronig Sobann fanb feine Tochter weinenb, und erfuhr, bag ber Raifer fie nicht als fein Weib behandele, vielmehr mit einer von ihr mitgebrachten Bermanbtinn ungebuhrlichen Umgang pflege 1). Sieruber fam es amifchen Friedrich und Johann gut beftigem Bortmechfel und gegenfeitigen Bormurfen, mobei biefer (ein großer, ftarter und ichsorniger Mann) jenen Sobn eines Schlachters ichimpfte und ibn befculbigte, er habe einem feiner Bluteverwandten mit Gift und Dold nachgeftellt. Friedrich: bingegen argwohnte, bag Johann, als Bruber Balters von Brennes, bas Erbrecht ber Toche ter Tanfrebs beimlich geltenb zu machen muniche, und pers langte bon ihm bie Muslieferung ber bom Ronige Philipp Muguft fur bas beilige ganb vermachten Summen. Diefer Bumuthung ober harterer Bebanblung zu entgeben, verließ Johann nebit feiner Gemablinn Berengaria bas apulifche Reich und begab fich nach Bologna." Dag ber Raifer feine Bemablinn vernachläffigte und einer anbern Liebichaft

A B . W on Blumstile

<sup>1)</sup> Bernard de S, Pierre, mscr., 122. Villani VI, 15. Salimbeni 225. Malespini 124. Guil. Tyr. 696.

## 398 Siebentes Bud. Drittes Sauptftud.

1226, nachhing, ist dei seine Natur nicht ganz unwadescheinich '): aber seine Gegene übertugen die einst dem Könige
Sodann gemachten Borwürst'e ') ohne Beweis auf ihn, und
behaupteten, daße er Josanten gemissandett und, obgleich sie
noch jahrelang lebte, daburch wohl ihrem Tod veranlasst
habe. Roch seibenschaftlicher oder lächerisder: ist es, wenn
jene Schristeller erzählen: der lächerisder: ist es, wenn
jene Schristeller erzählen: der Kaiser dabe seiner Gemahihm seit dem ersten Erreite nie beigewohnt, und dennech
ihren, zwei Jahre nachber gedomen, Gohn Konnad für dah
anrefannt! Auf seinen Jail kann ein etwanger Rocht zwischen
Friedrich und seiner Gemahlim lange gedauert boben '):
denn wir sinden sie sehon im December 1226 im Frumboschaft der inden im December 1226 im Frumboschaft der inden in den Gemahle vortheilhaft einge
wirft habe, selbet keinen Sweisel.

Raft gleichzeitig entftanben nicht geringere Streitigteis ten mit bem Papfte. Die geiftlichen Guter im Reapolitanis fchen maren namlich zeither in vielen Begiebungen wie bie ablichen Lebnauter betrachtet und inebefonbere, mabrend ber Erlebigung ber bifchoflichen Stuble, jebesmal fo von ben Ronigen in Dhbut und Bermaltung genommen worben. wie bie Guter minberjahriger Lehnsmannen. Diefe eintrags liche Benugung veranlagte aber mahricbeinlich bismeilen eine fpatere Unftellung ber Bifchofe, und fo maren auch jest funf Stellen in Rapua, Averfa, Brundufium, Galerno und Cofenga vielleicht fcon langer erlebigt, als bie Umftanbe fcblechterbings erforberten. - Darum fcbrieb Sonos rius am 25ften Ceptember 1225, alfo etwa zwei Monate nach bem Bertrage von G. Germano an ben Raifer \*): "bie langere Erlebigung jener Stellen gereiche nicht bloß jum Accept the feat, a ferrill and the

1 mart 1862 15

<sup>1)</sup> Doch icheinen Berhaltniffe folder Art nur mahrend feines Bittmerfiandes eingetreten ju fenn, in General and in 2003

<sup>2)</sup> Dben Bud VII, G. 372.

<sup>8)</sup> Inveges annal. 559, 565.

<sup>6)</sup> Reg. Hon. X, 55.

Machtselte ber irbischen Gitter, sonbern auch der Seelen, 1226, und gete Beranlassung den Kniser und den Bapft anzustagen. Um nur für Aushi und Heil belder, um für die Kirchen umd die Gemeinden gleichmäßig zu sorgen, dade er jene Biltischner mit Männern befest, welche den Ansier diese Sichstenen mit Männern befest, welche den Ansier diese Sichstenen fin Michael ausgeschner den und siehe der Ausbergeben und der und gestellt der Ausbergeben und gleichtig aufrahmen, den man ihm durch diese Angeregel nicht zu der den Ausbergeben und genitäg aufrahmen, den man ihm durch diese Angeregel nicht zu nur der den Papie und den Anzeinklem Erken wolle, und er dem Papie und den Anzeinklem Erkegenheit gebe, seine Frömmigkeit überall zu errebeten und zu empfehen.

Durch all biefe hoflichen Wenbungen marb aber Frieds rich feinesweas gewonnen, fonbern gerieth in großen Born, bag ber Papft, ohne Rudficht auf fein Recht, funf fo wichs tige Stellen eigenmachtig befest, und ibn nicht einmal pers ber befragt ober benachrichtigt habe. - Wenn fich Sonos rius biebei, mahricheinlich auf ben Anbrang ber Bewerbens ben', übereilt hatte und fich nicht beschweren burfte, als bie neu ernannten Bifchofe, ja felbft papftliche Gefanbte vom Raifer gurudgewiefen murben; fo ging nun auch bies fer uber bas richtige Maaf bingus und perlangte pon ben Einwohnern bes Bergogthums Spoleto, baf fie ibn in bie Combarbei begleiten follten. Dem alten Raiferrechte mar biefe Forberung allerbings gemaß, fant aber in beffimmtem Biberfpruche mit allen neuern Bertragen und Bergichts leiftungen. Much weigerten fich bie Ginwohner, jenen Befehlen, ohne firchliche Beifung, Folge gu leiften, und fchichten bie von Ariebrich erlaffenen icharfern Dabnungen gur Beantwortung an ben Papft. Der Schriftwechfel, welcher hieraus zwifchen beiben entftanb," warb immer heftiger und bitterer, bis Sonorius gulegt ben Raifer (beffen Briefe nicht auf uns gefommen finb) in einer febr umftanblichen Untwort folgendergeftalt gurechtwies ?):

<sup>(</sup>DO) 1) merito. L c.

<sup>2)</sup> Munsi zweifelt noch in feiner neueften Musgabe ber Conci-

"Wenn unfer Schreiben bich in Erftaunen gefest bat. fo und noch weit mehr bas beinige. Gine einfach gerechte Burbigung unferer Borte ohne funftliches Deuteln, murbe bich nur jum Dante gegen beinen geiftlichen Bater und beine geiftliche Mutter verpflichtet haben. Du behaupteft: wiber bie Erwartung aller und ben Rath ber Rurften bas beft bu bich ju unfern 3meden willig finben laffen, und fenft überhaupt gegen bie Rirche gehorfamer und moblwols tenber gemefen, als irgend einer von beinen Borfahren. Jene bingeworfene Untlage ber Furften tonnen wir aber ohne Thatfachen um fo weniger fur erwiefen annehmen, ba fie ben von ihnen unterfchriebenen Urfunden miderfpricht. Wenn bu ferner beine eigenen Berbienfte nur mit benen vergleichen willft, welche bie Raifer beines Stammes um bie Rirche gehabt haben, fo wird freilich fcon ein Beringes binreichen bir ben Borrang vor biefen ju verschaffen: wenn bu jene Bergleichung aber auch auf bie gottebfurchtigen und freiges bigen herricher ausbehnft, welche mit Wort und That bie Rirche fcusten, erhoben und bereicherten, fo barfft bu bich biefen nicht voranftellen, fonbern follteft vielmehr prufen, ob und wie bu iene Borbilber erreichen fonnteft. Inbem bu jest bie weltfundigen Wohlthaten, welche bir bie Rirche erwiesen bat, einfeitig in Ameifel giebft und befrittelft, zeigft bu jum minbeften feine Dantbarteit; und noch empfinblis cher ericheint es, baff bu in allem Guten Bofes gramobneft und die Liebe in Sag umbeuteft. Du befculbigft bie Rirche, fie habe unter bem Bormanbe bes Schutes Reinbe nach Mulien gefandt und Otto auf ben Stubl beiner Bater erhoben; mas anbers aber, als Liebe und Theilnahme.

tion, ob hie im Raymaldun, im 1226s, No. 3, aufgriffightet Buller, mittende tals ennishten at. in. 700 Gregos D. 6, ober von Omnerites III son. Seif fielt in Reg. Honor., Sahr X., No. 282, pair spien generation of the seight spient Bullet Bullet Seif Seight geber, hereiste auch die Erzischung bei der Seightung Rich, S. Germ. Im Rayn, find einige Etellen wegelesse, heren, herma Spalit son ausgegen hohe.

fonnte ben Dapft vermogen fur bich, ben Gulflofen und 1226. Berlaffenen, gegen bie Machtigen aufzutreten, und aus melden neuen, bisher unerhorten Grunben wirft bu ploslich ein Unflager ber Rirche, ber bu, nach beinen eigenen fo gablreichen Berficherungen, nachft Gott, beine Errettung und bein Leben verbanteft? Stehn beine Briefe, Borte, beine Berfprechen überall in foldem Biberfpruche mit beinen innern Gefinnungen ? Bas baft bu benn fir bie Rirche gethan? Bas fann fie von bir erwarten? Biels leicht aber hat bie gottliche Borfebung bich ju jenen übereilten Außerungen getrieben, bamit bie Rirche beforglicher und vorfichtiger verfahre. - Den beutschen Thron, melder burch Bahl verlieben wirb, fannft bu nicht füglich eis nen paterlichen nennen. Philipp wollte ober fonnte ibn fur bich nicht behaupten, und nach feinem Lobe, wo alle Furffen fich au Otto manbten, blieb bir noch meniger Soffnung ober Unfpruch. Erft als biefer, gegen fein Berfprechen, auch bich angriff, begann bie Rirche fuhn ben Rampf ges gen ben Siegreichen, und feine Ungerechtigfeit bat ihm mehr geschabet, ale feine Dacht geholfen; bu aber folltelt pon beinen Unftrengungen und Gefahren meniger Rubmens mas den, weil bu eigentlich ba ernteteft, mo anbere fur bich gefået hatten."

"Bir feißf hoben in allen Berhönblungen mit dir mehr beine, als unfere Ehre im Auge gehabt, mehr deinen, als unfern Auf gefchont. Ziek aber erhebst du über die Anfehung inere Bischöfe laute Aloge, ohne Rückschauf die Berträge mit beiner Butter und die Lehren der heigen Betren. Die Form, welche du als übertreten bezichnest, water in der Abat sehr unsfernlich, wenn des Urtheil des apostolischen Gruhkes dadurch von deiner Büllfür abhängig würde. Alineswegs wollen wir verdächtige Perspenn erbeten, du aber sollst auch einem Berchaft nicht über dos vermünftige Wass binaus erweitern, und nicht wer das vermünftige Wass binaus erweitern, und nicht wer das bass wir unsferereitst weit mehr Alagen wegen verlehrer finchlicher Freiheiten weder big anzubringen hätten. So ist

## 402 Stebentes Bud. Drittes Sauptftad

1226, "B. der Erzhischef vom Avent, fange bein Kleding, piloglich ohne Untersuchung, Untheil und Necht als Bernither gesstürch worden, und der Bischef von Astanca wird, ekenfalls
ohne Beweis, öffentlich beschützigt, daß durch geine Beeschwendenung das gang Kreich zu Grunde gerichtet few. Beeschwendenung das gang Kreich zu Grunde gerichtet few. Beenend die Bischeft, die Erzeich gestichtet, umgeworfen hast, meinst du leicht die niedern Gestlichen umgeworfen has der beschwenden geschieder, mach deinem Wostenk, bei alles nur, damit übesschände und Kreiker weggeschafft, Wesberechen bestraft werden: diezu ist aber der avsplotische Studie vorbanden und bereit, er wird nach genauer Untersuchung sichten und die gewissenden ausgesprocheuen Ertofen vollighen."
"Du beschwert die herret, daß die Kirche mehre, nach

Berftellung beiner Gewalt in Apulien vertriebene, Enworer wiberrechtlich aufgenommen habe. Wir freuen uns beiner rechtmafia bergeftellten Gemalt. bes Biebergeminns alles in ben Unordnungen bir Entriffenen: mochteft bu aber bie= bei nur nicht bis gur Beeintrachtigung frember Rechte forts febreiten, und bebenten, bag bie große Daffe bes auf folche Beife Erworbenen und Mufgehauften, burch ein meniges vom Ungerechten fann angestedt und in allen Theilen verborben werben. über bie Aufnahme jener Bermiefenen follteft bu aber gang fchweigen, ba bu ihnen bie Bebingungen bes um= ffanblichen, pon uns bestätigten Bertrages nicht gehalten baft, manche vertriebit, benen Gicherheit versprochen marund einige fpagr mit bem Tobe beftrafteft 1). Wir baben geitber, um nicht Streit zu veranlaffen, bieruber geschwies gen, obgleich man uns, als Burgen jenes Bertrags, biefe Gebuld mobl jum Bormurf machen fonute. Einige anbere aus beinen Reichen Bertriebene haben allerbings in fremben. Lanbern eine Freiftatte gefunden: aber ein Furft, wie bu, follte feinen burren Strobbalm verfolgen, und feine Dacht. nicht gegen ein vom Binbe bin und ber getriebenes Blatt acigen wollen! Bu folch einem Berfahren finbeft bu

wahrlich fein Borbild in bem Leben bes boch gerühmten 1226. Julius Cafar, welcher ben Domitius gegen beffen Billen beim Beben erhielt und an bem Metellus, welcher fich ben Schwertern barbot, feine Rache uben wollte. Satten boch auch bie Israeliten Freiftatten fur Berfolgte, murbe boch David ihr Befchuber: und ber Papft follte Bulfebeburftis gen nicht fein Untlit jumenben burfen, welche bir und ben beinen nicht bie geringfte Unbequemlichfeit verurfachen fons nen; bu mußtelt es benn unbequem finben. - baf fie leben! Eben fo murben wir gern beinen Streit mit bem Ronige Johann vermittelt und ibn, wenn er bich beleibigte, aurecht aewiesen haben: jest aber wunbern fich viele, baß fener, anftatt burch bie neue vornehme Bermanbtichaft (wie es fonft gewöhnlich gefchieht) erhoht zu werben, erniebrigt fen, mas gleichzeitig jum Schaben bes beiligen ganbes und gur Beeintrachtigung beines Ruhmes gereiche."

"Wenn du seiner klagst, wie bürdeten bir schwere und umertachsiebe elessen auf, für weicher wir stells nicht einem Kinger bewegen möchten '); so verzissest du beine freiwilsige Annahme bes Kreuzek, die nachsichtige Verfalingerung ber Kristen, die Bewilliquug des zeistlichen Schnten, die Berwendung unserer Geder und den Eiste und den Löckten die Versten und der Liefte und der Kristen im Prechipen für die Annahme des Geschübers. — Du neunst die gibt den Alvosfalus der Kircher bereite dere, das bies nichte anderes beigt, als Beschütze der Kirche, und diese Schliebe der Kirche Bestelle der ihrer Rechte bestellt. Diese unsere Justimunung solliest die die Verstelle der ihrer Wechte bestellt. Diese unsere Justimunung solliest die das eine Weistellungen verlangen, wogszen wir sie gern zur Mitwirkung für den Kreuzug aussteben wir sie gern zur Mitwirkung für den Kreuzug aussteben wir sie gern zur Mitwirkung für den Kreuzug aussteben werden.

"übrigens ift bie hand bes herrn nicht schwächer geworden, um ben Stolz ber Menschen zu bemutigien; las beshatb in bem Glanze gludlichen Erfolges nicht ab von ber Demuth, welche bu in trüben Zegen zu erkennen gabs.

<sup>1)</sup> quae digito nostro movere nolimus,

## 404 Siebentes Buch. Drittes Sauptftud.

1226. Ben Unglick, so wie bich, belobrt hot, ben barf Glick am wenigsten verführen, und das Geseh des mahren Weis bringt es mit sich, daß das Gemilth so wenig durch den Erfolg gum übermuth erhoben, als durch Unsälle zur Verzagtseit hinahgebrickt werbe."

Mus biefem Schreiben bes Papftes erfennt man mittel= bar bie Beschwerben Friedrichs, und bie bisberige Erzablung ber Begebenheiten zeigt beffer, als anberweite Erorterungen, auf welcher Geite in Sinficht ber einzelnen Puntte bas Recht ftanb; ober vielmehr, wie biefelben Gegenftanbe, aus ben naturlich burchaus verschiebenen Stanbpunkten betrach: tet, auch verschieben erscheinen mußten. Mur batte ber Rais fer mohl fcmerlich fo gerabe beraus gefdrieben, und Sonorius fdwerlich fo ftrenge geantwortet, wenn nicht beibe Theile auf außere Stubpuntte und Berftartungen ibrer Dacht gerechnet batten. Friedrich meinte; er werbe mit Bulfe ber gehorfamen neapolitanifden Lebnsmannen, ber lombarbifden Ghibellinen und bes herbeigiehenben beutschen Beeres, ben erlofdinen Glang und bie überall rudfichtelog pers lebten Rechte bes Raifers in Italien wieberberftellen: unb ber Papft mußte fublen, bag er allein in bem bieruber bevorftebenben Streite ben Musichlag ju geben im Stanbe fen. Bu ienen Unfichten und Borfaben tam aber Friedrich 1220 erftens, weil bie Lombarben felbft biejenigen Rechte verweis

1220 erstens, weit die Bombarben selbst die inigen Achte verweisie gerten und verniegen Philoten nicht nachdrauen, weiche dem 1226. Kaiser laut des Friedens von Konstan unteugdar zustanden; zweitens, weil er die steinen, von der feihoften Sigende dies gesogenen dossit geste dem die Stättler, in der noch gesogen den Stättler, die die Stättler in der noch genannten somdarbischen Freiskung und Entscheidung dosgogen ein mehenverlichen Stättler in der mehen die Stättler in der mehen die Stättler in der die Stättler in der die die Stättler die Stättler in der die Stättler die Stättler in der die Stättler von Stätsen, seit Friedrich Kaiserfrindung eber zugenommen als abgenome men batter.

In Mailand, Perugia und Piacenza befehbeten fich Abel

und Bolf auf hochft verberbliche Beife 1). Die Guelfen, 1220 an ihrer Gpibe ber Graf von G. Bonifagio und ber Mart- bis graf von Efte, waren faft in ftetem 3wifte mit bem abibel- 1226. linifch gefinnten Saufe Romano und mit Gafinguerra; fie vertrieben fich wechfelfeitig aus Berona, Bicenga, Ferrara u. f. w. Bei einer folden Gelegenheit lodte Galinguerra ben Grafen von G. Bonifagio argliftig nach Ferrara unb nahm ihn gefangen, mahrent Gjelin von Romano beffen Saufer in Berong plunberte und nieberbrannte. Unbererfeits legte fich jener Graf in einen Sinterbalt 2)," um Gzelin au greifen ober ju tobten, und Martgraf Majo lief bei ber Einnahme ber Burg Aratta, Mauner wie Beiber, Greife wie Rinder, ohne Musnahme umbringen 3). Mantua, Gremona, Ravenna und Kerrara, Rom und Biterbo, Mfti und Meffanbria, Benedia und Genua; Genna und Mailand, Pifa und Florent u. a. m. waren langere ober furgere Beit im Rriege begriffen; und biefe burch Schulb ber Menfchen entstandenen Ubet wurden noch burch naturliche Unfalle erbobt, indem ein Erbbeben im Sabre 1222 bas Land von Benedig bis Rom erfcutterte 4) und eine Deft im Sabre 1225 viele Menfchen babimraffte 1). - Bisweilen fuchte ber Raifer, bieweilen ber Papft jene Unordnungen unmit: telbar ober burch Befanbte beijulegen: aber inbem fie gleichmäßig auf bie bobere Enticheibung Anipruch machten, geriethen fie felbst in Gefahr, fich au entameien 6). Much

<sup>1)</sup> Giptini ju 1221 bis 1225. Marat. annali. Clatti 299.
2) Verei Eccl. II, 1 — 16. Esteuso chron. ju 1221. Murat. antiq. Est. II, 8. Pipin II, 47.

antis, Est. II, 8, Fipin II, 47,

3) Memor. Reg. 1103. Murat. antis, Ital. IV, 436. Rich.

8. Germ. 995. Nicol. do Taccia 280 — 284. Bussi f13. Alferias ju 1225. Malcopini 173. Villami VI, 2. Marchisiu. Samuto VII.

into vite.

1 Chr. mont, sereni, Roland, Patav. II, S. Neuburg chron.
5 Gairard, I, 143.

<sup>6)</sup> Affo Guast 138. So gefcah es 3. B. wegen eines Streites in Eremona. Bergleiche noch besonders über Imofas Achtung und

#### 406 Siebentes Bud. Drittes Sauptfind.

fanben fie nur felten gunftiges Gebor, ober bie Stabte beriefen fich von einem auf ben andern, ober bie mubfam gesfchoffenen Bertrage wurden leichtfinnig und leibenschaftlich wieder gebrochen!

1226. ... Mis nun aber beim Unfange bes Jahres 1226 nicht mehr au bemveifeln mar, bag ber Raifer an ber Gpite feis ner apulifden Dacht nach ber Lombarbei gieben und fich bafelbft mit einem beutschen Beere vereinigen wolle; fo erfcbrafen bie feit alter Beit feinem Saufe abgeneigten Stabte und erneuten, mit Beifeitsebung innerer Tebben, am zweis, ten Marg in bem mantuanischen Orte Mofio ben faft, bera geffenen tombarbifden Bund wieber auf funfundzwanzig. Jahre. In ber Urfunde werben genannt 1): Mailand, Bos logna, Piacenza, Berona, Brescia, Faenza, Mantua, Bers celli, Lobi, Bergamo, Turin, Meffanbria, Bicenza, Pabua, Das Recht jum Abfchluffe eines folden und Trevifo. Bundniffes fand nach bem fonftanger Frieben ben Stabten allerbings ju; und fogar ber Raifer tonnte es ibnen nicht verargen, baß fie ibm und feinen unausbleiblichen Unfprus then gegenüber fo menia pereinzelt und bulflos auftreten wollten, als ihre Borfahren bei ben Berhandlungen mit Friedrich bem erften. Aber fo febr bie Lombarben auch ben Schein au erhalten fuchten, ale gebachten fie nur jene alten, ibnen urtunblich eingeraumten Rechte im Fall eines Ungriffe ju bertheibigen, fo lagen boch ber Wahrheit nach ibrem jeffgen Bunbe gang anbere Abfichten und 3mede gum Grunbe. Geit bem Jahre 1183 hatten fie ihre Rechte nach allen Seiten ausgebebnt und fast überall eine vollige Unabhangigteit von taiferlichem Ginfinffe bergeftalt bebaups

Bolognas Ungehorfam, Savioli III, 2. Urt. 524, 526, 537, 538, 539, Bodod, list, misc. 1222 Griffo, Ghirard, I, 184, 31, Agés-fana vora Evid Gillio Guerra feit 1220 Pfalignaf (Alievetto sevano IV, 50), min feit dem Jumins 1221, horte der Grief von Mandouse, film gibofn, alle Munoduer zum Geborfam berpführtigden Mellinagten erhalte. Annaturai IV, 18tt. 104, 106.

1) Murut, ann. Rubeus Rav. M 1226.

tet und dundsgefete, daß eine Auchärsbrung aller Berhalte 1220, misse auf urtundliches Recht, die gestiene Bertuste und Aufsossenschaften in sich geschoten batte. Bestis en mit größeter Gewisseit voraussschen konnten, der Kaiser werde von den ihm urtundlich gustechenen Rechten auch nicht daß geringste gutwillig ausgeben, so nahmen sie, um die Schuld von sich abzundigen, willfrittig an: er wolfe und werbe fie aller und seher Rechte das De er mun gleich nicht umwahrscheinlich ist, das Kriterich, wenn er ohner Wahre dem Instand von 1183 hatte wiederherssellen können, seine Gemalt auch wohl noch weiter durfte ausgedehnt baben, so soll noch voller durfte ausgedehnt baben, so soll nicht gestigt der den Ausgedehnt geben dem finn ist sie soll der Schaffe bedumssellen.

Much ergriffen bie Combarben, ohne anberweite Berbanblungen und Rechtserorterungen abzumarten, fogleich friegerifche Maagregeln jur Behauptung ibrer neuellen gro-Bern Unabhangigfeit 1). Gie unterfagten alle Gemeinschaft mit ben ihrem Bunbe nicht beitretenben Stabten, und perboten allen einzelnen, an ben Raifer gu fcbreiben, ober von ihm Briefe, Befehle und Gaben anzunehmen. Gie lagerten mit Beeresmacht bei Marfaria und fperrten ibm bie-Thore pon Bologna und Kaenga, westhalb er bei G. Giovanni von Perficeto und bei Imola im Freien lagern mußte. Gie befetten bie Engpaffe an ber Etich oberbaib Berona, fo bag (mit Anenahme weniger, Die fich burch Ofterreich und Rarn= then einschlichen) Konig Seinrich und bie Deutschen nach langem und vergeblichem Bemuben bis Ifaffen vorzubringen, in ihre Beimath gurudfehren mußten \*). - Gin folches Benehmen ber Lombarben, mitten im Frieben und bor irgent einer Beleibigung, eine folde Berlebung unleugbarer faiferlicher Rechte, eine folche Berbobnung bes alten beuts ichen Ginfluffes batte auch ben Gebutbiaften ergurnt: wie

the "e-"to

<sup>1)</sup> Verci storia Trivig. I, Urf. 58.

Godofr, mon. Rich. S. Germ. Math. Paris 585. Mutiu, aun. Sigon, 3u 1226. Herm. Altah. Salisb. chron.

- 1226. biel mehr den Kaifer in den Kraft seiner Zahre umb in dem Griss des bisherigen Gellingens aller seiner Volnen. Derinach kam es, unter Bermittelung des Erzhischoffs von Mailand, des habelliches Verfenen, zu Unterhandungen, wobei Ariedrich den Lombarden ide Kriedrich den Lombarden ide Kriedrich den Lombarden der Kriedrich den Lombarden der Kriedrich den Lombarden der Kriedrich der Kriedrich und der Kriedrich der Kriedrich und bei der Kriedrich und der Kr
  - Run erft, am 11ten Julius 1226 fprach ber Raifer ju Borgo G. Donnino bie Acht über alle Biberfpenftige, und ber papfliche Bevollmachtigte fur ben Rreuging, ber Bifchof von Silbesbeim, verftartte bie Acht burch ben firchlichen Bann. Gobald bies gefcheben mar, ging Friedrich nach Apulien gurud; - ein hinreichenber Beweis, bag er feineswegs geruftet mar, auf friegerifchem Bege bie taifer= lichen Gerechtfame gu behaupten, ober gar ungebuhrlich aus: aubebnen. Roch weniger konnte er, bei biefer Wenbung ber Dinge, mit bem Papfte weiter rechten; fonbern nahm hoflich Die fruber gurudgewiefenen Bifcofe auf, und legte ihm in einem Schreiben vom 29ften August feine Beichwerben über bie Lombarben vor 1): "Gott, ber alle Geheinmiffe fennt", fo befchießt ber Raifer feine Ergablung, "weiß, bag wir mit Burudfebung aller anbern Dinge nur auf feinen Dienft bebacht waren, und ju jenem Reichstage ben Beift ber Liebe und Gnabe fur alle mitbrachten, feinen beleidigen wollten, und nicht einmal gegen biejenigen Sag begten, welche fich beffen wohl von uns batten verfeben fonnen, weil fie uns und bas Reich fcwer beleibigten. Aber wir mochten um bes Beilandes willen, beffen Ungelegenheit wir betrieben, jene Beleibigungen nicht fo ftrafen, wie es bie Burbe unferes Reiches erforberte; wir geigten überall Dilbe, und thaten und bulbeten manches, mas wir weber gethan noch

<sup>1)</sup> Ghilini 31, Savioli zu 1226,

<sup>2)</sup> Reg. Hon. XI, Urf. 388 unb 435.

gebuldet, doben würden, wenn und nicht eine so heilige, ja 1226; die heiligste Sache obgelegen hätte. Ther flat des Aries ben sanden wir Aufruhr, sicht der Keide Bosheit, und so viel wir und auch denum bemühren, sonnten wir die Somsachen nicht von ungerechten Borstähen abbringen; viellmehr blieb, durch ihren Arendunth, siner sir die heiligste Sache berufene Reichstag ohne gebührenden Fortgang. Wie schwere Gert betreibt hohen, wie sehr ser der betre Gebe des apostolischen Studies und nicht minder unserer und des Neichse Ebre zu nache getreten sind, wird eure spelligsteit eltsteit und vorgefähre runserer.

Dem Papfte fonnte in bem Mugenblide, mo er bie Bereinigung aller Rrafte fur ben lang erfehnten Rreuszug erwartete, nichts unangenehmer fenn, als biefer feine Soff: nungen gerftorenbe Streit. 3mar fchien es ehrenvoll, baß ber Raifer ibn um bie Bermittelung und Enticheibung beffelben bat: allein Sonorius fuhlte, baß er es unmoglich beiben Theilen recht machen fonne und mit bem unsufries benen entweber eine offene Rebbe beginnen, ober bie ans maagliche Bermerfung feines Spruches bulben muffe. Darum lebnte er anfangs jenen Auftrag ab. Mis nun- aber Rriedrich (welcher ber Gerechtigfeit feiner Gache pertraufe und ben icheinbar parteilofen Dapft in einen Bunbegenoffen au bermanbeln boffte) am 17ten Rovember feine Bitte mieberholte und verfprach 1): er wolle fich bem unterverfen, was Sonorius au Chren Gottes, ber Rirche, bes Reiches und bes Rreuginges, feftfebe, fo glaubte biefer bas Amt eines Rriebensvermittlers nicht langer ausschlagen au burfen. Unb felbft bie Lombarben willigten ein 2): benn bie Rubnern vertrauten im außerften Kalle ihren Rraften; und bie Be-

<sup>1)</sup> Reg. Hon. XI, 436, 440. Cremon, chron. 640. Monach. Patav. 672.

<sup>2)</sup> Die Bollmachten ber Combarben für bie Anertenntnis bes Papftes als Schiedstichters, vom November 1226, bei Sarti I, 2. App. 71.

## 410 Siebentes Bud. Drittes Sauptfiud.

1226, sonneren, wolche fich ber Schwicke ibred unfunblichen Bechtes wohl bewuft maren, meinten: bie Rirche, weiche um ihrer feligt willen ibnen in allen bebenftichen Berhälte niffen hatig geleillet babe, werbe sie biesmal eben so wenig staten talfen.

Much hatten fie fich feineswegs geirrt; bes Papftes am neunten Januar 1227 ausgefprochene Enticheibung 1) lautete namlich babin : "beibe Theile entfagen allem Borne, Saf und aller weitern Berfolgung. Gie laffen wechfelfeitig bie Gefangenen frei. Der Raifer bebt bie Acht und alle fonft ausgesprochenen Strafurtheile auf, wofur ihm bie gom= barben zwei Sahre lang auf ihre Roften 400 Reiter gum Rreuzzuge fellen und bie Reger ben bestebenben Befegen gemaß verfolgen." - Diefer Gpruch, welcher ben beleis bigten Raifer und bie beleidigenben Unterthanen auf gleichem Auße behandelte, jenem burchaus feine Genuathuma pers fchaffte, und anftatt feine Rechte bauernt feffauftellen, ben Lombarben nur eine vorübergebenbe bamit in feiner Ber binbung ftebenbe Laft auflegte, beren fich iht fein Chrift entziehen follte, - biefer Spruch tonnte einen Berricher wie Friedrich unmöglich befriedigen. Doch fcwieg er und gab feine Ginwilligung: mogegen es ben begunftigten Lom= barben noch ju unbequem fcheinen mochte, jene Mannfchaft au ftellen und mit ben taiferlich gefinnten Stabten Frieben au falten; wenigstene jogerten fie fo lange mit ber Bolls' giehung ber Bertragburfunde, bag Sonorius ibnen fcbrieb 2): "ber Bormant, jene Urfunbe fen ins Baffer gefallen, ift albern und eurer Klugheit nicht murbig. Benn ihr biefe wichtige Sache burch Wintelguge langer vereitelt und ben Rreitzug verbindert, fo werbe ich Simmel und Erbe geden eure Unmaagung aufrufen. Schidt alfo jenen Bertrag obne bie minbefte Gaumnig vollzogen ein, bamit ber Raifer von biefem Briefwechfel und eurer Laffigfeit nicht Rach=

<sup>1)</sup> Reg. Hon. XI, 580.

<sup>2)</sup> Reg. Hon, XI, 580.

richt und Grunde erhalte, auch in Erfullung feiner Ber: 1227.

Gleichzeitig ermahnte Sonorius ben Raifer nochmale, fich mit feinem Schwiegervater auszufohnen !); allein jener fannte Johanns Berbindungen mit ben Combarben und batte ibn noch immer in Berbacht, bag er feinen Reffen Balter von Brennes, ben Entel Ronig Tanfrebe, in Unternehmungen auf bie ficilifche Krone unterfluge. Biegu fam, bag ber Papft an bemfelben Tage, wo er fich für Johann vermenbete, biefen gu feinem Statthalter im Rirchenftaate ernannte; welche Begunftigung feines Gegners (mochte nun Mitleib 2), Dantbarteit, ober auch bie Zuchtigfeit bes Ronias bie Beranlaffung geben) bem Raifer immer als eine neue, ungenugenb verbedte Beleibigung erfchien. Eben fo unan: genehm war ihm bes Papftes Untwort 1): bag man ihm bie von Frangofen, Geiftlichen und Rrengfahrern überzogenen ober beberrichten Theile bes arelatifchen Reiches erft bann gurudgeben tonne, wenn bas Gift ber Regerei in jenen Wegenben vollig vertilgt fen. 3mar bieß es, alles gefchebe bort mit Borbehalt faiferlicher Rechte: bag aber eben ein anberer biefe Rechte ausüben folle, erfchien Friedrichen als eine Unflage feines guten Willens, ober feiner Sabigfeit, ober als offenbare Beeintrachtigung.

In viefem Augenblide so unsicherer und schwantenber Berchitnisse fact Dapil honorius III '), und die gesammte Entwisselung per nächzen glienste fichen on abzigfingen; ab fein Nachfolger an Milbe ihm und Chlestin bem britten gleichen, der den eint ber entschiebenen Feligstet Alexanders und Innocenn beb birte auftreten werden.

<sup>1)</sup> Reg. Hon. XI, 496, bom 27ften Januar, 1227,

<sup>2)</sup> Reg. Hon, XI. 498. Alberic, 522. Pro vitas sustentatione, meint Bursi 119.

<sup>3)</sup> Reg. Hon. XI, 385 - 387.

<sup>(</sup>a) Rich. S. Germ. 1002. Alberic. 3u 1227.

## Biertes Sauptstud.

1227. Um 18ten Dara 1227 farb Sonorius III, am 19ten bielt man beffen feierliches Begrabnig, und am 20ften perfammelten fich bie Rarbinale gur neuen Bahl. Unfangs wollten einige ben Karbinal Konrab Grafen von Urach ers beben, vielleicht weil fie meinten: er werbe, ale ein alter Gegner bes Raifers, bie firchlichen Aufpruche am nachbrudlichffen vertreten: aber Ronrad lebnte bie Babl ernfflich ab 1). und nun fielen alle Stimmen auf ben Rarbinal Sugolinus 2). melder ben Ramen Gregors bes neunten annahm und fich burd Gefchlecht, Ginnesart und Thatigfeit gleich febr ausgeichnete. Gein Bater mar Triftan Conti 3), Graf von Signia, ein Bruber Innoceng bes britten ; feine Mutter ftammte aus einem ber ebelften Baufer von Unagni. Bereits por achtimbzwanzig Sahren hatte ihm fein Dheim bie Rarbinalswurde verliehen, und feit biefer Beit mar er unabs laffig mit ben wichtigften Muftragen beidbaftigt. Debr noch

<sup>1)</sup> Cardella I, 2, 28. Donio 262. Er mar und wurde Ges fanbter in Deutschland und Palastina. Sieß Geld, pon Birtemberg, II, 120. Schöpst. histor, Zaring, Badens, V, 171.

Vitae Pentif. 575. Reg. Creg. I, 1 — 5. Aless, de Magistr. 138.

<sup>8)</sup> über bies Gefchlecht ber Conti fiebe Contelori geneul.,

ale bice Butrauen brachte ibm bie Art und Beife Ehre. 1227. wie er jenen Auftragen genugte. Rur burch feine Ctanb: baftigfeit marb ein ichnigchvoller Bertrag bintertrieben, melden eingeschüchterte Mitgefandte nach Markuglbe Forberung abicbließen wollten 1); er leitete bie ichwierigen Berbanblun= gen mit Ronig Philipp; er vermochte bie folgen Dailanber jum Geborfam gegen ben papfilichen Stuhl; er verfohnte Difa mit Genua, und ftellte ben Frieben in mehren anbern italienifden Stabten ber: aus feinen Sanben nahm Rriebrich II in Uden bas Rreux; ihm murbe bie Leitung aller ben Rreuge aug betreffenben Angelegenheiten innerhalb Italiens übertra= gen u. f. m. Much mar honorius nicht neibifch ober uns bantbar gegen einen folden Mitarbeiter, fonbern bezeugte offentlich: "Sugolinus ift ein Mann nach meinem Bergen 2), machtig in Worten und Thaten; auf ibn fann ich mich ftugen und überall verlaffen." Faft noch gewichtiger er= fcheint bas Lob bes Raifers, melder fich freute, als Sugolinus ben Auftrag erhielt, fur ben Kreuzzug zu wirten, und ihm unter anbern fcbrieb 1): "er fen ein Mann von tabello= fem Rufe, reinem Lebensmanbel, ausgezeichnet burch Frommigfeit, Wiffenschaft und Berebfamfeit. Unbeschabet ber übrigen, leuchte er boch unter ihnen wie ein bellerer Stern

obgleich noch immer guden und 3weifel bleiben. Folgenbe Mafel enthalt bie Ergebniffe unferer Forfdungen,

| (Danio 246) Aless. de            |            |              | Beof con Kapua und | Greyhan , Karbinel                                                                |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Batheat. Philippe<br>Bem. Jogans | (Donio 286 |              | _                  | Ponins<br>rimifor<br>Prefesjal                                                    |
|                                  |            | (Resei 385.) | N. Gemobitan       | Sobannes Francista Locione<br>Prataufut Renr. Bermund<br>Relumna ven<br>Autochien |

<sup>2)</sup> Reg. Hon. I. 503. Memor. Reg. 1105.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. V, 447.

# 414 Giebentes Bud. Biertes Sauptfiud.

1227, bervor, und werde am besten int Sache besteben, welche ber Kaiser brennender wünsche, als irgende etwas andereck.

Aur ber Jwossel hätte entsteben können: ob nämitch ein schon mehr als achtysjödistger Mann noch im Stante ser, der gedammten chissis ein schon Bett vorzustehen. Sein von Natur selter Nörper hatte sich aber durch eine regelmössige Lebenswesse ungeschwächt erhalten, umb so wie Gregor einst ein schon Rann gewesen war, so gat'er jest mit Recht sir einen sohnen und befuste vielgeitigen Kennfanisse, ihr den gedächtnis blieb treu und sicher, und seine vielgeitigen Kennfanisse, ihr den Rechtschaft in dem Kentschaft in den Kentschaft in fest eine Erhebung noch mehr, als in frühren Verschäftnisse.

Co unwanbelbar nun aber auch bie Grunbfabe bes Rirchenrechts und bie Unfichten bes Rirchenthums fur jeben Papft feftftanben, fo beweifet bie Gefchichte bennoch: baf bie Unwendung bes icheinbar Unveranderlichsten nicht ein ftets aleiches, bloß fachliches Befchaft ift, fonbern felbft Rirche und Papftthum burch bie Perfonlichfeit bes Papftes' bebinat werben. Gregor begte f. B. bie fefte Ubergenaung: bag bie Rachgiebigfeit bes milben Sonorius gegen ben this gen, meitfebenben und gewandten Raifer unangemeffen, und ein gang anderer Weg eingufchlagen fen, um bas porge= ftedte Biel ju erreichen. Diefe Unficht beruhte inbeg feines= wegs ausschließend auf Gregors genauer Kenntnif ber Ders fonen und ber Gache, fonbern ging gutentheils aus feiner eigenen Ratur bervor. Babrent es namlich ben meiften Menichen in ihren beften Jahren an ber mit Recht gu for= bernben Billens = und Charafter : Rraft gebricht, mar Gres gor noch im bochften Miter ber Gefahr ausgefest, baf feine Festigleit in Saleftarrigfeit, feine Rraft in Barte, feine Thas tigfeit in Ubereilung, feine Berebfamteit in beftiges Goelten ausartete. Das, mas er als gut anerfamit batte, obne alle Rudficht auf entgegenftebenbe Binberniffe ; auf moglis des Miglingen, auf gute ober übele Kolgen, auf Billiaung ober Zabel gu behaupten und burchaufeben, bas bielt Gres

gor für sein bechste Recht und für seine holdste Philier; 2227, und venn wir auch diese Ansicht bisweisen einseitig und das darum gegründete Berfahren mehr gersteinen alls aufhauend finden sollten, so wird sich doch beides nie unwürdig, kleinlich ohre neckstick zeigen.

Gleich nach ben Feierlichkeiten ber Bahl und Beibe. welche burch aufrichtige Theilnahme ber Romer noch erhobt wurben, erließ Gregor Schreiben in alle ganbe ber Chris ftenbeit, welche von feiner Erhebung Rachricht gaben und ben Kreuging als ben Gegenftanb ber erften und murbigften Thatigfeit bezeichneten. Der Brief an ben Raifer lautete umftanblicher, boflicher, bringenber. Gregor erinnerte an bie vielen Beichafte und Anftrengungen, welche er bereits in frubern Jahren fur ibn unternommen babe, bat um ernftliche Beforberung bes Kreugguges und um enbliche gofung bes fo lange fcon übernommenen Belubbes. wollen bir", fo ichloß bas Schreiben, "gern insoweit nachs geben, als es traend mit unfern Pflichten verträglich ift: erwarten aber aud, bag bu bich und uns nicht in iene Berlegenbeit feteft, aus welcher wir bich fdwerlich murben befreien fonnen, wenn wir auch wollten 1)."

Der Kaifer ließ durch den Bischof von Reggio und ben Deutschweister Jermann von Salza nun auf seinersciets dem Papfte höltlige Michwinschungsleits; d'überreiteben, und hatte, was nach wichtiger erschien, bereits im Kebran die Uktuben volliggen nach Nem gesant i), was burch den Sombarden alle Strafe ersaften, die Act aufburch den Sombarden alle Strafe ersaften, die Act auf-

Quod nequaquam nos et te ipsum in illam necessitaten inducas, de qua forsan te de facili non poterimus, etiamsi volucrimus, expedire. Reg. Greg. I, 1-8, nom 23/ltn Márs.

<sup>2)</sup> Cod. epist. Vindob. No. 61. fol. 46.

<sup>5)</sup> Die Univerfielt Belegne wurde geraffellt, und nur über eine Gedurt und Pfante-Garten im Segna auf den Martgerfen zu Mentsferrent findet fich ein unverfänglicher Borbehalt. ib. p. 50. Chir. I, 145. Marat. antig. Ital. III, 509. Lüüsig cod. diplom. Ici. III, 18. Sarti I; 2. app. p. 69.

1997 gehoben, jeber Gefangene befreit und bie Beiftimmung Ronig Beinrichs verfprochen murbe. Die Combarben bingegen zeigten fich noch immer faumfelig; meshalb fie Gregor am 24ften Mary ermftlich gureditwies und bingufugte 1): "faiferliche Gefandte haben bie Urfunden in porgefchriebener Korm beigebracht, und auf eure Bevollmachtigten lange gewartet; mabrent ibr eure Nachlaffigfeit und bie Berads tung bes Bugefagten burch geringe Boten entschulbigen wollt, und einige eitle und abgeschmadte 2) Bormanbe berporfuct, berentmegen euch bereits Dapft Sonorius ffreng tabelte. Jego genuget allen Befehlen und überfenbet bie Urfunden in bochfter Gile, bamit es nicht gur Renntniß bes Raifer's fomme, bag ihr eure Pflicht fo lange verfaumtet, und fo viel Erinnerungen von Seiten bes apoftolifden Stubles nothig murben. Ihr wift, wie mir euch fcon fruber mabrent unferer Gefanttichaft in ber Lombarbei liebs ten: aber mir werben euch noch mehr lieben, menn ibr ges borchet. Deshalb bereitet alles jum Rreuszuge, bamit ibr nicht bem Raifer Bormand und Beranlaffung gu noch langerem Auficube gebt, und Gott und Menichen gegen euch aufbringt. Wiffen aber follt ihr, baß, wenn ihr in biefer fo michtigen Angelegenheit Gottes unfere Befehle perachtet. perspottet ober umgebt, uns nichts übrig bleibt, als Sims mel und Erbe gegen eure argen Ungebubrlichfeiten aufaurufen 3). .

Einen Zag vor diesem Schreiben übgern gwar die Lombert jene Urfunde im Bredes vollgagen und nach Rom abgesamte: alleim Grager sand, daß die Eingel des Auftgrafen von Montserrat und vieler ankern Schöte schlem 'd); webhalb er besahl, diesen und shnlichen Mängeln der Korn unverziglich abzuhessen, damit nicht die Vermuthung ent

<sup>1)</sup> Reg. Greg. I, 13. - 2) frivolas et ineptas.

<sup>3)</sup> coclum et terram contra vestram insolentiam invocemus.

<sup>4)</sup> Savioli III, 2, 561. Urf. vom 30sten Marg. Reg. Greg. IX, 3. I, p. 283.

ftebe, es malte biebei Borfat ob, ober Betrug. Muf bag 1227, jeboch biefe Dangel und bie Grunbe ber Bogerung einft= weilen verborgen bleiben mochten, fchidte Gregor bem Rais fer nur eine Abichrift jener Urfunde ') und gab por, er moge bie Urfdrift feinem Boten anvertrauen. Enblich gingen bie Urfunden, tabellos nach Inhalt und Form, ein: aber ber Papft glaubte nicht feine Ginwirfung auf bies einzelne, obgleich hochft wichtige Gefchaft befchranten au birfen, fonbern fcbrieb, tiefer in bie Berhaltniffe eingebenb, an alle Saupter und Stabte ber Lombarbei 2): "fo vieles Lob ihr auch in mancher Begiebung verbient, fo verbunfelt. boch ameierlei euern Ruhm: Die Schmach teberifcher Schanbalichfeit, und ber bieraus folgenbe Untergang ber Rirchenfreis Ihr frebt mehr banach euch burch außere Ehre ben Meniden, als burch ein reines Gewiffen Gott gu empfeha len; und fo laut ihr auch bie Befebe gegen bie Reber aus genbienerifch verfundet, fo mangelt es euch boch an ber recha ten Luft und bem rechten Ernfte, fie ju vollzieben. 3mar werben bie Reger oft mit großem Gerausch in fcmere Gelbftrafe genommen ober gar vertrieben: aber balb nachber giebt man ibnen in aller Stille bas Gelb gurud, nimmt fie wieber in bie Stabte auf und erlaubt ben weltlichen Dbrigfeiten, Die Gefebe über bie Reber nach Billfur au anbern. Riemand achtet bie Steuer= und Gerichts = Freiheit ber Geiftlichen, ja man fteigert bie Maagregeln gegen bie ihr Recht Bertheibigenben auf thorichte und ftrafliche Beife bis ju ihrer Bannung burch Laien. 3m Fall ihr euch nun nicht nach biefen Barnungen und Drobungen gum Rechten menbet, fo mirb euch ein wirtfamerer und ftrengerer Bann. ber Rirchenbann treffen."

Wenn ber Papft alle Mangel mit folder Strenge felbst an benen rugte, die er auf gewisse Weise als Berbundete betrachten mußte; so durfte ber Kaiser noch wenis-

<sup>1)</sup> Reg. Gregor. I, 31-36, 60-69.

<sup>2)</sup> Am 29ften April 1227. Reg. Gregor. I, 119.

III. Band.

### 418 Siebentes Bud. Biertes Sauptftud.

1227, per hoffen, bag feine Rebler und Berfeben murben unbemertt bleiben. Much bebielt Gregor nicht blog bie offentlis den und Reichs-Berhaltniffe, fonbern auch ? riebrichs perfonlichen Banbel im Muge. Bir werben an anberer Stelle feben. wie froblich und geiftreich man an beffen Sofe lebte, mie alles belebent er einwirfte: aber felbft feine Bemunberer fonnen nicht leugnen, bag er bie Borfdriften driftlicher Gittenlehre, befonders in Begiebung auf bas weibliche Gies fchlecht, nicht ftreng befolgte, und bag fich, neben ben berrs lichen Fruchten bes freien bichterifchen Lebens, auch Musmuchie ber lofen Willtur bervorbrangten. Beit mehr. als einem weltlichen ober gleichgultigen Beobachter, mußten Mangel folder Urt bem Dberhaupte ber driftlichen Rirche ins Unge fallen; und felbft abgefeben bon biefem Berbaltniffe, tonnte fich ber achtzigjahrige Greis wohl fur berech: tigt und verpflichtet halten, einen jungen Mann au ermab= nen und ju marnen, fur ben er, als biefer noch ein Rinb mar, fcon fo thatig gewirft batte. Deshalb fcbrieb Gregor einen Brief an Friedrich 1), worin er beffen Unlas gen . Renntniffe, Geiftestrafte, Dacht und außere Stellung außerorbentlich erhob, bann aber an bie hieburch verboppelte Pflicht erinnerte, fich alles beffen nur auf gottgefällige Beife zu bebienen. "Du mußt bich," fo fahrt ber Papft fort, "aufe außerfte buten, bag bu ben Geift und bie Liebe. welche bir mit ben Engeln gemein fint, nicht zu bem menbeft, mas bie Menichen mit ben Thieren und Pflangen ges mein haben, ju ben Ginnen und ber Dabrung. Denn bie Unbanglichfeit an finnliche Dinge fcmacht ben Geift, und ein burch : Rabrung : vergartelter Leib miffennt und verbirbt bie mabre Liebe. Wenn nun bie Ertenntniß und bie Liebe. biefe beiben Leuchten verlofchten, wenn biefe fiegreich pors anschwebenben Abler nieberfturgten und fich in irbifche Bollufte verwidelten: wie fonnteft bu bann allen nachfolgenben noch ben Beg bes Beiles zeigen? Fern bleibe von bir folch

<sup>1)</sup> Reg. Gregor. I, 358. Gefdrieben im Commer 1227.

Unglidf! Wir aber, die wir big von Kindheit an lich-1227, ten, möchten mit ebernem Griffel Grundfabe in bein ber graden, wedge der Gesahr ewigen Zodes vorscus gen und bie Gnade Gottes und Iefli Eprift erwerben können.

Diefes Schreiben, welches außer bem Mitgetheilten, auch finnbilbliche Deutungen ber taiferlichen Burbezeichen ents hielt und bie papftlichen Rechte bebeutent bervorbob, mochte bem Raifer nicht behagen, und noch weniger vielleicht bie munbliche Erlauterung, welche ihm ber Uberbringer, ein Prebigermonch Gualo, geben follte: bennoch war jest feine gelegene Beit ju Streitigkeiten, weil ber Monat Muguft bes Jahres 1227 herannahte, in welchem Friedrich, laut bes Bertrages von G. Germano, ben Rreuging antreten follte. Die Schwierigfeiten, welche fich einem großen und allgemeinen Kreuguge entgegenftellten, batten in ben beiben letten Jahren nichts weniger als abgenommen. Die Englanber und Frangofen zeigten feine, bie Combarben nur geringe Theilnahme; und in Deutschland, wo ber Rarbinal Ronrab von Urach 1) neuen Auftragen gemaß bas Rreus prebigte, erflarten viele: eine jebe nach Affien gerichtete Uns ternehmung fen überfluffig, ja thoricht. Bei biefer Stimmung murben bie fur ben Rreuggug ausgefdriebenen Cteuern feineswegs punftlich bezahlt, und wenn es bem ganb: grafen Lubmig von Thuringen und bem Bergoge Leopolb von Ofterreich fo an gutem Billen und Gelbe fehlte, baß ber Raifer jenem 4000, biefem 10,000 Mart bieten mußte, um fie gur Annahme bes Rreuges gu bewegen 2), fo murbe auch ein großerer Schat balb ericopft morben fenn. Und obenein blieb ber Bergog von Offerreich eines Aufalls ber Bobmen balber in feinem ganbe gurud; ber ganbaraf von Thuringen, ber Bifchof von Augsburg 3) und mehre antere

<sup>1)</sup> Alberic. 34 1226. Pfifter II, 294.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. VII, 178, 180, 181. Reg. Greg. I, 69.

<sup>8)</sup> Reg. Greg. I, 59, 453.

1227, langten bagegen im Commer 1227 im untern Italien an. fo baff allmablich, meniaftens ber Babl nach, ein bebeutenbes heer gufammentam. Der Raifer, welcher ichon im Sabre 1226' eine Beeresabtheilung nach bem Morgenlanbe gefchict batte, forgte auch jest nach Rraften fur Pferbe. Lebensmittel und Dbbach, und viele fegelten in ber Uber= seugung poraus, bag jener nebft allen übrigen febr balb nachfolgen murbe. Aber bie gewaltige Sibe bes boben Sommers erzeugte unter ben aus nordlichen ganbern Ber= beigezogenen eine anftedenbe Krantbeit, an welcher auch Panbaraf Lubwig 1) und bie Bifchofe von Mugeburg und Uniou ju allgemeinem Leibwefen farben. Sieburch unge= fcbrectt fcbiffte fich ber Raifer ein, erfrantte 2) aber untermeas ebenfalls fo febr, baß er nach breitagiger Sabrt umfebren und in ben Babern von Pugguoli Berftellung feiner Gefundheit fuchen mußte. Gobald bie bei Brunduffum und Swhrunt permeilenden und burch bie Kranfbeit bereits ges ichmachten und mifmutbigen Dilger bievon borten, verloren fie pollia bie Luft am Unternehmen und gerftreuten fich nach . allen Seiten. Sie vertrauten, fagt ein Beschichtschreiber tabelnb, mehr ber Auhrung bes Raifers, als ber Gulfe Gottes. Eben fo ließ fich vorausfehen, bag. bie bereits. nach Mien übergeschifften vereinzelt nichts tuchtiges zu Stanbe bringen murben; mithin fonnte man alle zeitherigen Anffrengungen fur bas Morgenland als nublos und vereitelt betrachten!

Als der Papft in Anagni von biefen Ereigniffen Racherifer erbielt, wuffte er fich vor Jorn und Schmerz, kaum zu faffen und hrach, dem Bertrage von S. Germano gemäß, am 29fen September 1227 den Bann über ben Kaifer 3).

<sup>1)</sup> Lubwig starb an bosartigem Fieber. Annal. brev. Landgr. Thur. 351.

<sup>2)</sup> Guil. Tyr. 697. Math. Par. 234. Sanut. 211. — Tactus vel vera vel simulata infirmitate. Albèric. 524.

Math. Paris 238. Rayn. 3u 1227, No. 80. Concil. XIII, 1112.

Bur Rechtfertigung biefes Schrittes feste er in umftanbli: 1227. den Schreiben bie Berhaltniffe bes papftlichen hofes zu Kriedrich auseinander:

"In bem weiten Umfange bes Meeres ift bas Schifflein Petri bingeftellt, ober vielmehr ben Wirbeln aller Unge: witter ausgefest. Go ununterbrochen wird es von Sturmen und Aluthen bebranat, bag beffen Steuermanner und Ruberer, mahrent ber überftromenben und beanafigenben Regenguffe, faum athmen, taum bie Schlunde ber Charubbis vermeiben, taun von ber Scolla binmeglenten tonnen. Denn wenn auch einmal bas Schiff nit gludlichem Binbe und vollen Gegeln gum Safen eilt, fo trifft plob: lich ein Winbftog aus entgegengefetter Richtung, und bie freisenben Wogen ichlagen uber bas wieber ins Deer bin= aus geworfene gufammen. Aber es wirb nur untergetaucht und geht nicht unter: benn ber Berr, welcher in bemfelben feine Bobung genommen bat, erwacht enblich von bem Unaftgefchrei feiner Schuler, verjagt bie bofen Geifter, ge= bietet bem Deere und ben Binben, und es wird fill. -Por allen treffen vier Sturme ienes Schiff: Die treulofe Rotte ber Beiben will bas burch Chrifti Blut geweihte Band Gottes behalten; bie Buth ber Tprannen will bie Freiheit ber Rirche vertilgen; ber Bahnfinn ber Reber fucht Chriffi untheilbaren Mantel zu gerreiffen; bie argliftige Berberbtheit falfcher Bruber trifft und verwundet bas Berg ber Blaubigen, und mabrend bie Rirche meint an ihrem Bufen Cobne ju pflegen, nahrt fie oft nur Feuer. Schlangen, ober Koniglein 1), welche burch giftigen Sauch, Big und Brand alles zu verwuften fuchen. Um nun Ungeheuer biefer Urt zu tobten, feindliche Beere zu vernichten und bie Buth ber Sturme ju befanftigen; bat bie romifche Rirche in biefen Beiten ben Raifer Friedrich ausertoren; fie bat ibn gleichfam aus bem Schoofe feiner Mutter übernommen, an ibren Bruften gefaugt," auf ihren Armen getragen, aus "

i) regulos.

### 422 Siebentes Bud, Biertes Sauptftud.

1227. ben Sönden berre erettet, welche nach seiner Seele trachteten, mit vielen Anftrengung und Aufopferungen gum Manne erzogen, zur königlichen Wirbe und endich zum Gipfel faiferlicher "Dobeit erhoben: — alles in der hoffen nung, an ihm einen Stab der Verkeibigung und eine Stude des Autres zu sinden. Aber mehr Undant, als ein Nind gegen seine Mutter begigen kann, hat Friedrich bewiesen gegen die Kieckel."

"Dhne Rudfrage beim Papfte, ohne Buftimmung beffelben, nahm er in Deutschland aus freiem Entidluffe bas Rreug; und bei ber Raiferfronung, mozu ihn Sonorius eins lub, (anftatt bag bie Ronige fonft burch ansehnliche Gefanbt= fchaften barum gu bitten pflegten) wieberholte er jenes Gelubbe und fuchte felbft barum nach, bag ber Bann ibn und alle Pilger treffen folle, welche ben Rreugzug nicht gur gefehlichen Rrift antraten. Dreimal aber mußte er Sinbers niffe aufzufinden, und anftatt iene Strafe auszusprechen. bewilligte Sonorius breimal, in Beroli, in Ferentino und in G. Germano, neue Friften, gegen neue Berfprechungen und neue Gibidmure. Diefen pertraute bie Rirche, es vertrauten ihnen bie Pilger, welche in großen Schaaren freudig gen Brundufium gogen. Aber fie fanden feiness wegs bie quaefagten Bortebrungen, fonbern es mangelte an Lebensmitteln, ja an allem Mothigen; und meil ber Raifer bie Abfahrt wiberrechtlich bis in ben boben Commer verzögerte, fo entftanben aus ber glubenben Sibe Rrantbeis ten, welche bie eifrigften Rampfer babinrafften. Enblich, als bie Jahreszeit ichon zu weit borgericht mar, fcbiffte Friedrich fich ein; fehrte aber nach wenigen Zagen, - uneingebent bes Beriprechens, ber Gibe, ber Strafen und ber Sache Chriffi -, gu ben gewohnten Ergobungen in fein Reich gurud! Bereitelt ift alfo bas große Unternehmen, ge= taufcht bie Bluthe ber Glaubigen in ibren Soffnungen; aber nicht getäufcht ift bie Welt butch bes Raifers nichtige und Leere Bormanbe!".

"Es fchmerzt uns, bag-biefer von ber Rirche fo forge

faltig erzogene, fo glangend erhobene Cobn jest auf fo 1227. fdlechte Beife, ohne Rrieg beamungen; ohne Reind au Boben geworfen und in Schmach und Schanbe verfunten ift; allein bas Schidfal ber ungludlichen Pilger und bes verlaffenen beiligen ganbes barf uns feinesmegs minber am Bergen liegen. Um alfo nicht flummen Sunben gu gleichen und ben Schein ju ermeden, als ehrten mir Menichen mehr benn Gott, ift ber Bann uber ben Raifer ausgesprochen morben. Doch vertrauen wir ber Gnabe Gottes, melde niemanbes Untergang will, bag jenem bie Mugen bes Giefies burch biefes Beilmittel aufgebn merben. Misbann foll ber Renige, von und feit feiner Jugend Geliebte gern Ditbe finden: ben langer Biberfpenftigen aber follen bartere Stra: fen treffen, bamit er einfehe, bas Gefet Gottes gehe über bie Billfür bes Raifers."

Die an ben letten gerichteten Schreiben Gregors ent: bielten guvorberft im wefentlichen bie obigen Bormurfe, bann folgten noch mehre andere Beidmerben. "Rriebrith habe ben von ber Rirche beftatigten Bertrag mit bem Graen pon Celano übertreten und biefen gur Rreitesannahme gezwungen 1). Der Papft aber muffe fich beffelben und nander anbern gleichmäßig Betheiligten annehmen; fowihl un jenes Bertrage willen, als weil alle Pilger ginter feis nen befonbern Schute ftanben. Ferner leibe bas Ronigreih Sicilien an fo mannigfachen Bebrudungen, bag fie berDapft taum irgendmo, wie viel weniger in einem Reiche bulen burfe; welches mit vollem Gigenthume ber romifchen Rieve gebore. Go wie ber Saifer nicht gugebe; bag bie ihm mittelbar Unterworfenen von ibren nachften Dbern willfurlio behandelt murben: eben fo tonne auch ber Papft iene bulflofen nicht bon ber Bobltbat feines Troffes auß: fchliefin laffen. Barnungen und Strafen, melde ist an

<sup>1)</sup> lavn. at 1227 . No. 41. - Reg. Greg. I. 503. Der Brief ift boch mabricheinlich Enbe Ditober , ober Anfange Rovember, vor bem weiten Bannfpruche gefchrieben.

### 424 Siebentes Bud. Biertes Sauptfiud.

1227. ben Raifer ergingen, fenen tein Beweis verringerter Liebe; vielmehr guchtige ein Bater bas Rind, melches er liebe, und Rriedrich babe felbit erflart '): bag er, im Kall einer übertretung bes Bertrages bon G. Bermano, ohne weiteres in ben Bann verfalle. Uber biefe Ertlarung fen Gregor nicht binausgegangen und bitte. ers mabne und befchmore ben Raifer bei Chriffi vergoffenem Blute, fich nicht benen gugugefellen, von welchen ber Prophet mehtlagend fpreche 2): Berr, bu fcblageft fie, aber fie fublen es nicht, bu plageft fie, aber fie beffern fich nicht; - vielmehr moge er bargebotene Beilmittel bantbar annebs men und fcbleunig in ben Schoof feiner in Liebe barren: ben Mutter, ber Rirche, gurudfebren. Geinetwegen leibe biefe jest und er miffe febr mobl, wie man nicht bloß murre, fonbern laut baruber fchelte: bag ber Papit bas Unglud und Glend ber Bifchofe, Beiftlichen, Dilger, Bitt= wen und Baifen und fo manches andere Unrecht, manche Beraubung geither habe ungerügt bingeben laffen. Um alfo feinen und bes Papftes Ruhm und Gemiffen gu mab ren, moge ber Raifer alles mas ibm obliege, aus reinr Liebe gur Tugend erfullen und bebenten, bag es ibm nichts nute, wenn er bie gange Belt gewonne und boch Schaten nabme an feiner Geele,"

<sup>1)</sup> Bud VII, S. 886. - - 2) Jerem. V, S.

<sup>5)</sup> Rach einer Urt. in Martono coll. amplian. II, 194, ließ Gregor bie Befanbten Friedrichs nicht einmal vot fic.

rich, ben iene erften bom Papfte in ber gangen Chriften: 1227. beit umbergefandten Schreiben fcon febr verbroffen haben mochten, blieb, ba bie Soffnung einer leichten und febnels len Beribbnung feblichlug, nun auch nicht gurud, fonbern erließ feinerfeits Schreiben 1) gur Biberlegung, folgenbes Inhalts: "Reineswegs unter leerem Bormanbe, wie ber Dauft vorgiebt, feineswegs aus bofem Billen habe ich ben Kreuggug nicht angetreten; fonbern weil mich (wofur Gott mein Beuge ift) eine ichwere Krantbeit baniebermarf. Sieburch ift meine lette Bogerung gerechtfertigt, und alle frubere Festfebungen, Bebingungen, Berlangerungen ber Friften u. f. w. beburfen feiner neuen Rechtfertigung, ba fie ja ber Papft, biefer ftrengfte Prufer anertannte und geneb= migte. Mit feiner boswilligen Mufgablung tann er jest wohl Umwiffenbe taufden, aber feinen mabren Bormurf gegen mich begrunben. Bielmebr beweifet bie ftete Bieber= bolung meines Berfprechens und mein febiges Bort bie Einheit und Feftigfeit meiner Gefinnung; balb wird auch bie That binautreten, jeben Zweifel wiberlegen und offenbar machen: ob benn ben Papften bas Bohl bes beiligen ganbes fo allein und über alles am Bergen liege, ober ob fie nicht vielmehr mein Berberben bezweden?"

"Ad spreche ungern, aber ich kann nicht verholten, daß bie Hoffnung, wie viele, so auch nich geräusicht hat. Das Ende aller Zeiten schaft, ich zu nahen, denn die Liebe, die alles beherricht und erhölt, vertrodnet, nicht in den Rebenbachen, sondern in den Ausellen, nicht in Rebengweigen, sonbern im Samm und Wurgeln. Dar nicht ber ungerechte Bonn

<sup>1)</sup> Rach Alcie, S. Germ. 1003 mußen Griebrichs Schreichen gegen Gnde bet Jahre 1227 erteissen jenn, auch janyald jest fie in biefe Zeit. Math. Par. führt sie glich ben pehpftiden zu 1228 an wo sie in England antomnen mochten. Peter Vin. 1, 1, gesbir dere genöß in floriere Zeiten. Seber von ber Krichmerchamtung, noch von Friedrichs Einfag auf die bembarben tonnte jest die Rede fen. Wohl der gehört gieter das Schreiben im cod. Valie. 4957, p. 3 – 4.

1227 ber Dapfte ben Grafen von Touloufe und anbere Aurften fo lange bebrudt, bis fie in bie Rnechtschaft bineingezwängt waren ? Sat nicht Innocens III bie englischen Barone gum Mufruhr gegen ihren Ronig Johann, ale einen Feind ber Rirche, aufgeforbert? Gobald aber ber gebengte Ronig fich und fein Reich unmannlich ber romifchen Rirche unterworfen batte, gab ber Popft (um nur bas Rett bes Lanbes mit frecher Gier einfchlur gu tonnen) jene Barone, welde er fruber unterftubte und aufreiste, mit Beifeitfebung aller Schaam por Menfchen und aller Furcht por Gott, jeglichem Elenbe, ja bem Tobe preis. Das ift bie romis fche Beife, welche auch ich erfannt babe, Sinter miberlichen Rebensarten, mo Sonia über Sonia, Dl über Dl gur Debrung ber Guniafeit und Milbe aufgetragen ift, verbirgt fich bie unerfattliche Blutfaugerinn, und mabrend fich ber romifche Gof (als fep er bie mabre Rirche) meine Mutter und Ernab= rerinn nennt, ubt er fliefmutterliche Thaten und ift ber Urfprung und bie Burgel aller Ubel. Gefanbte geben uneufhörlich burch alle ganbe, nach Billfir binbend, lofenb. frafend: nicht bamit ber achte Camen und bas Bort Got= tes ausgestreut werbe und empormachie, fonbern bamit biefe in Schafefleiber gebullten Bolfe alle Freien unterjochen. alle Friedlichen beunrubigen und überall Gelb erpreffen. Beber bie beiligen Rirchen , noch bie Bufluchtsorter ber Urmen, noch bie Bohnungen ber Geweihten, welche unfere Bater mit frommem und einfachem Ginne grundeten, werben febo pericont. - Bene erfte Rirche, melde Beilige in fo großer Babl erzeugte, mar auf Armuth und Unichulb gegrunbet; und einen anbern Grund, als ben unfer Berr Jefus Chriffins gelegt bat, tann niemand auffinben und legen. Jest aber, ba bie angebliche Rirche fich in Reichthumern walt, auf Reichthumern einbetfchifft, nur burch Reichthumer erbaut; fteht ju befurchten, bag bas gange Gebaube gufammenfturge! Benn bas romifche, gur Erhaltung ber Chriftenbeit bestimmte Reich von Reinben und Unglaubigen angefallen wirb, fo greift ber Raifer sum

Schwerte, und weiß mas fein Amt und feine Ehre er: 1227, beifcht: wenn aber ber Bater aller Chriften, ber Rachfolger bes Apoftele Petri, ber Stellvertreter Chrifti, (uneingebent, bag wir einft feinen Borganger aus ben übermus thigen Banben Ottos erretteten) uns überall Feinde erwedt; mas follen wir ba hoffen, mas beginnen? Streden nicht bie Ausgearteten, bie Uneblen, in ihrem Bahnfinne vermegene Banbe nach Ronigreichen und Raiferthumern aus? Dochten fie nicht, bamit bie gange Belt fich verwirre, Rais fer, Ronige und Furften ju ihren gugen feben? Diefe miffen alfo, mas ber Papft von ihnen verlangt, und auch ben Unterthanen ift nicht verborgen geblieben, mas fie von firchlichem Beiftanbe ju erwarten haben, wenn fie fich von ihrer rechtmäßigen Dbrigfeit abtrunnig machen laffen. Desbalb vereinige fich bie Belt gur Bernichtung biefer unerborten Tyrannei, biefer allgemeinen Gefahr: benn niemanb wird bem Untergange entrinnen, welcher einem wiberrecht= lich Bebrangten beigufteben unterläßt und vergift, bag ba, wo bas Reuer ichon bes Rachbars Band ergriffen bat, ftets von ber eigenen Rettung bie Rebe ift 1)!"

So sprach der Knifer, im Geschie seines Bornes und seiner Knorf, lüberquangen aus, weiche sich almäßlich in ihm gebildet und besessight hatten; sie flanden in geradem Bidberspruche mit den Grundssen der derrichenden Kriche, und es ist nun nicht mehr die Rede von inngelenn Beranzlassungen zu Brößigsfeiten, sondern nur von eingelenn Beranzlassungen vorhärengsbeiten Steichens. Im Annern dauerte die Spattung unausschieße steichens im Annern dauerte die Spattung unausschieße siehens im Knnern dauerte die Spattung unausschieße siehen kann der Reden kann siehen der Anners siehen siehen der Anners siehen kann der Bestalten von geistlicher Gewalft. Dies ist der überall hervorklingende Grundson, dies die Aufgabe, die der Knifer weder umgeben wollte, noch umgehen kannte Wicht an die und beitrüber degen mige, immer muß ihm der Kannsf größauch hierüber degen mige, immer muß ihm der Kannsf größauft, die Kussalde böchst wöcktig, ersichenen ben miget von

<sup>1)</sup> tua res agitur otc. Math. Par. I. c.

### 428 Giebentes Buch. Biertes Bauptftud.

1227. untergoorbneten, persönlichen Misserstänbnissen ist bie Nebe, ober von einem fleinen, leicht nach bem Buchstaben zu befeitigenden Nechtsstreitet, sondern vom Dingen, weiche auf die Entwicklung der gesammten Menschopiet dem größene Ginstell oben, den missellnad ganger Zohenwherter vorbreiten ober sessifieten, und bas Gemith zu keiner Beit ohne Theilsnadm lassen aben laßen sollen.

Mus untergeorbnetem Standpunfte ift, bei ben miberfprechenben Berichten ber Gefchichtschreiber, ichon ber por liegende Streit binfichtlich ber Thatfachen nicht binreichenb aufzuklaren; wogegen eine gleichzeitige Betrachtung bes Frubern und Spatern gu folgenben bochft mahricheinlichen Er: gebniffen führt. Der Raifer wollte ben Rreuspig, aber nur einen erfolgreichen ; und fofern bie Kriegsmittel ungulanglich ericbienen, batte er ben bezwedten Erfolg mobl eben fo gern und noch lieber auf bem Wege friedlicher Unterbandlung mit ben Mubamebanern berbeigeführt. In biefer gemaßigs ten, fpater noch mehr bervortretenben Unficht nahmen aber alle biejenigen großen Unftog, welche einen ewigen Rrieg mit ben Reinden bes Glaubens fur bie erfte Chriftenpflicht bielten. And wollte und fonnte fie Friedrich nicht geltenb machen, als fich bei Brunduffum und Subrunt uber alle Erwartung viel Pilger gufammenfanben. Aber leiber war ein großer Theil berfelben untriegerifch und ein noch großes rer hulfsbeburftig; baber mochten Schiffe, Lebensmittel und Gelb nicht gureichen, obgleich ber Raifer fo viel als moglich und mehr geleiftet hatte, als ihm bie urfprunglichen Bertrage auflegten 1). Bahrend felbft feine Gegner bies einraumen und bie ausbrechenben Krantbeiten gang richtig als Rolae ber beißen Sabreszeit bereichnen; behaupten fie. ber Raifer babe- ben ganbarafen von Thuringen pergiften laffen, mas, gang abgefeben von ber Sittlichkeit, gwedlos,

1) Dies, und baß icon über bie Babtung ber 80,000 Ungen, Quittungen in ben Sanben bes Raffers waren, wird behauptet. Marteno coll, ampliss, II, 1194. ja unfinnig gemefen mare. Richt begrundeter ift ber 3meis 1227. fel an Friedrichs eigener Rrantbeit, welche unter folden Umftanben fo bochft mabricbeinlich, von ihm feierlich bezeugt, ja, wie es fcheint, felbft von ben papftlichen Gefanbten beftatigt marb 1). Db bem Raifer biefe Rrantheit bei ber taglich mehr gufammenschmelgenben Rriegesmacht nicht auf gemiffe Beife millfommen mar, ober ob er ohne folden Bormand aus biefen und abnlichen innern Grunden umgefehrt fenn murbe, ift eine anbere Frage. Benn fich Gregor biefe Frage auch bejabte, fo hatte er boch nicht nothig ben Rais fer einer offenbaren guge gu geiben, woburch ber Streit eine fehr gehaffige Wenbung nehmen mußte. Fur ben Fall baf Friedrich im Muguft 1227 nicht nach Palafting auf brach, mar er nach bem Bertrage von G. Germano obne meiteres in ben Bann verfallen; er mar in ben Bann vers fallen, felbft wenn Gregor ibn nicht noch einmal ausgespros chen batte; er mußte es fich felbft beimeffen, bag biefer übereilte Bertrag gar feinen Musweg, feinen Entschuldigungs= grund guließ, fonbern unbebingt verurtheilte. Darin aber verfah es Gregor, bag er ben Bann nicht mit ber alleinis gen Begiebung auf jenen Bertrag, obne alle meitere Ungabe eines einzelnen Grundes aussprach, wogu ihm offenbar ein Recht guftanb; fonbern bag er bie Entfchulbigungsgrunbe bes Raifers berührte und als Lugen behandelte. Siers über beschwerte fich biefer mit vollem Recht, und es mar nicht mehr bie Rebe bavon, ob und welche Entschulbigungegrunde gelten tonnten ; fonbern ob ber angegebene (an fich teineswegs als ungenugend ansgefchloffene) mabr fen.

Für die Wahrheit besselben sprach auch der Ernst, womit Friedrich nach wie vor sur den Kreuzzug wirkte. Der Erzhösschof von Palermo ging als Abgesander an den Sultan von Agypten; der Graf Thomas von Aquino und

Rich, S. Germ. 1003 bie Stelle: quibus non plus credens, quam nuntiis suis. Vitac Pont. 576. Villani VI, 16. Malesquii 125. Suntheim 631.

1998. Acerra mar bereits im Berbite 1227 mit einem Theile ber Dilger gludlich im Morgenlande angelangt; alle Lebnstras ger bes Reichs und alle Grundbefiger murben aufgeforbert. fie mochten aum Frubiabre Dannen fellen ober angemeffene Summen gablen. Dhne Rudficht auf biefes und abnilis ches, verbot ber Papft allen Pralaten und Geiftlichen bes ficilifden Reiches, bei Strafe bes Bannes, bem Raifer bas geringfte zu zahlen ober zu liefernt und gab burch biefe ffrenge, aber unzeitige Ummenbung eines lange befrittenen und in jenen ganbern nie burchgefesten Grunbfabes, Uns ftof bei ben gaien, welche ber geiftlichen Gemalt abbotb maren, und nicht minber bei frommen Beforberern bes Rreuguges. Manche Geiftliche hielten es fur unrecht bem Papfte zu gehorchen, andere furchteten ben Raifer, und viele, welche jenen Befehl ju ihrem Bortheil benuben wollten, geriethen in große Roth, als Friedrich ihnen ihre Beifchlas ferinnen meanehmen lieft und fich babei auf bie Rothmens bigfeit einer frengen Befolgung auch biefer firchlichen Borfebrift bezog. - Gelbft ben Papft erreichte ist bie Rudwirfung faiferlicher Feinbichaft.

Ariebrich hatte namich im Brichinge 1227 ben Abmern, um einer bhöhft brüdenben Jungerönoth abzuheisen, beträchtliche Getterbevorrdibe zugesandt, umb ihnen auch sonft seine freumbliche Gestimung bewiesen. Iche verlaßsein Gesandter Bosstir von Benevent 1), mit Genehmigung bes Senats umd Bolts, bie kaliertliche Rechtertigungssthriftssfenatis umd Bolts, bie kaliertliche Rechtertigungssthriftssfenatis umd Bolts, bie kaliertliche Rechtertigungssthriftssfenatis um Boptin, umd gewann daburch noch mehe Stimmen. Den mächtigen Franzispant, welche soll meh pässellich gestimmen, kaufte Friedrich ihre Gitter ab umd zah sie ihnen umentgatstich als Eeden gurdet. Dassur treate biese an bie Spisse siemer Breunde und todelten lant bas Berefahren des Pacifies. Als dieser, ohne hierauf bie minbeste Richtsch zu nehmen, dem Kaiser am zweiten Dilettage

<sup>1)</sup> über Roffrib, ber einft Profeffor ber Rechte in Bologna mar, fiebe Sarti I, 1, 118.

ben 27iten Mars 1228 in ber Detersfirde nochmals bannte 1), 1228. feine Unterthanen nun auch vom Gibe ber Treue losfprach und bas apulifche Reich fur verwirft erflarte: fo erhob fich erft ein tabelnbes Gemurmel, bann folgten Gefchrei, Schimpf= reben und Schmahungen, bag ber Papft faum thatlichen Mighandlungen entging und über Rieti nach Derugia entflieben mußte.

Um biefelbe Beit feierte Friedrich bas Offerfeft in Bas roli unter großen Freuben: benn es trafen Rachrichten ein, baß Graf Thomas von Acerra in Sprien gefiegt habe, und ber Gultan Moattam von Damastus geftorben fen. Deshalb ließ ber Raifer fogleich 500 anbere Ritter unter Unführung bes Marichalls Richart einschiffen, und orbnete jegliches fur feinen eigenen Aufbruch. In einer unter freiem : Simmel gehaltenen Berfammlung, - benn fein Gebaube fonnte bie Menge ber Buftromenben faffen -, murben folgende Puntte als lestwillige Berordnung bes Raifers befannt gemacht und beschworen: "alle Stanbe und Unterthanen verpflichten fich, rubig und nach ben Gefeben gu leben. Bergog Rainold ift Reichsverwefer. Stirbt ber Rais fer auf bem Rreusuge, fo folgt ibm fein altefter Cobn Beinrich , bann Ronrab; und wenn biefe ober anbere mannliche Rachkommen nicht mehr vorhanden find, geht bie Berrichaft auf bie ebelichen Tochter über.

Seho mar alles im Innern geordnet, Rlotte und Beer fur ben Rreugug bereitet: ba farb bie Raiferinn Jolante ant ben Folgen ihres Bochenbettes; aber Friedrich ließ fich bieburch nicht von ber enblichen Ausführung feines ernften Borfages abhalten: er fchiffte fich am 11ten Anguft 1228 ein 2), und landete nach gunftiger Rahrt erft in Covern, bann am Sten September in Affon.

<sup>1)</sup> Pappenh. Neuburg. chron. Alberic. 527. Salisb, chron. Albert, Stad. Vitae Pontif. 578. Rich. S. Germ, 1004. Ursperg au 1227. Reg. Greg. I, 586 - 588. 2) Dandolo 844.

## Fünftes Sauptftud.

Ungeachte ber traurigen und bulfsbedurftigen Lage, in welcher fich die Gehrlich nes Mergenlandes befanden, war doch unter ihnen weder Erdnung und Einightit, noch hatte ber für sie danaus beworgschwe offendere Scholen und ber strenge Zabel des Papites, leidenschaftlichen Antrieben gegenüber, inzend ein Gewicht. Bielmehr stittlen, befohderen, verfolgten, bannten sich in diesen Jahren: Anneler und Scholuniter, Gestliche, und Gestliche, Laien und Priester, Benetlaner, Genuefer und Pflaner.).

Leicht würden die Aufen das geringe, in sich so arg gefallene Hussellen der Christen gan, unterjocht haben, wenn sie nicht um dieselbe Zeit gleich thörigt in Varreiung und Krieg grantsen wären. Der Mangel eines gestellich ausgeprochenen und für belig anerkannten Erroriecht gad unter ihnen ganz eigenthömsliche, sich siebe erneunde Merantalfungen un Wechtel und Haber. So hatte Saladin die Aumilie Aureddins der Seite geschosen, Auch die Sohne Samilie Aureddins der Seite geschosen, der die Sohne Sa-

1) Reg. Hon. II, 592; IV, 631; V, 491; VIII, 552. 3m Soher 1226 unrebe ter Gerd om Artipolik wegen eines Erreits mit ben 25pannitern vom Popfle gebannt, ib. Dx, 11et. 319. Bel ein nem Etreite gibtischen Pissaren und Sennesen benante ein Abeil von Atten ab. Marchis. zu 1222. labins verdningt, und ist erneute sich ber Etreit unter Abels burch eine Erisbung gewontne Gobnen. Den Aussichlag gab bald Lift, bald Gewalt, bald die Macht frember Stämme 1), welche man unvorsischig aus bem Innern Aliens zu hülfe rief; und bei all biefen willkürlichen Beränderungen litten zulest die Beherrichten noch mehr, als die Aniferer.

Moattam, der diteste Sohn Abels start im November 1227.

127 und dirteis Damastin nestel allen übrigen Edndern seinem minderjährigen Sohne Naft Dawd, welcher umster Vormundschaft des Mamstuken und Emits Ageddin Josef stand 3. Der Tod Moattams war ein großer Werlusst sied start, der im Verlagen und Besonners beit, sein Berstand wird mit der Mohamedaner: dem sein Aggiung um Besonners beit, sein Berstand wird sied mothern und bein allem mogentalabissis überstriebenen Punnse abzensigter Sinn, zeichneten ihn vor vielen andern aus. Kamet von Agypten, der zweite Sohn Abels, betrachtet sich ist als Descriusan und seiter, ohne Rücksicht auf die Ansprücke seines Ressen Dawid, Landpsteger in Gaga, Neapolis, Jerusalem und andern Städten Swirens.

Gleichzeitig wurde dieser von den Areugsahrem bedrohft, welche im Sommer 1227 aus Applien abgesgest und unster Anssteun des Schools von Limburg gelandet waren 1). Sie verlangten: man musse entweder sogleich eine krästige Kebe desjimen, oder ihr Bestüde als geläset und die Heinste als erland betrachten. Das setze erschien ang thör icht, das erste ungerecht, weil der beschwerte Wassenstell fland mit den Auften noch nicht abgelaufen war. Doch siegter entwich, noch sangen Breatbungen, die Lissen und

<sup>1)</sup> Bir muffen bas einzelne übergeben, mas Abutfeba genau ergabit.

<sup>2)</sup> Alberic. zu 1229 fagt, ber Emir sen ein abtrunniger Johanniter gewesen.

<sup>2)</sup> Concil. XIII, 1111. Schreiben bes Patriarchen, Sanut. 211. Math, Pavis 284.

III. Banb.

### 434 Siebentes Bud. Runftes Sauptftud.

1228. Kühnen über vielenigen, welche für die Helbeifgerachen. Inn behaupteten: baraus, dog der Papft die Blüger schon jet zum Kreuzuge angehalten habe, solge offender, dog er den Bruch des Edes wolle und blilliges, auch wirden die Sanctenen, wenn die geschwächtige, ihr gegebenes Wort wohl auch nicht halten. Um dieser doppretten, sir entscheidend angenommenen Bonussesung wirden, für entscheidend angenommenen Bonussesung wirden, der dehoff man Soppe und Charac zu beschieden, und dam bem Arentschen auführschen anstehenden

Unterbessen haten Alchrof und Kamel das Erbe ibres Bruders Woattam unter sich getbeilt und ihrem Aussen Gabigungen angewiesen, mit welchen er nicht zussichen senn fomnte; sie schrieben senne cheichen denbern Länderstellt und Welterungen von, welche, wo nicht gelichen Berebruss erregten, dach die ans und abziehenden hauptlinge so beschäftigten, daß sie nicht gegen außere Keinde wirten bemiten.

Um biefe Beit lanbete Raifer Friedrich in Enpern 1). mo Johannes von Ibelom bie Bormunbichaft fur Beinrich I. ben Entel Ronia Amalriche führte. Rach wechfelfeitig auvorfommenbem Empfange verlangte ber Raifer: Berntus mußte gurudgegeben werben, weil es nicht als Lehn bers lieben mare, und mabrend ber Minberjabrigfeit Beinrichs gebubrten bie Ginnahmen bes Reiches Copern ibm als oberftem Lebnoberen. Beibe Forberungen grundeten fich auf unleuabare Gefete: allein man mar feit langer Beit in biefen Gegenben gewohnt, obne alle Rudficht auf folche hobere ober allgemeinere Gefete au leben, und mas ber Raifer eine Berftellung bes alten auten Rechts nannte, fchalten bie Betheiligten eigenmachtige Reuerung. Muf ben Wiberfpruch Beinrichs und feines Bormunbes folate ein Bergleich, auf ben Bergleich neuer Ungehorfam, bis Johannes von Ibelym in Difofia belagert und ju einer zweiten

<sup>1)</sup> Sonnt. 212. Guil. Nang. Reg. Honor. X, Urf. 206.

übereinunst gewungen wurde, wonach der Kaifer die Eine 1228, nahme von Chypern die jur Großischigfeit heinrichs erhielt, Iohannes dingegen Berstus ju kön empfing, und ihm vorbehalten dieb, etwanige Anrechte vor dem königlichen Leinsbose nachunweisen.

Runmehr fegelte ber Raifer nach Affon 1) und murbe pon ber Beiftlichfeit und bem Bolfe mit großen Chrenbezeigungen empfangen ; ig bie Tempelberren und Johanniter follen fogar, alter Gitte gemaß, bas Rnie bor ibm gebeugt baben. Dieje gunftigen Berhaltniffe bauerten jeboch leiber nicht lange. Buvorberft gemahrten bie Pralaten und Ritter. baß Friedrich in Sprien fo wenig, als in Eppern, eine folde nachgiebigfeit ober Comade zeigen merbe, wie bie bulfsbeburftigen, fruber ju Ronigen erhobenen Grafen. Der Raifer meinte: bag er fein Unrecht auf ben Ebron feiner fremben Bahl ober Beftatigung verbante, noch von anbern Borfcbriften ju empfangen babe; pielmebr fen es feines Amtes. Drbnung und Geborfam in bas ausgegrtete, muffe Treiben au bringen. Denn obgleich Friedrich auf affatische Eroberungen nicht bas größte Gewicht legte, fo wollte er boch bas Reich Jerufalem (woran fich bamals mo nicht ber größte Glang, boch bie größte Theilnahme reibte) teis neswegs leichtfinnig atifgeben, ober fcblechte und nachtheilige Ginrichtungen billigen, und bem Papfte bamit Gelegenheit perichaffen, burch ftets erneute geiftliche Anforderungen feine übrigen Plane lebenslang ju ftoren. Bie er aber mit feiner geringen Dacht irgend etwas ber Ermahnung merthes gegen bie Turfen ausrichten wolle, bas mochten felbft feine Freunde nicht begreifen, im Rall fie eben fo menig als ber Papft und bas Abenbland mußten, in welchem Berhalt: nif er ju ben Gultanen ftanb.

Mit Beforgniß borte man feit Jahren im Morgenlande

<sup>1)</sup> Margan. ann. l. c. Loffen Friedrich in Aprus, Abulfeda löst ihn in Siden landen. Idt huge von Murbach war bei ihm. Docum. bes Stifts hof 494.

### 436 Ciebentes Bud, Funftes Sauptfind.

1228, von ben großen Unftrengungen, welche Europa fur bas beilige Land mache, und bachte fich ben Raifer, bas Saupt ber Chriftenbeit, nicht anbers als an ber Spise eines gemaltigen Beeres. Einen fo machtigen, auch verfonlich bochft ausgezeichneten Gegner burch maffige Abtretungen zu begnugen, ichien bem Gultan von Manpten nicht bloß rathfam, fonbern er batte, um eine Unterftubung gegen feinen ibn bamale befehbenben Bruber Moattam ju finben, ben Raifer felbft nach Uffen berufen. Durch biefe allen unbefannte Einlabung mar Friedrich vielleicht noch mehr, als burch bie ftrengen Ermahnungen bes Papftes, jum Aufbruche beffimmt worben. 21s er nun aber in Sprien antam, fanb er bie Berhaltniffe fo febr veranbert, bag von bem Befcblof= fenen und Erwarteten faft nichts ubrig blieb, und man burchaus von neuem, ungewiß mit welchem Erfolge, unterbanbeln ober friegen mußte. Ramel, welchem bei ber Theis lung von bem Erbe Moattams Berufalem jugefallen mar, fab, nach Befeitigung aller Gegner, in bem Raifer feinen Berbunbeten, ben er gern belohnt, fonbern einen forbernben Feinb, bem er gern alles abgefchlagen batte. Der Rais fer bingegen, welcher ohne jene freunbichaftlichen Berbinbungen mit Kamel, ben Kreuggug mit fo geringer Macht wohl nicht gewagt hatte, fab fich ist in großer Berlegens beit, und biefe murbe burch bie Magfregeln bes Papftes gang außerorbentlich erhoht. Gregor namlich batte fchlech= terbings nicht geglaubt, bag es bem Raifer, nach fiebenjab= riger Bogerung, mit bem Berfprechen bes Kreuszuges Ernft fen; wie erftaunte er baher bei ber Botfchaft: Friedrich fen wirflich unter Gegel gegangen und forbere, mit verdoppels tem Rechte, bie Mufhebung bes uber ihn gefprochenen Bannes. Allein ber Papft mar ichon ju weit auf ben Plan eines in Italien gegen bie faiferliche Macht ju fubrenben Rrieges eingegangen, als baß er fogleich gang umfehren wollte; ferner, erfchien ibm ber mit fo menigen Schiffen und fo geringer Mannschaft unternommene Bug bes Raifers nicht als eine ernfte genugenbe Erfullung bes Gelubbes,

sendern als ein issigas Mittel, um von der übernommenn 1228. Pflicht logutommen, die Welt zu täuschen und des Pappssels zu special von der Anne, der Anne, sowie Anne, sowie Anne, sowie Anne, sowie Anne, sowie Minoriten oder Franzissaner nach Exprien und ließ dem Patriarden, den Mittern, den Deutsschen, den Anne Anne, der Großmeisten dem Kasser ingend zu gestorten. Der Großmeister des deutsschen Deutsschen und Ernstellen und Ernstellen Minorie in der Verlieden und Ernstellen. Michard Flangieri und Etto von Montbellard aber die Mannschaft aus Syrien und Gypern befehlien.

218 biefe unerwartete Botichaft im Morgenlande ans tam , fuchte fich Friedrich in jeber Begiebung gu rechts fertigen und bem Papfte alle Schulb aufzumalzen: aber mir bie Deutschen, Die Pifaner und Gennefer blieben ibm treu 2); mahrend bie meiften anbern ben Gebannten vermieben und die Tempelherrn fcon itt offene Feindschaft zeigten. Erft als ber Raifer nothgebrungen ben Ausweg ergriff, baß er bie Befehle nicht mehr in feinem Ramen, fonbern im Ramen Gottes und ber Chriftenheit bekannt machen ließ 3), folgten ihm alle in ber Mitte bes November nach Joppe und befeftigten ben Drt. Das driftliche Beer gablte 800 Gewappnete und an 10,000 Fugganger ; bas beer Ramels ftand fuboftlich eine Tagereife entfernt bei Bagara, und bas heer Davibs norbofflich bei Reapolis. Reiner mar bem anbern fo überlegen, baf er mit Giderheit auf Gieg recha nen fonnte; baber entftanben Bogerungen und bie Furcht, Friedrich werbe fich mit David gegen Ramel, ober Ramel mit feinem Reffen gegen ben Raifer verbinben. Gingebent ber alten Berhaltniffe, überschidte biefer jeboch guvorberft bem Gultan von Manpten bebeutenbe Gefchenfe, und erbielt bafur Rameele, Elephanten, Affen und andere im

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1012.

Ursp. 338. Iperius 111. Margan. ann. Venitiani vacillabant. Burch. vita 170.

<sup>3)</sup> Leibn. mant. XLV, 245.

### 438 Giebentes Bud. Fünftes Sauptflud.

1998 Abendlande unbefannte Phiere. Uber Die offentlichen Ungelegenheiten felbft ließ Friedrich ibm fagen: "er fen teiness wegs aus ganberfucht nach Afien getommen, fonbern nur um fein Gelubbe ju tofen, bie beiligen Drte ju befuchen und feines Cobnes Unfpruche ju vertheibigen. Benn Ramel biefe anerkenne, wolle er fein treuer Freund fenn und geitlebens bleiben." - Ramel fab einerfeits ein, bag fur ibn, fobalb er ben Raifer volltommen beruhige, von Europa aus auf lange Beit nichts zu beforgen und bann feine Dbermacht über alle affatifchen Rebenbuhler gefichert fen: anbererfeits mar er aber von bem 3mifte bes Raifers und Papftes, fo wie von bem Ungehorfam ber Chriften wohl unterrichtet, und furchtete ben Tabel feiner Glaubensgenoffen, wenn er mubfam ertampfte ganbichaften und beilige Stabte icheinbar ohne gureichenbe Urfach ben Chriffen abtråte.

Bielleicht hatten biefe fich wechfelfeitig aufhebenben Betrachtungen einen entscheibenben Entschluß noch lange vergogert, wenn nicht Friedrich mit bem Anfange bes Mo-

1220. nats Marz 1229 bie Nachricht erhalten hitte '): "ein pahftliches Here for unter Anfahrung Johanns von Drennes in
feine Etaaten verwöhlende eingebrochen, habe E. Germano
erobert und siede gen Kapua." Aus diesen glichen ber entschlichen Borthelttheils weil bem Kaifer noch immer frei sand, mit Danis
statt mit ihm abzuschießen; theils weil kamel und Friedrich
brich nährer Befanntschaft die Hochastung gegen einneher
geschlich batten, welche live innere Abchigstet verbiaten, und
jenen eben so bei daran lag, einen aufrächigen Freund in
Europa, als diefen, einen treuen Berbünderen in Assen
grunden. Und be verschiede mar fich unerwortet über gie

<sup>1)</sup> Rumores — libenter vellemus esse meliores et de alia maneria, quam saut, foreite Permaan von Cafa. Reg. Gregor. III, 110 — 117. Rach ben Pisan. monum. 977, ersut Friedrich ben Angriff auf Apulien burch ben Guttan.

geneb Hunte 1): "Kenialem, Bethiebem, Magareth, Rama, 1229. und das Land wüchen Alton, Aynus, Sibon und Terus selsen wieden Alton, Aynus, Sibon und Terus selsen wird den Gelem wird den Gehren Gertagen Gehren Gehren gestellt, wen der Bergen. Die altern Beschläugen dürch von dem Ghriften bergeftellt, von dem Seiten Beschläugen dürch von dem Griften bergeftellt, von dem Seiten unverfatz, und der Anglandsoner erholten der Ausgarethe Beieben unverletzt, und die Anglandsoner erholten den Zustritt zu dem Zempel, welchen sie den Bassen der Gehren und ausgeraben Zensalen wohnen. Die Geschapen werden und ausgeraben verben zur müssen. Die Geschapen werden zur des gegeben, und der abgeschossen der Seifen erstehen und ausgeraben verben zur der Seifen erstehen und der gegeben, und der abgeschossen der Seifen erstehen zu der Zehr. "

In ber Saubtfache ftimmen bie morgenlanbifden Berichte über biefen Frieben, mit obigen Ungaben bes Raifers, und nur in Sinficht ber Breite bes abgetretenen ganbes beutete, wie es fcheint, jebe Partei bie unbeftimmten Borte bes Bertrages gu ihrem Bortheil. Abulfeba namlich fagt 2): "bloß biejenigen Ortschaften habe man ben Franken abgetreten, welche fie auf ben Begen von ben Ruftenflabten nach Berufalem nothwendig berühren mußten; auch fen ibnen bie Befeftigung biefer Sauptftabt nicht bewilligt wor ben." Allein felbft unter folden Befchrantungen, erfcheint biefer , burch gludliche Benutung gufammentreffenber Um= ftanbe und gefchidte Berhandlungen gewonnene Friebe vortheilhafter, als ibn bie abenblanbifden Berricher feit bem Kalle Berufalems ie burch Gewalt batten erzwingen fonnen. Much bezeigten alle Unbefangenen barüber ihre große und bergliche Freude, mabrent eifrige Muhamebaner flagten: Ramel habe ben Chriften viel zu viel bewilligt 3).

<sup>1)</sup> Guil. Tyr. 699. Bern. thesaur. 846. Math. Paris 246. Friedriche Schreiben in Reg. Greg. III, 86-89. Leibnitz mautissa XLV, 245. Ursperg. 839. Aventin. ann. VII, 8, 13...

<sup>2)</sup> Abulfeda zu 1228. Abulfarag. 305.

<sup>· 8)</sup> Rach arabifchen Quellen fagte Friedrich bem Emir Fatrobbin,

#### 440 Giebentes Bud. Sunftes Sauptftud.

Connabents ben 17ten Dara 1229, ameiunbviergig Jahre nach ber Eroberung burch Salabin, bielt Raifer Frieb: rich an ber Spibe feiner Betreuen einen feierlichen Gingug in Jerufalem. Biele riethen ihm: er folle nach fo ruhm: voller Lofung bes Gelübbes, welches ihm ben Bann juge: gogen babe, Gottesbienft por fich balten laffen; anbere bingegen, benen (wie ber treffliche Deutschmeifter hermann von Salga ergablt) bas Bohl und bie Erhebung bes Raifers und ber Kirche gleichmäßig am Bergen lag, miberiprachen ienem Borichlage, weil er feinem pon beiben Bortheil au bringen ichien. Friedrich gab nach und mobnte am folgens ben Tage bem Gottesbienfte nicht bei, fpater ging er jeboch feines Rechtes gewiß, feierlich in bie Rirche, nahm bie Krone vom Altar und feste fie felbft auf fein Saupt. Sienachft wandte er fich ju ben gegenwartigen Ergbifchofen von Das lermo und Rapua, ju ben Baronen und allem verfammels ten Bolfe, und ließ burch hermann von Salza eine beutfche Schrift vorleien bes Inhalts: "es ift befannt, baf ich in Achen freiwillig bas Kreus nahm, burch ungablige Sinbermiffe aber von ber frubern Erfullung meines Gelubbes abs. gehalten warb. Ich entschulbige ben Papft, bag er mich fo bart baran erinnerte und endlich ben Bann über mich aussprach: benn er fonnte auf feine andere Beife ben Schmabreben ber Menfchen und ber Schanbe entgeben 1). 36 entidulbige ibn ferner, bag er feinbfelig uber mich nach Palaftina fcbrieb: benn man batte ausgesprengt, ich fammele bas Seer nicht gur Errettung jenes ganbes, fonbern gur Unteriochung bes Rirchenstagtes. Satte ber Papit meine

mit welchem er unterhandelte: er muffe auf jene Bebingungen und ben-Besis Jerusalems bringen, um nicht Ruf und Achtung im Abendlande gu verlieren. Michaud VII, 714.

Quia non poterat aliter apud homines blasphemias et infamiam eritare. Dies und des Gange noch dem Schreiben Dermanns von Salga. Reg. Greg. IX, 71 — 78 u. 176. Alberic. 583. Dandolo 344.

wahre Abficht gefannt, er wurde nicht gegen, fonbern fur 1229. mich geschrieben baben; mußte er, wie viele bier jum Rach: theile ber Chriftenbeit mirten, fo murbe er auf beren Rlagen und Befchwerben nicht achten. Gewiß werbe ich alles thun, mas jur Ehre Gottes, ber Rirche und bes Raiferthums gereicht, bamit fich meine aufrichtige Friebensliebe offenbare; gewiß werbe ich alle eigene Berfeben und alles, mas bie , meinen etwa gegen bie Rirche gethan haben, wieber gut machen, bamit bie offenbaren Feinbe Chrifti und bie falichen Freunde Chrifti, welche fich über bie 3wietracht freuen, burch ben bergeftellten Frieben und Die Ginigfeit ju Schanben merben. Ich will nicht ber Sobeit gebenten, bie mir auf Erben ju Theil geworben ift, fonbern mich vor Gott, bem ich meine Erhebung allein verbante, bemuthigen, und um Gottes millen auch por bem, ben er als feinen Statt= halter auf Erben bestellt bat." - Diefe Rebe murbe fo= gleich auch in lateinifcher, frangofifcher und italienifcher Gprache verlefen, und erregte eine taum in Worten auszubruden: be Freube 1)!

<sup>1/1)</sup> ut vix possit explicari sermone.

### 442 Siebentes Bud. Runftes Sauptftud.

1229, beit und fein Glud '); aber ber Patriarch nahm bierauf teine Rudficht, und bie Tempelberen zeigten ihre Teinbichaft noch beftiger, als vorber. Gie brobten ben Raifer gefangen gu nehmen 2), als biefer eines ihrer Schloffer befegen wollte; fie benachrichtigten ben Gultan, baf Friedrich mit geringer Begleitung gur Taufftatte Chriffi an ben Jorban mallfahrten merbe, mo man ihn leicht greifen ober tobten fonne. Ras mel, weit entfernt auf fo icanbliche Borfcblage einzugebn. überfandte bas Schreiben ber Templer bem Raifer, bamit er fich bor falfchen Freunden buten moge. Bon bem Tage an war beffen und bes Gultans Freunbichaft noch uns wanbelbarer befeftigt; gegen bie Strafwurbigen und Bibers fpenfligen aber ergriff er, ber langen Dachficht mube, jego ftrengere Magbregeln. Rein Orben follte funftig ein bom Ronige unabhangiges Beer bilben ober balten, fein Tems pelberr ohne feine Erlaubniß in Berufalem ein: ober auss geben. Alle Rirchen und feften Plage murben befest, bie ichmabenben Priefter aus jenen pertrieben und einige Bets telmonche, welche, bes Berbots ungeachtet, fortfuhren auf ibre Beife au fchimpfen, litten forperliche Strafe,

In ben Gegeten bes Kaifers wirtte ber Stotz, ihm troben zu können, das Andenken an die frichere Unaddingigteit vom den Königen Zerufalems, und die Sonze, das auf zweideutigem Wege Erwordene bei genauer Prifung bes Kreitskiteit zu vertieren. Diesu kam bei thörlige Glaube an die vorgebilden Unithaten Friedrichs, und die thörlige Weide niung: ein die zur glanklichen Unterdraftung des Gefüßlis für Weide und Unrecht gestiegerter inschiftiger Gedorfum gegen die Befole der Kirche, sep die höche Pflicht; is, nach des Papfles Bannfpruche, sep telbf & rath gegen den Kaifer nicht allein entigkubigh, sondem sozar gerechtserigt und presentielle Bannfpruche, der auch die Gerechterigten Anschwickspressen. Weinem wer auch die keitsigken

<sup>1)</sup> Alberic. 533. Malesp. 126.

<sup>2)</sup> Bern. de S. Pierre mac. 125.

<sup>5)</sup> Quelle fur biefe Radrichten find Math, Paris 249 und Ray-

Bestratung wechselseitig verwerfen wollten, weil sie nicht 1229, gang ohn Woberspruch beglautigt sind; so giebt boch ein ächtes Schriebe bes Hartauchen Gerold an den Papis, merkwickige Aufschlisse über die Ansichen und Ariefebern. Dewar sucht jener beise mit, großer Ausst sich eine siehe mit, großer Ausst sinder eine siehe so einfache Erzählung bloßer Zbatfachen zu versteden: allein sieht erkent man in und zwischen der Beilen, sols genebes als den weschnickt siehe fach genebes als den wesentlichen Stadiet).

"Der Suttan behandete die dyittlichen Essanbten, wenighten im Ansange, schander, und Friedrich ließ sich biese
ungebührliche Juridrieung Taiserlicher Messen in den ausgebührliche Juridrieung Taiserlicher Messen ind enter sich der Ungsändigen mit den Wossen ju errößen, durch
giktliche Mittel den Frieden zu suchen; ja er straßen der
frießen gegenen und beständige böbteten. Bom Suttan
empfing er Sängerinnen, Tängerinnen und Epassmacher
zum Geschen, und lebte löberdaupt nicht wie ein driftlicher
kasiler, sonders mie ein Sanzenen."

nald. Der Berrath ber Templer wird ohne Beweis geleugnet in ber Hist, d. Templ. I, 331; doch finde ich nicht, daß der Raifer felbst bestimmt davon sprache.

<sup>1)</sup> Math. Paris 247. Rayn. §. S. . .

## 444 Siebentes Bud. Junftes Bauptflud.

1229, Ariebe bem Gelibbe bes Kaffers, benn er verfprach ja feinehmege Frieben gut felligen, sohern womigstens guvei Laber lang zu triegen; fünstens, vereidt ber Briebe Christins unfern herrn an ben Gutten, weil ben Muhancebauren freier Genterblenst im Zempel Casionnois verstatte ist, aus flatt bessen ibergabe an mich, ben Patriarchen, ausgubebingen.

"Da alfo ber Gultan ben Frieben nicht auch mit mir geschloffen hat, und nach bes Raifers Abzuge nicht halten wird, ba ich in ber Friebens : Urfunde nicht einmal erwabnt bin und beren Inhalt nichts taugt, ba ber Raifer überall trugerifch verfahrt und mir und ber Rirche bie Schulb aller funftigen Unfalle aufdreiben wird; fo babe ich, ber Datriard, ben Gottesbienft verboten und allen Dilgern ben Eintritt in Berufalem unterfagt, welcher ihnen batte Gefahr bringen tonnen und ohnebies, nach altern papftlichen Befehlen, bie ich nicht aufheben tonnte, unerlaubt erfcbien. -3mar hat mich ber Raifer nach Abschluß bes Friebens einlaben laffen mit nach Berufalem zu gieben, und geaufert. wie lieb ihm meine Untunft fenn murbe, wie er alles Do= thine mit meinem Rathe ordnen wolle: allein ich babe mich weber baburch, noch burch Aufforberungen anderer auten Freunde bereben laffen, fonbern fluglich überlegt und ertannt, bag Friedrich nur bas Ret feiner Falfchheiten ausbehnen und mich und alle übrigen mit Lug und Trug um= ftriden wollte. Deines Ginnes maren auch bie meiften. und blog bie Deutschen baben bem Raifer überall beigeftan= ben, ibn geehrt, erhoben, bewundert und am Rronungstage ben Gefana angeftimmt, baburch aber jebem anbern ihre Narrheit flatlichft bewiefen u. f. m.!"

Der Kampf swifcen kaifern und Pahften hatte ungeachtet eingelner Bieden und Ausbruchfe, dam als im ganzen seinen großartigen Spaatter noch nicht verloren: aber ihre helfer und hellersbeiser barf man nicht fünstlich erheben und in ihnen die Einsicht, oder den guten Billen und Glauben vorausseigen, weichen ihre Meister wenigstens in

ber Regel zeigten. Bielmehr verbienen beiffofe Eprannen, 1229. welche, wie Egelin auf ber faiferlichen, fnechtifche Beuchler, welche auf ber papftlichen Seite bervorwuchfen, bie ftrenafte Ruge und Berurtheilung. Zener Brief bes Patriarchen ift ein bentlicher Beweis feines Reibes, Gigenfinnes, Stolzes, feiner Sinterlift und ichlechten Gemutheart. Satte er milbe jum Frieben gemirtt, wie es fein Beruf erforberte, und nicht ben aus gang anbern Grunben ergurnten und auf ans berem Standpuntte gestellten Papft noch mehr gereigt und ben Raifer ungebuhrlich beleibigt, fo murbe er feine Burbe behauptet und bas Morgenland fich beffer babei befunben haben. - Jego verließ Friedrich, im Borne fiber folch Be= nehmen, Jerufalem, nachbem er fur bie Berffellung ber Mauern geforat 1) und feinen Marfchall an bie Guibe ber Bermaltung geftellt batte. Er mußte feine Rudfehr nach Amilien aufs auferfte beichleunigen.

Sieich nach seiner Abschpt aus Hybrunt batte er burch 1228, ben Expbisschof von Bari und den Grassen Jeinrich von Malta nachmals deim Papist die Ausbeung vos Bannes fordern lassen; worauf beier aber, aus den schon angedeut eten Brindern 3), und auch unter dem Bornwade nicht einzign; daß, wie er wohl wisse, Nachald von Spotere einzigen State und Bevollmächtigter des Kaisers sey der Vollagen beier und Bevollmächtigter des Kaisers sey des Papiste gestliche Wässen bieren höhrte, dehanten bei er gegen des Papiste gestliche Wässen bieren hohet einer underschäufig einer Aus der der Vollagen der Vollagen

<sup>1)</sup> Abfahrt Friedrichs am 17ten Mai 1229, über Cypern nach Brundusium. Math. Paris 248. Sanut. 213. Dandolo 344.

<sup>2)</sup> Reg. Gregor. II, 283, 287.

<sup>3)</sup> Rich, S. Germ, 1006. Antinori II, 94 - 96.

### 446 Giebentes Buch. Runttes Sauptflud.

1228, nalden die Hossmung, dei dieser glussligen Gelegenheit seine angebild unvertissbaren Erbrecht auf jenes Fargostum geltend zu machen. Debald binde rown der einen, und sein Bruder Bertold, welcher kaiserlicher Statthalter in Auseiten war 1), vom der anderm Seite in den Archenstat ein, Sener hod den Vergenschen der ines despflichen Gelandten sin Zusientino gegen S. Ginesso auf zu nud nannte sich dadei der zu geg von Spoleto und kaiserlicher Statthalter sin die Warf Ansona. 3) Dieser umlagerte das Schoss Prusa.

1229. Cobalt Gergor bie en Nachricht bekam, erließ er Abmahnungsschreiben an beide Brüber, worauf sie aber leine
Richsch nahmen, sondern immer weiter vordrangen und
sich mancher Grausamteit schulbig machten. So ließen sie
3. B. einige wiberspenlige Prießer am Eden firsen, und
bie Einwohner bes mit Gewalt eingenommenen Schossischen
Bruss (welche sie, schwertich aus birneischneben Grünben,
als Empdrer bezeichneten), nach allerband Martern, durch
bie in ihrem Derer befindlichen Caractenen umst Sehen brins
gen. Da zögerte Gregor, — welcher überbeite glauber, daß
bies alles nach Amwestung bes Kasierts geschope —, nicht
klanger, sondern über ihre Brüher mit allen ihren Ambangeren in den Bran und nahm früstige Maaßregeln, Gewalt mit Gerwalt zu verreiben.

Unewartet war ihm indessen ein friegerischer Anfall bes Kirchenstaates wohl auf keine Beisse vielenehe mußte ein dem Augenstück, wor emit dem Kaiser vollig brach, auch auf eine dußere Etithe gegen besten weiltigte Mittel bedacht son. Eine solche Stübe bosste ern den Sombarden zu sinden, velche ibn schon ich gibt zu frengen Waastregen antrieden und, ihres eigenen Wortpells wegen, gern je eher je leider in offenen Kieg mit dem Kaiser verwicktet.

<sup>1)</sup> Benigstens 1226 war Bertolb bafelbft Statthalter. Carte pec, di Pirenze I, 2. Camici erwähnt beffelben, tros feiner Genauigfeit, nicht.

<sup>2)</sup> Benigni II , Urf. 20. Vitae Pontif. 516.

hatten. Gregor aber hielt fich erft jebo, nach ben Angriffen 1229. und Ubeltbaten Rainalds, wo nicht für berechtigt und perpflichtet, boch fur hinreichend entschulbigt, biefen untirchlis chen Beg nicht langer ju verschmaben. Er forberte, unter Bewilligung großer Bortheile, jum Kriege gegen Reapel auf 1) und ließ bie Ungeworbenen mit bem Schluffel Detri bezeich: nen, um ihre geiftlichen Berbienfte auszubruden und burch Die Erinnerung an die Rreugiuge noch mehre anguloden. Und in ber That fanden fich fo viele Unbanger bes Papftes, ober fo viele Kriegsluftige, ober bloß Beutefuchtige, bag man aus ihnen zwei Beere bilben fonnte, eines unter bem Ronige Johann und bem Karbinal Rolonna, welches Rainalben aus bem Rirchenftaate verbrangen; bas zweite unter bem Rapellan Pantolfo von Anagni, welches unmittels bar über Ceverano in bas Reapolitanifche einbrechen follte 2). Cobald ber Grofrichter Beinrich von Morra von biefen Por: bereitungen Nachricht erhielt, fammelte er ichleunig alle Getreuen bes Raifers und binnen furger Frift murbe Danbolfo mit feinem Beere, nicht ohne anfebnlichen Berluft, von Roffa b'arce und Fondi himmeg und in ben Rirchenftaat jurudgebrangt. Etwa feche Bochen fpater, mit bem Unfange bes Dary 1229, wagten aber bie Dapftlichen, nachbem fie fich verftartt batten, ben zweiten Ginfall, und nabmen in einem burch bie ortlichen Berhaltniffe unerwartet begunftigten Gefechte ben Großrichter Beinrich und ben jungern Grafen von Acerra gefangen. Diefer Unfall gog ben Berluft von G. Germano nach fich , Montetaffino ging mahricheinlich fur bie Freilaffung jener Gefangenen verloren, und bie vom Raifer icon fruber abgefallenen Grafen von Celano und Aquila traten ist als papftliche Befehlshaber im Annern bes Reiches auf. Alles Land bis an ben Bul-

<sup>1)</sup> Bon bem was Gregor in Deutschland gegen ben Kaifer that, ift weiter unten bie Rebe.

<sup>2)</sup> Donio 258. Aless, de magistr, nennt auch Tomaso Conti als papftlichen Befehlshaber gegen Friedrich.

### 448 Giebentes Buch. Funftes Sauptftud.

1229, turnus fam in die Gewalt der Phistlident, ja über den Bulturnus und Telessa dinaus erreichten sie Benevent, und brangen immer wester vor; so daß der Geoßrichter von alten Seiten überstügste war und kaum bossen burste, Kapun mit feiner aerinen Macht lange au bedaupten.

Richt minber gludlich hatte Konig Johann Rainalben erft aus bem Rirchenftaate verbrangt, bann in Gulmona eingeschloffen und bas gant bis uber Molifa bingus uns terworfen. Rur bie Ginmobner von Bojano 1) miberftanben ernftlich, zeigten von ben Mauern berab bem Konige ID= bann feinen Entel Konrab und fprachen : "beine Pflicht ift, biefem Unfchulbigen bas angestammte Reich nicht gu rauben, fonbern zu erhalten." Ungerührt erwieberte 30= bann: "bem Papfte ju geborchen, ift bie bochfte Pflicht." Diefer lobliche Biberftand Bojanos tonnte aber bie wichtige Bereinigung ber beiben papftlichen Beere nicht aufhalten: bas gange Reich lag offen por ihnen. Bettelmonche gogen ale ber gefahrlichfte Bortrab burch alle Stabte mit papfilis chen Schreiben und Ablagbriefen, und bie allgemein und vorfablich verbreitete Nachricht, Raifer Friedrich fen geftor= ben, fdlug auch bie Soffnungen und Bemubungen feiner treuften Unbanger banieber. Doppelt groß mar alfo ibre Freube, als unerwartet bie Radricht eintraf, er fep glud: lich bei Oftuni 2), unfern Brunduffum gelandet, und achte, ju Treue und Biberftant aufforbernbe Schreiben alle etwanigen 3meifel über bie Bahrheit biefer Botichaft nies berichlugen. Defto mehr erichrat bas papftliche Beer: viele liefen auf ben blogen Bericht von bes Raifers ganbung bas von; andere verzagten, ale fich bie bisher verftedte Unbangs lichfeit ber meiften an beffen Perfon und Regierungsmeife wieberum laut offenbarte. Bugleich verurfachte ber Mangel

<sup>1)</sup> Die Rachricht über Bojano findet fich bei Bartol, do Neocastro, einer etwas unfichern Quelle.

<sup>2)</sup> Dafür halte ich bas Aftone Billanis VI, 18; al castello dastore, fchreibt cron. mscr. No. 911.

bes Solves, ben ble Schlisschträger nur in der hoffnung 1229, steten und beutereichen Erfolgs gebuldig ertragen betten, so laute Magen, baß die gestlichen Ansüber selbst Kirchens schafte angriffen, aber domit weber auskeichten, noch das alte Bertrauen in ihrem Deere bestellen konnten. Siefsmecht mußten sie zuerst auf das rechte Ufer des Bulturmuß zurückgehen, umb dann auch die vergeblich begonnene Belas eerung von Calaque aufeber-

Ungeachtet biefer bestimmten Aussigt auf gludliche Fortschret, esidete Friedrich sogleich nach seiner Aufturt vie Erzbischoft von Bart und Reggio und den Deutschmeister der mann von Salza an den Papst. Ihr Benichen, eine Berschnung zu Stande zu bringen, blieb indeß fruchtlos, weil Gregors hartnäckiger Sinn einem so plöstichen Wechstelle Maaßregein widersprach, und er seinen Bundsgenoffen vertraute.

Bei ber erften, oben ermahnten, Rlage über bes Raifers Mufbruch mar ber Papft nicht ftehn geblieben. Den Inhalt eines Schreibens, welches hermann von Galga nach bem Abenblande Schickte, verwarf er als unmahr, bie Berichte bes Patriarchen verbreitete er hingegen als mabrhaft unb bob mehre Befchulbigungen gegen ben Raifer, gwar nicht fo boshaft als jener, wohl aber nachbrudlicher und fcheins barer berpor 1). Es fen unrecht und labme bie Anftrenguns gen bes gangen Abenblanbes, bag Friebrich bem Gultan verfprochen babe, er merbe auch bie Angriffe anderer drifflicher Dachte verbinbern, und ihn nothigenfalls gegen bies felben unterftuben. Es fen unrecht, bag Untiochien und Tripolis nicht in ben Frieden eingeschloffen worben; es fen ein unverantwortlicher Frevel, bag ber Tempel Calomons in ben Sanben ber Unglaubigen verbleibe. Beffer ein offener Rrieg, als' ein folder, bas Gottliche und Teuflische aufammenwerfenber und vermifchenber Friebe! Und wie tonne man bas einen Frieben nennen, wenn ber Raifer oft Geiffa

<sup>1)</sup> Reg. Greg. 3ahr III, 119.

1229, liche, Monche und Kitter graufmer besambet, als Caracenent wenn er ben Beitritt bes zweiten Haupfeindes, bes
Gultand Devid von Damastus nicht eingeholt, wenn er
nicht im nindeften für die Aufunft geforgt, und nun gar
auf ungeführfich Beite Affen ber Ablauf ber gefeten
Krift verfalfen babe, um, ziedipvie feine frevelopfen Keiberen, bem Krieg liebes gegen ben Eulib ber Aupfelt, als
gegen die Zeinde der Chriftendet zu führen? — Aus biefen
Gründen forderte Gregor die beutschen Kriften, unter an
bern den Derzog von Differreich auf, sie mehoden dom Kaifer absallen; er fuche Hifte gegen ihn in Frankreich, Spai nien, Kagalach, und nachn Leine Kuckfot auf heinrich ill löbliche Ermahnungen, den Krieden in der Griffenheit heit aussellen.

Sinbeff traten feinesmegs alle Chriften auf Greaors Geite: fonbern viele fanben bes Raifere Gegengrunde wo nicht überwiegend, boch im Gleichgewicht mit jenen, und fprachen: "über bie frubern Bogerungen hat fich ber Rais fer gerechtfertigt und ben Kreuging, wenn auch nicht mit febr großer, boch mit aller ihm gu Gebote ftebenben Dacht angetreten, und fein Reich, wie bie Erfahrung geigt, webra los gurudgelaffen. Der Papit bingegen, anftatt bas beiliae Unternehmen auf alle Beife zu unterfluben, bielt, in blinber Leibenfchaft, bie eifrig nachfolgenben Pilger mit Gewalt vom Ginfchiffen gurud 4), bemmte im Morgenlande burch feine Maggregeln alle Schritte und billigte bas freche und gotte lofe Benehmen bes Patriarden, ber Templer unb ber Bettelmonde. Die Sargrenen erfannten Friedrichs perfonliche Girofie und feinen reinen Billen, mabrent biefe angeblichen Chriften ibn gering ichabten und verleumbeten; ber Gultan, biefer Erbfeind bes driftlichen Ramens, rettete bas weltliche Dberhaupt ber Chriftenbeit vielleicht von Morbanfchlagen, mabrend bas geiftliche Dberhaupt ber Chriftenbeit ben Gul= . Page 2 are historial 250 State at

<sup>1)</sup> Reg. Greg. II, 300. Herm, Altah, Pappenh. Ursp. 3u 1228. Neuburg, chron.

tan vom Kriebensichluffe abmahnte und zur Fortfebung 1229. bes Rrieges aufreigte 1), bamit unterbeffen bie Eroberunasplane gegen Apulien ungeftort tonnten vollführt werben. Daber kommt ber große Born gegen einen Frieden, ben ber Raifer, in beifviellos ungunftigen Berbaltniffen, mit einer auf alle Beife geschwächten und gerftudelten Dacht glorreicher gefoloffen bat, als andere mit großen Seeren bei allgemeiner Giniafeit. Marum ift benn Richard nicht gebannt morben. welcher Jerufalem nie gu feben befam und einen viel fcblechs tern Frieden fcblog? Barum Philipp Muguft nicht, ber ohne irgend hinreichenden Grund, Belubbe und Kreuggig auf: aab? - Daß Friedrich gern einen noch vortheilhaftern Fries ben abgefchloffen batte, bafur bat er Gott gum Beugen 2) ans. gerufen, und ein jeder Bernunftige glaubt bies auch, ohne alle Betheurung; fo wie jeber Unbefangene nicht ibm, fonbern mehr noch femen driftlichen, als feinen mubamebanis: fchen Feinden bie Schuld giebt. Indeß liegen bie Mangel. bes Kriebens nicht ba, wo man fie glaubt gefunden gu bas ben. Go wird g. B. 'einerfeits getabelt, bag ber Bertrag mit Ramel feinen Krieg ber übrigen Chriften gegen bie Uns glaubigen erlaube; und ju gleicher Beit, baf man pon Uns tiochien und Tripolis aus noch Rebben mit ihnen beginnen tonne. Bie murbe Ramel fo unerwartet viel bewilligt bas ben, wenn ibn ber Friede feinen Jag lang gegen raube füchtige Unfalle gefichert hatte? Bie fonnte ber Raifer bis

<sup>1)</sup> Bei Math. Par. 398 behauptet bied ber Kaifer, aber ber Papft leugnet es. 841. Rach Peter Vin. I, 21, hatte jener bie gegen ihn gerichteten Briefe bes lehten in Sanben.

<sup>2)</sup> Haer vero non ideo vobis scribinus, quod idem placest domino imperatori, et quod non libenter, i potniste, alier cordinasset; sed dicut dens novit, pacem et trengas non potuit aliter tabilire. Segrejom permanas voe Coluz, Reg. Gerg. Ut. 71—78 u. 110—117. Daebli finche Kamel burd mushambendiffe Bettefar möndre dem fo verhaft ju maden, wie Gerger ben Knifer. Abulf, ju 1228.

# 452 Giebentes Buch. Funftes Sauptftud.

1229. ju bem entfernten Untiochien giebn, bas feinen Beiftanb nicht verlangte, ba bie Ritter, biefe geborfamen Diener bes Papftes, ihm nicht einmal bis Joppe folgen wollten? Rera ner faat man: es feble ber Beitritt bes Gultans Davib: aber bie Tabler haben nicht bebacht, bag biefer mit Ramel in Rebbe mar; fie haben nicht angegeben, wie man mit gwei fich unter einander befriegenden Theilen gleichzeitig und gleich= maßig Krieben ichließen tonne; und mochten wohl qugeben muffen, baß es in folchem Falle am flugften mar, fich mit bem Machtigern au verfohnen, welcher ben bereits beffenten David in Dronung halten fornte und wollte. Roch lautes res Gefchrei wird erhoben, weil ein Paar alte muhameba= nifche Driefter im Tempel geblieben fint , um ihn gu reinigen und zu beten, mabrent faiferliche Golbaten alle Gingange be= festen und alle driftliche Gaben in Empfang nahmen. Dies jenigen, welche feit funfzig Jahren fich in Jerufalem nicht bliden laffen burften, ober bas Arafte erbulben mußten. fritteln mit gehaffigem Ginne, fatt bem Simmel fur bie wunderbare Erlofung ju banten, und habern mit bem Raifer, weil er bie Gaben ber Chriften nicht unter faule Monche, unnuge Beiftliche und ben ftolgen habfuchtigen Patriarchen vertheilte, fonbern bafur bie Mauern Jerufalems berftellen ließ. Unbers freilich verfahrt ber Dapft, welcher bie fur bas beilige ganb eingegangenen Gelber aum Rriege gegen ben ebeln Raifer verwendet 1). In fcheinheiligem, mahr= haft undriftlichem Gifer jammert man über eine Bermifchung Chrifti und bes Teufels, ba boch gar nichts neues gescheben ift; fonbern Garacenen gur Beit ber driftlichen Berrichaft in vielen driftlichen Stabten fo freien Gottesbienft bielten, wie ibn bie Chriften noch jest in Damastus und anbern faracenifchen Stabten feiern. Gollte ber Raifer benn perwerfen, mas Bernunft und Dilbe ohnehin vorfdrieben, und burch Mufftellung jenes undulbfamen Grundfabes eine Berfolgung ber Chriften im gangen Morgenlanbe veranlaffen

<sup>1)</sup> Hahn Litt. princ. 12-13. Margan. annal.

und rechtfertigen? - Dit gleich thorichter Leibenschaft wirft 1229. man endlich bem Raifer feine fenelle Rudfehr por. Mar nicht in Uffen von ihm alles irgend Erreichbare erreicht? und follte er etwa bort in unnuber Rube marten, bis Gregor alle feine europaifchen ganber erobert batte? Diefer papftliche Ungriff, fo fpricht man, ift gerechtfertigt burch Rainalbe Ginfall in ben Kirchenftagt; welche Behauptung fich aber vielmehr babin umtehren liefe: weil ber Dauft ben Bannfpruch nicht aufbob, nachbem Friedrich ben Kreussug angetreten batte, fo waren weltliche Mittel gegen geiftliche Tyrannei erlaubt. Dennoch wollte Friedrich ben Rrieg nicht, bas ift jest burch feine offentliche Erflarung und burch bie ftrenge Beftrafung Rainalbs ermiefen 1); nur aus altem Saffe ober Gigennube bat biefer gegen bie Befehle feines Berrn gehandelt; mithin verbient er, und nicht ber Raifer, Die Strafe. Freilich fagen bie, welche gern alles bosbaft migbeuten, bie Erflarung bes letten fen unmahr, und Rais nalbs Burudfebung ein funftlicher Musweg: aber fie follten boch nur bie Gachverhaltniffe im Auge behalten und fich überzeugen, baß ber Raifer gar feine Rriegemacht gurudge laffen hatte und burch biefe unerwartete Rebbe auf alle Beife in Afien geftort wurde; fie follten endlich bebenten. baß er ohne Rainalbs Ungehorfam alle Stimmen ber Chris ftenbeit fur fich gegen ben Dapft vereinigt batte, mabrenb ist manche, burch ben außern Schein verführt, zweifelhaft wurben, wer benn eigentlich ber angreifenbe und ungerechte Theil fep." - Dies und abnliches enthielten auch bie Schreiben, welche Friedrich gegen bes Patriarchen Berleumbung an alle Ronige und Furften ber Chriftenbeit fanbte, und worin er namentlich bie Bifchofe von Winton und Chicheffer. bie Großmeifter bes Johanniter = und bes beutschen Orbens, mehre andere angefebene Perfonen und enblich fo= gar einige Prebigermonche als Beugen ber Babrbeit feiner Darftellung anrief.

<sup>1)</sup> Math. Paris 338. Reg. Frid. II, 248, 249. Peter Vin. I, 21.

## 454 Siebentes Bud. Runftes Sauptflud.

1229. " Bu fpåt überzeugte fich Gregor, bag ber Patriarch feine Darftellung aus perfonlichen Grunben entftellt habe, und baß bie Lombarben feineswegs mit bem Gifer friegten, als fie gum Rriege riethen. 3mar fchrieben bie Baupter bes tombarbifchen Bunbes Mannichaft aus 1): allein fie fammelte fich nicht fo fchnell, ale fie follte, ober mar fcblecht geruftet, ober es mangelte an ber Lobnung. Ginige Stabte meinten, nach bes Raffers Abfahrt fen feine groffe Gile nothig; andere glaubten, ber Papft merbe fcon mit eigenen Mitteln Reapel erobern; noch andere gounten ibm biefe Er= Jest endlich, nach bes Raifers Rudtehr, oberung nicht. wollten bie wenigen gum papftlichen Beer geftoffenen Lom= barben feineswegs langer verweilen, und zeigten fich noch wiberfpenftiger, als bisher, gegen bie Befehle bes Ronias Johann und bes Karbinglgefandten. Kaft in jeber Boche erließ Gregor neue Schreiben in Die Lombarbei 2): aber weber Bitten, noch Grunde, noch Drohungen mach= ten auf ben lofen, gerftreuten, oft in fich uneinigen Bund bie gehoffte Birtung. "Ihr wift," fchrieb er ben Saup= tern , und folltet als fluge Manner immer baran ben= ten . baff wir nach eurem eifrigften Buniche und ens rem wohluberbachten Befchluffe bie gange Unternehmung gegen Friedrich begonnen haben. Und jebo thut ibr nichts von allem bem. mas fich gebuhrt. Welche Trenlofigfeit fonnte fchanblicher, welcher Berrath offenbarer fenn, als bem Bertrauenben bie Gulfe im Augenblide ber Roth vorenthalten, und noch überbem einer Roth, in welche er allein burch ben Glauben an eure Beriprechungen gerathen ift? Es ift euer Bortheil, fur ben wir tampfen, euch und eure Rachfommen wird bie Gefahr, bas Unglud und bie Schanbe treffen, wenn ibr langer unthatig bleibt und nicht begreifen fonnt ober wollt, bag ber Pfennig gut ausgegeben fen, welcher einen Thaler erfpart."

<sup>1)</sup> Savioli III, 2, 117. 570, 577. Reg. Greg. III, 36. 2) Galv. Flamma 261. Reg. Greg. III, 113.

Be erichrodener, unthatiger, zweifelhafter nun bes Rais 1229. fere Reinde maren, befto tubner und raftlofer ichritt er felbit por. 3m Ceptember 1229 fanb er ichon mit bem Beere feiner Lebnsmannen und ber ihm getreuen Rreuxfahrer bei Rapug; ig bie papftlichen Schluffeltrager floben überall fo febnell, bag er binnen wenig Wochen fein ganges Reich (nur mit Ausnahme einiger fefter Dlate) von Reinben ges faubert hatte. Damit er jeboch ben Frieben nicht erfcmere, ober ben Schein bes Angriffs nochmals auf fich labe, ging er feineswegs über bie Grangen bes Reapolitanifden binaus ; fonbern verfundigte bloß feinen Rreunden in ber Lombarbei, welche Giege er erfochten habe, und forberte fie auf, Mannichaft zu fammeln und ihm entgegenzuführen 1). Dit ihrem Rathe und Beiftanbe wollte er namlich fur alle feine Reiche ben Frieben gewinnen, und bann nach Deutsch= land eilen, von welchem ganbe ibn fo viele Urfachen nur au lange abgehalten batten.

Diefe ftrengen Beifungen bes Papftes machten allers

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. Beg. Frid. II, 382.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. III, 230.

456 Giebentes Buch. Fanftes Sauptftud.

1230 binge in ber Combarbei Ginbrud und fcmachten bie fribern Grunbe ber Bogerung: bingegen murben auch bie Bibers fpruche und Maagregeln ber faiferlich Gefinnten lebbafter: und fo wie erft übermäßiges Butrauen, fo bielt jest bie Aurcht manche von Auftrengungen gurud. Der Papft batte inbeg feine Soffnungen nicht bloß auf bie Lombarben ges fest, fonbern gleichzeitig in Deutschland groffere Ummals aungen bezwecht 1). Allein fo freundlich einzelne feinen Ges fanbten Otto bin und wieber auch aufnahmen, fo wollten boch bie Rurften und Pralaten von feiner Abfebung Ronig Beinrichs boren; vielmehr eilten bie Bergoge Leopold von Ofterreich, Bernhard von Rarntben und Otto von Meran, ber Patriard Bertolb von Aquileja, ber Erzbifchof Gbers harb von Salgburg, ber Bifchof von Regensburg und mehre anbere, ben Aufforberungen bes Raifers gemaß, nach Rea= vel, um ibn mo nicht in feinen Rebben, boch in feinen Unterhandlungen mit bem Papfte zu unterftusen 2).

Abgesehen von der Wirfung, weiche Friedrichs Darkellungen auf viele Menschen machen mußten, fanden die Gestlichen noch darin einem personischen Gnund, siewen Dberhaupte Unrecht zu geben, daß er überall ben Sehnten won ihren Gibtern zum Kriege gegen den Kasser erdob-) Auf abnische Weitern zum Kriege gegen den Kasser erdob-) der ger mehren neapolitanischen Erädert z. B. Garta, E. Agae tha u. m. a. gegeben darte, ansfangs zum Absell von des Kassers Partei: als sich aber sehr das große Kriegssteuern daran reibten, erfaltete der Ester, und Graufamsteinen welche papfliche Gesinnte begingen, führten mehr zu behartsichen

<sup>1)</sup> Alberic. 535 gu 1230.

<sup>2)</sup> Salisburg chr, Canis. 482, Guil. Tyr, 700. Pappenh. Der Aergog von Biterreich state bath nachher in S. Germano. Godofr. mon. Mellic, chr. gu 1230. Chron. Udalr. Aug. Bern, thesauy. 846.

<sup>8)</sup> Waverl. ann. 3tt 1226.

<sup>4)</sup> Reg. Greg. III, 124, 233, 239.

Widerfande, als zu ängsticher Engebung. So erschlugen 1230. die Einwohner von Gacta einen kaisertichen Gesandten, wedeher sie ausstorette, sich sieren rechtmässigen Herm zu erz geben 13, so ward im Apulien der Beterrichter Vaulus in Studen gerrischen. Invan misdissiget der Vapst laut diese und abnliche Frevel und dehnliche Frevel und dehnliche Frevel und besahl seinem Gesandten, sie auf alle Weise zu versinderen, aber sie waren Mitursade, daß er, für den Kall des eineuten Kriegest, auf wenig ober teine Anhänger oder Abrimmige rechnen durfte. Überdried batte schon Spoleto die Bettelminde, diese wiest werden des Vapsten das den Neiche vertrieben, und nach des Kaisers Küsstehr widersuhr dassiers küsstehr widersuhr dassiers Küsstehr widersuhr dassiers den Verwerderen.

Spierüber erhoben feellich manche, und jundasst bie Aertrieberun, saute Alage : aber bie meisten Jahen barin und in des Kaisers strengen Maaßregeln gegen einzelne widers spenstige Sidder nur die gerechte Strafe ossenschiedes oder heimtigfer Fichte '). In Jinstiffe auf Thistigkeit und Keltberrngesthölt war endlich der Kaiser allen pahplichen Anstüdrern weit übertegen, und der tauglichse der letzten, König Soham eilte nach Konstantinopel, um bort, nach einem dereits adseschieden von der keinen der bei der der beriefts adseschieden von der der der der der der ingenen Matung zu berenstware.

Alle biefe Gründe und Verhältniffe ließen asso die Erneuerung des Krieges gegen den Kaiser unratssam erscheinen, und nur ein Unglüdsfall verwandelte sich für den Papst in ein Bilde. Die Tiber stieg ahmlich in Nom die zu ber salt beispiellosen Sobie, daß sie an einem Ende der Stadt die Paulstinge, an dem andern selbs die Petrestinge über-

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1014, 1016. Rays. 1229. Nr. 44.

<sup>2)</sup> Guil. Tyr. 700. Bernard de S. Pierre 125. Concil. XIII, 1117. Godofr. mon. 31 1229. Dandolo 347. Tuzii memor. 88.

<sup>3)</sup> Reg. Greg. III, 8-25. Bertrag vom 7ten April 1229. Das Rabere tunftig bei Erzahlung ber Schickfale bes lateinischen Kaiserthums.

## 458 Siebentes Buch. Fanftes Sauptftud.

1230, fcmemmte, in ben Saufern ber Burger ben großten Schaben 'that und bie Berbreitung bofer Rrantheiten veranlagte. Dies erfchien ben geangfteten Romern als eine Strafe bes Simmels fur ihre gewaltfame Bertreibung bes Papftes 1): fie beriefen ibn beshalb von Verugia gurud und bolten ibn feierlich in ibre Stabt ein. Diefer einzelne portbeilhafte Ums ftand ließ jeboch ben Papft feine bebenfliche Lage nicht perfennen, und auch ber Raifer mar jeber meitern Webbe abs geneigt, indem fie feine Plane fur Reapel, und noch mehr. fur Oberitalien, ftoren ober gar vereiteln mußten. Daber murben bie Friedensunterhandlungen aufs lebhaftefte er: neut 2). Beil indeß ber Papft bie taiferlichen Borfcblage ben Lombarben mittheilte und beren Antworten abwartete: weil gar viele und wichtige Dinge zu erortern maren, fo gog fich bie Sache bennoch in bie gange; und erft nach uns gabligem Sin= und Berreifen ber beiberfeitigen Bevollmach= tigten, nach vielen Unfragen und Rudfragen tam man bem Abichluffe nabe. Da ertlarte unerwartet bas vom Raifer abgefallene, Beftrafung furchtenbe Gaeta : es werbe fich ibm auf teine Beife ergeben; und andererfeits wollte ber obnes bin außerst nachgiebige Friedrich folechterbings nichts pon feinem Reiche abtreten. Goon furchtete man, bas mubfam fo meit gebrachte Kriebenswert merbe besbalb gang gerfallen. als es endlich bem Dominifaner Gualo 3) gelang, jur groff= ten und allgemeinften Freude, bes Raifere Beiftimmung : für einen aufgefundenen Mittelmeg zu erhalten. Gelbft Gregor, ber mehr gewann, ale er felbft mobl gebofft batte. tonnte bie lauten Außerungen feiner Freude nicht gurudhals ten, und fchidte eiligst bie Rarbinale Johann und Thomas

<sup>1)</sup> Raynald 3u 1230, 2. Rich. S. Germ, 1017.

<sup>2)</sup> Die Urfunden wurden allmählich und an verschiedenen Orten entworfen und vollzogen; die erften schon im Julius 1280. Weir saffen alles zusammen. Beg. Greg. III, 453 — 488. Dumont I, 169.

<sup>3)</sup> Gualo Gualla aus Bergamo warb 1229 Bischof von Bressia. Uglielli Ital. sacra IV, 547.

nach Geperano, wo sie der Kasser mit ber größten Aus-1230. geichnung empfing. Am 28sser August 1230 waren endlich alle erspredeslichen Urfunden entworsen, vollzogen, beschwozen, und der Kasser wurde nebli seinen Anglingen, ju Gegenwart der Kasser und der geschwozen, im Gegenwart der Kasser und der der der der der der wart der Kasser und der der der der der geschlet und wieder in den Schoof der Kirche ausges nommen.

Jener Friebe von G. Germano feste feft: "ber Rais fer ertheilt allen Combarben, Deutschen, Frangofen, fura jebem Bergeibung, ber fich gegen ibn feinblich benommen hat, erlagt Acht und Strafe, und verfpricht ben Rirchen= faat nicht anzugreifen. Gaeta und G. Agatha burfen megen ihrer Ergebung an bie Rirche nie geftraft merben, unb bleiben por ber Sand noch in beren Befis. Spateftens bins nen Jahresfrift foll aber bie Rirche eine Beife ausmitteln, wie man jene Stabte, unbeschabet ber Ehre bes romifchen Stubles, an Friedrich gurudgeben tonne. Gefchieht bies nicht binnen ber gefesten Frift, fo urteln zwei von jeber Geite gemablte Schieberichter. Bleiben biefe vier uneinig. fo ermablen fie einen funften, wo bann brei Stimmen ges gen bie übrigen enticheiben. Der Raifer genehmigt: baff Borfchlage, Bablen und Beftatigungen bei Rirchen, Stifa. tern und Rloftern nach ben allgemeinen Borfdriften bes firchlichen Rechtes erfolgen, und wird bie Geiftlichen weber por weltliche Gerichte gieben, noch mit außerorbentlichen Steuern belaffigen. Die Grafen von Averfa und Celano, Die Templer 1). Johanniter und alle etwa beeintrachtiate Geiftlis den werben in ihre Rechte und Burben wieber eingefest. Der Patriarch von Aquileja, ber Ergbischof von Salgburg, ber Bifchof von Regensburg, Die Bergoge von Offerreich, Rarnthen und Meran beftatigen bas Borftebenbe, und verfprechen ber Rirche Bulfe, wenn ber Raifer bie Bebingungen nicht binnen brei Monaten im ficilischen Reiche, binnen vier Monas ten innerhalb, und binnen funf Monaten außerhalb Staliens

<sup>1)</sup> Hist, des Templiers I, 341.

# 460 Siebentes Buch. Funftes Sauptftud.

1230. erfullt. Es fteht bem Papfte frei, auch noch andere Perfonen ober Stabte als Burgen vorzufchlagen. Dem Groß: meifter bes beutschen Orbens hermann von Galga und bem Bifchofe von Reggio übergiebt ber Raifer mehre Schloffer als Pfant fur bie Erfullung ber Bebingungen, und bie Berbeischaffung ber etwa noch verlangten Burgen. Legt aber bie Rirche felbft ber Bollgiehung bes Rriebens Schwierigteis ten in ben Beg , fo find jene Burgen und Gibesbelfer bon ihren Berfprechungen gelofet; fo wie umgefehrt, ber Raifer burch Berlettung bes Bertrages von felbft in ben Bann jurudfallt." - Außerbem verlangte ber Papft ben Erfaß ber jum Schute bes Rirchenftaates ausgegebenen Gelber und bie Erneuung ber alten Berpflichtungen in Sinficht bes beiligen ganbes; aber es icheint baff er biefe Unipruche nur Ehren : ober Drobunge : balber aufftellte, und baf fie nicht ausbrudlich in ben Frieben aufgenommen murben.

Unterbeff hatte Gregor von Unagni aus, bie boffichften und lobpreifenbften Briefe an ben Raifer erlaffen, und gur lebten und volltommenen Berftanbigung und Musfohnung ward eine perfonliche Busammentunft beiber verabrebet. Um erften Geptember 1230 gog Friedrich in Anagni feiers lich ein , und erwies bem Papfte und empfing von ibm bie gebuhrenbe Ehre. Rein Karbinal murbe au ihrer Tafel ober zu ihren gebeimen Gefprachen augelaffen, nur Sers mann von Galga nahm baran Theil; ein glangenber Bes weis, bag Papft und Raifer beffen Ginficht, reblichen Billen und frenge Umparteilichkeit überaus boch ichanten. Go viel batten beibe über Bergangenheit, Gegenwart und Bus funft gu fprechen, bag mehre Stunden nicht binreichten 1). Bulett ichieben fie aber außerft gufrieben von einander, fo baß Gregor alle frubere Schuld auf bofe Rathgeber fcob und ben Lombarben fcbrieb, er habe fcon viel fur fie beim Raifer ausgewirtt, werbe aber tunftig auch bie geringfte Be-

Math. Par. 252. Godofr. mon. Cod. Vindob. Philol. No. 305, fol. 54. Reg. Greg. III, 498, 502. Camici gu 1231, urt. V.

Kriedrich über fein Berbaltnif jum Papfte. 461

ietögung besseichen als eine schwere Bertebung feiner cigeren 1230. Berton rügen. Ariebrich bingegen schriste ben christischen Königen bie freudige Nachricht vom Abschlusse ihre Ansschiegen bie schwere der den der den den den den sich der der den den den den den den den fichten und Hohsten bei eine sersönlichen Jusammentunft so mitbe und wohlwollend bargelegt, seinen streifigen ober genefischen Puntt übergangen; sondern jedes einzelne auf so verkändige Weise erdrert, bos wir, obgleich uns des Wegefallen besseig erdreten, des wie, obgleich uns des Wegefallen besseig werdet und ergelnnt hatte, durch jenes Woodworden gang besauftigt und von allem erna übrig gebliedenen Greite vollfändig befreit sind. Des Wergangenen soll assig au nicht mehr gedacht werden, damit das Gutte welches aus dem Ubel beworging, desse glängender und ungerfuhler wirten fome. "

1) Reg. Greg. III, 493. Bahrscheintich ein Schreiben an ben Konig von England, ober gleichmäßig an mehre. Genannt ift teiner. Peter Vin. II, 16.

# Sechstes Bauptstud.

Bebn Jahre lang trug Friedrich II fcon bie Raiferfrone, und immerbar hatten ihm bie burgerlichen Unordnungen in feinen Staaten mehr am Bergen gelegen, als entfernte Eroberungeplane: aber burch Storungen ber großten und mannigfachften Urt murben feine 3mede felbft fur Neapel und Sicilien vereitelt; obgleich Borliebe und faft ununterbroches ner Aufenthalt bier eine großere Ginwirfung erlaubten und berbeiführten, als in anbern ihm unterworfenen ober von ibm abbangigen ganbern. Die fcbrantenlofe Unordnung. bie ungezügelte Billfur, Krieg, Berrath, Ungehorfam aller Urt, welche Friedrichs erfte Jugend fo arg umbrangten und verfummerten, batten ibm gegen Ericbeinungen folder Art bie tieffte Abneigung beigebracht und ibn ju ber Ubergeugung geführt: bag unwandelbare Drbnung und ftrenger Behorfam allen gefelligen Berhaltniffen jum Grunde liegen muffe, und baß ohne biefelben auch bas fcheinbar Gelbftanbigfte und Burbigfte in nichts gerfalle, ober fich in Schabliches vermanbele.

Seine Alugheit und Strenge siegte nun allerdings über und Ungehorfam und Aufruhr: allein die Ereignisse wöhr rend seine Zweisches und Sweischen wie geneigt bie schnelk sich erkennenden und gesellenden Friedensseinde wa-

ren, jeben gunftigen Augenblid jur Erneuerung ihrer Billfir au benuben, und wie fchwer es bagegen ben Boblgefinnten fiel, in ihrer Berftreuung wirtfam gegen jene aufaus treten. Diefen Beffergefinnten mar bie Richtung und Grange ihres Biberftanbes nicht genau bezeichnet, es fehlte an eis nem untruglichen Daafftabe ibres Urtheils, an einem feften Mittelpunkte ibrer Thatigkeit, an bem Bauberworte, obne welches bas Bofe fich immer und überall fur bas Gute ausgiebt, bie Unbefangenen betrügt und bie Rraftigern labmt: es fehlten feft ausgesprochene, allgemein anerkannte Gefebe. Friedrichs burchbringenber Blid erkannte bie Ubel in feinem gangen Umfange, und er befchloß, nicht an bem Gingelnen bier und ba ju funfteln, ober Gingelnes oberflachlich ju beis Ien, fonbern alle Dangel in ber Burgel an ergreifen und pon Grund aus ju vertilgen. Er mar ber erfte, melder feit Jahrhunderten ben großen Gebanten faßte, Gefetgeber feines Bolfs ju merben: aber irrige Abmege lagen ibm fo nabe ale jebem anbern, ber baffelbe versuchte, und bie ents gegentretenben Sinberniffe ericbienen bier faft großer, als irgenbmo.

Seit ber Groberung bes untern Italiens burch bie Romer, mar bies ganb ihren Gefeben unterworfen; aber manche ortliche Einrichtung und Borfcbrift batte fich mobl noch aus ber griechischen Beit erhalten, und forte bie Gleichformigfeit. ober erhobte vielmehr bie lebenbige Cigenthumlichfeit. Gpas ter fanien viele in Konftantinopel erlaffene Gefebe gur Unmenbung, bis bie Berrichaft ber Dftgothen gang frembartige Unfichten über Gefetgebung und Gefetanwendung in biefe Gegenben brachte; welche burch Berftorung ihres Reichs um fo weniger gang vertilgt wurben, weil Juftinian taum feine neuen Gefegbucher eingeführt batte, als icon bie Longo= barben bas Land überzogen. Diefe bemahrten ihre beuts ichen Ginrichtungen noch ftrenger bor aller Bermifchung und romifcher Ummanblung, als bie Dftaothen; maren aber auch mohl weniger eifrig, fie ihren neuen Unterthanen aufzubringen. Dithin fanben nunmehr zwei verfchiebene Rechts-

fofteme neben einander, bas romifche und bas longobarbifche; und anftatt bag in ber Regel bie Gefete bis babin gleich= maffig fur alle Ginwohner eines ganbes gegolten batten. perlor man biefe Gleichmäßigfeit und lanbichaftliche Mbaranjung gang aus ben Mugen, und bie Geburt, ber Bolfeffamm entichieb, ob man nach romifchen ober longobarbifchen Gefeben lebe und gerichtet werbe. Das baufige Schwanten ber Grangen amifchen Longobarben und Dftromern mußte bei biefer Unficht von Bolferechten weniger uble Folgen baben, ale bei ber Aufftellung von allgemeinen ganbrechten: allein auf ber anbern Geite gerftorte boch bie bamalige große Millfur und Bermirrung fo viel vom Beftebenben und bemmte fo febr bie Entwidelung bes Aufteimenben, baß fich faft alle miffenschaftliche Remtnig bes romifden Rechts perlor, und bas longobarbifche weit hinter bem gurudblieb. mas folgerecht aus feinen erften bochft eigenthumlichen Grund= faben batte hervorgeben tonnen. Auf munberliche Beife griffen ferner bie Berfugungen uber = und burcheinanber, melde balb ber brantinifche balb ber beutiche Raifer erlief. und melde alle Unterbanen obne Ausnahme verpflichten follten. Roch hober flieg bie Berwirrung, als erft bie Araber und bann bie Rormannen fich im untern Italien feftfesten. und amar tein gang neues Recht, mohl aber viele michtige abmeichenbe Gewohnheiten mitbrachten, welche bie Unterworfenen nicht bloß anertennen, fonbern wonach fie bie ibrigen auch einschranten und abanbern mußten, fobalb fie mit jes nen in Wiberftreit geriethen. Muf folche Beife aina nun eine allgemeine Gefengebung felbft bis auf bie 3bee berfelben verloren; weshalb faft nie ein Gefet, fonbern lebiglich Rraft und Gewalt entfchieb, ob man bie ortlichften unb perfonlichften Rechte und Gewobnheiten feftbalten fonne. ober aufgeben muffe. Seber behnte ben Rreis feiner Un= fpruche fo meit aus als moglich, und befchrantte bie Rreife aller übrigen fo weit als er es vermochte 1). Bas von romifchen, griechifchen, longobarbifchen, faiferlich beutschen,

1) Signorelli II, 230. Pecchia I, 238. Much bie Garacenen

faracenischen, jubischen und normannischen Rechten, mas von ftabtifchen und lanblichen Ginrichtungen gelte, und mo und wie weit es gelte, wußte niemand grundlich au beante worten: und noch munberlicher, als in Sinficht bes burgere lichen Rechtes, fab es in Sinficht bes Staatbrechtes aus. bas ia auf jebem jener Standpunfte fcblechthin perfchies ben ericbeinen, und fich nach jenen Grunblagen burchaus verfchieben ausbilben mußte. Bulest maren aber biefe Grunb: lagen fogar beweglich : benn bas romifche Recht fcheint man blog nach überlieferungen und ohne unmittelbare Bes nugung ber Rechtsbucher gefannt und angewandt ju bas ben '), und bie Sammlungen longobarbifcher Gewohnheis ten (von welchen eine im Rlofter Cava ungebruckt liegt. und bie andere, bem Petrus Diafonus zugefdriebene, ofter herausgegeben wurde) find an fich febr mangelhaft und wohl nie allgemein gebraucht worben. Außer bem allen trat nun noch bon einer gang anbern Geite bas geiftliche Recht mit feinen großen Unfpruchen bervor, tonnte aber bas Regellofe um fo meniger orbnen ober beberrichen, meil bie griechifcha firchlichen von ben fatholifchen fehr abweichenben Unfichten noch von vielen Beiftlichen gelehrt, und von vielen Ginmob: nern angenommen wurben.

Die einzelnen Berordnungen ber normannischen Berra fcher vor Roger I bezwecten mehr bie Erweiterung eigener. als ben Schut frember Rechte; erft jener gewaltige Ronig bachte an beibes zugleich, und wollte in bas Gange Rlar= beit und Bufammenhang bringen. Daber murbe manches, mas bis jeht fchmantenbe Gewohnheit gemefen mar, burch ihn feftes, gefestiches Recht, und auch bas Frembe fanb willige Aufnahme, fobalb es ben Grundanfichten bes Ronigs nicht zuwiberlief. Befonbere fcheint er bie frangoffe 

und Juben hatten Rotare aus ihrer Mitte, eigene Formen und Bewohnheiten u. f. w. Gregorio I, 7. Doch berief man fich im Sabre. 1224 por geiftlichem Bericht auf bie Panbetten, Gregor II, pr. 80. ...

<sup>1),</sup> Giannone X, 11.

A Poer Mountain St. III. Banb.

ichen und normannischen Einrichtungen genau gefannt zu ba= ben und Wilhelm, bem Eroberer Englands, in mehrer Sinficht gefolgt ju fenn. Inbem er aber bas Monarchifche fo icharf bervorbob, bie gefetgebenbe Gewalt allein in Ansbruch nahm und fich als ben bobern Mittelpunet bes Gangen bezeichnete, gab er ben Baronen großen Unftog, welche bie= felben Uniprude aus bem normannifden Groberungsrechte in fleinern Kreifen ableiteten. Go lange Roger lebte, bielt er alle burch Strenge, burch bie Kraft feines Beiftes, und bie Machtigern auch burch anberweite Befchaftigung in Baum: unter feinen fcwachern Rachfolgern brach bagegen biefer Bau gang auseinanber, und nach fo ungabligen Uns orbnungen und Bermirrungen fant iht jeber ohne Dube einen gefchichtlichen Puntt, von wo aus er bie Unbefchrantt= beit ber eigenen, und bie gangliche Dichtigfeit ber ubrigen Rechte beweifen tonnte. Inbem nun Abel und Geiftlichfeit und Ronig gleichmäßig biefe Beweife führten, und baburch gegen einander aufhoben, ichien allein bie Bernachlaffigung ber Stabte und bie willfurliche Behanblung bes gandmans nes, ale ein allgemeines unleugbares und gefesliches Berfommen ubrig an bleiben; welche einzelne Ubereinffimmung inbeffen bas Befchaft bes Gefebaebers nicht erleichterte, fonbern erichwerte: weil er gegen biefelbe antampfen. Stabte und Bolt fcuben, und mit ihnen eine fichere Stelle ges minnen mußte, von wo aus fich bie Billfur und Befebbungsmuth ber Barone angreifen und gugeln ließ. Muf ber anbern Seite burfte er wieberum bie Rechte ber Burger nicht zu febr erweitern : fowohl weil bies in eine Berlebung anberer Rechte bineingeführt hatte, als auch weil bas Beis fpiel ber lombarbifchen Stabte zeigte, wie fchnell in ihnen bie Reigung entftebe, alle und jebe tonigliche Dberleitung abaufdutteln. Enblich follte bie neue Gefetgebung nicht bloß Rirche und Staat ausgleichen, nicht bloß Abel, Geifts lichfeit, Burger und Bauern verfohnen; fonbern auch fur bie verfcbiebenen Ballerftamme paffen, fur Romer, Griechen, Deutsche, Araber, Rormannen, Juben und Frangofen! Co

ungeheure Schwierigkeiten batten sehr nathrlich zu bem Berluche antreben komen, sich ihrer mit einem Male zu enttebigen, has Beschenbe und das Bereiftlichte gleichmäßig bei Seite zu werfen, und auf bem einen Boben ein gang neues bingreitiges, kröchiche und birtentides Besch zu gründen. Aber in jenen Beiten hatte auch das schienbar Lofrer noch schlet, eise Burgein; es stellte sich der gegebenen Welt keine andere erträumte gegenüber, deren Berwirtischung Recht und Plicht sey; die Bortiebe für das allmählich Entwicklete und Erwordene war so große, als in andern Beiten die Weiste für plögliche Reueinungen; selbs das Beretchet schien dunch ber Ablauf der Seit geheisigt, und man hielt damals Anberungen, welche die Macht berbessischer, immer noch für untstächer, als beignigen, welche sich auf sogenannte böhrer Ansichen ertnehen wollten.

Daber fiel es auch bem Raifer bei feiner neuen Gefebgebung gar nicht ein alles neu zu machen: vielmehr erflarte er fich nur fur ben Berfteller ber alten Dronung. nahm biejenigen Borfchriften feiner Borfahren unveranbert auf, welche fich irgend mit feinen allgemeinen 3meden vertrugen, und bedingte fich felbft feinen 3med burch bas Gegebene und Beftebenbe. Gin folder Mittelmeg mag bem. melder bon Beit und Ortlichfeit abfiebt, als ein Irrmeg ers icheinen: in menichlichen Ungelegenheiten ift er ber einzig mogliche, und bas beißt aulest auch ber befte. Mir muß man freilich immer wiffen, wober und wohin; und bag Friebrich jenes wußte, zeigt eben bas geschidte Ansheben und Benuben beffen, mas fcon einmal als Gefet gegolten batte ober noch galt; und bas wohin fpricht fich gleich bestimmt in bem Beggelaffenen wie in bem Singugefügten aus. Er wollte als ein machtiger Berricher an ber Gpipe bes Bangen fteben, und burch bie verftartte offentliche Gemalt aller Privatgewalt und Gelbftbulfe ein Enbe machen. Der Gomas dere follte nicht mehr ausschließend bei bem Startern auf fcmere Bebingungen Gulfe fuchen; fonbern auf leichte unb fichere Beife finben, beim Gefete und beffen Bollftredern,

ben Beamten. Daher mußten die Berwaltungsbebörben größere Rechte bekommen, und wiederum für die hiedung beschänkten Burone auf einer andern Seite ein willkommener Eriah aufgefunden werden. Es mußten die Abanderungen iberall werdnäßig int einander greifen, sie hohe Abanderungen überall werdnäßig int einander greifen, sie hohe, wie bürfen der Entwicke liches Sange reicheinen. Dod, wie bürfen der Entwicke lung des Eingelnen nicht auf ungemigende Beise vorgerifen, und werden, obgleich die Darstellung der von Kriedrich II bestätigten oder ein getroffenen Einrichtungen unser Japangen ist, die geschicksichen Büchliche auf den Gang der Kriedrichung nicht gang den Buchlichen ber Germischen der Germischung nicht gang den Buchlichen Buchlichen geben den geben der Germischen gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt gestellt geschlichen Buchliche auf den Genag der Ernrichtung nicht gang verschaft gestellt gestellt geschlichen Buchliche gestellt gestell

Schon in den Sadren 1221 bis 1227 hatte Kriedrich siele einzelne Berfügungen erfalfen, welche fehr debentend bermehrt und mit allen den noch anwendbaren Gesepen seiner Borfahren zu einem Gangen verandeltet wurden. Diese Arbeit iberaufom Beter von Binies, der gebeutendble unter, allen öffintlichen Beginten des Kaifest. Der war auß Kapua, geringen Gertommens, umd in Bologna als Sildrent noch sp. arm, daß er bettelte 3). Ther Kieff um daßagen, geichneten ihr dalt dor seinen Billestig um delen wußte, erhob ihn von einer, Entie "Grattliche Mitstaltung un abern, "bille Verte, wie wir später, seine wir später, seine wir später, den wert später, den werten, dunch eigene Schuld oder spende Rerieumbung, sichglich von dem Silprie seiner Schuld oder spenden und gegene Schuld oder spenden und den der Silbriganteit zu nachen, "bis derte, wie wür später, seine wir später seine wir später später und seine sei

F. L

<sup>1)</sup> Es ift bemettenswerth, daß überhaupt bes Raifers Staatsmanner und Beamte mehr beraustreten, als feine Felbberrn und Rriegsoberften.

e) Tiradoschi storia d. lett. IV. 16. Giustinian memorio degli scrittori III. 259. Maccincoa 487. Wenn 166 Peter in ctienet tirtunks filium quondam indicia Angelli nennt, fo felite man sicht auf gang unnagerichen Attena fchiefen. Rinaldo II, 192. Bers gleiche jeboch Martens coll. ampliss. II, 36, 38, wo sich geugnise für feine Armuth sudden.

georbnete neue Gefesbuch vom Raifer befidtigt und als als leiniges Recht offentlich befannt gemacht 1). Die merfwurbige Ginleitung fagt ihrem Sauptinbalte nach folgenbes: "Gott erfchuf ben Menfchen nach feinem Bilbe, mabrhaft, obne Falfch, und feste ibn in ben Befit ungabliger Guter. Durch bie Gunbe aber verunreinigte er feine Ratur, es ent= fand Saft und Reinbicaft, Die nach bem Raturrechte allen gemeinfamen Guter wurben gefonbert 2), und ber Denfch trug tein Bebenten mehr fich in Streit und Rechtsbanbel einzulaffen. Und fo entftanben, burch innere Nothwenbigfeit ber Dinge und nicht minber burch Ginwirfung ber gottlichen Borfebung, Die Ffirften, welche frevelnbe Billfur gabmen, über Leben und Tob richten, jebem fein Theil, fein Blud und feine Stellung, gleichfam als Bollftreder bes gottlichen Billens, gumeifen follen, jeboch fo, baß fie gulebt Rechenschaft von bem in ihre Sanbe gelegten Auftrage ges ben tonnen. Diefer Muftrag fcblieft aber por allem anbern in fich: erftens bie Sorge, bag ber beilige driftliche Glaube nicht burch gebeime Richtswurdigfeiten beflecht, vielmehr bie Rirche gegen jeben offentlichen Feind burch bas weltliche Schwert gefchitt werbe; zweitens, bag bie Bolfer Frieben und Gerechtigfeit bewahren und uben, welche beibe fich wie smei Schweffern mechfelfeitig umfangen und unterffuben. Da und nun ber Befit mehrer Reiche und bie bochfte taiferliche Burbe allein burch Gottes Sand (gegen bie Erwartung ber Menfchen) an Theil geworben ift, fo wollen wir von biefem boppelten Pfunde ihm und Jefu Chrifto unferm Serrn auch Rechenschaft ablegen, zwedmäßige Gefete geben und Gerechtigfeit handhaben, und gwar gunachft in bemjenigen Theile unferer Reiche, ber folder Borforge am meiften gu bedurfen fcbeint. Die Radmelt glaube nicht, bag mir bies bloß thun, um bereinft bafur gerubmt an werben; vielmebr

<sup>1)</sup> Einzelne Gefete find fpater gegeben und beigefügt worben. Alcasio de Sariis II, 40.

<sup>2)</sup> Rerumque dominia, jure naturali communia, distinacruet,

## 470 Glebentes Bud. Gedetes Sauptftud.

geschieht es, damit wir jeht in unsern Tagen das Unrecht vertilgen, welches in der nachstvergangenen Zeit während unserer Jugend und Abwesenheit die Oberhand gewann, das mit nach dem Siege des neuen Königs auch das Recht neu emportprosse und blübe."

So viel von ber Einleitung; bie Darfiellung bes reischen Inhalts muß jur bequemern übersicht in mehre Theile gerfallt werben.

L Bon ben firchlichen Berhaltniffen. Bebe Abweichung vom fatholifchen Glauben, fo beißt es, ift ein Berbrechen gegen fich felbft, gegen feinen Rachften und gegen Gott; mithin wird ein Reger noch ftrenger beftraft, als ein Dajeftateverbrecher. Die, welche alle Barnungen und Burechtweisungen verfchmaben, werben verbrannt, ihre Gus ter eingezogen, ihre Rinber von Amtern ausgeschloffen und fur unfabig erklart Beugniffe abaulegen. Sofern inbeffen ein folches Rind andere Reber ober beren Sebler angeigt, foll fein Ruf burch ben Raifer aus Gnaben bergeftellt merben. Abtrunnige find rechtlos, unfabig ju erben und ihrer Guter verluftig. Riemand foll fur Reber Borbitte einlegen; boch erhalten Reuige Bergeibung, und ihre Beftrafung fallt nach ber Untersuchung burch bie Beiftlichkeit bem weltlichen Richs ter anheim 1). - Dbgleich biefe letten Beftimmungen milber als gewohnlich find, und felbft bie ftrenaften fpater noch überboten murben; fo tragen fie boch ben barten Charatter jener in biefen Unfichten fcmer irrenben Beit, unb wurden mobl nur in ber Unwendung minber verwerflich,

1) Buch J, it. 1—3. Pecchia I, 283. Außer biefen Keterge feine und ben 1220 nom Außer bei ber Knöung ageschare, sinden sich noch andere bei Petr. Vin. I, 25—27, welche manche auf 1221 feten, aber damit simmt die 12te Jaultiun nicht, diese noch est 22t. Auch iß Beitende weder 1221 noch 1224 au 22fenn Gebruc in Paus gewesen; weehalt wechschied ich eine Jahre und auch der Augelich sind. Beite Lami Lev. II, 485, und Innacen; IV Ermeurung biefer Gesche bei Babbing aum Minor, ju 1254. Eunig Reiche archie, Sa. Ny, spin, eccl. Att. D.

weil Friedrich gwar fein Umt als Befchuber ber Rirche überall und felbft mabrent ber Streitigfeiten mit Rom geltend machte '), feine Unficht ber Rirche aber von ber papftlis den, und fein Chriftenthum bon bem romifden verfchieben mar. Diefe Berichiebenbeit mußte, abgefeben von allen am bern Grunben, ichon baber entfteben, bag fo viel Garaces nen, Juben und griechische Chriften in Reapel und Gicilien wohnten 2): bie beiben erften behielten freie, obgleich nicht immerbar ungeftorte Religionbubung, und bie letten maren. ungeachtet mancher Bemubungen, immer noch nicht alle in ben Schoof ber romifchen Rirche gurudgefehrt. 3mar führte fcon Graf Roger in vielen Orten lateinifchen Gottesbienft nach ber frangofischen Rirchenordnung ein, gwar ermabnen bie Papfte mancher Befehrung 3): allein noch um 1194 finben wir einen griechischen Protopapa, und um 1240 griechis fche Rirchen in Meffina; wir finben in Apulien und Ralas brien viele griechische Riofter nach ber Regel bes beiligen Bafilius, welche Papit Sonorius III befichtigen ließ, weil fie in geiftlicher und weltlicher Sinficht gelitten batten Dennoch maren, fo fcheint es, felbft im Jahre 1266 noch vom Papfte unabhangige griechifche Geiftlichen in jenen ganbern porhanden. Much mochten bie befonnenern Ronige fich nicht beeilen bies Berhaltniß aufzuheben, weil ihnen ber Patriarch von Konftantinopel nie fo gefahrlich werben fonnte, ale ber Papft, und weil bie griechische Geiftlichkeit fich überhaupt mehr bon ber weltlichen Dacht gefallen ließ, als bie eng pereinte romifche.

Das Berhaltnif Apuliens und Siciliens jum Papste war febr unbestimmt, und gestaltete sich in verschiebenen Beitpunsten ganz verschieben, nach Maggabe ber Macht, ber Nuchgieil, ber Nachgiebigfeit, des Bedufnisse u. f. w.

<sup>1)</sup> Assisiae v. Rapua von 1230 bei Carcani 1 unb 4.

<sup>2)</sup> Gregor. consider. I, 7.

<sup>3)</sup> Greg. cons. I, 14. Regest. Frid. II, 408. Reg. Honor. III, Sabr V, Urt. 612. Gullo II, 50, 71, 97.

#### 472 Giebentes Buch. Gedetes Sauptflud.

Go fant benn auch jebe Unficht, jebe Behauptung, bei ben vielfach baruver geführten Streitigkeiten, ihre fcheinbar ges fchichtliche Beglaubigung: bon bem einen Außerften an, wo ber Papft ohne Rudficht auf alle weltlichen Kamilienrechte bas Reich frei verschenfte; bis zu bem anbern, mo Frieb= rich II im Gefühl feiner Kraft und ber taiferlichen Burbe. allen geiftlichen Ginfluß gurudwies und nur bon feinem Erbreiche fprach 1). Bir tonnen bier ben in ber Gefchichterzahlung bereits bargelegten Wechfel nicht noch ein= mal bis ind Gingelne verfolgen, fonbern muffen uns auf eine allgemeine Unmerkung beschranten. Die Rormannen befagen unleugbar bas Land, ebe ber Papft fie belebnte, und biefer mar nicht im Stanbe fie aus bem Befibe gu vertreiben. Infofern ericbien bas Beben als ein barges brachtes und gurudgegebenes, wobei ber Darbringenbe in ber Regel fich mehre Bortheile ausbebingt. Da inbeffen anfangs fur beibe Theile aus bem Lebneverhaltniß Bortheile bervorgingen 2), fo bachte man nicht febr an bie Bufunft, und erft wenn Streit entftanb, erflarte jeber gu feinem Bortheil und ju bes anbern Schaben. Die Bers trage mit Urban II. Lucius II. Sabrian VI. Klemens III. Coleftin III u. f. m., welche folche Streitigfeiten beenbeten. lauten febr verfchieben und gum Theil fogar verichieben fur Gi= cilien und fur Apulien 3); fo viel aber bleibt als mittlerer Durchs fchnitt gewiß: baf einerseits bie Dapfte ben Ronigen in Sinficht ber geiftlichen Bablen, Beftatigungen und Gefanbtichaften großere Rechte zugeftanben, als ben meiften weltlichen Serra fchern; bag aber auch anbererfeits Reapel feinesmegs in eis nem bloß frommen Berbaltniß jum Papfte ftanb, teineswegs. wie manche andere Reiche, bloß im allgemeinen bem Schube

<sup>1)</sup> Petr. Vin. III, 1.

<sup>2)</sup> Siefe Becchioni und ben gründlichen Borgia. Sarti I, 45. Gregor, cons. I, 148, 288, Pirrus I, 520.

<sup>3)</sup> Ronig Roger hutbigte bem Papfte nie wegen Siciliens. Gregorio I, 143.

bes romifchen Stuble anempfohlen und anvertraut, fonbern ein wirkliches gehn beffelben mar. Wenn aber beibe Theile bies auch zugeffanben hatten, mas nicht geschah, fo blieben immer noch 3weifel mannigfacher Urt: 3. B. ob ber Papft belehnen muffe, mas Lebnsbrauch fen, mas jur Rudnahme bes bargebotenen Lebens berechtige, ob man allgemeine Rirche vefcee burch Bertragbbebingungen obiger Urt befchranten und aufheben fonne? u. f. m. Dem lebs ten Puntte wiberfprechent, feste Innoceng III ohne Rudficht auf Die frubern Beffimmungen feft; bas Ravitel geigt ben Tob eines Bifchofs bem Ronige an und mabit einen tauglichen Rachfolger. Bor ber Beffatigung bes Ronigs wird ber Ermablte nicht eingeführt, por ber papftlichen barf er fich nicht mit ber Bermaltung befaffen. Berufungen nach Rom find erlaubt, und ber Papft fcbidt nach Gutbunten Abgefanbte in bas Reich 1). - Friedrich ließ fich in bies fer Sinficht mehr ober weniger gefallen, je nachbem er mit bem Papfte ober ber Beiftlichkeit auf befferem ober ichlechterem Rufie fanb; boch fonberte er oft ben Bortheil ber leba ten von bem Intereffe bes erften, und aab gemiffe allgemeine Borfdriften, welche Strenge und Dilbe auf eine bas male noch ungewohnliche Beife verbanben. Bebnten follten nicht bloß von Laien, fonbern auch von ben toniglichen Gus tern unweigerlich, wie bisber, gegablt merben 2); wogegen fich bie Bifchofe fcon fruber verpflichtet batten, ein Drits tel jur Erhaltung ber Rirchen und Ravellen ju verwenben. Die unbebingte Steuerfreiheit ber Geiftlichen marb vom Rais fer nie anerkannt; vielmehr mußten biefe in ber Regel gleich anbern Lehnsmannen gablen und leiften. Drei tabellofe gur Rirche geborige Danner verwalteten alle Gintunfte erlebigs

<sup>1)</sup> Innoc. ep. I, 410. Regesta 381.

<sup>2)</sup> Constit. I, 7. Regesta 239, 239. Schon Graf Roger ers klarte feine und ber Baronen Guter für zehentpflichtig, Greg. cous. I, prove XI und I, 119. Pecchia III, 198.

#### 474 Siebentes Bud. Gedites Sauptfiud,

ter Bisthumer und Pfrunden 1), bestritten bie notbigen Musgaben und überlieferten bas etwa Erfparte bem ermablten Nachfolger. Diefe ben Geiftlichen und Rirchen fo gunftige Bestimmung bes Gefebbuche tam aber nicht immer gur In: wendung: vielmehr bezog Friedrich, befonders in fpatern Beiten, von ben erlebigten Bisthumern und Pfrunben groffe Einnahmen, und feine Befeble, bie Guter in geborigem Stanbe zu erhalten, bamit ber Rachfolger nicht leibe, murben feinesmeas immer geborig von ben eigennütigen Berwaltern beobachtet, ober ftanben unmittelbar im Biberforuche mit bem nicht aufgegebenen 3mede, Überfchuffe aus ienen Gutern au begieben "). Doch reichern Ertrag gaben fpater biejenigen Guter, welche man ben papftlich gefinnten Beiftlichen einftweilen abnahm; mogegen es aber auch nicht an gabireichen Beweifen fehlt, bag Friedrich geborfamen Pralaten und Rloftern mehre Guter fchentte, Freis beiten bewilligte und ibre gaffen erleichterte 1).

Dbgleich bie firchijde Gerichtsbarteit unter Wilselm II manchertei gewonnen hatte, so war sie in biesen Sachern boch nie so ausgebreitet gewosen, als in ben meisten andern, und Friedrich II (in solcher boppetten Rechtsbestege eines ber gesten bindernisse einer guten Berwondtung schend) seltet barübere Grundssäde auf, welche ber tirchichen Ansicht durchaus widersprachen '): die Gestlichen mußten sich vor ber wertlichen Dirigkteit fellen bei Allagen über Grundssäde, Gebischen, Gehulten, Bestli, Lehen, Berbrechen; und wenn man auch in der letzten hinstigt der Rinds überließ, das gut bum, was sie ihrersfeits für nöchig bietet, so wurde das durch die Kannenbung der allgemeinen Gesche nicht ausgeben. und misbesondern der gerard und Verrorden. welche

<sup>1)</sup> Constit. III, 31. Der Kaifer berbot, bag einer mehre Pfrunden besige. Martene coll. ampliss. II, 1182.

<sup>2)</sup> Regesta 246, 334, 367. Petr. Vin. V, 104, 105.

<sup>3)</sup> Tromby V, 165. Mongitor bullae 60, 61, 87.

Const. I, 45, 63. Regesta 274. Prochia I, 254, 881.

auf bie Perfon bes Ronigs Bezug hatten, von bem boch= ften Reichsgerichte, auch an Geiftlichen beftraft. Dem Rais fer genugte es jeboch nicht, fie auf biefe Beife ben weltlichen Gerichten unterworfen ju haben; er entzog ihnen auch, mit Musnahme ber Streitigfeiten über Chebruch, alle und jebe Gerichtsbarkeit über bie Laien. Sest erft konnte man fas gen : es fen nur eine Rechtspflege im ganbe und ber Rais fer bas unabhangige Dberhaupt berfelben. Dur in ber bochften Stelle, mo fur bie Barone ebenburtige Beifiger im Gerichte jugezogen murben, mochten Beiftliche unter bem Borfibe bes Großtanglers mitfprechen 1), und in ber Gis genichaft als Lehnsmannen marb ihnen eine, jeboch nicht unabhangige, Berichtsbarteit über ihre Leute jugeftanben 2). Berufungen nach Rom fonnten bienach nur in rein geiftlis den Dingen erlaubt bleiben, und murben in Beiten bes Rrieges mit bem Papfte burchaus unterfagt.

Micht minber abweichend von den damaligen Anfprüchen ber Rirde war es, doß der Raifer Rinde der Geistlichen, gegen eine Abgade von ihren Einnahmen, für ebenbirtig ertlärte \*), daß er ihnen (troß des friedlichen Berbots) von den Behörben ihr volles Erbfrich anweifen, ober, fofern sie es nicht felbs in Besig nehmen fonnten, eine ansemessen Kente anweisen ise.

In hinsicht auf bas Grundvermögen und bie Leben, wurden die Geistlichen eben so behandelt, wie die Laien '9, und so lange man biefen Grundsach undsetzt, et den es ziemtich gleich, ob biefe oder jene im Besse der Guter

<sup>1)</sup> Pecchia I, 805. Gregorio cons. II, 214, 216.

<sup>2) 1209</sup> gab Friedrich II dem Abte von Cava das Justitiariat über alle Leute des Rlosters, auf Lebenszeit, also gewissermaaßen als Beamten. Archiv. di Cava. Pecchia II, 141.

s) Rur nicht ju Lebenberbichaften. Sie gaben funf vom hun: bert. Petr. Vin. VI, 14. Constit. III, 28.

<sup>4)</sup> Auch mit ben Baconen gingen die Prasaten balb mehr, balb. minber ganstige Berträge ein; so verspricht 3. B. ber Graf von Fondi im Jahre 1211 bem basigen Bischof: er wolle die Leute ber

### 476 Siebentes Bud. Gedetes Sauptfiud.

waren. Mis nun aber einzelne in Bezug auf bas Rirchen= recht, andere, wie bie großen Ritterorben, gang allgemein in Begiebung auf ihr Gelubbe erflarten, bag fie weber Steuern noch Leiftungen übernehmen fonnten: fo mußten gefetliche Beftimmungen ergeben 1), bamit nicht ibre unmit= telbaren Leben und bie mittelbar jur Sulfeleiftung bers pflichteten Guter ihrer Bauern, allmablich aus bem Staats= perbanbe berausgezogen, und Gelb wie Rriegsmacht auf bochft fchabliche Beife geminbert wurben. Deshalb erneute und erweiterte Friedrich ein altes abgetommenes Gefes Rogers und befahl: niemand barf an Rirchen, Rlofter, Orben ober irgend einen Beifflichen, welcher nicht jum Reiches bienfte verpflichtet ift, Grundvermogen verlaufen, verfchenten, ober auf irgend eine Beife überlaffen. Berben Grundftude burch Teftament einer folden Rorperfchaft, ober einem folden einzelnen Beiftlichen vermacht. fo muffen fie an einen bie Leiftungen übernehmenben Laien verfauft merben. Bergo: gert fich biefe Beraufferung über ein Sabr, fo find folche Buter bem Staate anbeim gefallen.

II. Bon bem Behenswesen und bem Abel. Bor ber Anfunst ber Romannen in Neapel und Sicilien, waren burch bie Longobarben allerdings schon bin und wicher Lehensberbätnisse eingesteten; weiter komnten sich biese aber est verbreiten, nachbem bie griechsiche und vansbische aber est manches bargebotene Gut verwandelse sich unter Kobert Guischaft und seinen nächsten Nachschaft und einen nächsen Nachschaft und einen nächsen Nachschaft und einen nächsen Nachschaft und einen nächsen Nachschaft und einen häufen Nachschaft unt eine Allebe warde in die Lehnsabschaftigteit hineingezwängt. Dennoch blieb immerdar, besonbert in den alt-griechsichen und arabischen Rambigdierun.

Rirche nicht vor fein Gericht gieben und ungewöhnlich befüftigen, und feinen Leuten erlauben ber Rirche lestwillig etwas zu vernachen, oder ihr Grundftick zu verkaufen und zu verpfanden u. f. w. Ug-helli Ital. auch 1, 726,

<sup>1)</sup> Const. III, 29. Pecchia II, 172.

viel freies und noch mehr fleuerbares Gigenthum übrig, und bie Leben felbft gerfieten in bie zwei großen Salften ber Iongobarbifden und ber frantifdenormannifden Leben, welche in febr michtigen Punften auf verschiebene Beife betrachtet und behandelt murben. Go 2. B. erbte ber erftgeborne Cobn bie franklisch normannischen Leben aanz allein; man vertheilte bingegen bie longobarbifchen zu gleichen Theilen und gleichen Berpflichtungen an alle Rinber, woraus nothwendig bebeutenbe faats = und burgerrechtliche Unterschiede und Rolgen ber= porgeben mußten. Frantifches Lebnrecht marb inbeffen nie porausgefest, fonbern jebesmal bewiefen 1). Bis auf Ros nig Roger bilbeten nun bie longobarbifchen und normannis fchen Lebnsbarone eine vielfopfige Abelsberrichaft , obne gemeinfamen Mittelpunft und unweigerlich anerkannten Dberberen. Jenem Konige erfcbien aber bies Berhaltniß lofe, vereinzelnd, fcmachend; und wenn es ibm auch nicht einfallen fonnte, bas alte volle romifche Gigenthum ber Burger und gegenüber volle Sobeiterechte wieber einzuführen, fo wollte er boch bem getheilten Lebenseigenthum ge= genuber, wenigftens getheilte Sobeiterechte aufftellen. Er wollte nicht mehr ber erfte Lebnsbaron, fonbern ber obers fte Lebnsberr fenn, und bie meiften Barone unterwarfen fich im Jahre 1140 auf ber Berfammlung von Ariano feinen Forberungen, theils aus Furcht vor feiner Strenge, theils auch mohl aus Uberzengung von ber Rothwenbigfeit eines engern allgemeinen Berbanbes 2). Es wurde nunmehr ein Grundbuch uber alle Leben und Lebens: pflichten aufgenommen, und ju ber bieberigen Befchranfung, welche, ber Reubelehnten und Mitberechtigten halber, bem Bafallen nicht erlaubte über bie Lebenoftude. unbebingt gu verfugen, trat ist eine neue Befchrantung ock f of oben and. Tenter . 12 \*G 2 1641

<sup>1)</sup> Pecchia II, 136. Grimaldi istor. delle leggi I, 322. Signorelli II, 234.7114 II... III. 7 14 13 14 12

<sup>2)</sup> Pecchia I, 196. Vivenzio I, 134. Antinori II, 69.

## 478 Siebentes Bud. Sechstes Sauptftud.

hingu, welche dies siehlt bei allgemeiner Einwölligung der Beleichnen, um des Königs als Oberleinsberren willen, vers der, Mande von den deshald ungirtiedenen Baronen suchten nun zwar einen äußern Erikspunft am Papife ober Kaifer zu erhalten: allein bles mißlang, umd Vehpar wie Konrads Echnsgesche wurden von Roger nie als verpflichtend anerkannt.

Die Leben gerfielen mit feiner Buftimmung in bobere und niebere, mit großern ober geringern Borrechten; boch perlieb er bobere, als graffiche Burben, nur an feine Gobne. Die Afterbelebnten murben gur unmittelbaren Treue gegen ibn perpflichtet und er erflarte, bag feine Berbinbung ber Bafallen, feinen Rechten ju nabe treten burfe. Doch balf biefe Borfchrift in vielen, und befonbers in ben Rallen nicht. wo man meinte, ber Ronig habe als Dberlehnsherr feine Bechfelpflicht nicht erfullt. Mithin ftand alfo immer noch nicht bas Berhaltniß von herrn und Untertbanen an ber Spise ber Staatsverbindung, fonbern bas Berbaltnig eines Bebnoberrn au feinen Getreuen. Dft griff icon Romig Roger über bies erft neu begrunbete Berhaltnig binaus, und fofern beffimmte Rechte ber einzelnen, 3. B. in Sinficht auf Dunge, Rrieg, Bunbniffe, baburch nicht beeintrachtigt murben, ließen es fich bie Barone noch gefallen; ftartere Gingriffe führten au Mufftanben, und unter Rogers Rachfolgern lofete fich bie Abbangigfeit bes boben Mbels vom Ronige fo febr auf, baß Briebrich faft alles neu zu begrunden fanb. Ja wenn fein ganges Goftem nicht bie argften Luden betommen follte, fo mußte er bem Abel noch weit mehr nehmen, ale Roger 1); und es war eine fcwere Mufgabe, Die Stelle ju finben, wo er, unbefchabet jener allgemeinen Brede, als Erfat fo viel bewilligen burfte? baß alle gufrieben fenn tonnten. 30866

Bei ber ichon oben angebeuteten Anficht Friedrichs von ber Rechtspflege, mußte guvorberft bie Gerichtsbarfeit bes Abels fehr befchrankt werben. Ein Amt hatte oft gum Befig.

<sup>1)</sup> Gregor. cons. I, 110-115.

eines Grunbftude geholfen, und an bauernben Befit batte fich oft bas Umt angefchloffen; baber erfcbienen Lebnbarfeit und burgerliche Gerichtsbarteit faft ungertrennlich. Daraus aber, bag bas Rechtfprechen jebem fachlichen Befiger ohne alle Rudficht auf perfonliche Eigenschaften, und in feinen eigenen Gachen gegen feine Untergebenen guftanb, entfprans gen viele Ubelftanbe, welchen ber Raifer burch eine veran= berte Stellung und Ginwirfung feiner Beamten abhalf. Go burfte g. B. feinem Afterlehnsmanne ohne Dagwifdentunft eines toniglichen Richters fein Gut, wie mohl fonft, abgefprochen werben, und bie Berufung an bie Reichsgerichte ftand nunmehr frei. Roch ftrenger verfuhr Friedrich in Sins ficht ber peinlichen Berichtsbarteit, welche nach feiner Ubergeugung ichlechterbings nur von ber hochften Staatsgewalt auszuuben fen. Deshalb nahm er fie allen ben Baronen ab, welche feinen bestimmten Erwerbstitel nachzuweifen im Stanbe maren 1), und behandelte etwanige Berleibung ber= felben nur als perfonlich, nicht als bauernb und binglich. Bebes feit Ronig Bilhelm II von ben Baronen errichtete fefte Schloß follte niebergeriffen werben 2), jebe Gelbftbulfe war aufs ftrengfte unterfagt. Rein unmittelbarer Lebns" mann burfte fich ober feine Rinber ohne tonigliche Erlaubniß verheirathen, bamit fich nicht jur Ubernahme ber Lebnspflichten Untaugliche und Unwurdige in biefe Rreife einbranaten; feiner follte ohne jene Erlaubnig einen Fremben ober eine Frembe beirathen, weil burch biefe Bermifdung verfchiebener Stamme und Bolfer, Die einfachen Sitten bes Landes in mehrer Sinficht verberbt murben 3). Ubertreter biefer Borichrift verloren bas gehn, und murben auch mobil gefanglich eingefett. Fur minberjahrige Bafallen ernannte ober bestätigte ber Ronig ben Lehnsvormund, welcher Rech= nung ablegen mußte und in Musgabe ftellen burfte: feinen

<sup>1)</sup> Gregor, I, 105; II, 153; III, 81.

<sup>2)</sup> Const. III, 32.

<sup>3)</sup> Const. III, 23. Regesta 359.

und bes Pfleglings Bebarf an Rahrung und Rleibern, bie Roffen bes Lebnbienftes, und eine bestimmte außerorbents liche Abaabe an ben bochften Lebnshof. Bie viel biefer nahm, ober bei ber bisweilen eintretenben toniglichen Bermaltung gewann, fleht nicht feft; gewiß immer mebr, als wenn ber großiahrige Lehnsmann lebte und Lebnbienfte leiftete 1). Benigftens überftieg in fpatern Beiten ber Era trag ber Leben bei weitem bie Laft ber barauf rubenben Berpflichtungen. Dit bem funfundzwanzigften Jahre warb

ber Lebenspflegling großiabrig.

Seber Befiger eines achten Lebens mar jum Rrieges bienft verpflichtet, und ftellte in ber Regel fur eine jabrliche Ginnahme von zwanzig Ungen, einen Reiter und zwei Schilbtrager auf brei Monate 2). Deben biefer Laft ging ber Bortbeil ber, bag ber Behnsabel nur aus folden trieges pflichtigen Dannern beftanb, und jene Laft felbft gulett geringer mar, als manche Beffeuerung bes ungetheilten Giaens thums. Um aber biefelbe noch mehr zu erleichtern, fuchte mieberum ber Baron, nach bem Borbilbe bes Ronias. alles Grundvermogen feiner Abhangigen und Untergebenen, wo nicht in eigentlich lehnbares, boch in pflichtiges gand au permanbeln, und jenen, urfprunglich nur ibn treffenben Rriegsbienft weiter gu vertheilen. Richt felten marb biefe Bertheilung und bie Forberung ber Bulfsleiftung fo weit ausgebehnt, bag bie Sochabelichen gang frei ausgingen; weshalb icon Ronig Bilbelm II gur Abftellung arger Diff= brauche bie Ralle und bas Daag feftfeste, wie bie Untergebenen angezogen werben follten. Diefe Borfchriften wur= ben aber feineswegs immer befolgt, ja ber Unterthan fogar gezwungen, in manchen Rriegen bie Unfpruche ber Barone gegen ben Ronig ju verfechten. Um folder Ericheinungen willen hielten biefe eine Reichsvertheibigung burch blogen Lebnbienft fur ungulanglich, und nahmen allmablich auch

<sup>1)</sup> Pecchia II, 217.

<sup>2)</sup> Pecchia II, 189 - 200, 207.

andere Perfonen, befonders Burger toniglicher Stabte und Saracenen in ihre Beere auf, woburch fie unabbangiger von ben Baronen wurden. Wenn bies einerfeits bie faats: rechtliche Bebeutung bes Abels ju minbern fcbien, fo hoffte er anbererfeits bon bem Musbebnen ber Rriegepflicht eine Erleichterung biefer ihm urfprunglich allein obliegenben Baff. Mlle ftrebten enblich auf gleiche Beife bas Unbeftimmte. Ungemeffene ber bobern Unforberungen, in ein Beftimmtes. Gemeffenes ju bermanbein. Denn wenn auch ber machtis gere Baron fich vielleicht ber großern Unforberungen ermebs ren fonnte, bann boch nicht bie Beringern; und bas Stell len von Bagen und Pferben, bas Berpflegen mit Lebens= mitteln, bas Ginraumen ber Bohnungen, Die Sulfeleiffung gen beim Baue ber Mauern und Feftungen 1), bas Musber ben ber Dannichaft und abnliche, julest an alle Ginmob= ner bes Reichs ergebenbe Forberungen, ichienen bie wichtigs ften Grundlagen bes alten unwandelbaren Lebenfriegs : und Steuer=Spftems ju erichuttern. Wenn biefe Diebern es bas bin brachten, bag Beit, 3med, Entfernung und Große ihrer Pflichten feftgefest wurde, fo faben fie barin einen unleugbaren Gewinn und eine Urt von Gleichstellung mit abelichen Leben; und bie Ronige ließen fich wiederum gern gefallen, bag bas Lehnwefen auch in bie Stabte eingriff und fich auf unabeliches Grundvermogen ausbehnte, weil bas Steuers fuftem baneben faft ungefahrbet fortging. - Das Streben ber Abelichen, beren Berpflichtungen im gangen beffimmter feft ftanben, tonnte mit bem Streben ber willfurlicher behandels ten Diebern nicht burchaus gufammenfallen; wohl aber marb ibnen ibr Lebnsbienft bisweilen theurer und laftiger, als fie gebacht hatten, und ihr Bunfch ging auf eine Bermanba lung beffelben in eine anbere, minber manbelbare Leiftung 2)." Wenn fie es, wie nicht felten gefchab, babin bringen fonne ten; bag man bie Balfte ber jabrlichen Lebnseinnabmen

III. Banb.

ber jahrlichen Lebenstaft gleich fchatte und banach eine 26= lofung ber letten erlaubte, fo meinten fie an Sicherheit gewonnen gu haben. Gie gaben lieber einen bestimmten Theil ber Ginnahmen. als einen unbestimmten und ibre Derfon Roch richtiger rechneten aber mobl bie Ronige. wenn fie gern bierauf eingingen : weil Berpflichtungen. welche urfprunglich nur ben Abelichen, in außerorbentlis den Kallen, bei Rrieg, Berbeirathung, Gefangenfchaft 11. f. w. oblagen, und bann felten ausreichten und jum 3mede führten, fich auf bem neuen Bege in regelmäßige Beis ftungen verwandeln und auf alle ausbehnen mußten; weil man vorausfeben fonnte, bag fich auf biefem Bege bas Echnwefen in ein allgemeines Steuerwefen, ber Bafall in einen Unterthan verwandeln mußte. Diefen übergang ers leichterten biejenigen Leben; welche obne Kriegsvervflichtung an Dublen, Bollen, Sebungen u. f. w. gegen gewiffe Babs lungen im Berbaltniß bes Berthe ausgelieben murben; bis enblich weiter binab in bem Binsteben ber Bauern, alles Urfprungliche bes Lehnwefens gang verfchwand. Überhaupt mußte ba ein anderer Magkflab fur bie Leiftungen angelegt werben, wo ber Inhaber bes Lebns feine Derfonen unter fich batte, auf welche er , ju eigener Erleichterung; iene außerorbentlichen gaften batte vertheilen fonnen. - Dies alles wurde fchnell eine Muflofung bes Lebnabels bewirft haben, wenn nicht viele Gegengrunbe anberer Urt eingetres ten maren 1). Go burfte niemand, es fen benn burch ausbrudliche faiferliche Berleibung, Ritter (miles) werben, ber nicht von ritterlichen Eltern abstammte: jur Beit Karls I von Uniou fdieb man aber bie Gblen von ben Rittern 2). vielleicht weil bie letten zu gemifchter Urt geworben maren und weil allmablich, feit Friedrich II, ber Ubel ber Beamten, Richter, Doftoren u. a. fich bervorbob. Mile Berhandlungen Bertrage u. f. m., woburch Leben

<sup>1)</sup> Constit, III, 60. Petr. Vin. VI, 17, 2 olive gel (4 2) Urfunbe in Regest. Caroli I, I, 72: Peschia II, 205 650

in andere Ramilien übergeben , ober Ufterleben begrundet werben follten, waren nichtig ohne bie Beiftimmung bes Ros nigs. Riemand burfte fich, bei Berluft feines Lebns und Gigenthums 1) povon Afterleben einen Gib fchmoren laffen; ebe er felbft bem Ronige gefchworen batte: benn folche por eilig begrundete Abhangigfeit bes Ufterlehnsmannes tonne wohl aufrubrerifch gegen ben oberften Lehnsheren benutt werben. Rein Graf tonnte burch Berleibung von Afterleben abeln." sith . her.

Mus all bem Gefagten und ben fogleich folgenben Ents widelungen geht hervor, bag ber Abel nach und nach immer mehr beschrantt murbe, in Sinficht auf Selbfthulfe, Berichtsbarfeit, Behandlung feiner Unterthanen, Rriege = und Steuer= Pflicht u. f. m. Diefen gablreichen Berluften ftanb aber ein Gewinn gegenüber, welcher fie, wo nicht überwog, boch aufbob, und biefer Gewinn betraf bas Lebenserbrecht. " Die normannifchen Ronige batten ble Befigungen ihrer mitetobernben Barone gwar in Leben vermanbeln, aber boch nie ein Erbrecht burchfegen tonnen, welches biefe fo febr, als in Deutschland ober anbern Reichen, befchrantt batte. Immer blieb bas neapolitanifche Lebenserbrecht milber, als bas faiferliche, ob fich gleich nicht mit voller Genquiafeit bie Grangen beffelben angeben taffen. Rur fo viel ftebt feft; baf bas Erbrecht mannlicher Geitenverwandten geither auferft bes fdrantt mar, und bie Tochter gar fein Erbrecht batten. es fen benn aus Gnaben ober in unreinem burgerlichen Leben. Friedrich, beffen Erbrecht burch eine Frau tant, batte Urfach von ber altern falifchen Unficht abzugeben und bie lombarbis fche hervorzugieben, welche bie Beiber, mobl fchon fruber. in biefen Gegenben nicht fo ftreng ausgeschloffen batte: Er gab baber, im Fall baß Gobne fehlten, ben Tochtern polles Erbrecht, und behnte bas Erbrecht ber Seitenvermanbten bis auf ben britten Grab aus 2); fo bag von nun an ein Seim-

Der im ben, wie bet die er in ich 't die ft. inne bie Uni-1) Pecchia II, 264, 280; III, 251. .. ; seiper an 1 45mt 2

<sup>2)</sup> Gregorie III, 145. Pecchia I, 824; III, 296. Constit. 31 \*

### 484 Giebentes Bud. Gedites Saubtflud.

fall ber Leben an bie Rrone fast ummoglich murbe. Diefe Beranberung ergriffen bie Barone mit größten Freuben: wie aber Friedrich freiwillig Rechten entfagen tonnte, welche ans bermarts mit ber größten Sartnadigfeit von ben Ronigen vertheibigt murben, und auf welchen ihre Macht faft allein gu ruben ichien, bas bleibt bei einer vereinzelten Betrachtung biefes neuen Gefebes unbegreiflich. Saft man bagegen fein ganges Guftem ber Regierung und Bermaltung ins Muge; fo ergiebt fich, baf iene Maafregel bamit nicht allein in teis nem Biberfpruch fant, fonbern als ein nothwenbiges Glieb barin begrundet mar. Friedrichs Suftem verwandelte bas bisberige Lehnswefen in ben wichtigften Theilen; und mit ber veranberten Rechtspflege, ber neuen Unterorbnung unter bie Beborben, ber neuen Stellung ber Stabte, ben neuen Staatbrechten ber Unabelichen u. f. mer mar ein foldes Ges wicht in bie fonigliche Schale gelegt, bag von bem boben Abel meniger ale vorber zu beforgen mar, und ihm nothe wendig eine freiere Schaltung uber fein Grundvermogen eingeraumt werben mußte. Diefe Gicherbeit bes nunmehr faft als volles Eigenthum ju betrachtenben Lehns erhobte beffen Berth; bie leicht fich baran reihenbe Berfplitterung beffelben minberte bie von großen Daffen ju beforgenbe Gefahr: und endlich ging Ariebrich mit besonnener Ginficht barauf aus, burch bas Steuerwefen und eine bamais faft ungeahnete Gelbwirtbichaft, ben gefelligen Berbaltniffen eine gang anbere, und fur feine Dacht gulest gewiß portheilhafte Wendung zu geben. Toda ( 3.

III. Bon ben Stadten und ben Burgern. Obgleich bie herrschaft ber Araber und bie Ausbreitung bes Rehmwefens ...) ben alten ftabtifchen Ginrichtungen einen gro-

1) Gregorie II, 178. | 1. 1. 1 . 227 2181 oin 1973 (2

<sup>111, 26.</sup> Biele Redelingen, wede bie neapolitaufiche Mechtlicher er febr biefchigt baben imigfin wie ber Arige balter übergeit; 28. inwiefern bas Beinsenverch burch Zeftmeint burfte gednbert werben. wie die mitterliche Erofchit geftelit, vol bie Aussteute fehrer beihnmet wurde, a. f. in.

Ben Stoß gab. fo verichwanden biefe boch nicht gam unb ungeachtet bes Mangels gleichmäßiger Ginrichtungen! finben fich gur normannifchen Beit einzelne Spuren von Sauptern ber Burgerfchaft, ja felbit von Bablen ber obrigfeitlichen Perfonen burch bie Burger: " Much ichloff bie Unterwerfung einer Stadt unter einen neuen Berricher, in jenen Beiten feineswegs bas Mufgeben aller bisberigen Rechte und Bewohnheiten, teineswegs ein gangliches Umgeffalten ihrer Ber faffung und Berwaltung in fich. Bielmebr finben wir, baf bie normannifchen Rurften manchen Stabten Borrechte lies Ben ober neu bewilligten, welche mit ben heutigen Unficha ten bon Berrichen und Gehorchen gang unbereinbar ericheis nen 1). Go fchloffen Reapel und Amalfi 2) noch im Jahre 1190 einen felbftanbigen Bertrag über ihre Sanbelsverhalts miffe, uber wechfelfeitige Freiheiten und Burgerrechte, und abiliches gefchab von anbern Stabten. Die Burger pom Trani erhielten im Jabre 1215 pon Friedrich II einen Freid brief b, bag man fie nicht vor einen auswartigen Richten berufen und nicht, es fen benn um Sochverrath, gum 3meifampfe zwingen wolle. Roch weit großer waren bie Bor= rechte von Reapel, Palermo, Meffing u. f. w. .). Schon ums Jahr 1080 finben wir an ber Spibe ber Bermaltung Meffinas einen ofter, mabricheinlich jahrlich, wechselnben und erwählten Stratigotes. 3m Jahre 1129 gab Roger biefer Stabt, welche querft normannifche Berrichaft in Sie cilien batte begrunben belfen; einen Rreibrief folgenben Inhalte: 104 51911

Meffina ift Sauptftabt bes Reichs und hat ben erften Plat ben allen Land : unb Reiche : Berfammlungen. : Berg

Offilia) Capacio L. 178. Antinori II. 98.

<sup>2)</sup> Die urfunde nennt : consules, comestabuli , milites et univotena populum von Reapel. Brenk nauni dissert. de tepidit Amalfit, 921.

<sup>3)</sup> Davanzati Urf. 8

<sup>4)</sup> Gallo II, 10, 41, 89. % ... % ...

## 486 Siebentes Bud. Gedetes Sauptflud.

werte und Gemaffer bleiben ihr überlaffen; fie gablt teine aufferorbentlichen Steuern. Ihre Burger baben Butritt gu ben boberen Umtern und bem foniglichen Rathe, fie merben nicht jum Geebienfte gezwungen. Der Konig barf nie bloge Gewalt, fonbern nur bie Gefete gegen bie Burger geltenb machen; und nichts gegen bie Rechte und Freiheiten ber Stadt anordnen 1). Reine Strafe tritt ein ohne Urtheil. feine zweifelhafte Steuerbeitreibung ohne Erfenntniß; und felbft ber Ronig und feine Beamten muffen vor ben Gerichten in Meffina Recht geben, Recht nehmen und ; wenn fie uns terliegen, Genugthuung leiften. Der bochfte Rath wirb aus ben Burgern gebilbet, mo auch alle tonigliche Beamte era icheinen muffen. Bom Sanbelsftanbe und ben Schiffern ermablte Ronfuln enticheiben alle Streitigfeiten in Sanbelbs Jeber wird als Burger von Deffina betrachtet, melder ein Sahr, einen Monat, eine Boche und einen Jaa bafelbft ungeftort wohnte. Budh bie Juben haben Untheil an biefen Rechten; gleich ben Chriften."

Unter Ronia Bilbelm II murbe ferner bie Safenffeuer berabgefest und befohlen, baf fein Baron ober Sochgeifflis der ben Deffinefern Steuern beim Bertehr abforbern folle. Lebensmitteln bewilligte man freien Gingang und Musgang. wies bie toniglichen Beamten an, fich aller Billfur und Bebrudung in Sinficht auf Fuhren, Boten und Bohnungen au enthalten, und verfprach ben Burgern, baß fie nicht aum Untauf von Dingen follten gezwungen werben, wit welchen ber Sof banbelte 2). Den ebelichen Gobnen von Bafallen. bie im Rriegsbienfte bas Leben verloren batten, burften bie Leben nicht mebr genommen, es mußte ein Stellvertreter bes Minberjabrigen jugelaffen werben.

Raifer Beinrich VI, welcher ber Freundschaft Meffinas viel zu banten hatte, bestätigte bie alten Rechte ber Stabt und befreite bie Burger von allen Sanbelsabgaben und vom

<sup>1)</sup> Baluzii miscell. I, 187. Arrigo 86. and marrie 2) Gallo ann. II. 32.

Sa ginflige Rechastinife sonden aber nachtrid mur flatt für wenige der angesehnen Stabte, wogegen die ger eingern beinflichen, abeilschen und gestlichen Tette sich mur unbedeutender Rechte, erfreuten; wie dem überhaupt im obern Italien der Aben den Gestlichten, im untern die Stabte mehr von Abel und Bestlichteit abhängig waren \*): Doch wussten eingelne Sentenden giuntlige Augens blief au benneuer: so erbeite z. Be. G. Germann vom Aber au Bentelassine das Bestprechen, dass blief sondarbisches und bieder der Bestlem des Bestprechen, dass blief sondarbisches aus fluste aus bieder Stabte untein sollten \*). Der Aber wolle oder Befrager der Binger teine Sahungen machen, feine Setzen aussten.

<sup>9,</sup> De ber Keinig ben Strathoern feste, ift nicht gans flage, 166 fbat is darf L. 1230 finden fich nicht benftelten sches nateren ober Swidt. Callo II, 84, 94. Nach ben flugent Friedriche II, 868, über ber Stratigetet noch um 1240 Gerigtsbatteil, ohne ben falleitigen Scanner.

<sup>. 1.8)</sup> Galanti descr. di Molisi introd. 2. di pengli april 1

<sup>4)</sup> Gattula III, 805. 4: "## 4 ### 100017 golf 11.

## 488 Siebentes Bud. Gedetes Sauptflud.

Gang eigenthumlich waren bie Berbaltniffe Benevente. welches rings vom Reapolitanifchen eingeschloffen, aber ben Papften unterthan mar. Diefe Unterthanigfeit fonnte jeboch um fo weniger unbebingt fenn, ba, im Fall eintretenber Ungufriedenheit ber Burger, bie normannifchen und hobens faufifchen Ronige gewiß ihren Ginfluß ausgebehnt und ben papftlichen gang untergraben hatten. Dach ben merfmurbis gen, bon Innoceng Ill ume Sahr 1202 beftatigten Stabts gefeben und ben anberweit auf uns gefommenen Rachrichs ten, feste ber Papft ben Reftor und bie Richter, bas Boll aber mabite gwolf Ronfuln, vierundzwangig Rathe und bie anbern gur Bermaltung erforberlichen Perfonen 1). Biss weilen ernannten ber Reftor, bie Richter und bie Ronfuin brei Danner, welchen man bie Babl ber funftigen Konfuln überließ. Erft nach funf Jahren tonnten bie Abgegangener iene Burbe nochmals empfangen; nahe Bermanbte follten nie binter einander Konfuln fenn. Uber wichtige Ginriche tungen befraate man bie angefebenften Ginwohner, und ines befonbere burfte feine neue Steuer erhoben merben, menn nicht ber Rettor, bie Richter, bie Konfuln und ber Rath einffimmig erflarten, bag es jum allgemeinen Beffen ichlechts bin nothwendig fen 2). 'Eros biefer Borrechte entftand bismeis Ien Streit zwischen ben Burgern und ihrem geiftlichen Dber: berrn: fo wollten g. B. jene ben Perfonen, welche bem Papfte fcwuren, beshalb nicht fogleich volles Burgerrecht jugefteben; mogegen Sonorius III behauptete, jener Gib genuge zu einer neuen Unfiebelung 3).

Am bem Gefagten" gebt icon hervor, bagi die Froge, wie Kaifer Friedrich II die Stadte behandeln solle, höchs ichwierig zu beautworten war. Einige berfelben hatten Freiselten von solichem Umfange, baß sie sich Taum mit einer Gringlichen Gertrichgt wertungen; ben miestlich binagen febte

<sup>1)</sup> Borgia Benev. II, 161.

<sup>2)</sup> Reg. Honor. III, Jahr V, Urt. 652; Jahr II, Urt. 1063.

s) Reg. Honor. Jahr I, Urf. 91.

felbft rechtlicher Schut gegen Abel und Beiftlichfeit. Giner= feits fublte Friedrich, bag er unfehlbar machtiger werbe, wenn er biefe Feffeln lofe; anbererfeits fchredte ibn bas grangenlofe, alle Berricherrechte vernichtenbe Umfichgreifen ber lombarbifchen Stabte. Freilich fonnte man fich ber Burgerichaften gegen ben Abel bebienen: allein burch ges fcbidtes Dehmen und Geben mar aller Gefahr von biefer Seite icon porgebeugt, und bie groffte Borficht notbig baß nicht burch übereilte Erhebung ber Stabte ein neues noch bedeutenberes Ubel erzeugt werbe. Enblich fonnte ber Raifer unmittelbar faft nur auf feine Stabte einwirten und beren ftaatbrechtliche Stellung anbern; bie Berbaltniffe ber abelichen und geiftlichen Stabte, welche ber Befferung noch bedurftiger maren, ließen fich bagegen nur mittelbar und faft allein in Sinficht auf burgerliches Recht umgeftals ten. Go burch bie Lage ber Dinge befchrantt und bestimmt, that Kriebrich nicht bas, mas mancher barum Unbefums merte pielleicht perlangt; mohl aber bas, mas er fonnte und burfte.

Die Bürger aller nicht föniglichen Städte gewonner baupfläcklich daburch is die der Abeliche und Gefflichen nicht ihr undebingte Richter blieb, sondern die töniglichen Beamsten, auf eine bald näher barzulegende Weise, sondern Bengtiffen und au Recht balfen; sie gewonnen -badurch, baß ihre Besteuerung unter Aussicht bes Staats som. Wahre bescheinig nicht bloß in den beiniglichen, sondern auch in den übrigen Estadten biltete sich durch Friedrich die Einrichtung der Berfammlungen unter dem Borsige des Dertsbentler gewählt, und vom Knige oder dem Lechamuten deb Dert bei Dertsbescht, und vom Knige oder dem Lechamer des Drifts der Richten Schner lag die poligisische Aussich und Kliedrich und Jahren lag die poligisische Aussich und kandlen der Bergeden der Kaustleute und handwerfer, sorzien, das abgelete Mingen außer Umpalf aus unterfucken Deite und Wirkse abater, wure-

ben befragt bei allgemeinen Daafregeln, 3. B. wegen Rrantheiten, Beufchreden u. f. w. Db und in wie weit fie bas Stabtvermogen verwalteten, lagt fich nicht ermeis fen. Überhaupt mar bas Daaf ber Rechte und bes Untheils ber Burgerichaft nicht in allen Stabten gleich; boch finbet man Rathbaufer, Gemeinbeverfammlungen und Berathungen, und auch wohl Untheil an ber Rechtspflege burch Beifiber ober Schoppen. Wie menig aber Friedrich feine Stabte in Freiftaaten verwandeln wollte, wie fest er an ber tonigs lichen Dberleitung hielt, geht baraus bervor: bag er bie Babl von Stabtobrigfeiten, von Reftoren, Pobefta, Ronfuln und wie fie fonft beißen mochten, bei ber ftrengften, ja bei Tobesftrafe unterfagte 1). Er glaubte: baff. wenn von ihm gang unabhangige Perfonen an ber Spipe aller ftabtifchen Gemeinben ftunben, feine Dacht bafelbft über fury ober lang ein Enbe nabme; besbalb febte er ben bajulus ober benjenigen Beamten, von welchem in ber Stadt alles ausging. Go berief biefer ben Gemeinberath. welcher aus ben angefebenften Ginwohnern beftanb. leis tete bie Bahl ber Stabt : Unmalte ober Sonbici, bie Babl ber Abgeordneten gu ben Reichsverfamnilungen u. f. m.

Schüten benn aber, so muß man fragen, diese Einrichtungen genügend gegen die Abelwollfür, gegen ummittelbare Edifficke Papeamei, umb gegen mittelbare Billiche Papeamei, umb gegen mittelbare Billiche Beamten? Sierauf antwortet die Geschöchte nicht unter Kriechte II. sondern erft nach der Arpnonkestigung der Könige aus dem Hause Anjon tritt, det ganz veränzerte Maafregeln, der Abel auf eine nicht zu rechtesettigende Weise wieder hervor. Wie sieher aber die Gläbre einer genauen Aussicht bedunften, ergiebt sich daraus; das finde habe, Rassiera des, Messina, Palecton und mehre andere sich zu burchauf frien Gemeinseiten umbitden wollen, und Manfred dies Aussichlaften verhieberte?), und in den, und Manfred dies Aussichlaften verhieberte?), und in

niffe binreichend vorbereitet ift.

IV. Bon ben bauerlichen Berhaltniffen unb ben Lanbleuten. Die Stufenfolge ber weltlichen, auch burch verschiebenes Wehrgelb gefonberten Stanbe '), mar im Reapolitanifchen folgenbe: erftens, Grafen, welche Bas rone unter fich batten 2). 3weitens. Barone, welche Abeliche unter fich hatten. Drittens, Abeliche. Biertens, burs gerliche, amar von abelichen Gerichten, nicht aber vom Untheil an ber Gemeinbeverwaltung ausgeschloffene Perfonen. Funftens, freie Bauern, beren Wehrgelb balb fo viel als bas ber Burgerlichen betrug, und bie auf febr mannigfache Bebingungen ibr Grundvermogen inne batten. Sechstens. leibeigene, vom herrn abhangige, an bie Scholle gebunbene Lanbleute, fur welche man fein Wehrgelb gablte, bie aber boch Gigenthum erwerben fonnten. Mithin war nir: genbe eine vollige Stlaverei vorhanden, und felbft bie Rlaffe ber Leibeigenen mar nicht gablreich, weil in ber Regel mes ber Griechen, noch Saracenen 3), noch Rormannen bagu

gehorten. Und eben fo fand bei ben freier Geftellten ges

<sup>1)</sup> Gregorio II, 171, unb prove 70.

<sup>2)</sup> So sagt ber Graf von Fondi in einer Urtunde von 1211, er wolle Barones et cacteros nostros homines zu etwas anhalten. Ughelli Ital, sacra I, 726.

<sup>8)</sup> Doch wurden 1143 in Stellien vier Familiares mit saracenischen Ramen, für gweihundert tareni et hipparino verlauft. Mongitur bullas 26.

<sup>4)</sup> Pecchia II, 153.

### 492 Siebentes Bud. Gedetes Sauptftad.

Che wir ber letten ermahnen, geben wir Beifpiele pon Dienft- und Lostaufs-Bertragen: a) biejenigen Lanbleute/ welche nach ber neu angelegten Stabt Mouila jogen, gaben ibren Berren fur Lofung aller Lebnes und Leibeigenfchafte Berbaltniffe 1) ein Achtel ihres Lanbes, und fur bie Mufa bebung aller Dienfte, bas 3mangiafache bes jabrlichen Bers thes. b) Rach einem Bertrage bes Bifchofe von Troja mit feinen ganbleuten, burften biefe ibre Guter pertaufen? perichenten 2), und an Cobne und Tochter bis ins fiebente Glieb vererben. Der balbiabrig gablbare Bins mar nach ber Grunbflache und bem Buqviebe bestimmt. Die Spann : und Sand-Dienfte batten ihr beftimmtes Daag. Der geift liche Bebent vom Ader, Bieb und felbft von Dublen blieb unverandert. Ber abgog, gablte nur einen Schilling Abjugegelb. c) Um 1160 fuchte ber Abt von Montetaffino neue Unfiebler fur ein Gut, und bewilligte ihnen, fofern fie abelicher Berfunft maren, Die Freiheit von allen Abags ben ben Behnten ausgenommen 3); andere Perfonen verpflichteten fich zu einem febr maßigen Gelbainfe, welcher ben Minberjahrigen fogar erlaffen wurde. Beber tonnte mit feinen Gutern nach Ginrichtung eines Romanatus wies ber binmeggiehn, und nur wenn gar feine gefehlichen Erben vorhanden maren, fiel bas Grumbflud an bas Kloffer

<sup>1)</sup> Petri Vin. VI, 9. — 2) Trojau, chron. 139.

gurud, d) In bem Kreibriefe bes Abts von Montetaffino für Pontetorvo warb im Jahre 1190 feftgefeht: wer bienft= freie Grunbftude befist, tann barüber nach Belieben fchals ten; bienfipflichtige tonnen gwar auch vertauft werben, aber nur gegen Ubernahme bes Dienftes, und nur an Derfonen. welche jum Gerichtsbegirte ber Abtei geboren. Riemanb foll mit feiner Perfon ober feinem Gute, wegen Bergeben ober Schulben feines herrn haften 1). Ber bie Frau feis nes leibeigenen Mannes befchlaft, ober feine Leibeigene verführt, verliert bas Berrenrecht. Dhne gang einleuchs tenbe Schuld foll fein Abelicher jemanben aus bem Bolfe fchlagen; fein Abelicher barf ben Leibeigenen eines anbern Abelichen prügeln, weil biefer zweite Abeliche einen Leibeiges nen bes erften geprügelt hatte. Riemand wird vor ents fernten Gerichten belangt, ober ohne Urtheilsfpruch gefangen gefest. Richt ber Berr, fonbern bie nachften Bermanbten beerben ben ohne Teffament Berftorbenen. Rur wegen febr erheblicher Grunde barf ber freie Gintauf und Bertauf befchrantt werben. Benn ein Mann auch gum Berluft aller feiner Guter perurtheilt ift, fo bleibt boch bas Gut feiner Frau verschont. - In abnlichen Freibriefen wird ben Gin= wohnern von Atino versprochen, man wolle alle ihre Befete und Bertommen achten; ben Einwohnern von Rella, man wolle ihre Laftthiere nicht wiber ihren Billen in Befclag nehmen, bas Erbrecht ben freien Bauern unbefchrantt, ben pflichtigen bis zum britten Geschlecht augefteben, und bie Enticheibung aller gewöhnlichen Rechtsfragen in erfter Stelle ihrem einheimifchen Richter überlaffen. Muf folche Beife that ber Abt Roffrid von Montetaffino, ein trefflicher milber Dann, fehr viel fur feine Unterthanen; aber biefe thas ten auch fehr viel fure Rlofter, in ben Beiten ber innern Rriege von 1190 bis 1212. - c) Mus bem Dienftregifter bes ju Montetaffino geborigen Stabtdens Glia 2) gebt

<sup>1)</sup> Gattula III, 267, 277, 284.

<sup>2)</sup> Das Regifter mag erft 1278 jufammengefdrieben fenn, aber

## 494 Siebentes Bud. Sechttet Sauptfind.

folgenbes, mahricheinlich auf bie gange Begenb ammenbbas res bervor: wer zwei Dofen bat, bient jabrlich mit bens felben vier Tage, und giebt zwei Subner: wer tein Ges fram bat, leiftet vier Sandbienff-Tage und giebt ein Subn. Gin Sausbefiger obne Grundbefit, bient brei Lage mit ber Sand. In ber Regel werben gewiffe Portionen an Brot u. f. m. unter bie Dienenben vertheilt. Drei Zage bient fabrlich jeber Mann auf eigene Roften im Felbe, fur lans gern Rriegsbienft muß bas Rlofter bezahlen. Ginmal jabra lich wird ber Abt aufgenommen und bewirthet, ober eine peralichene Gumme bafur bezahlt. Eben fo geben bie Gin= mobner bem Abte eine burch freien Bergleich festausebenbe Beiffeuer, wenn er nach Sofe, ober nach Rom berufen wirb. ober fonft eine große außerorbentliche Ausaabe vors fallt. Bon jedem gefchlachteten Stude fleinern Biebes wird bem Rlofter eine Reule, bon Dofen und Ruben bie halhe Bruft abgeliefert, und bafur bem Uberbringer ein Brotchen gegeben. Bilbe Baume, welche feine Reben tra= gen, geboren ber Berrichaft. Fur Benuhung ber berrichaftlis den Biefen, ber Gichelmaft und ber ganbifragen. sahlt man ein Biefen :, Gintreibe= und Strafen = Gelb. 200 ber Bebnte gegeben wird, tritt feine Grundfleuer ein; mo iener aber nicht gegeben wird, beträgt bie Grundfteuer ein Siebentel ber Felbfruchte, ein Siebentel bes Beins und ein Aunfrebntel ber Gartennugung 1). Wenn jemand alle feine Grundflude veraugert, gablt er bem Rlofter eine bes flimmte Abgabe; nicht aber wenn er nur einzelne Theile perfauft. Gine abnliche Abgabe tritt alle breifig Sabre ein, bei Erneuerung ber Bertrage. - Dit biefer Stellung mas

es begiebt fich auf feubere Zeiten, und indbesondere auf die Zeit griebrichs II. Gattala III, 310. Geringe Abneichungen in ben Leiftungen verschiebener Ortschaften übergeben wir, und foffen nur die Dauptsaden zusammen.

> 1) Gattula III, 887. Das terraticum überfete ich Granbsteuer, ob es gleich eigentlich noch etwas anderes war. ren aber mehre Unterthanen nicht aufrieben, fie benubten Die Beit, mo Friedrich II mit ber Geiftlichkeit gerfallen mar. und behaupteten: erftens, wer Spannbienfte leiftet; ift von allen andern Diensten und von ber Grundfteuer frei; ameis tens; ber Spannbienftpflichtige barf ben Gobn eines au andern Dienften und zur Grundfteuer Berpflichteten gleichfam antinden, und ein Drittel, ja bie Salfte ber gum pflichtis gen Gute geborigen Grundftude mit berausziehen und von allen gaften befreien; brittens, wenn ein Pflichtiger bie Tochter eines von ber Grundfieuer befreiten Mannes beiras thet, fo bringt ibm biefe bie Befreiung gu: benn wenn man bie Brundfteuer von bem geither unbesteuerten ganbe for's bert, fobalb bies aus ber Sand bes Befreiten in bie Sand eines Pflichtigen übergeht, fo muß auch ber Ubergang bes pflichtigen ganbes in eine freie Sand, Die Steuerfreiheit nach fich gieben; viertens, ba bie Grundsteuer nicht von Baumen gegeben murbe, fo führten bie Bauern ben Die bau fatt bes Getreibebaues ein, und wollten auch von ben Beinftoden nichts entrichten, fobalb biefe, fatt an Pfablen, an lebenbigen Baumen befeftigt maren. Endlich verlanas ten fie gangliche Abgabenfreiheit fur ihre Garten. Dffens bar wurde biefe veranberte Birthichaftsart, es wurden jene Grundfabe, welche umablige mahre ober erbichtete Beraus Berungen nach fich gogen, allmablich alles gand in feuerfreies permanbelt und bas Rlofter um die bedeutenbften Ginnab= men gebracht haben; obgleich auf ber anbern Seite rechtlich gegen folde Umftellung bes Landbaues nichts au fagen mar. und bie enticheidende Bichtigfeit ber perfonlichen Gigens ichaften gegen bie Berrichaft geltenb gemacht werben fonnte, fobalb biefe im umgefehrten Falle baffelbe fur fich gur Sprache brachte. Erft unter Rarl von Unjou fam es gu neuen Reftstellungen; wonach bie Grundsteuer von allem nicht gebentbaren gande gegeben warb, und alle veraußers ten Grundftude, ohne Rudficht auf bie Derfonen, ihre fachliche Freiheit ober Belaftung behielten 1). In Diefer

<sup>1)</sup> Gattula III, 332, 339.

### 496 Siebentes Bud. Gedetes Bauptfind.

Beit, welche bem Abel und ber Geiftlichkeit aunffiger mar. als ben Burgern und ben Bauern, icheinen auch erft fols genbe ftrengere Beftimmungen erlaffen gu fenn: Guter . pon benen Spann : ober Sand : Dienfte zu leiften find, geben nur auf bie mannlichen Erben uber, weil Beiber bagu uns tauglich finb. Reblen Rachtommen und Bruber, fo fallen bie Guter eines obne Teftament fterbenben Befigers ans Rlofter gurud. Dacht er ein Teftament, fo gilt bies nur bann fur bas Grundvermogen, wenn ber Erbe ein Unters than von Montetaffino ift. - Mus bem allen geht bervor, baf bie Befibrechte und bie Steuerpflichtigfeit ber Bauern febr verfchieben 1), an manden Stellen jene ausgebebnt, und biefe gering, an anbern biefe groß und jene befchrantt waren. Die bleibenben übelftanbe, welche fich nun auf bem Bege bes Bertrags und ber Gute nicht allgemein und uns mittelbar beffern liegen, mußte ber Staat mittelbar aus bem Bege ju raumen fuchen, und Friedrich II hatte biefe Pflicht nicht verabfaumt. Erftens, wurde bas Grundbuch, meldes mobl icon Roger uber alle an ben Staat ju leis ftenbe Dienfte und Abgaben aufnehmen ließ 2), ermeitert und berichtigt. 3meitens, gewannen bie ganbleute burch feine neue Ginrichtung ber Beborben, einen von ber Bills fur ibrer Beren getrennten bochft wichtigen Gerichteftanb. Drittens, unterfagte er ben herren, ihre Unterthanen nach Billfur zu befteuern. Mufferorbentliche Sulfsleiftungen burfte ber Baron nur forbern bei ber Beirath feiner Tochs ter ober Schwefter, und bei ber Behrmachung feines Cobs nes, im Kall foniglichen Rriegebienftes ober ber Gefangens nehmung 1). Der Sochgeiftliche und bas Rlofter burften nur Gulfefteuern forbern: bei toniglichen Dienftreifen und foniglicher Ginlagerung, bei Reifen gu papftlichen Rirchens verfammlungen und jum Empfange ber Beibe. Biertens,

<sup>1)</sup> Gregorio I, 96.

<sup>2)</sup> Pecchia II, 180. Gregorio II, 77.

<sup>3)</sup> Constit. III, 20.

ertheilte er vielen Stabten und Gemeinben bas Recht, auf ibren Relbmarten zu jagen und zu fifchen 1). Runftens. follten nur bie perfonlich Pflichtigen, bie Leibeigenen, nicht bie fachlich Dienft : ober Bins : Pflichtigen 2), fernerbin bom geiftlichen Stanbe ausgeschloffen fenn. Fant fich aber, bag ber Leibeigene tuchtig, und feine geiftliche Unftellung fur bie Gemeinde eine Wohlthat fen; fo gab, im Rall einer beharrlichen Beigerung feines herrn, ber Ronig bie Bus ftimmung gur Beibe. Gechotens, bob Friedrich bie Leibs eigenschaft in allen foniglichen Gutern auf 3). - Diefe allgemeinen Bestimmungen, insbesonbere bie lette, tonnte ber Ronig fur bie Bauern ber Pralaten und Barone nicht überall gur Unwendung bringen; und um beswillen begunfligte er es, bag iene auf feinen Gutern bienftbares ober freies ganb erwarben 1), und brang im Gegentheil barauf, baß feine Domainenbauern ihre in geiftlichen ober abelichen Begirten liegenben Grunbftude moglichft verfaufen follten b). Es war unterfagt, bag fich Reichsbauern in bie Gerichts: barteit und ben Schus bon Baronen ober Prafaten begas ben , und nur burch ausbrudliche Freibriefe wurde bies allgemeine Gefes jum Beften einzelner, s. B. bes Rlofters Rava aufgehoben 6). Die Lebre von ber Bevollerung fanb bamals zwar noch nicht an ber Spise aller Staatsweisbeit 7), mohl aber mußte Friedrich, bag man alles Land moglichft anbauen folle; beshalb bewilligte er neuen Uns fiehlern in Sicilien eine gebnigbrige Freiheit von allen 26: aaben. Juben bagegen, welche fich aus Ufrita nach Gici-

<sup>1)</sup> Gregorio I, prove L.

<sup>2)</sup> Vivenzio I, 141. Pecchia II, 252. Constit. III, 2, S.

<sup>8)</sup> Constit. 164. — 4) Pecchia II, 272, 276.

<sup>6)</sup> Durch Bertrage erlaubten Pralaten und Barone ihren Leuten bisweilen Bechfelheirathen. Ughelli Ital, sacra I, 726.

<sup>6)</sup> Margar. II, Urf. 239. Archiv. di Cava Urf. von 1221. Doch follten bie, welche Basallen bes Klosters wurden, nicht personlich Pflichtige fenn. Const. III, 6.

<sup>7)</sup> Petr. Vin. VI, 7. Regest, 290.

III, Banb.

498 Siebentes Bud. Gedites Sauptflud.

lien fluchteten, mußten fogleich gablen und fich, mit Burudsfegung anderer Lebensweisen, bem Lanbbaue widmen.

V. Bon ben Beborben. Go lange ein Rurft nur als ber reichfte Grundberr auftritt und fein eigenes Gut permaltet ober vermalten lagt, ift von einer Reichsvermaltung und von Reichsbehorben nicht bie Rebe. Bei einer überall burchgreifenben Lehnsverfaffung fehlt ferner ein eigenes Steuermes fen; und eben fo ift bie Rriegsverwaltung und bie Rechtspflege im gangen barin auf eine folche Beife begriffen, bag befonbere Beamte fur alle biefe Gegenftanbe faft nirgenbe Dlas finben. Enblich gebt bie geiftliche Seite im Mittelalter fo ihren eigenen Gang, bag geiftliche Beborben bon ber weltlichen Seite nicht gefeht merben. Mus biefen Grunden ericheint gewöhnlich bie Reichsverwaltung in jenen frubern Beiten teineswege bon ber Bichtigfeit und Musbilbuna. melde fie fpater erhalten bat; und noch meniger hatte man mobl flare Unfichten von ihrer Bebeutung und ihren Berbaltniffen gum Staate überhaupt. 216 Musnahme von biefer Regel mochte man aber bie neapolitanifchen Ginrichs tungen betrachten, und bas, mas Ronig Roger im einzels nen mit gludlichem Beifte begann, wird unter Friedrich II au einem genau in einander greifenben allgemeinen Gufteme ber Reichsverwaltung, welches mit voller Befonnenbeit und au bestimmten 3meden, ben Staatfrechten ber Stanbe und ber Reicheverfaffung gegenübergeftellt ift., Daburch baf Ronig Roger bie fieben großen Kronamter fliftete, tras ten querft Beamte, auf eine bebeutenbe Beife, neben ben Baronen und Rronvafallen bervor 1). Der Konnetabel ober Rronfelbberr follte (minber wichtige Chrenrechte nicht au ermabnen) eigentlich bas Reichsbeer befehligen : ba aber pon unbebingt gehorfamen Golbnern wenig bie Rebe mar, und bie großen Barone ihre Lebensmannichaft felbit. anführten 2), fo mußte fein Wirfungefreis hieburch oft be-

<sup>1)</sup> Giannone XI, 6.

<sup>2)</sup> Vivenzio I, 189.

fchrantt fenn. Der Abmiral ftanb nicht allein ben Rlots ten und bem eigentlichen Geemefen vor, fonbern ubte auch über alle babei beschäftigte Personen eine Gerichtsbarfeit aus. Der Großtangler entwarf bie tonigli= den Gefebe und machte uber ihre Bollftredung; er vermahrte bas Reichssiegel, und ftanb an ber Spite ber Rechtspflege. Der Groffrichter batte ben Borfit im boch: ften Berichte, und murbe fpater einem eigentlichen Juffigs minifter immer abnlicher. Der Dbertammerer führte nicht allein bie Mufficht über ben eigentlichen Sofftaat, fonbern leitete auch bas gefammte tonigliche Finanzwefen. Der Oberfchreiber ober Protonotarius nahm bie unmittele bar an ben Ronig gerichteten Bittfdriften an, vertheilte fie, ober beforgte felbft bie nothigen Befcheibe. Er uns terreichnete, ober entwarf auch alle neuen Berorbnungen, und mar als fleter Begleiter bes Ronigs, beffen nachfter gebeimer Rath. Der Großfeneschall hatte bie Mufs ficht über bie Palafte, Darftalle, Die Gerichtsbarfeit über viele fonigliche Sofbeamte u. f. w.

Go viel nun auch baburch fur bie tonigliche Macht und ben Glam bes Sofes gewonnen fenn mochte, baff. biefe fieben mit bem bochften Ginfluffe betrauten Manner in unmittelbarem Berhaltniß jum Ronige fanben, von ihm ernannt murben, und von einem fachlichen ober erblichen Unrecht auf jene Stellen nicht bie Rebe mar, fo zeigten fich boch auch mehre Übelftanbe. Erftens namlich, ftanb ihre Rangordnung nicht feft. Rach Maaggabe ber Perfonlichfeit, ber koniglichen Buneigung u. f. w. verwandelte fich balb ber eine balb ber andere in eine Urt von erftem allmachtigem Diniffer, ober es blieben einzelne Stellen erlebigt, ober mehre murben einem anvertraut u. f. m. 3meitens, erfceint auch bie fachliche Abgrangung ihrer Gefchafte nicht icharf ober genau. und ber Obertammerer mufite feicht mit bem Großfeneschall, ber Großfangler leicht mit bem Großrichter und Oberichreiber in unangenehme und verwirrende Berubrung tommen. Drittens, fanben jene Perfonen au einhertisch an der Spike aller Geschäftet, und es seinte das dei manchen Zweigen, 3. B. bei der Rechtspsiege, so nordiwendigen Genossenschafte, Kollegialische. Wiertens, bing diese derfte Einrichtung nicht auf gebörige Weise mit den untern Einrichtungen zusammen; den landhöstlichen und Britsbehörden sehlte es an der gebörigen Abstrufung und and zusänzung, und in die abelichen und geistlichen Kreise sand fast gar keine Einwirtung statt. Binktens, dauerte die Gesähr sort, daß sich die gessen Kronvossellten auch in jene böchsten Anner einderingen, sie mit ihren Besspungen untermisch verdinischen und zie persönliche Ernennung der Konigs bintertreiben würden. Gelang dies, so trugen die Krondmiter nicht mehr zur Erhöhung der böniglichen Gewalt bei, sondern wurden, wie in Deutschland, das unschlibarte Mittel, sie zu unterzahet.

Unter ben Rachfolgern Rogers ging man in Beng auf biefe und febr viele verwandte Punfte balb einige Schritte pormarts, balb mehre rudmarts; anftatt aber bies Schmanfen mit übergroßer Beitlaufigfeit nachzuweisen, balten wir une bauptfachlich an bas, mas unter Friedrich II gur pollffanbigen Ausbilbung und gefehlichen Reffigfeit fam 1). Freilich bleibt manches unbeutlich und zweifelhaft: aber amei leitenbe Grunbfabe fprechen fich boch beftimmt aus: erftens, bie regelmäßige Übereinanberftellung von Driebehorben, lanbichaftlichen Beborben und Reichsbehorben; bann bie Conberung ber Gefchafte nach Gegenftanben, fo baß fich brei Reiben von Beamten beutlich unterscheiben laffen: fur bie Rechtspflege, fur Gewerbe, Steuern und Polizei, fur bie Kronguter. Benige Musnahmen, welche fich allerbings vorfinden , tonnen biefe Regeln nicht umffogen; auch tann es faum fur eine Musnahme gelten, bag man ba, wo bie Beit und Thatigfeit eines Mannes in ben niebern Rreifen bon einem Gefchafte nicht vollig in Unspruch genommen warb, ihm um fo lieber mehre

<sup>1)</sup> Constit. 1, 43.

anvertraute, weil Friedrich fich oftere nachbrudlich gegen bie Anstellung einer zu großen Bahl von Unterbeamten erklart hatte ').

A. Bon ben Ortsbehorben und ben land: fcaftlichen Beborben. -

Erftens, ber Bajulus ober Ortsbeamte, welcher jum Theil in bie Stelle ber ehemaligen Gaftalben trat, mar bem gemäß ju gleicher Beit Rechts:, Polizei : und Steuer : Beamter, für einen großeren, ober fur mehre fleine Drte 2): Er richtete in erfter Stelle uber alle burgerlichen Rechtsfaden welche teine Leben betrafen, und über leichte peinliche Bergeben; et sog fcwere Berbrecher ein und lieferte fie an ben Dberrichter gur weitern Ginleitung ber Unterful dung ab. Er ernannte Bormunber, Bollgieber von Zei ftamenten, Bermalter von ftreitigen Cachen, machte libet bie öffentliche Gicherheit, über richtiges Daag und Gewicht, bestrafte betrügerische Bertaufer, entwarf offentliche Zaren, erhob Forftftrafen, feste in Befit, verurtheilte Ansbleibenbe u. f. m. Die offentlichen Ginnahmen, ganb : und Baffers Bolle , Forftgefalle, Beg : und Durchgangs : Gelber n. bergi. wurden ibm gur unmittelbaren Berechnung und bisweilen auch fur eine fefte Summe in Pacht gegeben "). Die obere Rinangbehorbe feste biefe Ortsbeamten in ben fonigliden Ortichaften, ober leitete jene Berpachtungen an ben Meiftbietenben. Doch murbe gur Berhutung ber bier leicht eintretenben Digbrauche feffgefest, bag bei ber Berpachtung und in einzelnen Fallen wohl gar bei bem Bertaufe, bie: jenigen Perfonen, welche bem Raifer treu und als gute Unterthanen befannt maren, ben Borging bor allen anbern, felbit Debrbietenben baben follten. Ungcachtet biefer Beifung mußte es boch Schwierigfeiten haben, in bem fichern Steuerpachter jugleich einen guten Gerichts ; und Polizei:

<sup>1)</sup> Petri Vin. III, 66.

Const. 1, 62, 66, 70; II, 18. Peochia I, 194.
 Rog. 289, 297, 385, 371. Peochia I, 208.

Reamten zu befommen; beshalb blieb es Regel, bag ber Baiulus bie Steuern berechnete und bom Ronige ein Gebalt befam, weil feine aus ben Gefchaften mit Privatper fonen entfpringenden Rebeneinnahmen gu gering fenn mochten 1). - Im erften Geptember traten fie ihr Amt an; ob fie aber ichrlich mechfelten, ift bieraus nicht mit voller Gicherbeit, abzunehmen. Ginerfeits mußte man barin eine gu haufige und ftorenbe Beranberung erbliden; anbererfeits tonnte man auf bie Bermuthung fommen: ber Raifer habe in bies fen niebern . ungefahrlichen Rreifen eine belebenbe vollige maßige Ginrichtung vorfablich begunftigt. Bulett werben aber alle obigen Beforgniffe baburch, wo nicht gang vertilat. boch febr geminbert ?), bag jebem Ortsbeamten menigftens ein Richter als Beifiger, und ein Rotar ober Rechtsichreiber quaeorbnet, mithin burd biefe genoffenschaftliche Ginrichtung, fomobl ber Untenntnig, als bem etwanigen bofen Willen bes Einzelnen vorgebeugt war. In ber Regel mahlten bie Drt= ichaften ben jahrlich mechfelnben Richter und ichidten bie Bablverbanblungen gur Beffatigung ein. 3). - Bei biefer Gielegenheit machen wir im voraus auf ben bochft wichtigen Umffand aufmertfamt bag allen Beamten, von ben niebrigften bis zu ben bochften, Richter ober Rathe gur Geite ftanben, und bag jene obne biefe, und biefe ohne jene eigentlich nichts zu Stande bringen fonnten 4). Jeber Befchluß, jund bies ift offenbar ber Ratur ber Dinge am gemaßeften, follte aus ber Berathung mehrer hervorgeben: aber bie Bollgiebung bes Beichloffenen mar ftets einem, bem eigentlichen Beamten anvertraut. the see see see see a see est a see estable

Breitens, ber Kamerarius ober Lanbfahmmerer. Bor Friedrich II war die Stellung der lanbschaftlichen Rechts

<sup>1)</sup> Const. I, 72,1760 HARP 12 Const. I, 95.

<sup>8)</sup> Martene coll. ampliss, II, 1185.

<sup>4)</sup> Peoghia 1, 309. Doch entschieb ber Beamte gegen ben Rath, wenn ihm nur einer gur Seite ftanb.

und Berwaltungs : Behorben feineswegs genatt georbnet. Co finben wir, bag im Jahre 1167 ber Lanbfammerer von Upus lien eine Berfammlung hielt 1), bei welcher ber ganbrichter nur als Beifiber auftrat; wir finben, baf Innocens III. wie es icheint, einigen Verfonen beibe Geichaftebegirte an gleicher Beit anvertrautet und wieberum war in vielen Begiebungen bie lanbichaftliche Bermaltungsbehorbe ber Rechtsbehorbe untergeordnet, und bie Berufung ging von bem ganbfammerer an ben Lanbrichter. Dies irrige Berbaltniß bob Friedrich II nach denauerer Abgrangung ber lanblichen Begirte gang guf 2), Gr trennte in ben hobern Beborben bie peinliche Rechtspflege von ber Bermaltung, und erhob ben ganbtammerer gum Dbern bes Ortsbeamten in Sinficht aller Gegenftanbe, welche auf bie Bera waltung, bie Polizei, bie Steuern und bas burgerliche Recht Bezug batten. Der ganbrichter batte bem ganbtammerer fcblechterbings nichts mehr zu befehlen, fofern er nicht bagu mes gen Dienftvergeben bes lesten einen ansbrudlichen foniglichen Auftrag erhielt 3), und bie Bernfung ging von ber lanbichaftlichen Bermaltungsbehorbe unmittelbar an bie Reichebehorbeim Rine bei Streitigkeiten ber Krone mit anbern Perfonen, wo bie and fchließliche Ginwirfung bes Landfammerers ju einem partelifchen Berfahren hatte Gelegenheit geben tonnen, wurde bem Fistus ein besonderer Umwalt bestellt \*); Die weitere Ginleitung gemein fam mit bem Lanbrichter vorgenommen, und bas Berhanbelte gum Spruch an bie Reichsbeborbe gefanbt. Mithin beareifi ber Beichaftsfreiß bes Lanbtammerers folgenbes in fich 1)

<sup>1)</sup> Gattula III, 261 ap Iunoc. ep. V. 22. Gregorio III, 29, 43. Grimaldi II, 253. 2) Constit. I, 60. Soon Kinig Bilbelm (wahrschulich ber

<sup>2)</sup> Constit. I., 60. Schon Rinig Bilhelm (wahrichelnlich ber greite) feste bies fest, aber nach obigem ift es fcmertich gehörig befolgt worben.

<sup>:: 3)</sup> Regest. 257.

<sup>4)</sup> Constit. I, 64. Gregorio III, 26. Regest. 234)

<sup>5)</sup> Poochia I, 218. Regest: 885. Gregor: HI, 29. In einzelnen gallen waren mehre Stellen einer Perfon anvertraut, und 3. B. ber Landlammerer auch Domainenrath i ober bem Landrichter ward ein-

#### 504 Giebentes Bud. Gedites Sauptfiud.

a) Er leitet bie eigentliche Bermaltung in einer gangen ganb: fchaft, und bat bie Aufficht über alle Steuereinnehmer, Forfter und über alle Beamten, welche offentliches Gut verwalten ober erheben; er mabrt alle foniglichen Rechte und Unfpruche. b) Er fest bie Ortsbeamten, nur nicht in einis gen baruber mit Freibriefen verfebenen Stabten 1). c) Un ihn geht bie Berufung von ben Ortsbeamten, fowohl in Sinficht ber Bermaltungs : als ber burgerlichen Rechts : Sachen ; ia er barf in befonbern Rallen biefe Dinge unmittelbar an fich gieben, d) Er leitet bie Ortsbeamten bei Reftfebung ber Zaren und bei anbern erbeblichen Polizeimaagregeln; er pruft jahrlich wenigstens breimal ibre Rechnungen an Ort und Stelle. e) Er enticheibet Streitigkeiten gwifchen ben Ortes beamten und ben andern foniglichen Steuereinnehmern, Forftern u. f. w. f) Er ift bie bobere Stelle, nicht bloß fur bie Beamten foniglicher Orte, fonbern auch fur bie abelichen und geiftlichen Drisbeamten, und barf bei ungebuhrlicher Caumniff berfelben unmittelbar eingreifen; welches Recht. wie wir ichon oben bemertt baben, fur bie Lage bes Bolles bochft wichtig ericheint. Bare namlich alles Rechtnehmen ber Unterthanen außer Busammenbang mit ben foniglichen Beborben geblieben, fo mare in ungabligen Rallen ber Beflagte gugleich alleiniger Richter geblieben. - Die Lanbtams merer-erhielten ibr Umt vom Ronige gewöhnlich auf eine bes ftimmte Beit, nicht unbebingt auf Lebenszeit; und ihnen gur Geite ftanben, unter ben ichon ermabnten Beftimmungen, brei Rathe und ein Schreiber. -

Drittens, ber Juftitiarius ober Landrichter 2). Rach

zeines aufgetragen, was mehr ben ganbtammerer anzugehen schien. Reg. 319, 327, 334. Wir tonnen auf solche, vielleicht personliche Ausnahmen nicht eingehen, sonbern mussen und an die Regel halten.

1) Auch ber Abet icheint bie bajuli in feinen Ortichaften gefest zu haben.

2) Der Kapitaneus icheint nur ein besonderer Titel für einige gandrichter gewesen zu senn, ober für solche, die größere Bezirke unter sich hatten. Regest. 235, 411., 418. Petr. Vin. VI, 22. Doch

ber im Mittelalter allgemeinen Unficht, mo man bie peinliche Gerichtsbarkeit, als bie bobere, von ber burgerlichen trennte, murbe ben Lanbrichtern ausschließlich bie erfte jugewiesen 1) und ibnen unterfagt, fich in burgerliche Streitigfeiten gu mifchen 2). In Sicilien waren zwei, auf bem feften ganbe neun folder ganbrichter; mogegen bie ihnen abnlichen Stratigoten überall, nur nicht in Meffina und Valermo, aufborten. Beber fie, noch bie ihnen augefellten Richter und Schreiber, burften aus ber ihnen untergebenen Lanbichaft geburtig, ober bafelbft angefeffen, ober mit ben Ginwohnern nabe verwandt fenn. Bor ben ganbrichter gehörten alfo uns mittelbar alle veinlichen Gachen, mit Musnahme ber febr menigen, welche nach ben etwa nicht unbedingt aufgehobenen Freibriefen, noch von abelichen, ftabtifchen und geiftlichen Gerichten eingeleitet murben. Aber von allen biefen Berichten fonnte man fich jeso an ibn menben, und von ibm ging wieberum bei wichtigern Sachen bie Berufung an bas bochfte Reichsgericht, fobalb nicht bringenbe Gefahr bie augenblid: liche Bollgiebung bes erften Urtheils nothig machte und rechtfertigte. Unmittelbare Lebensmannen und Geiftliche fanben nicht unter feinem Gerichte 3); wogegen er Rechtsftreite über niebere Beben aburtelte, über bobere aber einleitete und bann bas Berhanbelte zum letten Spruche nach Sofe fanbte. Er follte fein Befchaft bei ber fcmerften Berantwortlichkeit feinem anbern anvertrauen. Db er gleich nicht ber Borge: feste ber Ortsbeamten und ganbtammerer mar, fo burfte er boch iene au ihrer Pflicht anhalten, wenn biefe es verfaum-

findet fich auch der Titel gesondert (Reg. 417), und einmal wird dem Kapitaneus sogar aufgegeben, für herstellung von Festungen zu forgen. Regest. 249.

- 1) Regest. 385.
- Mongitor bullae 109. Constit. I, 51. Gregor. I, 50 bis 55; III, 26.
- Pecchia I, 206, 307. Regest, 286. Gregor, III, 81. Galanti descr. di Molisi 180.

ten, ja wohl felbst Sachen an fich ziehn, welche man über bie gesehlichen Fristen hinaus verzögerte 1).

Biertens, ber magister procurator fisci, ober Domais nenrath und Kronamwalt, ftand in jeber großern Lanbichaft bem Lanbfammerer gur Geite und perfuhr mit beffen Rath und Beiftimmung. Ihm lag im allgemeinen ob bafur ju forgen. bag bem Konige nirgenbs etwas 2), insbefonbere aber nicht ale Grundbefiger und Gigenthumer, jum Rachtheil gefchebe. Er batte bie Mufficht über alle foniglichen Uder, Weinberge, Biefen, Forften, Fifchereien, Beerben, Rornboben und Baas renlager. Er forgte fur beren Berpachtung und Bermaltung. fo wie fir bie Bermaltung ber an bie Krone fallenben Gis ter: er führte alle Streitigkeiten, welche etwa megen biefer Gegenftanbe entsprangen. Über bie fachlichen Borfchriften. welche ber Raifer in Sinficht ber Domainenverwaltung gab. wirb weiter unten bas Rothige mitgetheilt. - Runftens, bie Kaftellane ober Burgvogte fuhrten bie Mufficht über bie to: niglichen Schloffer, und ftanben in peinlichen Sachen unter bem ganbrichter b), in burgerlichen unter bem ganbfammes rer. Ihrer Dbhut maren gewohnlich auch alle angefebene Gefangenen anvertraut. - Gechtens, Die Richter und Rathe: welche wir in allen Beborben als unumgehbare Beis finer ber leitenben Beamten finben, follten fenn "): ebrlich und frei geboren, feine Pfaffentinber, von gutem Banbel, gelehrter Bilbung und von ber hochften Reichsbehorbe gepruft und tuchtig befunden. Rein Baron ober Sochgeiftlicher burfte jemanben anftellen , bem biefe Eigenschaften fehlten ; unb felbft bie jahrlich wechfelnben, ben Stabtobrigfeiten augenrb= neten Richter mußten wiffenschaftlich gebilbet fenn; weshalb Rriebrich II einen in Galerno ju jener Stelle erwahlten uns

<sup>1)</sup> Constit. I, 44.

<sup>2)</sup> Constit. I, 86. Gregor. III, 87. Regest. 334.

Constit. I, 98 - 95. Regest. 236, 237.

<sup>4)</sup> Pecchia I, 211 - 213; III, 100. Regest. 263, 335. Constit. I, 78, 95; III, 60.

gelehrten Kaufmann verwarf. — Siebentens, die Rotare vober Rechtsschreiber mußten dieselben persönlichen Eigenschaften bestigen, wie die Richter und Rathe, und wurden nicht mehr, wie sonis, von den Dertsbeamten oder den kandrigsten ferm sie ihren Dert ober ihre kandschaft, son dern um sie unadhängiger und selbsfändiger zu machen, unmutiktbar von dem Konige angestellt. 3). Sonis wechgeste ist Auf nicht wie des Sichterts, sondern sie der hielten ihren Birtungskreis auf Lebensgeit. Alle Berträge, Lestungen der der Sichter und sen der Berträge Lestungskreis auf Lebensgeit. Alle Berträge, Lestungen der die Schriften im Rechtschaften u. f. w. gingen durch ihren Sankreis den ihren beständigen u. f. w. gingen durch ihren Schriften ihren Werche von ihnen beständigen.

B. Bon ben Reichebehorben. - Rach ben Ginrichtungen Ronig Rogers mar bie Leifung aller Gefchafte in bie Sanbe ber fieben boben Reichsbeamten gegeben, moraus aber bie icon entwidelten Übelftanbe hervorgingen. Gine aangliche Abichaffung jener Amter murbe theils großen Unftof gegeben, theile menig geholfen baben, ba manche berfelben unentbebrlich maren und immer wieber aum Borfchein tommen mußten. Bielmebr tam es barauf an, alle neuen Ginrichtungen mit ben berfommlichen in Übereinstimmung git bringen, Die in einander greifenben Rreife ber Rronamter ju fonbern, ben wichtigern großeren Umfang ju geben, bie unwichtigern gu befchranten und ben geither fo baufigen Unmaagungen ber fich am meiften fublenben Reonbeamten entgegenzutreten 2). Friedrich II lofete biefe Aufgabe nicht ohne Dube und ftete Aufmertfamteit. Geine Ginrichtungen fur bie bochfien Beborben gerfallen in brei Saupttbeile, und es wird besbath bie Rebe fenn erftens von bem bochften Reichsgerichte, meitens von ber bochften Bermaltungetam= mer, brittens von ber Dberrechenkammer.

<sup>1)</sup> Gregor. III, 24. Pecchia I, 213. Es war wohl etwas febr fettenes und personicoes, dos Konig Roger 1144 bem Grabifchof von Palermo das Recht gab, Rotare zu ernennen. Mougier bullae 30.

<sup>2) 3.</sup> B. Anmaagungen bes Abmirals. Regest. 867, 878.

#### 508 Siebentes Bud. Cedetes Sauptfind.

Erftens, von bem Reichsgerichte und bem Großrichter. Con unter bem normannifden Ronige ward ein bochftes Reichsgericht gegrundet, aber beffen Ginrichtung blieb noch unvolltommen, und ber Gefchaftsbegirt und bas Berhaltniß ju bem bochften Lebenhofe fant nicht genau feft 1), obgleich Konig Roger mohl fcon Rechtsgelebrte ben abelichen Beifitern angefellte. Friedrich II bob bie Bebeutung bes Großrichters mehr bervor, bamit er von ben Lebnsmannen nicht ju febr überflügelt werbe: er fiellte ibm vier Richter mit folchem Stimmrechte gur Geite, baß er nur als ber britte ben Musichlag gegen zwei geben, mitbin nicht willfurlich verfahren fonnte. Doch geborten gu feinem Gefchaftstreife allerbings auch manche Sachen, welche fich nicht fur eine genoffenschaftliche Bebandlung eigneten. mitbin ihm wohl allein oblagen. Go fonberte er bie eingebenben Schriften, vertheilte bie Rechtsfachen an bie Richter, orbnete bie Art ihres Bortrags, wies bie Bermaltungsfachen an ben Großtammerer, ibergab bie Gnabenfachen an ben toniglichen Geheimfdreiber n. f. m. 2). Er batte bas Rechtsfiegel, ber Großtangler bas Reichsfiegel. Ram ber Groß: richter mit feinen Rathen an einen Drt, fo borten einftweilen alle niebern Gerichte auf. Es ift bochft mahricheinlich, baß ber Großrichter mit feinen vier Rathen viele Gegenftanbe in letter Stelle enticbieb; anbere bingegen nur unter Busies hung ber hoben Kronbeamten und ber Reichsvafallen abgeur= telt murben. Dafur fpricht ber Umftanb , bag wir ju einer Beit einen Großrichter fur Gicilien, und einen zweiten fur Apulien und Ralabrien finden, ohne bag von zwei bochften Reichsgerichten bie Rebe mare 3), ober bie Errichtung eines

<sup>1)</sup> Gregor, II, 35-45; III, 30. Troyli IV, 3, 404. Unter bem Grafen Roger mar noch fein allgemeiner Gerichtshof fur Sicilien. Gregor. I, 123.

<sup>2)</sup> Der Libelleusis, eine Art Kabinetsrath. Constit. I, 38, 39, 41. Peechia I, 303, 306.

<sup>3)</sup> Regest. 241, 412. Gregor. III, 44. Grimaldi ist. d. leggi

befonbern für Reapel ermiefen werben fonnte. Auch hat biefe Ginrichtung feine unloslichen Schwierigfeiten, fonbern in neuern Beiten ba ihr Gegenbilb gefunden 1), wo man mehre Suffisminifter und boch nur ein bochftes Gericht und ein Juftigminifterium anerkannte. Db aber biefes Berbalts nif bleibend ober nur vorübergebend mar, ift fo wenig mit Sicherheit au entscheiben, als wie fich ber Grofrichter unter Rriebrich II au bem Dberichreiber als Kronbeamten perhielt 2). - Der Gefchaftsfreis bes Groffrichtere und bes bochften Reichsgerichts ift folgenber : erftens, fie urteln in boberer Stelle über alle von ben ganbrichtern und ben ganbfammerern ergebenbe Berufungen in burgerlichen und veinlis chen Gachen, und haben bie Aufficht über alle untern Gerichte; zweitens, fie fprechen in Sachen ber ungludlichen Derfonen (miscrabilium), welche bas Recht haben, eine Berichteftelle ju mablen, fofern biefe befchmoren, baf fie im gewöhnlichen Bege bie Ubermacht ihrer Gegner au befurchten Urfache haben; brittens, fie geben Befcheibe uber Anfragen ber niebern Beamten; viertens, fie prufen in lebter Stelle alle Freibriefe und Gefebe ber Stabte 3); funftens, fie urteln in erfter Stelle a) uber Streitigfeiten ber Sofbeam= ten, b) uber Sochverrath und alle Majeftateverbrechen .). c) über alle burgerliche, peinliche und leben = Sachen, melde reichsunmittelbare Bafallen betreffen, d) über alle wichtigen Rechtsftreite bes Staates. Die ben niebern Gerichten, und bie ben bobern Gerichten über bie niebern ertheilte Gpruch: gewalt, bie Bichtigleit ber Spruchbeamten felbft neben und über ben Lebenrichtern u. f. w., war ein wichtiges Beraustreten aus bem reinen und abgefchloffenen Lebnwefen; im=

II, 33. Der Gerichtshof in Rapua hatte einen anbern 3wed. Giannone XVI, zweiter Abidn. ber Einleitung.

<sup>1)</sup> Co s. B. lange im Preubifchen.

<sup>2)</sup> Pecchia III, 90. — 3) Gallo II, 91.

Constit. I, 38. Pecchia I, 260. Regest. 235. Gregor. II, 91. Gattula III, 298.

mer aber flanden bie Socjakelischen nicht untere den Sertsober landschaftlichen Behörden, sondern ihnen war dos Recht geblieden, von ihres Gleichen gerichtet zu werden; und wenn der Geofrichter und seine Rähe vielleicht die unter Rummer eins bis vier aufgesichten Gegenfläche sofal dien abmadbren, so leitern sie die Rünnmer sum beziechten gewiß nur ein 13, und dieten dann ihren Bortog in der allgemeinern Verfammlung, damit die Barone sprechen stanten. Beröre mußten diese jedoch beschwören, daß sie nach den gegebenne Seriehen urtein wollten, und die lehte Berussung an den König dieb den Becheisigten immer noch offen. Bisweiten mochte der Rönig auch Sachen, wo der Großrichter und seine Räche allein gesprochen hatten, an die volle Verfammlung, wie an eine böhere Eestle wessen 250.

3meitens, von ber Reichsverwaltungebes borbe und bem Reichstammerer 3). Che bie Ginrichs tung ber Lanbfammerer vollftanbig ausgebilbet mar. fcheis nen in ben einzelnen ganbichaften fogenannte Gefrete ober Gebeimfdreiber vielen Gefchaften vorgeftanben gu haben, welche man fpater großtentheils jenen, ober ben Drtebeam= ten gumies. Dagegen blieben gemiffe Dbere nothig, welche theils bie nicht überwiesenen Geschafte unmittelbar fur gros fiere Lanbichaften übernahmen, theils bie hobere Stelle fur iene überwiesenen bilbeten .). Go finben wir einen Gefretus ober Reichstammerer fur Gicilien, und einen zweiten für Reapel. Bu ber Beborbe bes erften geborten: ein Rath. amei Schreiber , und überhaupt eif Perfonen und amolf Dienftpferbe. Der Reichofammerer follte unmittelbar ober in boberer Stelle: erftens, unterfuchen und verwalten gefunbene Schate, berenlofe fchiffbruchige und erblofe bem Staate

<sup>2)</sup> Pecchia I, 258. Constit. I, 38.

<sup>2)</sup> Magister Doganae de secretis et quaestorum magister. Constit. L. 62.

<sup>4)</sup> Regest. 239, 249, 411. Gregor, III, 34.

anbeimgefallene Guter. Gin Drittel ber letten marb inbeffen ftets ben Armen jum Beften ber Geele bes Berftorbenen ubermiefen 1). 3meitens, feste er rechnungspflichtige Bermal= ter bes erlebigten Rirchenvermogens. Drittens, hatte er bie Mufficht uber bie Safen, bie taiferlichen Palafte, Luftorter, Stutereien, Rornbaufer, u. f. m. Biertens, bob er bie Mb= gaben ber Beiftlichen und ber gebnsmannen an ben Staat, und die Lieferungen fur die Flotte. Funftens, empfing er alle Einnahmen von Bollen, Dublen, ja wie es fcheint, alle Staate: einnahmen . und mar in biefer Begiebung ber Dbere ber Drisbeamten und ganbfammerer 2). Gechstens, Die Rudgah: lung von Unleihen, bie Umweifung von fehr vielen auszu: gebenben Gelbern gefchah burch ihn, jeboch bei allen irgenb michtigen Doften, erft nach eingeholter toniglicher Genehmis aung. 3meifelhaft bleibt es, ob bie Ortsbeamten in einigen Begiebungen unmittelbar unter bem Reichstammerer fanben 3), ob manche Gelbablieferungen, befonbers aus großern Stabten foaleich an bie Reichstaffe eintraten, ober ob alles erft burch lanbichaftliche Raffen lief und bagu eigene Beamte angestellt maren. Im allgemeinen aber lagt fich ber Reiches fammerer mit einem Minifter ber Finangen und Domainen pergleichen; ja ein großer Theil beffen, mas man jest Minis fterium bes Innern nennt, mar ibm mobl gugemiefen; mobei man aber nicht vergeffen muß, baß fich ber Staat bas mals feineswegs fo um alles und jebes befummerte, wie in neuerer Beit.

Drittens, bon ber Dberrechenfammer .).

<sup>1)</sup> Regest. 244, 387, 257, 337.

<sup>2)</sup> Gregor, III, 34. Regest. 237.

s) Rach Regent. 298 scheinen in jeber Combischie Cinnehmer für alle Steuren gewesen zu seine, welche bem Reichestummerer Betber zu bestimmten Ausgaben ablieferten, ben hieber gehörigen Theil von bessen der abschriftlich als Beteg erheiteten, bamit jebe Lambschischer neinen und vollem Rechampschischisch pake.

Magna curia rationum, magistri rationales. Gregor. III,
 Petr. Vin. III, 14.

## 512 Siebentes Bud. Sechstes Sauptftud.

Die Rechnungen aller niebern Behörbern wurden von einen Rechnungsbeamten gerüft, und gingen dann an die Oberrechnfammer, welche sie in iebere Teile unterfudyt, abnadur und, wenn sich niebts au erinnem sand, bestätigte. Hi Ramen ebenställs alle Rechnungen ber Reichsfammere, die berrechenfammer war also, wenn auch nicht eine his die höhen den dan die eine his eich böhere Tetelle sir den danzugen Finanzuminster (in immer zwechwirzig sist und ist Jaupat in den ersten Minister verwandelt), boch eine in Jinisch auf die Form höchst wicksige, sontrolliernde Bechörte.

C. Anhang allgemeiner Beftimmungen. Der Ronig befolbete bie Beamten; felbft, wie es fcheint, in ben minber bevorrechteten Stabten 1). Damit aber bem Staate bie Roften ber Rechtspflege nicht gang gur gaft fallen mochten, und bas unentgeltliche Rechten nicht zu unnubem Rechten fubre, gablten bie Parteien, ober mabricbeinlich nur ber unterliegende Theil, bei Streit uber Gigenthum ein Dreifigftel, bei Streit über Befit ein Gechezigftel vom Berthe ber Sache 2). Diefe Ginnahmen murben aber nicht unter bie Richter vertheilt, fonbern bem Sofe berechnet, und mas über bas ausgefeste Gehalt einging, abgeliefert, mas baran feblte aber, aus toniglichen Raffen jugefcoffen. Wenn eine Partei bie fchriftliche Ausfertigung bes Urtels und babin aes borige Abfchriften verlangte, fo gab fie bafur eins vom Sunbert bes Berthes, welches wohl nicht berechnet, fonbern amis ichen ben Ortsbeamten, Richter und Schreiber getheilt murbe 3). Muf bie Unnahme von Gefchenten irgend einer Art fanb Die bartefte Strafe. Rein Beamter burfte fich in feinem

<sup>1) 3.</sup> B. in Trani ex dohana, wo aber unbeutlich ift, ob biefe nicht auch Stabteinnahmen hob und verwaltete. Davanzati Urt. 8.

<sup>2)</sup> Rach einigen zahlte jede Partei blesen Betrag. Es sinben fich noch nährer Bestimmungen, wie bei gewissen Arten von Rechtstreiten, bei Bergleichen u. f. w. ju versahren fep. Constit. I, 73 bis 76: II, 47.

<sup>3)</sup> Constit. I, 44.

Umter cuirte mit Grunbfluden anfiebeln, Schulben machen, ober eine Untergebene beiratben 1). Ber bie Beamten in ibren Beschaften beleibigte, marb mit boppelter Strafe belegt. und auf alle Beife babin gewirtt, ihr Unfeben gegen jebermann aufrecht au halten. Der Raifer hielt fich eine iabrlich au berichtigenbe Lifte von allen bobern und niebern Beams Lor mit Bemerkung ibres Gehalts, ibrer Thatigfeit u. f. m. Die bobern Beamten mußten ihm jabrlich einreichen 2): erftens, eine Darftellung und Überficht ihrer gangen Bermale tung; zweitens, eine Rachweifung ber bon ihnen an andere gegebenen Auftrage, mit genauer Bezeichnung fowohl bes Gegenstanbes als ber gebrauchten Derfonen; brittens, eine Nachweifung aller von ihnen abgemachten Sachen, bamit fich ergebe, ob ber Gefchaftsgang rafch fen, ober viele Refte aufs. gehauft worben. Uhnliches follten bie obern Behorben von ben niebern verlangen; gleichgeftellte follten fich notbigenfalls berathen und bem Raifer bie gemeinsamen Ergebniffe porlegen. Es war verboten, offentliche und Privat-Cachen in einem Berichte vermifcht ju behandeln. Diemand burfte bei nams bafter Strafe bie untere Beborbe vorbeigeben. und fich un= mittelbar an eine bobere wenben.

Co febr nun der Kaifer auf der einen Seite das Anseigen der Beamten schützte, jo freundlich und shellnehmend er fich aggen die wörfein eiger. Is of frang war er auf ber andern gegen unwürdige und träge. Er ochaete oft außenebentliche Unterfuhmgen durch betraute Bersonen iber die Schäften gerchäftiger an, und de wie das Nengehm gegen den Beamten doppset gestroft wurde, so mußte auch der einer Schuld gegen seine Untergebenen überführte Beamte, der begrete fiem Untergebenen überführte Beamte, der Schuld gegen seine Untergebenen überführte Beamte, der Schuld gesten Zuster seinem eigenen Gute, dasste fich von

<sup>1)</sup> Constit. I, 91; I, 50, 32.

<sup>2)</sup> Regest. 249. Petr. Vin. III, 63, 64.

<sup>8)</sup> Sehr frennbliche, theilnehmenbe Schreiben an Beamte, jum Ehrit über Familienangelegenheiten, in Martene collect, ampliae, U. 1177, 1206 und in Petr. Vin lib. IV.

III. Band,

Erstüllung aller Verhichtungen auch das Nermögen feiner Krau 1), sobald sie ihn ver Amritt von Amtes gehörunfer hatte. Richt slop bie öfter wechsselnen von Welte, sondern auch die Landsammerer, Landrichten au. nu. Kathe, sondern auch die Landsammerer, Landrichten au. nu. konnten binnen stunftig Zogen nach Niedersegung ihres Amtes, von ihrem Rachsselver belangt um dur Verantwortung, gegogen werben; wo dann neben der Genugthung an bleeinzelnen, auch noch öffentliche Ertasse, oder im umgekehrten Kall öffentliche Belohnung eintrat.

VI. Bon ber Reichsverfaffung. Bei einer ober: flachlichen Betrachtung tonnte ber Schein entfteben, als wenn Raifer Friedrichs gewaltiges Bervorheben und Ausbilben ber Bermaltung und ber Beamten, nothwendig bie Berfaffung mußte in ben Sintergrund gurudaebrangt baben: eine grimblichere Untersuchung bestätigt aber bie Wahrheit: baß einer roben Bermaltung unmöglich eine vollkommen ausge=, bilbete Berfaffung gegenüber ftehn und wirfen tonne. Freie lich befdrantten bie Gefebe, welche Friedrich über bie Berwaltung gab, in manden wichtigen Beziehungen viele firch= liche und Lehns : Gefebe: aber weit entfernt bie Grundlagen bes Bangen, bie Stanbe um falfcher einberrifcher Unfichten willen gu untergraben und ihre Rechte gu vernichten, gab er ihnen vielmehr eine umfaffenbere und mit allaemeis ner Dronung und allgemeinem Boble erft vertragliche Stellund.

Swar wurden schon unter den normannischen Kwiigen igenment Parlamente gedalten 31; ader ipre Bedeutung und Aufammentes gedalten 31; ader ipre Bedeutung und Aufammenschungen, ihre Wechte und ihr Wirtungsbrieß sindren keinewegs seitz und vorm auch der König neben den Baroner und Vrilaten einige angeschene Manner bestagte, so war doch von einem dritten Etande gar nicht die Rebe.

<sup>1)</sup> Regest, 234. Petr. Vin, III, 68; V, 4. Petchia I, 213, 220. Const. I, 95. Gregorio III, 24.

<sup>2: 2) 1129</sup> Parlamente in Melfi und Salerno, 1130 bas erfte in Sittlien. Mongitor Parlam. I, 25, 36. Gregorio I, 130.

Rur biefen und fur bie Statte forgte ber Raifer guvorberft aufs wirtfamfte burch bie veranberte Rechtspflege: es ging aber uber feine Rrafte binaus und murbe alles urfundliche Recht auf verwerfliche Beife verlett baben, wenn er alle Abhangigleite : Berhaltniffe ber abelichen und geiftlichen Unterthanen ploblich gelofet und biefe in eine bamals gang uns erborte fagtbrechtliche Stellung bineingeschoben batte. Mas er ohne Rechtsverlesung und unüberfteiglichen Biberfpruch bott nicht versuchen burfte, fant ibm jeboch in feinen Stabs ten und fur alle Reichsunterthanen frei. Er traf beshalb folgenbe Ginrichtung; zweimal im Jabre am erften Dar: und erften Movember 1), werben in funf bestimmten Stabten fur bas biezu in funf Theile getheilte Reich . Berfammlungen gehalten. Muf benfelben ericbeinen alle Ba= rone und Pralaten in Person, fur jebe großere Stabt vier Abgeordnete, fur febe fleinere Stadt zwei, und fur jebe Burg ober andere Ortichaft ein Abgeordneter; endlich erfcheinen alle boberen und nieberen Staate und Drie-Beginten. Die Labungen an bie Barone, Pralaten und gros Beren Stabte ergeben unmittelbar vom Ronige, an bie fleinern Stabte und Ortichaften aber burch ben ganbrichter. Die Bahl ber Abgeordneten foll fich nur auf gute, wohls' angefebene: billige Manner richten. Gin toniglicher Bevolls machtigter eröffnet und leitet bie acht. bochftens vierzebn Tage bauernbe Berfammlung. Jeber Geiftliche ober Laie barf bier bie Art und Weise ber Berwaltung und alle und jebe Beamten antlagen, auch fonftige ihm fur bas Bobl ber Lanbichaft wichtig icheinenbe Gegenftanbe gur Sprache bringen. Die barüber vom toniglichen Bevollmachtigten mit Busichung angefebener weltlicher und geiftlicher Danner geführten und von ihnen unterzeichneten Berhandlungen, geben verfiegelt unmittelbar an ben Ronig, fofern nicht ber Gegenftand gang unbebeutenb ift, und fogleich bom Lanba

<sup>1)</sup> Regest. 361. Troyli IV, 1, 152. Grimaldi stor. delle leggi II, 231. Pecchia III, 75. Rich. S. Germ. 32 1238.

# 516 Siebentes Bud. Gederes Dauptftud.

richter eine genügende, bas übel bebende Maagregel getroffen werben fann.

Diefe Grundzuge einer burdaus neuen Ginrichtung führen au folgenben Bemerkungen: erftens, ber Raifer fühlte, baß bie im allgemeinen feftgefeste Berantwortlichfeit ber Beams ten feineswegs alle Digbrauche bemme ober and Tageblicht bringe, und bag bie blog bon ber bermaltenben Geite ber fommenbe Renntniß ber Lage, ber Beburfniffe und Bunfche eines Lanbes ftets einfeitig fen. Er überzeugte fich, ber Sauptnuten aller Berfaffungsformen beftebe barin, bie Bere waltung zu begleiten, zu regeln, zu brufen, obne in bie felbe unmittelbar einzugreifen; er mußte, nur mit Gulfe fole der Formen tonne bie volle Bahrheit an ben Berricher ges langen. 3weitens, bie abelichen und geiftlichen Unterthanen wurben gwar, wie gefagt, nach bamaliger Unficht noch von ben Baronen und Pralaten vertreten: aber es mar ein febr wichtiger Fortfcritt, baß fo viele Stabte, unter ihnen allein breiundzwanzig ficilifde, in eine faatbrechtliche Stels lung bineinfdritten 1), und ber britte Ctanb eine fefte Grunb= lage erhielt. Merkwurdiger aber und wichtiger ift ber Umftanb, bag bier, vielleicht jum erften Dale in ber Beltge= fcichte, eine ber folgenreichften flaatbrechtlichen Ibeen gur Unwendung fam: neben ben perfonlich und erblich Berecht tigten fteht namlich eine bewegliche Rorperschaft gewählter Manner, und zwar in geringer Bahl als Stellvertreter einer großern Bahl, als Reprafentanten bes Bolfs. Drittens. wenn eine bon ber Berwaltung gang gefonberte Rorperfchaft Borfchlage thut ober Befchluffe faßt, fo fonnen biefe leicht in unloslichem Biberipruche mit jener febn: besbalb aab Friedrich II auf gang eigenthumliche Beife allen Beamten Butritt gut ienen Berfammlungen, bamit fie beilfamen Bes foluffen freudig ihre Beiftimmung geben, ober unpaffenben auf ber Stelle mit Grunben nachbrudlich miberfprechen mochten. Doch burfen wir ben Birfungsfreis biefer Ber-

<sup>1)</sup> Gregorio III, 93. Mongitor Parl. L. c.

fammlungen nicht zu weit annehmen, und ob fich gleich bei rubigem Fortgang ber Dinge baraus gewiß allmablich Reiches perfammlungen mit großen Unrechten an bie Gefebgebung gebilbet baben murben. fo maren fie boch anfangs mehr gur Bertheibigung und gum Abmehren bes Berfebrten, als gur Grundung und Bildung bes Neuen berufen. mochten Steuerbewilliaungen und Steuervertheilungen ber wichtiafte Begenftand ibret Thatigleit fenn. Biertens, biefe von anbern Standvunften ausgebenben und anberes bezweitenben Berfammlungen, hoben bie alten Parlamente ober Bufammentunfte ber vom Ronige berufenen Barone und Pralaten nicht auf, obgleich ihr Bechfelverhaltniß uns. ficher fenn und werben mußte. Die Geiftlichen, welche fich im Reapolitanischen als fteuerfrei von vielen Berfamms. lungen gurudgogen 1), weil biefe hauptfachlich bie Mbgaben betrafen, verloren allmablich ibre ftaatsrechtlich ftanbifche Bes beutung; mogegen fie biefelbe in Gicilien bei anberem Berfahren, gleich ben Baronen und Stabten, immerbar feftzus balten wußten. - Reben ben Berfammlungen und Parlas. menten fant noch immer bas bochfte Reichsgericht, teines: wegs als eine rein vermaltenbe Beborbe, fonbern burch bie Art feiner ftanbifden Befehung und burch bie Gegenftanbe ber Berathung und Gefengebung, jugleich auch als eine ftaatsrechte liche Korperichaft. Dan batte fie im Ablauf ber Beit mit ienen Berfammlungen und Parlamenten vielleicht verfchmels gen und aus allen brei Beftanbtheilen etwas noch einfaches res und vollfommneres bilben tonnen: es mare aber bochft unbillig nach bem Mußerorbentlichen, mas Friedrich II leiftete, pon ihm noch mehr, und Dinge ju verlangen, welche in jes nem Mugenblide ploblich zu erichaffen, ichlechthin unmoglich erfcbeint ..

VII. Bom Rriegswefen. Mertwurdig ift es, baß bei fo ausgebilbeten Staatseinrichtungen fo wenig vom Rriegswefen bie Rebe ift; bemfelben lag aber im ganzen noch bas

<sup>1)</sup> Peochia I, 198. Signorelli II, 233-

#### 518 Gicbentes Buch. Sedstes Sauptftud.

Lebnwefen jum Grunbe 1), welchem gemaß ber Baron feine Mannen felbft anführte und ber Ronig nur ben bochften Befehlshaber ernannte. Ferner, marb im Frieden tein Rrieges beer gehalten, und bie Beidranfung bes Lehnbienftes nach Beit, Ort und Entfernung, machte überhaupt lange und ferne Ungriffs : ober Groberungs-Rriege unmbalich. Diefem Bortheile fehlte inbeffen bie Rehrfeite nicht gang, weil Falle eintraten, wo man auch fern von ber Beimath friegen, ober gibortommenb angreifen mußte, und ohne ben größten Schaben nicht in bem Augenblide Frieben fchließen tonnte, wo bie Beit bes Lehnbienftes ju Enbe lief. Um beswillen hatten icon bie normannifchen Ronige im Rriege auch Golbs ner gehalten, und befonbers Sargeenen und Stabtbemobe ner herbeigezogen, weil fich bas Lehnwefen auf biefe nicht erftrede 2), und bie Pflicht ber Bertheibigung bes Baterlane bes eine allgemeine fen. Doch bestimmter fühlte Rriebrich II. bag er feine Dlane nur mit Rriegern ausführen tonne. Die ibm unbebingt au Gebote ffanben. Beil aber bas gefammte Stenerwefen bamals feinesmeas auf bie großen, mit einem befolbeten Beere nothwenbig verbunbenen Ausgaben einges richtet war, fo gerieth er nicht felten in brudenbe Gelbverlegenheiten 3). Deshalb fcbrieb er einftmale, und wohl ofs ter; feinen Golbnern: fie mochten uber bas Musbleiben ber Bezahlung nicht unwillig werben, ber Rrieg fen beilfam, unb balb folle Gulfe eintreten. Ihm felbft gebe es nicht beffer, und er habe auch fur fich felbft burchaus tein Gelb. - Gin Coloner erhielt monatlich vier golbene Tarenen .). Dreis fig berfelben galten eine Unge, und fieben Ungen machten eine Mart. Diefer Golb gab inbeffen teine volle Entichas bigung und bewirtte felten freiwilliges Ginftellen : mes

<sup>2)</sup> Vivenzio I, 139. 2) Gregorio I, 3, prove XLV, XLVI.

<sup>8)</sup> Petr. Vin. II, 11.

<sup>4)</sup> Regest. 314, 321. Das Rabere bei ber Darftellung bes Mungwefens im Mittelalter.

balb Friedrich einft bie Neapolitaner und Sicilier barauf aufmertfam machte, baß fie, obgleich feine liebften und beften Solbaten, in Berbaltniß ju Deutschland beim Rriegsbienfte in ber Regel erleichtert murben, und biesmal um fo eber ruften fonnten 1).

Unfehnliche Roften verurfachten bie Feftungen, beren Unlegung ber Raifer fich bon jest an borbehielt 2). Die wichtigern ftanben unter feiner unmittelbaren Mufficht; bie geringern follte ein in jeber großern Landichaft bagu anges ftellter Beamter menigftens alle brei Monate genau unterfuchen, feine Unfunft aber borber feinesmegs miffen laffen, bamit man nicht etwa vorhandene Mangel und Rachlaffig= feiten funftlich verbeden tonne. Mugerbem murben gwei fichere, in bem gur Burg geborigen Orte ober Begirte ans faffige Danner barauf vereibet, wochentlich genau nachgus feben, ob alles innerhalb ber Teffung vollfommen geordnet fen, und bem Reftungsauffeber bieruber Bericht au erftate ten 3). - Die faiferlichen Beugbaufer maren mobl verfeben mit Krieges und Burf : Beug, welches, fonberbar genug, großtentheils in Sprien gebaut murbe,

Friedrich ift ale ber Berfteller ber normannischen Gees macht zu betrachten: aber er benutte feine Flotten mehr gum Schube bes machfenben Sanbels feiner Untertbanen und au eigenem Sanbel, als ju friegerifchen Unternehmungen. Um bie Beit bes Abmirals Spinola befaß ber Raifer gebn große, funfundfiebaig mittlere und febr viele fleinere Schiffe 4). Eins von ben erften trug taufenb Mann Befatung; niemand erinnerte fich jemals ein großeres ober fconercs gefes ben zu haben. Die Flotte lag in Deffina, Amalfi, Calerno, Reapel und Brunduffum. In ber letten Ctabt ließ ber

<sup>1)</sup> Petr. Vin. III, 4.

<sup>2)</sup> Corsignani I, 803. Regest. 413. 3) Regest. 337; 364.

<sup>4)</sup> Gregor. II, 80; III, 159. Regest. 322, 367. Martin, d. Canale 37.

#### 520 Giebentes Bud. Gedites Sauptflud,

Raifer ein fteinernes Gebaube neu aufführen, worin zwanzig Schiffe ficher liegen fonnten, und in allen jenen Safen befanben fich große, mit ben fur bie Flotte nothigen Gegens ftanben reichlich verfebene Borratbebaufer. Die großen Roften, welche bie Geemacht verurfachte, wurden nicht ausfchließend aus tonialiden Raffen, fonbern großentheils burch Lieferungen und unmittelbare Berpflichtungen ber Unterthanen bestritten. Debre Barone mußten aus ibren Balbern Solg, andere Grundbefiger mußten andere Dinge bergeben. Insbefonbere aber maren bie Geeffabte von allen Berpflich= tungen für bas Seer und ben Landfriegsbienft befreit; wos gegen fie nach Berbaltniß ihrer Große mehr ober weniger. Matrofen und felbit Schiffe ftellten. Mithin icheint bie Regierung unmittelbar nur zu einem Theil ber Ruftung beiges tragen, und Gold und Lebensmittel gegeben gu baben. Mue hieber geborigen Geschafte leitete eine eigene, mit funf Mannern befette Beborbe, an beren Spite ber Reichstams merer fant, beffen greifelhaftes Berbaltnif gum Abmiral aber bismeilen eine bobere, ernfte Entscheibung notbig madite 1).

VIII. Bon ber bärgerlichen Rechtspsiege und bet Gerichtsorbung. Diem Abschalte ider bei Beberden ist zwer schon mancheriet von ber Rechtspsiege, ben Krongisten, bem Jahod, ben Erteuen u. f. w. gefagt werden es biesen aber in biefen Beziedungen noch viele sach ich erhaltenste und bei die Berhaftinsse zwerten üben. Wie sprechen zuerst von ber Rechtspsiege.

Ariebrich befahl, baß mit bem Erichginen seines Gefesbuches, alle, Verwirrum und Rante erzeugende, Werschiedenbeit des Rechts nach Boltsstämmen gänglich aufhören 3), und ber Rimer, der Grieche, der Lembarde, ver Franke, gleichmäßig nach einem und bemselben bürgerlichen und peinlichem Rechte gerichtet werbe. Doch traten wohl noch fälle

<sup>1)</sup> Gregor, II, 223.

ein, wo bas neue Gefesbuch nicht gant ausreichte, und bann ging man mabricheinlich auf bas alte perfonliche Recht eines jeben gurud; teineswegs aber fant bas lombarbifche Recht ale erfte, bas romifche ale zweite allgemeine Aushulfe im Sintergrunde. Das, bie Abmeidungen unnus vermebrenbe. franfische Rocht endlich 1), wurde mit Ausnahme einiger Beffimmungen im Bebnserbrechte, gang und ichlechtbin aufgeboben. Im burgerlichen Rechte neigte man fich jebo mehr gum romifden bin; bie Prozefform aber bielt bie Mitte grois ichen ber an verwidelten romifchen, und ber vielleicht an übereilten lombarbifden Beife. Berathenbe, bas Urtheil nes ben bem vollgiebenben Richter finbenbe Ccoppen 2) fcheis nen fich aus ber normannischen Beit nicht bloß erhalten, fons bern ieso noch verbreitet zu baben. Mertlich bas Altere verbeffernb maren bie Borfdriften in Sinficht ber Labungen und Rriften, ber nabern Bezeichnung von Rlagern, Betlags ten und Richtern 3), ber Ginreben, Fragftude, Berufungen u. f. w. Die Maagregeln gegen Musbleibenbe und, Biber: fpenflige wurden genau vorgeschrieben, und flatt bes munds lichen Berfahrens, bon ber Klage bis zum Urtheil, bas fcbriftliche eingeführt. Befonbers wichtig erfcheinen bie Beftimmungen über bie Beweisführungen. Beim Mangel an folden, bie lefen und ichreiben tonnten, fiel lange Beit jeber fdriftliche Beweis binmeg, und um ben Gib feierlicher und ficherer ju machen, forberte man Gibess belfer. Bismeilen maren biefe aber nur mit großer Dube berbeiguschaffen, und noch ofter fanben fie fich gur Debrung falfcher Gibe fo leicht und gewiffenlos ein, bag man feine Buflucht jum Beweife burch Rampf und gu Gotteburtheilen nahm. Die geiftlichen Gerichte wiberfprachen benfelben, obgleich vergeblich : benn bie beutschen Einwanderer bielten biefe Beweisart fur bie tuchtigfte und wurdigfte; und felbft

<sup>1)</sup> Pecchia I, 245, 264, 299.

<sup>2)</sup> Gregor, I, 58. Countit. III, 87, 85, 88, 89.

<sup>8)</sup> Constit. I, 97, 99, 177; II, 1, 25, 26. Gregor, III, 55.

# 522 Giebentes Buch. Gedstes Bauptftud.

bie Romer, auf welche fie nach ihrem alten Rechte ober burch besondere Freibriefe feine Umwendung fand, mußten fich bisweilen bagu erbieten, um bem unmöglichen Beweife burch Gib und Gibeshelfer zu entgeben. Dicht bloß zwis ichen bem Rlager und Beklagten, fonbern auch gwifchen ben Bengen trat Rampf ein 1); ja felbft ber Richter wurde bagu gegwungen, wenn man fein Urtheil irrig fchalt. Dit Musnahme bes letten, fcon vom Ronige Roger unterfagten Berfahrens, gehorte ber Beweis burch Rampf und Gottesurtheil bis auf Friedrich II gu ben gewohnlichften. Diefer aber nannte ihn thoricht, aberglaubig, Gott verfuchend, und feste feft, baf iberall ber Bemeis burch Beugen und Urfunden an beffen Stelle treten folle. Dur in bem einen Fall burfte er nach ausbrudlich porbergegangenem Urtheil bes Richters noch flatt finben, wenn gegen Dorber. Giftmifcher und Majeftatsverbrecher febr bringenbe Ungeigen vorhanden waren, und ber gewohnliche Beweis nicht volls ftanbig geführt werben fonnte. Inbeffen ließ ber Raifer ben Rampf bier teineswegs gu, weil er ibn fur ein achtes und tuchtiges Rechts = ober Beweis = Mittel hielt, fonbern nur gum Abichreden und mehr als Strafe, in Sinficht auf bie ichanblichen Berbrechen ber Angeflagten 2). Auch hatte ber Berausgeforberte bie Bahl ber Rampfart, und ber Berauss forberer mußte fich nach beffen Rang, Stand und Baffen' richten; ja wenn jenem etwa ein Ange feblte, fo mußte bies. fer auch eines verbinden ober gutleben. In ber Regel fampfte man mit Reufen, ohne Borner, Gpiten ober Stacheln, Seber unter funfundgmangig ober über fechgig Sabre alt. burfte einen Rampfer fur fich ftellen; ja bies ftanb fogar anbern Perfonen frei, fobalb beren Stellvertreter fcwuren, baß fie an bas Recht ihrer Befteller glaubten und aufrichtig tampfen wollten. Gie litten aber, wenn fie unterlagen, eine

1) Gregor. III, 80, 66. Conntit. II, 22 - 40.
2) Bei einer bestlichen Anklage erlaubt Friedrich ausnahmsweise ben Kampf. Regest. 232.

fcmere, und bei Kampf wegen Dochverrath fogar biefelbe Strafe, wie ber Angellagte; welche Verorbnungen fammtlich aur ganglichen Untergrabung bes Beweifes burch Kampf binwirten mußten.

Bei ben jest ebenfalls gang megfallenben Gottebur: theilen, fand nach einer Sanbichrift aus ber Beit Raifer Beinriche VI 1), im Reapolitanifchen fonft folgenbes Bers fabren ftatt. Leugnete jemand ein fcmeres Berbrechen auf ungenügende Beife, fo ermabnte ibn ber Geiftliche feierlich jum Bekenntnig ber Bahrheit. Blieb bies ohne Erfolg, fo las er fur ihn eine Deffe und bat Gott, bag er beffen Ber erweichen, ober bie Bahrheit burch taltes ober beifes Baf: fer u. f. w. fund geben moge. Bor bem Empfange ber Softie erfolgte eine neue Ermabnung; bann ging man gur Berichtoftelle, fegnete bas Baffer ein, fang Pfalmen, fprengte Beihmaffer umber, und marf nun ben Beflagten, wenn auch bie lette Mufforberung jum Geffanbniffe vergeblich blieb, ine Baffer und betete: "wir bitten bich, Berr Jefus Chriftus, gieb ein Beichen, bag biefer Menfch, fofern er fculbig ift, vom Baffer nicht aufgenommen werbe. Dies thu, Berr Jes fus Chriffus, au beinem Rubm und au beiner Chre, auf bag alle erkennen, wie bu unfer herr bift und mit bem Bater und bem beiligen Geifte lebeft." Wenn fich bei ber Probe mit heißem Baffer ber Brand nicht fogleich offenbar zeigte, fo murbe ber Arm in ein reines Zuch gewidelt, verfiegelt und nach brei in Saften und Gebet jugebrachten Zanen ges offnet. Bufolge einer anbern Probe galt ber fur fculbig, welcher ein Stud Rafe und Brot nicht fogleich ohne. Sins berniß verichluden fonnte u. f. w. Doch hatte bie Rirche wohl burchgefett, bag ber Unterliegenbe in biefen Rallen nie mit bem Tobe, fonbern nur mit einer anbern angemefs fenen Strafe belegt werbe: benn Gott wolle nicht ben Tob und bie Bergweiflung bes Gunbers.

Ungeachtet bes Gewichts, welches in ber neuen Gesehs

<sup>1)</sup> Gregorio II, prove 30.

### 524 Siebentes Bud. Gedetes Sauptfiud.

gebung auf ben Beweis burch Beugen gelegt mar, galt boch nur jeber feines Gleichen gegenüber fur voll; fonft trat bie flanbifche Abstufung und bas alte Recht Chenburtiger außerft bedeutend hervor 1). 3mei Grafen bewiefen gegen ben britten Grafen, amei Barone gegen ben britten Baron: aber jum vollen Beweife gegen ben Grafen geborten vier Barone, acht Ritter und fechszehn Burger; jum vollen Beweife gegen einen Baron, vier Ritter und acht Burger u. f. m. Unterthanige Perfonen batten, ben alten Lebnsgefeben gemaß, gar tein Beugenrecht gegen ihre herren. Wiber einen Ausbleibenben bewies ber Graf burch Gib eine Schuld bis bunbert Umen Golb, ber Baron bis funfgig, ber Ritter bis funfundgmangig Ungen, ber ehrbare Burger bis gu eis. nem Pfunde, andere bis brei Ungen 2). Sobere Schulben mußten burch Urfunden ober fonft genugenbe Beweife bars. gethan werben. Bei Unflagen über Sochverrath fielen alle iene Abstufungen binmeg, ja fie fanden (wenn wir bie Gefebe richtig verfteben ) überhaupt nicht bei allen Rechteffreiten fatt ,. fonbern nur wenn bie Rebe mar bom Bemeife bes Standes, pon fcmeren Berbrechen, pon ber Lebnbarfeit 3). von bem gangen ober bem größten Theile bes Bermogens, und von bem Eigenthume einzelner Burger. Durch biefe Befchrankung betommt bie gange Unficht eine mehr natur= liche und billige Geffalt; wie benn überhaupt Friedrichs Gefetgebung burchaus mit fich felbft in Wiberfpruch geratben mare, wenn er bas, mas er ben niebern Ctanben an anberen Orten gegeben, bier auf einmal wieber genommen, ober ibnen bier eine burchaus nothwenbige Bulfe verfagt batte. Bie wenig er bas Bornehme, bloß als folches, auf unbils lige Beife begunftigen wollte, geht auch aus ber von ihm vorgefdriebenen Drbnung bervor 1), in welcher man bie Gaden vor Gericht abmachen folle: querft namlich Cachen ber





<sup>1)</sup> Constit. II, 32. Gregor. III, 60.

<sup>2)</sup> Constit. I, 101. - 5) Constit. II, 82.

<sup>4)</sup> Constit. I, 33, 34.

Rirche, bann bes Staats, bann ber Minberiabrigen, Bitts wen, Baifen und Armen, bierauf erft aller übrigen nach bem Alter ihrer Gingaben. Alle eben genannte bulfsbeburf: tige Verfonen führten ihre Rechtoffreite ohne Roften, und ein Unwalt ward ihnen unentgeltlich zugeordnet. Sa bei unerläßlichem Aufenthalte im Berichtsorte, warb aus fonia: lichen Raffen fur ben Unterhalt ber Armen geforat. Beiber ericbienen in ber Regel nicht verfonlich vor bem Richter 17. fonbern burch einen mannlichen Beiftanb. Bon bem Betrage ber Gerichtstoften ift icon oben gesprochen worben. In Benevent fliegen fie bon Befitflagen gu Gigenthumoffas gen 2), und ber niebrigfte Gat war ein Achtgigftel, ber bochfte ein Zwanzigftel bes abgeschabten Werthes. Uber jeben Spruch follten wenigstens zwei Drittel ber Richter einig fenn. - Die Gebuhren ber Sachwalter wurden im Reapolitanischen bei nicht abichatbaren Cachen vom Richter feftgefest 3); bet abgefchatten burften fie nicht ein Gechszigftel bes Berthes überfteigen. Jeber Cachwalter mußte fich einer frengen Prufung unterwerfen, und unter anbern Dingen auch bes fcworen, bag er feine ungerechte Streitigfeit annehmen werbe. Mur bie fur jebes gant gericht anerkannten Cachmalter traten im Begirte beffelben bor Bericht auf; Beiftliche waren von biefem Gefchafte gang ausgefchloffen, es fen benn in geiftlichen, eigenen und Armen = Cachen.

In der Regel wirden bürgettige Rechtsfletiet in zwöl Monaten '), peinliche in dreien bendet. Zede Utfunde, is der Bertrag follte nicht mit den zeither in Recapel und Amahligebräuchlichen abweichenden Buchfaden, sindern lefertigd auf Pergainent gefrieben und, nach Massagade der Wildliche des Gegenflandes, den mehr oder vonliger Zeugen untergeichniet (spin '). Festlem bier Bedingungen, so der bei Utftimbe teine Berneiskraft por Gericht. Nanwenfo Angebe-

<sup>1)</sup> Constit. I, 104. 2) Borgia Benev. II, 16L.
8) Constit. I, 55, 85. 4) Gregor. UI, 67.

<sup>5)</sup> Constit. I, 82.

reien, wolche ben König ober das höchste Keichsgericht betrassen, wurden nicht angenommen \*). Alagen gegen ben Staat sollte man sozicid auf das Eigentsumssund nie auf bas bloße Beste Reich ankellen \*). Die barüber in benkambgrichten verhandelten Alten gingen nach hofe, wo ein Bewollmächtigter, eben so wie in der erstem Stelle, die fürben Staat sprechenden Berinde entwicklet. Der König beskätigte die Utteich bes Reichserrichts.

IX. Bon bem peinlichen Rechte. Die peinliche Rechtspflege mar 3), wie fcon oben bemertt murbe, feit Friebs rich II beinabe obne Musnahme in feinen und feiner Beams ten Sanben. Kaft überall menben fich bie pon ihm erlaffes nen Gefete ju milbern Bestimmungen bin; nur in Sinficht auf ben Reichsfrieben und bie offentliche Gicherheit ift er febr ftreng, und mit Recht. Denn obgleich bie Barone ichon im Jahre 1089 ben Gottesfrieben angenommen bats ten 4), maren boch bie innern grundverberblichen Rebben nur furge Beit unterbrochen worben, und batten insbesonbere mabrend ber Minberiabriafeit Friedrichs, bas Band gefellis ger Drbnung faft gang aufgelofet. Deshalb ichreiben feine Gefebe por: alle Gelbitbulfe und Befebbung ift, ben Rall' ber Rothwehr ausgenommen, fcblechtbin verboten b; jeber foll fein Recht por bem Richter fuchen. Wer bies Gefes übertritt und öffentlich im Reiche Krieg erbebt, wird, ohne Rudficht auf Stand und Burben, aller feiner Guter verluftig erklart und verliert ben Ropf. Erlaubt fich jemand Biebers pergeltung, fo buft'er bie Salfte feiner Guter ein und meis bet bas Banb. Das Tragen von Baffen, insbesonbere von Ungriffsmaffen, ift im allgemeinen verboten und nur ale Musnahme foniglichen Beamten verftattet, Die nach Sofe ober in ihren Gefchaften reifen . und Rittern , Ritterefob-

<sup>1)</sup> Constit, I, 89.

<sup>2)</sup> Regest. 234. Gattula III, 293.

<sup>8)</sup> Constit. I, 37, 49, 85, 83, 89.

<sup>(4)</sup> Gregorio II, 17. - 5) Constit. I, 9-14.

nen und Burgern, im Fall fie außerhalb ibres Wohnorts. reifen muffen. Gie find aber verpflichtet biefe Baffen fos aleich nach ibrer Rudfunft abzulegen, ober gablen eine bes beutenbe Gelbftrafe. Bermag bies jemanb aus Utmuth nicht, fo wird er eine Beit lang ju offentlicher Strafarbeit angehalten. Ber bas Cowert gegen einen anbern giebt, agbit bas Doppelte ber Strafe fur bas Tragen; mer femans ben verwundet, verliert bie Sand; ber Ritter, welcher jes manben umbringt, wird getopft, ber Diebere gebangen. Frembe find benfelben, ihnen fogleich an ber Grange befannt ju machenben Gefeben unterworfen. 3ft ber Tobichlager nicht auszumitteln, fo gablen bie Ginwohner bes Begirts, mo ber Frevel gefchab, febr große Gelbitrafen 1), und amar Chriften großere, als Saracenen ober Juben; vielleicht weil man jene fur boppelt verpflichtet bielt, allen außern Gefeben und innern Boridriften nachwieben. Auch ftanb biefe Strafe mobl in einem Berbaltnif ju ben Abftufungen bes Behrgelbes und ber Gerichtsbufe 2). Benn biefe fur einen Grafen hundert Muguftalen betrug, bann fur ben Baron funfgig, ben Ritter funfundgwangig, ben Burger gwolf, ben freien ganbmann fechs. Der Richter war verpflichtet, bei gebeimem Raube, Tobfchlag und Gewalt, von Umts megen bie Untersuchung einzuleiten. Ber fchiffbruchige Guter, ober mer mabrent einet Reuersbrunft raubte, oab pierfachen Er: fas und verlor ben Ropf b); wer in folden Nothen nicht an Suife eilte, gablte gur Strafe einen Anguftalen. Donnenraub toffete bas leben. Gebr eigenthumlich ericbeinen Die Borichriften aur Ethaltung feufcher Gitten. Bewies namlich eine Gure binnen acht Tagen nach ber That; baff fie jemand gum Beifchlaf gezwungen, fo murbe ber Thater gefonft; eilte jemand einem um Beiftanb rufenben Frauen-

<sup>1)</sup> Funfgig Pfind. Petr. Vin. V, 108. Bweibundert Augustalen, gegen acht hundert Thaler. Regest. 273. Constit. I, 28.

<sup>2)</sup> Gregor. III, prove p. 70.

<sup>8)</sup> Constit. I, 29, 30.

## 528 Siebentes Bud. Sechstes Sauptfiud.

gimmer nicht gu Bulfe, fo berfiel er in große Geloftrafe 1). Graab aber bie Untersuchung in biefen Rallen, bag bie Uns fculbigung unwahr fen, fo litten bie Klagerinnen biefelben Strafen. Muttern, welche ibre Tochter, ober Beibern, welche andere unfdulbige Dabden gur hurerei verführten, murbe bie Nafe abgefchnitten. Daffelbe burfte ber Mann feiner im Chebruch ertappten Frau anthun, ben Chebrecher burfte er tobten. Rabm er biefe Rache nicht auf ber Stelle, fo perlor ber Thater awar nicht mehr, wie fonft, burch Urtheil bas Leben; mobl aber traf ibn eine fdwere außeror bentliche Strafe und gur Buffung ber frevelhaften Luft 2), welche bie beiligften Berbaltniffe ftort, jog man feine Guter ein. Erließ ber beleibigte Chemann feiner Frau bie vbige Strafe, fo marb biefe bennoch, als Ubertreterinn ber Sitte, auf Befehl bes Gerichts offentlich ausgeveitscht. Bebielt er bie Chebrecherinn bei fich, fo betrachtete und behandelte man ibn, bon nun an, wie einen unebrlichen Surenwirth 1). Der Leibeigene, welcher feines herrn Frau befchlief, warb ents mannt 1). Das Geben von Liebestranten, wonach jemanb in Lebensgefahr fam, murbe mit bem Tobe, bas Beben un= wirtfamer, mit jabrigem Gefangniß beftraft. Denn ob es gleich fur bie, welche bie Bahrbeit und bie Ratur ber Dinge fennen, thoricht und fabelhaft ericheine, bie Gemuther ber Menfchen burd Speife ober Trant ju Liebe ober Sag gu vermogen, (wenn anbers nicht Berbacht ober Ungft bes Ems pfangers wirfe), fo folle boch ber freche Borfas zu ichaben, nicht ungeftraft bleiben. Muf Diebftahl bis zu einem Mus guftalen an Werth, ftanb bie Strafe bes Branbmarfens und Bermeifens aus bem Begirte, auf Diebstahl bis gum Berthe einer Unge, ber Berluft einer Sand b); ber Diebere, welcher

Constit, I, 21—24. Dove é forza, non é vergogna, sagte Friedrich qu einer Frau, der Gewalt angethan war. Spinelli 1065.
 Constit. III, 74, 80, 81, 92. Assis. b. Kapua 16, 22.

<sup>3)</sup> Petr. Vin. V, 9. - 6) Constit. III, 78.

<sup>5)</sup> Capitul. Karls I, p. 12, aber von ben frühern Bestimmungen wohl nur wenig abweichend.

mehr und össen sich je unte gedangen, der Sie gestopst. Der Gotteslästere verlar die Aunge, damit er sie nicht össer auf die frevolsssteste Westen misterauche '). Westsche der thätisige Beseichigungen Geringerer gegen Höhere wurden Krungere im umgescherten Falle bestight; 3) doch sollten Knappen, die sich der gestingere gu prügeln, nie Kitter werben, da ühnen die erste Bedingung der Kittersspale, die Auftre der Ausgeschaften und Packingung der Kittersspale, der den und Bauds fehle. Singe ein Kitter einen andem, so verlor er Wenfer und Pered und mitte des Keich auf ein Jahr meden.

In vielen Fallen befreite Burgichaft von ber Saft, nur nicht bei erwiesenen Berbrechen ober bei Anklagen auf Berrath.3). Aber ber Anflager burfte ben Rechtsftreit auf feine Beife vergogern, und murbe ftreng beftraft, fobalb fich er: gab, bag er ein Berleumber gemefen fen. Riemals marb ein Menfch fur bas Bergeben eines anbern verhaftet. Ber ben Geachteten zum Gericht ftellte, erhielt eine Belohnung. Der Staat beerbte ben Geachteten bloß bann, wenn er feine Rinber ober Bermanbten bis jum britten Grabe batte \*). BBar ein Sohn vorhanden, fo erhielt ber Staat nur bie Salfte ber Erbichaft; maren zwei vorhanden, ein Drittel; maren brei borbanben, ein Biertel u. f. m. Das Bermogen ber Frau blieb unangetaftet, wenn nur ber Mann, bas bes Ba= ters, wenn nur ber Cobn fculbig mar. Leute, welche liebers liche Saufer und Spielbaufer bielten 4), ober biefelben res gelmäßig befuchten, waren ehrlos und tonnten fein Beugs niß ablegen. Die Folter trat nur ein; wenn gegen geringe und übelberüchtigte Personen fcmere Anzeigen aber tein voller Beweis vorhanden war 6). Auch bei Dajeffatsverbres den fant fie Unwendung: mogegen bie einem Berratber gus

<sup>1)</sup> Constit. III, 91. - 2) Constit. III, 41

s) Constit. II, 10, 12-14.

<sup>4)</sup> Constit. II, 3, 6, 8, 9.

<sup>6)</sup> Constit, I, 28, Petr. Vin. Y, 2, 8.

# 530 Siebentes Buch. Sechstes Sauptftud.

gehörigen Gebaube nicht mehr eingeriffen wurden, weil bie unschulbigen Rachbaren barunter litten. Über Bergeben, wolche bas allgemeine Boot betrafen, war tein Bergleich erlaubt '). In peinlichen Sachen erhob man feine Gerichtsgebibren.

X. Bon einigen Polizeigefeben. Da in ben vo rigen Abichnitten ichon manches bieber Geborige berührt morben ift, fo balten wir nur noch eine Rachlefe von eigens thumlichen Bestimmungen. Dehre betreffen guvorberft bie Mufficht über bie Sandwerter. Riemand follte riechend Rleifch. ober Fleisch von weiblichen Thieren, fatt bes von mannlichen verlaufen 2), niemand aufgewarmte Speifen fur frifche auss bieten, Lichte mit fclechten Dingen verfeben, gemifchten Rein für reinen verfaufen u. f. w. Metallarbeiter mußten bas Golb gu acht Ungen aufs Pfund, und Gilber gu elf Uns gen aufs Pfund verarbeiten, und murben bart geftraft, wenn fie verfilbertes Metall ober Binn fur Gilber verlauften. Es mar verboten, bas Zuch burch übermäßiges Spannen au febr auszubehnen. Alle Maage und Gewichte follten richtig? und nach ben am hofe befindlichen geeicht und geregelt fenn; alle Abgaben im Reiche follten auf baffelbe Daaf berechnet und banach abgeführt werben. Ber jene Borfchriften gum erften Male übertrat, verfiel in Gelbftrafe, beim zweiten Male perior er bie Sant, beim britten bing man ibn auf, und wenn ber Betrug einen Fremben traf, murbe bie Strafe noch gefcharft. Beamte, welche in verwerflicher Rachficht Übertretungen biefer Gefete bulbeten, litten biefelbe Strafe. huren burften nicht unter anbern ehrlichen Frauen wohnen ober mit ihnen gum Baben geben 3). Gautler und Doffens reifer, welche geiftliche Kleibung anzogen, murben aubges veitfet. Ubermäßiger Aufwand mancherlei Art war mit

<sup>1)</sup> Constit. I, 56; III, 44.

<sup>3)</sup> Constit. III, 77. Assis. v. Rapua 7. Rich. S. Germ. 998, 1001, 1027.

Strafen belegt. Die Wirthshaufer mußten gu einer beffimm: ten Stunde gefchloffen fenn. Die Ortsobrigfeiten bestimmten bas Zagelobn für bie Arnter, Beinlefer u. f. m. und permore fen gleichmäßig zu bobe und zu niedrige Gabe 2).

Große Ginficht und Aufmertfamteit verrathen bie um= fanblichen Borfdriften über bie Argte und bie Erhaltung ber Gefundheit. Ber fich bem Berufe eines Urstes ober Bunbargtes widmete, mußte erft brei Jahre lang Philoso: phie treiben 2), weil man ohne beren Kenntnig bie Beilfunde nicht berfteben tonne. Bar biefe Borbereitung beenbet, fo folgte auborberft bie wiffenfchaftliche, bann bie angewandte Erlernung ber Argeneifunde; mobei man befonders bas fleis fine Lefen bes Sippofrates und Galenus, und ben Bunb argten bas Uben in ber Bergliederungsfunft gur Pflicht machte. Erft wenn ber Lernenbe funf Jahre lang mit allem Fleife ges bort und gelefen batte, ertheilte ibm bie gratliche Rafultat ber Universitat ju Galerno ober Reapel bieruber ein Beugs nife: aber ebe er als Arat ober Bunbargt offentlich auftreten burfte, marb er vor Cachverftanbigen und in Gegenwart ber angefebenften Beamten \*), von bem Reichsgerichte nochmals gepruft und erhielt, wenn er gut beftand, eine fonigliche Beffas tigung und Beftallung. Das erfte Jahr binburch blieb er inbefe fen noch immer unter ber Mufficht eines angefebenen Urstes. Beber angestellte verfprach unter mehrem: er wolle Urme uns entaeltlich beilen. Pfufcher anzeigen, mit ben Apothefern in feine Genoffenschaft treten ober fur gewiffe Summen Seis lung und augleich Argeneilieferung übernehmen; fonbern nach ber drattichen Zare feine Forberung berechnen, und bie Urs genei nach ber Apothefertare begablen laffen. - Rur in aroffern Stabten befanden fich Apotheter, und ihre Babl burfte nicht willfurlich vermehrt werben. Auf Rachlaffigs

<sup>1)</sup> Constit, III, 49.

<sup>2)</sup> Quia nunquam sciri potest scientia medicinas, nisi de logica aliquid praesciatur. Constit. III, 44 - 47.

<sup>- 3)</sup> Regest. 240. Petr. Vin. VI. 24.

# 532 Siebente's Bud. Gedites Sauptftud.

feit berfelben fand Bertuff aller Gitter, auf Betrug fogar bie Zovesfrass. Iwei eingeschworne, geprüsse Manner super in sebem Landesiste die Auflicht über die Bereitung aller Ageneien 1). Wer Gift anders als zu bestimmten anseinam inhigion Worden bestim der Solg der verkamter, wurde geschungen. Der bem Apotheser erlaubte Gewinn war niedriger oder böber bestimmt, je nachem man annehmen sonnte, das sie Gewinn der die Bereitunger Beit unverstätelt bei der Bereitunger Beit unverstätelt, die Bereitunger Beitunger Beitung bei Zuseitung der Beitung der Beit

XI. Bon bem Sanbel und ben Gewerben. Raifer Friedrich II ging bei ber Oberleitung bes Sanbels von folgenden Grundfaben aus: erftens, er foll im Innern bes Landes frei fenn. 3meitens, er muß in Begiebung auf bas Musland burch Bertrage und friedliche Berhaltniffe mog= lichft gefichert, und bie Musfuhr ober Ginfuhr nur infoweit befdrantt werben, als bies megen anberer unerläßlicher Beburfniffe bes Staats ichlechterbings nothwenbig ift. Drits tens, bie nicht zu umgehenben Abgaben vom Sanbel find To auszufdreiben und zu erheben, wie es fur ben Raufmann am bequemften und fur bie Staatstaffen am ficherften ericbeint. Biertens, einige Breige bes Sanbels übernimmt ber Staat unmittelbar, weil bie Richtung und Betreibungs art baburch gleichartiger und umfaffenber und ber Krone auf eine bie Unterthanen faft nicht brudenbe Beife große Einnahme verfchafft wirb. Bum Beweife biefer Gabe bieu nen folgende Gingelnheiten. 218 ber Lanbrichter jenfeit bes Fluffes Salfo in Sicilien, bie Musfuhr ber Lebensmittel in ben biesfeitigen Theil verbot 3), wies ihn Friedrich ftreng gurecht und fagte: "bie Rreife ber Beborben find gwar

<sup>1)</sup> Const. III, 72. — 2) Constit. III, 48.
3) Gregorio III, 49. Regest. 353.

verschieben, aber es ift nur ein Reich, und jene follen fich nie vereinzeln ober gar feindlich gegenüberfiellen." - Dba gleich ber Raifer fo viel zur herstellung ber Kriegsflotten gethan batte 1), begte er boch bie Ubergeugung, baf fur ibn und fein Reich burch Gee : und Eroberungs : Rriege nichts, febr viel aber burch ben Sanbel zu gewinnen fen. Deshalb bebiente er fich ber Rriegsschiffe nur um bas Meer pon Ceeraubern gu reinigen und bei ben ubrigen Geemach: ten in gehörigem Unfeben gu bleiben; fonft fuchte er ben Frieben zu erhalten mit ben Griechen, ben morgenlanbifden und afritanifchen Staaten, mit Difa, Genua und Benebig. Der im Jahre 1230 zwifchen ihm und bem Konige Abuifa fac von Tunis auf gebn Sabre gefchloffene Frieben fette, febr abmeident von neuern Ericeinungen, feft: "alle Bes. fangenen merben mechfelfeitig frei gelaffen; alle Pladereien und Besteuerungen ber Raufleute wechselseitig aufgehoben. und fatt bes iconblicen Stranbrechts bie freundliche Mufs nahme in ben Safen, an ben Ruften, und Beiftanb in ber Roth jugefichert. Alles, mas driftliche Geerauber Muhas mebanern rauben und in Friedrichs Staaten bringen, nimmt man bier in Befchlag und giebt es ben Beraubten gurud. Die Chriften entfagen ber unmittelbaren Rechtspflege uber Mubamebaner in Korfita 2), und Friedrich fendet zu biefem 3med einen mubamebanischen Beamten babin ab." - Gin Sanbelevertrag mit Pifa 3) vom Jabre 1234 feste bie Sanbelsabgaben in Sicilien feft; ein anberer, mit ben Ges nuefern gefchloffen, bewilligte ihnen in mehren Stabten Sanbelenieberlagen und bie Gerichtsbarfeit über ibre ganbes lente in burgerlichen und geringern peinlichen Bergeben. Gie erhielten bie Erlaubnif, eine bebeutenbe Menge Ges treibe aus bem Reiche unmittelbar nach Genua, nicht aber

Authoritis to c 3 1

<sup>1)</sup> Reg. 324. Signorelli II, 830. Gregor. III, 159,

<sup>2)</sup> Dies tonnte auf einen fpatern Abidluf bes Bertrage folie: Ben laffen. Leibnitz cod. Urf. 10.

<sup>3)</sup> Ristretto cronol. IV, 13.

#### 534 Siebentes Bud. Sechetes Sauptftud.

au anterveitern Bertauf ausjutibren '). In Sinficht ber Abgaben wurde bestimmt; a) das Schiff, mediche von Genua fommt und seine Labung nicht verfaust; gastt kein Schiffsgelte, im entgegengeisetern Zalta der einen sogenannten Schiffste. Semmt das Schiff von einem einem Dette, spahlt es nur ben britten Theil ber zur Zeit Wilselms II ersbeiten Thagaben. h) Das bibbre gegebene Uffer und Messelbeit bleibt unverändert. e) Bom Zeinter verfauster Baaren werben 24 Sinn und nicht mehr entricktet.

Diese Sambelsverträge zeigen, weiche Gegenslände man bamptjächlich ins Auge faste und weiche Iwoese man fich vorstetzer einewwege aber sind bie als veine Ergebnisse bedebetrichgen Jambelseinsichen fan betrachten. Biesenteigen Gentlichen Berbeitnisse betrachten. Biesenteigen Bundelichseit mit den bei weichtigte febr ein, und bei der Ummsglichfeit mit den der weichtigten, unter sich fost nie einigen Handelssten Realiens in gleichem Frieden zu leben, wechsten Freitnisshaft und Jeinbischaft, übergeofinnt fiese Verwilligungen und beerfrenge Maagregelin. Diese sich des führen bei fabereich gestellt gestel

<sup>1)</sup> Gregor, III, Brf. 67.

<sup>2)</sup> Fantunzi VI, 278, 282 und Marini IV, 227. Sie weichen in Redenpunkten von einander ab.

nach Beife bes fpatern brittifchen Schiffahrtsgefeges, feine Unterthanen von allem Sanbel mit fremben Erzeugniffen nach Benebig ausschließen laffen; ober fur fie, unb' qu anbern Beiten fur bie Benuefer, fo bebeutenbe Musnahmen feis ner Musfuhrgefete gemacht. Daß er aber von bem Befen bes Sanbels und ber wechfelfeitigen Ausgleichung banbels treibenber Bolfer richtigere Unfichten batte, als ungablige feiner Nachfolger, geht aus einem, weiter unten umftanblich au erzählenben Greigniffe bervor 1), wo er ausbrudlich erflarte: er miffe fehr mohl, bag ber Sanbel nicht bloß einem Bolfe, fonbern ftets beiben Theilen Bortheil bringe, Gben so tieffinnia mar feine Bemerfung: bag bie Musfuhr bes Getreibes ben Aderbau beforbere, und bag man ben Adere bau überhaupt begunftigen muffe 2), um, tros ber Ausfubr, burch Mehrung ber Erzeugniffe einen mittlern Preis im Banbe festaubalten. Leiber aber tamen biefe und abnliche richtige Aufichten nicht unbedingt gur Anwendung; und baran mar, wie in taufent anbern Fallen, bas machienbe Belbbeburfniß foulb. Dies führte ju Berboten, Steuern und Mleinbanbel.

Unter ben Ausfuhrverboten lassen sich indes die meissten entschuldigen, wo nicht gar rechteringen. Dehe falserischen Kreibab burten eineman Bibber ins Ausland brimgen '), und es war eine besondere Gnade, das Kriedrich dies
feinem Sohne Engins als Heren von Kerstla, auf zweibundert Eriale erlaubte. Ein gleiches Lerbot sand in Dinsicht, auf Prede und Maulesel, insbesondere soldere flatt,
die im Kriege gebraucht werden sonnten '). Der Kaiser
wollte sich hierin unabhängig vom Auslande erhalten. We-

<sup>1)</sup> Martin da Canale msc. 40.

<sup>2)</sup> Regest, 418. — 8) Regest. 400.

<sup>4)</sup> Regest. 298, S13. Wan burfte Wieber und Pferbe übers Mer von einem Meichhafen gum andern bringen! aber es waren Vortebrungen getroffen, das unter biefem Barwande keine Ausfuhr fahr finden sonnten. Regest. 285:

# 536 Siebentet Bud. Sechetes Sauptfind.

niger ift von Ginfuhrverboten bie Rebe, man mußte benn einen fpater von Manfred ben Burgern von Erani geges benen Freibrief bieber rechnen 1), wonach, bei ihrem eige nen Uberfluß, niemand fremben Bein in bie Stadt bringen und vertaufen follte. Bebenflicher murben alle biefe Berbote, fobalb fie mit bem faiferlichen Alleinbanbel gufammentrafen, ober fich barauf grunbeten 2); und befonbers find hieraus wohl beim Getreibebandel Diffgriffe entstanden, welche wiederum ju einem Bechfel ber Grundfabe und ber Behanblungsmeife Beranlaffung gaben. Unfangs verführte ber Raifer nicht blog bas Getreibe von feinen Gutern ; fonbern er nahm auch ein Drittel alles von andern auszufub renben Gefreibes gegen einen bestimmten geringen Preis jum Biebervertauf in Beichlag, und ließ Sanbelbicbiffe erft belaben, wenn bie feinigen mit voller Fracht ausgelaus fen waren. Muf biefe Beife gingen einst funfrigtaufenb Salm Getreibe, gur Beit eines Digmachies, fur vierzigtaus fend Ungen auf faiferliche Rechnung nach Tunis 3), und bie Genuefer, welche bies vortheilhafte Geschaft machen wolls ten, murben baran gehindert. Aber bie Berbaltniffe maren bem faiferlichen Banbel nicht immer fo gunftig; vielmehr berichtete einft ber Reichstammerer flagend an Friedrich II: baß bie in ben Sanben ber einzelnen bleibenben gwei Drits tel ber Getreibevorrathe fo mobifeil verlauft murben, baff ber Staat nicht Preis halten tonne, fonbern Schaben leibe: Deshalb muffe ber Alleinhandel auf einen großern Untheil ausgebehnt, und ber Preis ber Unnahme bes Getreibes in ben faiferlichen Borrathshaufern noch mehr herabgefest wers

<sup>1)</sup> Davanzati Urf. 10. Friedrich verbot streng, doß Beamte ihre Weine nicht ben Räufern aufzwingen sollten. Martene coll. ampl. II, 1184.

<sup>2)</sup> Regest, 258, 290.

<sup>5)</sup> Regent. 356, 360, 366. Auch nach Spanien warb einmal Getreibe berfahren. Ibid. 290.

ben. Friedrich aab buchftablich jur Antwort 1): "unferer toniglichen Stellung gemaß, muffen wir nicht allein fur unfern Rugen forgen, fonbern auch fur ben unferer Getreuen. " Es liegt uns baran, reiche Unterthanen zu baben, und baf beren Guter fich gur Beit unferer gludlichen Regierung mehren und beffern: benn bie fichere und wohlbas benbe Stellung ber Untergebenen begrundet ben Rubin bes Regierenben." Dem gemäß wurde ber Alleinbanbel nicht ausgebebnt, fonbern von einem Drittel auf ein Runfs tel, und in minber wohlhabenben Gegenben auf ein Gies bentel berabgefebt, und biefer Untheil am auszuführenben Getreibe auch nicht mehr in Natur erhoben 2), fonbern in eine Gelbabgabe nach Berbaltnig bes Kaufpreifes bermanbelt. In ben Musganasbafen, beren Babl man ber Bequemlichteit halber gemehrt batte, wurde naturlich bie bierüber nothige Aufficht angeordnet und auch barauf gefeben, bag bas Getreibe nicht Keinben bes Raifers quaefubrt wurde 3). Beugniffe ber Dbrigfeiten aus bem Bertaufe: orte, bienten zum Beweise ber Beobachtung bes leiten Befehen.

Ein anberer Gegenstand bes Allembanbels mar bas Sala 4). Es murbe theils auf taiferliche Rechnung im Lande gefertigt, theils aus ber Frembe, befonbers aus Gars binien, beraugeführt b) und burfte, fofern fich bie Beams ten mit ben Raufleuten nicht über ben Untaufspreis einigen fonnten , feineswegs unmittelbar von ihnen an andere Ginwohner überlaffen werben. Dag nun ber Raifer beim Biebervertauf gewinnen wollte, und auch gewann, berfieht fich bon felbft; boch flieg ber Drud nicht auf eine folche

<sup>1)</sup> Regest. 269, 278.

<sup>2)</sup> Regest. 243, 313, 344, 417.

<sup>3)</sup> Petr. Vin. V, 91. Der Bifchof von Agrigent erhielt 1282 bie Erlaubnis, fabrlich breibunbert Salm frei auszuführen. Piref Sicilia I. 103.

<sup>4)</sup> Heg. 836, 359, 396. 6) Oberti ann. \$15.

#### 538 Siebentes Bud, Gedetes Sauptfind.

Sobe, wie soder in anderen Ländern; weil ersten, intenand gezwungen war, eine delimmte Benge Salz, an kausen; gweitens, weil der Berkauf im einzelnen nicht bloß wenigen kaiseichigen Beamten an wenigen und undequemen Deten oblag, sohern ieder inknibiste Kaussmann, welcher beis Salz aus den kaiseichigen Werrarbschussen nahm, damit dans bein fonnter, wo und wie er wollte 1). Alte als Bertüberen aus einer Landschaft in die andere war, zur Berhütung von gedigen Unterschleifen und zur Begefündung einer aum gestichen Gegenrechnung, verboten. Wollte indesten in in lämbische Kaussmann eine fremde Schifflabung Salz kausen und die den State gewisse Abgeben und den Alleinhamselbeiten mit wein State gewisse Abgeben, umd den Alleinhamselb beitem in eine Steute verwandelt zu haben.

Die kalferlichen handelsschiffe gingen in alle Gegenden bes mittelländischen Meeres, besonders nach Spriet und Täppten. Edensmittel wurden den erfent nache gugesschichte und Kriegswertzeuge, wollene Tücher, baumwollene und seiden Bauern gundgetracht. Aus dieser nachen häufig ihre Reife auf fallerflichen Schiffen. Mit biefen alten han-

<sup>1)</sup> Constit, I, 89 - 91. Regest, 246, 385, 836,

<sup>2)</sup> Greg. III, 111. Const. I, 91. Rich. S. Germ. 1027. Rayn. in 1239, §. 12.

<sup>3)</sup> Regeat. 242, 293, 337, 358, 364. In Nairo hieft Friedrich in ber Regel einen Gefandten. Append, nd Malat. 604.

belggrangen unbegnugt und ben Werth bes entfernten alias tifden Berfebrs mobl erfennenb. feste ber Raifer fich mit ben Gultanen in nabere Berbinbung . und Beauftragte gins gen in feinen einträglichen Sanbelsgeschaften ju ganbe und au Waffer, angeblich bis nach Inbien 1).

Daff bei fo anmachfenbem Sanbel auch bie Bemerbe an Umfang und Gefdidlichfeit gunahmen, bat feinen Bipeis fel. Die in ben toniglichen Begrabniffen zu Palermo ges funbenen Beuge, welche aus biefen Beiten finb 2), geigen Die großte Reftigfeit , und in Sinfict ber eingewirften Thiere, Bogel, Blumen, Bierratben u. f. m. eine bobe Bolls endung biefer Runft. Berühmt waren bie in Valermo ges goffenen großen Gloden. Ebenbafelbft tamen bie Buder fiebereien in Aufnahme, und aller gewohnlichen Sanbwerter gefchieht überall Erwahnung.

Bur Belebung bes inneren Sanbels fliftete Rriebrick fieben große Sahrmarite: ber erfte begann am 24ften Mpril in Gulmona, ber zweite am 22ften Mai in Rapua, ber britte am 24ften Junius in Luceria, ber vierte am 22ften Julius in Bari, ber funfte am 24ften Muguft in Tarent. ber fechste am 21ften September in Rofenga, ber fiebente am 18ten Oftober in Reggio. Jeber bauerte viergebn Zage. mabrent welcher Beit tein Raufmann ober anderer Gemerbe treibenber innerhalb bes jum Marttorte angewiesenen Begirs tes Baaren ausbieten ober vertaufen burfte; biefe follten aur Martiffatte gebracht werben 3). Das aus bem Rirs chenrechte berruhrende Berbot, Binfen zu nehmen, batte ben Bertehr gewiß mannigfach geftort, wenn man es nicht überall

<sup>1)</sup> Fridericus II erat omnibus Soldanis Orientis particeps in mercimoniis et amicissimus, ita ut usque ad Indos currebant ad commodum suum, tam per mare quam per terras, institores. Math Paris 544.

<sup>2)</sup> Daniele Beschreibung und Kupfer. Dafrespe ad Cinnam. 146. Regest, 291. 6) Rich. S. Germ. 1002 und 1053 au 1233.

#### 540 Siebentes Bud, Gedetes Dauptftud.

feicht umginge; die Juben, welchen ihr Gefet bas ginonehe men erlaubte '), gabiten nur bann ben neunfachen Erfat an bie kaiferlichen Kaffen, wenn fie mehr als gehn bom huns bert empfangen batten.

De fich Inden überoll aniehen burften, läßt fich nicht mit Gerüßeit entscheden; in Valermo von ihre Bahl groß, der ihre Seiner auch sich bekurtend. Als in Afrika eine Bertglaung über sie ausbrach is, erbsinete ihnen Kriebrich eine Bussinet in Seiclien; sie bieben jesch ouger alter Gemeinschaft mit der ihren obgeneigten Gemeinde von Volermo, und sollten nicht handen, sondern sie, wie vie sichen bemerten, anseichen und Aderbau treiben. Einen Mungligereiber in Messina ausgewemmen, sinden wir keinen Juden in öfentlichen Amtern.

XII. Bon bem Mungmefen. Das Gelb : unb Ming = Befen mar bis auf bie Beit Friedrichs II feineswegs in geboriger Dronung gewesen, und befonbers über Ronig Roger Rlage geführt worben 3): baß er bas beffere romifch= brantinifche Gelb außer Umlauf gefeht, und ein anderes mit feinem Stempel eingeführt babe, welches mehr Rupfer als Gilber enthalte. Difchung, Stempel, Inschrift u. f. w. wechselten unter ben normannischen Ronigen; viele Mingen aber maren um ber faracenifchen Unterthanen willen mit eis ner grabischen Inschrift verfeben \*), und auf ber Rebrfeite berienigen, welche Konig Roger folggen ließ, fant fogar bas mubamebanifche Glaubensbefenntnis: Gott ift Gott unb Mubamed ift fein Prophet. Auf einer Geite ber golbenen Zari, welche Friedrich II anfangs fclagen ließ, ftanben bie Unfangebuchftaben feines Ramens und eine arabifche Infdrift: auf ber zweiten Seite bagegen ein Rreug mit ber Anschrift: Sefus Chriffus fiegt. Cpater murben biefe fon=

<sup>1)</sup> Constit I, 6. — 2) Regest 290, 297.

<sup>3)</sup> Falco Benev. zu 1140 am Ende.

<sup>4)</sup> Paruta Sicilia numism., und Mayer Sicilia di Paruta XVI, 816. Daniele 26.

berbaren Bermischungen aufgehoben 1), und bloß lateinische Buchftaben beibehalten. Außerbem finben fich von Friebrich noch Gold . Gilber = und Rupfer : Dungen mit manniafas chem Stempel, und fogar auf einer Rupfermunge ber Ropf bes Kaifers; wichtiger aber als alle biefe find bie golbenen gangen und halben Augustalen, welche guerft im Jahre 1231 gu Brundufium gepragt murben. Muf einer Geite berfelben ftebt ein Abler mit ber Umfdrift Fridericus 2), auf ber anbern ber Ropf bes Raifers mit ber Umfdrift Caesar Aug. Imp. Rom. Bei einigen ift inbeffen ber Ropf bes Raifers mit bem Lorberfrange gefchmudt, und ber Abler wendet fich rechts; bei anbern tragt ber Raifer bie Rrone, und ber Abler wendet fich lints. Endlich giebt es Dungen von Bergamo mit . ber Infdrift Frider. Imperator, beren Stempel ienem abnlich. bie Arbeit aber ohne Bergleich fchlechter ift. Der Muguftale wog 108 Gran, und enthielt 90 Gran reines Golb. Bier borfolhen betrugen eine neapolitanische Rechnungsunge 3) ober funf florentiner Goldgulben. Rach beutigem Gelbe gilt einer 26 Paul 44 Bajocco, ober etwa 3 Thaler 12 Gros ichen bis 4 Thaler. Bichtiger jeboch als biefe Berechnung ift ber Umffand: bag Sabrbunberte vor, und Sabrbunberte nach Briedrich II ichlechterbings feine Dunge gepraat worben ift. welche in Sinficht ber iconen Beichnung, bes Ges prages, ber genauen Abrundung, mit einem Borte bes Runftwerths, bamit auch nur von weitem veralichen werben tonnte. Gie ftebt bem Trefflichften gur Geite, mas in alter und neuer Beit in biefer Sinficht geliefert worben ift. und beweifet, was ein reich begabter Rimftler, bem bie berrlichs ften griechischen Borbilber gur Sand waren, ploblich leiften fonnte. Einige baben, burch ben Ramen Augustalen vers führt, im Biberfpruch mit ausbrudlichen Beuaniffen, bie Bebauptung aufgestellt: nicht Friedrichs Ropf, fonbern ber

<sup>1)</sup> Zanetti II. 437. Rich. S. Germ. 994, 1028, 1029, 1036. 2) Murat, antiq. Ital. II, 788. Vergara 11, 115. Argelatus I, Zafel 25; V, 4, 23. " 3) Zanetti II, 424, 431 -33. Laucilotto 53.

bes Raifere Auguftus fen auf bie Mungen übertragen: allein ber Brethum biefer Meinung ergiebt fich augenfällig bei einer Bergleichung mit ben Bilbniffen bes Muguftus, und mit bem nach ber Bilbfaule Friedrichs gefchnittenen Ringe. - Bon Ronrad IV giebt es nur Mungen mit feinem Ramenszuge und einem Kreuze 1); von Manfred abnliche in Rupfer, und filberne, welche auf einer Seite ben Ropf unbeutlich von norn, und auf ber zweiten ebenfalls ben Ramenszug geis: gen. Comobl biefe, als bie ber Ronige aus bem Saufe Unjou fteben, wie gefagt, unglaublich binter jenen Muguftas ten jurid, welche Rarl I aus Reib febr gern vernichtet hatte 2). Aber ibre innere Trefflichfeit und Schonbeit und bie Unbanglichfeit bes Bolfes erhielt fie im Umlauf bis auf bie Beit Karls von Kalabrien, und noch jest finbet man fie in größern Mungfammlungen, als einen erfreulichen Beweis ber vielfeitigen und begeifternben Ginwirfung Rriebs richs II.

Sehr mertwintig erscheint eine andere Massprogle befesten, welche sich zwar nicht mit der heutiged Zages ausgesibeten Leive vom Papiergebe zusammenstellen läßt, aber dech die Idee von nichtmetallischen Serthspicken in Anneardung der Aufler Alls nismlich der Kalifer im Jahre 1241 bei der Belagerung von Hangs großen Mangel an Sehr 1241 bei der Mingen in debe littly ließ er Mingen in deber gang nach Weife der Augspfalen pudgen 3), welche veransgadt und im Vertrauen auf die zusätgate finftlige Einsofung, überall angenommen wurden.

XIII. Bon ben Steuern. Bor ber herrschaft ber Saracenen und Normannen im untern Italien, tam bas felbit bas romifch = byzantinische Steuerwesen zur Anwen-

<sup>1)</sup> Vergara 20, 22.

<sup>2)</sup> Troyli IV, 8, 166.
3) Malespini 130. Villani VI, 21. Ginen chinliden Authors

ou ber Doge Dominite Michete 1123 ergriffen baben, ale fibm in Onziem bas Gelb jur Bezahlung ber Matrofen fehter, Sannto vite 437. Bergleiche Marco Polo u. Reuere über hinessisches Popiergelb.

### Sefengebung Rriebride II. 13 543

bung, welches mehr vermidelt als ausgebilbet mar, unb burch vielfache und hochft verbriefliche Abaaben verhaltniff magig mehr brudte als einbrachte 1) .- Die Gieger gingen nun keineswegs barauf aus, ein neues und noch weniger ein gleichmäßiges Steuerspftem einzuführen, fonbern liefen es in ben meiften Dingen wohl beim Alten. Beniaftens finden wir aus der normannischen Beit Abgaben von Adern. Biefen, DI = und Bein : Bergen, Gichelgewinn, Bubenging, Bruden . Strafen = und Thor-Gelb, Abgaben von Getreibe. DI und Rafe, unentgeltliche Aufnahmen von Mannen ober Beamten, Beimfall und Befthaupt bei Tobesfallen, ober im Kall Frembe ohne lebtwillige Berordnung farben u. a. m. Und manche Sebungerechte biefer Art waren in ben Sanben von einzelnen, woburch ibre Ungabl großer, und ibre Abstellung schwieriger murbe. Dies beweifet 3. B. eine Urs funde bes Bifchofs von Katania 2), welcher im Jabre 1168 ben Burgern eine Abgabe von gammerfellen erlagt, Die Dubs lenfteuer fur bie Bufunft beftimmter feltfest; und Befdrans tungen ihres DI = und Solg-Sanbels aufbebt. Den Burgern von Benevent, welche Ronig Roger vom Papfte abrieben und für fich gewinnen wollte 3), erließ er im Jahre 1137. Schubgelb, Grundains, Grasgelb, Rleifchgebent, Monatsgelb. Befthaupt und andere Abgaben, beren Ratur mir nicht tens nen; er gab ihnen Freiheit jum Jagen, Sifchen und Bogel: ftellen. Überwiegenbe Grunbe gu fo milbem Berfahren tras ten aber nur felten, Beranlaffungen gu ffrengerer Bebanblung befto ofter, und befonders unter Ronig Wilhelm I ein: weshalb es bin und wieber ju Unruben fam und bie Burger von Palermo im Jahre 1160 bie Aufbebung einer Steuer eramangen "), welche bamals von erfauften ober felbftaes

t) Gregor. I, 68, 70; Murat, antiq. Ital. I, 224; II, 12. Mongitor bullac 64.

<sup>2)</sup> Gregor, I, prove XXXVIII. Amico II, 46

<sup>3)</sup> Falco Benev. 81 1137.

<sup>4)</sup> Hugo Falcand. 290, 331.

## 544 Siebentes Bud. Gedetes hauptftud.

monnenen Lebensmitteln am Thore erlegt murbe. Diefer Erfolg reigte viele, von neuem mit Nachbrud ben Grunb= fat bervorzubeben, welcher allein feit ber normannischen Eroberung eine bebeutenbe Unberung im Steuermefen bervorges bracht, ober boch bezwedt hatte. Ramlich: fein Rormann fen ju irgend einer Abgabe über bie eigentlichen Lehnspflich ten binaus, verbunden. Mur von Griechen, Garacenen, und überhaupt von eigentlichen Unterthanen tonne eine regelmäßie wieberfebrenbe Abaabe, ein bestimmter Bins verlangt mers ben: pon ihnen bagegen im Rall ber Bebrangniß bochftene perfonliche Dienftleiftungen, und gwar nach eigenem Ents fcbluffe, nicht nach frembem Gutbunten. Es bat gar feinen Bweifel, bag ber ganbesberr in jenen Beiten burchaus nicht bas Recht hatte, regelmäßige Steuern aufzulegen (ließ fich boch Raifer Friedrich I baffelbe nicht einmal im Augenblide ber bochften Dacht auf bem Reichstage von Rontalia gus fprechen); mobl aber bestimmte man mit Sinficht auf bas Behmpefen Kalle, mo ber Bafall etwas außerorbentliches über bie gewöhnliche Pflicht binausgebenbes leiften muffe, 2. B. bei ber Kronung bes Ronigs, bem Ritterfchlage feis nes Cohnes, ber Berheirathung feiner Tochter, ber Bertheis bigung bes Reichs u. f. m.; und auf abnliche Beife leiftes ten bie Afterbafallen in bicfen Rallen ihrem Afterlehnsberrn ein billiges. Bar gern aber fuchte ber Ronig bie Sonbes rung beffen, mas er als Lebnsberr, und mas er als Lans besberr bob, au verbindern und beibes gleichmäßig au bebans beln, woburch ihm allmablich ein gleiches Besteuerungsrecht aller und jeber Unterthanen erwachfen follte 1); und bie nicht lebnbaren Unterthanen fonnten fich fcon gur norman= nifchen Beit ber außerorbentlichen Steuern ober Rolletten feinesmeas erwehren. Bisweilen wurden fie nach bem Merthe ber Guter, bisweilen mit brei Goldgulben von gehn Mart Ginfunften gehoben; woraus meniaftens fo viel bervorgeht, baff fie feine reinen Gintommen : ober Bermogen-Steuern maren.

1) Gregor. II, 109, 121, 148. Pecchia II, 229.

Dit Ausnahme ber gerühmten Beit Ronia Bilbelms II. wechfelten Forberungen und Biberfpruche, Gewalt ging oft für Recht, bismeilen marb fogar bas Billige verweigert. bis: meilen bas Unbillige beigetrieben. Dan verpfanbete viele tonigliche Gintunfte gegen Borichuffe an Burger 1), perauferte anbere unvorfichtig burch Befreiungebriefe, und ers prefite von einträglichen Bermaltungsftellen eine thorichte Abgabe an ben toniglichen Schat. Die waren biefe Ubels ftanbe großer als jur Beit ber Minberiabrigfeit Friebriche II: jeber wollte fur bie ibm geleifteten Dienfte auf Untoften bes Gangen belohnt fenn. Go erhielten g. B. Die Stiftsberren in Dalermo im Sabre 1200 um besmillen bie Erlaubnif. eine große Menge Getreibe fleuerfrei auszuführen 2); und im Jahre 1211 murben ihnen überwiefen: viele Bebungen an Getreibe. Bein, Fifchen und Fruchten, bie Ginnahmen" von ben Karbereien und ber Behnte von ber Thunfifcherei.

Alls Friebrich endlich die Regierung fellst mit freiftiger dom er geriff, datte er den felten Willen, alled bei den ge priefenen Ginichfungen König Wilhelms II zu lassen, oder wiederum darauf zurüdzusübren; und dies gelang ihm auch größentneiß in den ersten Soften. Besponders merthanktig ift in diese Beziedung ein Gese von 1232, welches nicht nur viele Arten der Abgaden tennen icher, sonden auch deweiset, dass der Kalier um bies Beitrage sollen von den Bedant, welche sie einst in der Schaft und die Bedante von ihr Baart, welche sie einstern oder ausselhern, nicht mehr begablen als sonst. Ferner tritt der alte Steuersa wieder ein für Abriel, Anslanien, Rüsse und dem Erzegelbe von verlagt.

<sup>3)</sup> Innoc. III. epist. V. 74. Gaß boß feiß Roger 1120 ber Zamille Berti Zeriehtt ben allem Böllen, Bergefrungsfleren i. n. Gallo am. II. 21. Die Steuerbefreing, medie Friebrich II noch bem God. epist. Vindob. No. 305, F. 117 femandem ertheilt, gebbr underfeinlich im bis Zeit feiner Mindersführigkeit.

<sup>2)</sup> Mongitor bullae 73, 87.

s) Rich, S. Germ. 1030.

ten Pferden ober anbern Thieren, bei bem Wage; umb Mes. Gelde von Waaren umb Lebensmitteln, bei ber Abgabe von Thumfichen, Satobs, Baummolle umb Leber. Die Abgabe vom Honfe fällt fünftig gang weg. Bon benen, woche Weit im eingelnen der im gangen verfaufen, wird nichts verlangt, sondern in ihrer Hinfig ben betrachten, wird nichts verlangt, sondern in ihrer Hinfig das dätter herformmen beitehalten. Beim Packhoffs umb Jereberg-Gelte loften fünftig von der Unge berei Gran erlässte von here berg-Gelte loften fünftig von der Unge berei Gran erlässte ihn hofes felbf zu songen. Die Abgaben der Ghidchichter werden ermäßigt für einen Tchjen oder eine Auf umb für ein Schwein um dere Gean, für einen Widder oder ein Schwein um dere Gean, für einen Widder oder ein Schwein Ernal

In den spateen Jahren seiner Regierung, wo Friedrich von so wielen Feinden bedeingt, und in so wielen Schoffmargen gedussche were der obeite Imede zu gleicher zielt versolgen mußte; wurden unter andern übein, auch die Geibedehrführt schässe deribenden, und er nahm zu aufer ordentlichen Hilfomitteln seine Justuck. Keine Bemühung, in Spinsch solcher neuen Ausschreitungen und Ercheungen des Richtigste ausgusschen Annet alle Inquisitedensch vertigen. Dies subschafte innet alle Inquisitedensch vertigen. Dies subschafte sich seine Beruftliche in der einer einer Steuergeiche, es ser ihr die Steuergeiche, es ser ihr und einem der ferderer gewiß nur, weil seine Ehre es umumgänglich verlange?), weiche Beltmangsts halber preis zu geden, die Zeuer seiner Unterthanen zwiech.

Der Kinmyninister hatte eine außerst genaue und vollsschweigung über alle Bechte, Besteungen und Staatseinnahmen in ben Jahren. Die tetem lassen sied auf solgende Zweige zurückbringen: erstenst, personische Leis fungen und unmittelbere Berpflichtungen; und zwar Kriegsbienst, unentgetstäche Ausnahme und Berpflegung des Kai-

<sup>1)</sup> Die Berfürzung Gr. fann man als Gran ober als Grofchen beuten.

<sup>2)</sup> Petr. Vin. II, 38.

fere und feiner Beamten u. f. w. Statt Diefer unmittelbaren Leiftungen traten indeß nach freiwilligem Übereinkommen oft baare Geldgablungen ein 1). 3meitens, Sand = und Spann= Dienfte ju Unlegung neuer Stabte und Burgen, Lieferungen und Unfubr von Sola u. f. w. fur bie Alotte und bag Rriegszeug 2). Gelbit Klofterleute maren bievon nicht aust genommen. Drittens, Ginnahmen von ben Lebnautern mah: rent ber Minberjahrigfeit ber Bafallen, von geiftlichen Gtiftern und Rloftern mabrend ibrer Erledigung. Biertens, Einnahmen beim Lehnwechfel, Eroffnungen von Lebn, für Achtiaung unehelicher ober Priefter=Rinder, und fur andere Gnabenbezeigungen. Funftens , Ginnahmen manniafacher Mrt von ben Krongutern. Gechotens, Grundgins von bem nicht zu Kriegelehn ausgethanen ganbe, und von vielen ftabtifden Grundftuden. Giebentens, Sandelsfteuern bei ber Einfuhr und Ausfuhr vieler Baaren, Bolle, Safen :. Meges und Bage : Gelber. Achtens, Ginnahmen von bem oben ermabnten eigenen Sanbel, ober von ben in biefer Begies bung barter befteuerten Gegenftanben, wie Gifen, Rupfer, Stabl, Geibe, Gal; und Farbermaaren. Reuntens, Bers gebrungefteuern, beim Gingang in Die Stabte ober von ben Gewerbtreibenben erhoben, 3. B. von Geife, Zala , Rleifch. Bein, Getreibe u. f. w. 3). Behntens, Cousaelb und besonbere Steuern von Juben und Saratenen. Elftens, Gerichtsgefalle und Strafgelber. 3molftens, außerorbent= liche Steuern ober Rolletten 4).

Bon vielen biefer Ginnahmen ift fcon oben gefprochen

<sup>1)</sup> Rich, S. Germ, 1025. Saba Malasp. III, 16.

<sup>2)</sup> Rich, S. Germ. 1001, 1026, 1028, 1044, 1047. Gregor, I, 70-80.

<sup>3)</sup> Die Barone und Pralaten hatten, unter ben naturlichen Ginfdrantungen, abnliche Ginnahmen; nur Deer: und Safen : Bolle erhob bie Rrone, wie es fceint, gang ausschließlich. Gregor. I. 96. Um 1193 jog ber Bifchof von Welfi, nach einem alten Rreibriefe, Jubengins und Ginnahmen von Babern. Ughelli Ital. sacra I. 925.

<sup>4)</sup> Much aus Ennis erhielt Friedrich Bins, aber mohl fcmerlich 35\*

### 548 Siebentes Bud. Sechstes Sauptfiud.

worben, und von andern fehlt es an genauern nachrichten; weshalb wir bier nur noch über bie gulett erwahnten außerprbentlichen Steuern einiges beibringen wollen. Der Raifer fcbrieb biefelben, ohne anerfanntes vertragmagiges Recht, bismeilen blog nach eigenem Billen aus 1); bismeilen ents fculbigte er fich babei auf bie oben ermahnte Beife; bis: meilen brachte er fie auf ben gand : und Reichs : Zagen in Untrag, und ließ bie vom gangen Reiche aufzubringenbe Summe bewilligen. Sier bestimmte man ferner , nach Magfaabe ber Ginwohnergahl und ber Feuerstellen, ben Untheil, welchen jebe ganbichaft vom Gangen übernehmen muffe. Die weitere Bertheilung auf einzelne Orte aina bingegen burch bie Sanbe ber ganbrichter, und gulebt burch bie Banbe ber Ortsbeamten 2). Damit jeboch bies Gefcaft, fofern es ausschließenb burch tonigliche Beamte geleitet werbe, nicht ju Ginfeitigfeiten und Parteilichfeiten führe, mußten jebesmal achtbare Danner aus ben Gemeinben baran Theil nehmen. Much boben biefe bas Gelb ein, und lieferten es bann im gangen an ben ganbrichter, ober vielmehr an bie Rechnungebeamten ber Lanbichaft ab. Die Barone und ber ubrige Abel gablten bie außerorbentliche Steuer von allem Gute, bas nicht bei Feftfebung bes Les benbienftes gur Berechnung gezogen mar 3); und wieberum pfledte man allen übrigen Unterthanen in ben Rallen eine außerorbentliche Steuer aufzulegen, wo bie Lehnsmannen, wie bei Berheirathung einer Pringeffinn, beim Ritterfchlag eis nes Pringen u. bergl. ungewöhnliche Leiftungen übernehmen mufiten. Co betrug bie Beiratboffeuer, welche bei ber Ber: ebelichung ber Tochter Friedrichs an ben Markgrafen bon Deißen erhoben murbe, bie Salfte einer bamals icon ges brauchlichen außerorbentlichen Steuer.

wöhrend feiner gangen Regierung. Monach. Patav. 783. Regesta

<sup>1)</sup> Regest: 306.

<sup>2)</sup> Gregorio III, 112-122.

<sup>3)</sup> Regest. 325. Gregor. II, 100. Petr. Vin. V, 16.

Die Beiftlichen murben nicht immer auf gleiche Beife, fonbern milber ober ffrenger bebanbelt, je nachbem ber Rais, fer in freundlichem ober feindlichem Berhaltniffe gum Papfte fiand 1). Ginige Male gingen fie gang frei aus, bann murben fie, feineswegs aber ihre mittelbaren Mannen und ihre Unterthanen verschont; ober man verlangte bie Abgabe nur nach Berhaltniß ihrer nicht anberweit pflichtigen Guter; ober man fagte enblich: fie follten gablen nach ihrem Bermogen, bas bieg gleich allen übrigen nicht Bevorrechteten. Sie mußten es noch fur einen Bortheil halten, wenn fie bie auf ihre Untergebenen vertheilten Stenern, felbft, und ohne Dagwifdenfunft eines toniglichen Beamten einfammeln burfs ten. Rirchenaut, meldes an anbere Perfonen fam 2), uns terlag allen gewobnlichen Abaaben. Überhaupt fcbien man erft allmablich bie Grunbfate entbedt zu baben, nach mels den jene außerorbentlichen Steuern am billigften auszus fchreiben maren; wenigstens gurnt Friedrich anfangs über mancherlei eingetretene Digbrauche, und befonbers baruber, baf ben Urmen im Berbaltnif au ben Reichen ein übers trieben großer Untheil aufgelegt fen 3). Eben beshalb bes fahl er jene Bugiehung tuchtiger Gemeinbeglieber und offene Mittheilung ber gangen Steueranlage. Scher Gebrudte manbte fich nunmehr an bie Gemeinbe, und wenn er bas felbft teine Bulfe fant, fo ging feine Befdwerbe mit ben Abschriften ber Berhandlungen und ber Steuerrolle nach Sofe. Bei ber Abichabung follte aber Rudficht genommen werben auf bas gange Eigenthum und alle Ginnahmen; und wieberum nicht bloß auf bie Ginnahmen, fonbern auch auf bie Ausgaben und Laften, ja fogar auf ben Buffanb, bie Babl, bie Beburfniffe jeber Familie überhaupt, um biernach einen reinen mabrhaft befteuerungsfähigen Betrag gu ermit

I Complete To a No.

t) Regest. 273, 325, 334, 372. Petr, Vin. II, 38. Troyli IV, 2, 224. Mongitor bullae 102,

<sup>2)</sup> Gattula III, 339.

<sup>3)</sup> Regest, 267, 338. Petr. Vin. II, 89.

### 550 Siebentes Bud. Cedites Sauptflud.

tein. So oft es nothig schien, wurde bie Setzerrolle berichtigt, und Grundstüde famen immer de zum Anfale,
wo sie lagen. Aber ungeachtet aller ibblichen Bortehrungen erfosienen biese außerordentlichen Abgaben, welche
sich unter Kriechtig und sienen unmittelbaren Nachfolgens sien unter Anfale in der der der der der der der der inn regelmäßig wiederschrende verwandelten 1), sehr brüdend und manche Setwerpflichtige begaben sich, um ihnen zu ents geben, heimich aus einer Bandschaft in die anderer allein sie wurden ausgesuch, zurädgebracht und wohl noch obenein bestraft. Doch sand wegen der Setwerresse, teine Abpsänbung des Auswickes statt 1).

Die Ausgaben nun, welche von biefen Ginnahmen bestritten werben mußten, waren folgenbe: 1) Bus fcuf au ben Rriegsausgaben an Golbner und Matrofen. gur Ruffung ber Flotte, jum Feftungsbau, jur Unichaffung bon Rriegszeug u. f. m. (Ungeachtet ber großte Theil ber Rriegskoften nicht aus offentlichen Raffen beftritten marb, und man im Frieben fein Rriegebeer bielt, fo blieb boch biefe Ausgabe eine ber bebeutenbften). 2) Bur Befols bung ber Beamten. 3) Bu Gnabenbezeigungen 3). 4) Für Unterhaltung bes Sofftaats. 5) Ausgaben fur Biffenichaft. und Runft. - Leiber überfliegen biefe Ausgaben oft jene Ginnahmen; weshalb man feine Buflucht einige Dale, mie s. B. bebufs bes Kreuszuges, ju inlanbifchen, mabre fceinlich unverginelichen Unleiben nahm; bann aber auch ju Unleiben im Austanbe überging, welche bem erften Unfcheine nach an Roftspieligfeit alles überfteigen, mas in abnilden Bebrangniffen wohl in unfern Tagen bewilligt wurbe. Befonbers fab fich ber Raifer im Jahre 1239 genothigt, große Summen bei romifchen Raufleuten gu borgen, und verfprach ihnen monatlich brei vom Sunbert; ja weil eine Unleihe von 322 Ungen nicht gur bestimmten

<sup>1)</sup> Petr. Vin. V, 18. Spinelli şu 1250, Troyli IV, 3, 456.

<sup>2)</sup> Codex Vindob, Philol, No. 305, Fol. 129.

<sup>8)</sup> Auch an Geiftliche. Mongitor bullae 60, 61, 87.

Beit 1), fonbern feche Monate fpater aurudaegablt murbe. fo gab man nun vier Umen fatt brei, ober 429 fatt 322 Ungen, welches aufe Sabr 50 vom Sunbert betragt. Diefe Ericheinung ift gu fdredlich, als bag man fie ohne alle weitere Prufung binnebmen burfte, und wir boffen burch folgenbe Bemerkungen ber Babrbeit naber zu toms men. In allen jenen Unleibevertragen ift guvorberft bon laufenben Binfen nirgends bie Rebe; mogegen ber Rais fer feinen Beamten wiederholt und aufs ernftlichfte bes fiehlt, bie Rudgablung bes Sauptftubls unfeblbar am Bers falltage vorzunehmen, bamit feine Raffe nicht burch bie Bergogerung in bie Musgabe ber Binszahlung gerathe 2); Bener hobe Gat ift ferner bloß fur Bergugsginfen vers fprochen. Daraus icheint uns ju folgen; bag laufenbe Binfen überhaupt nicht gezahlt wurben, und bas gange Gefchaft ein gewagtes mar, beffen gludlicher ober ungludlicher Musgang fur ben Raufmann von ber puntflichen ober unorbentlichen Gelbwirtbichaft bes Raifers abbing. Da aber bie Unleiben in ber Regel auf fechs Monate gemacht murben, fo verringerte fich bie Gefahr fur ben Ranfmann: benn wenn ber Raifer auch nur etma vier Bochen zu fpat gablte, fo nubte iener bennoch fein Geth au feche vom Sunbert. - Gollte inbeffen biefe Erflarung falfch fenn, fo brangt fich eine ameite auf: bag namlich iene mit ben angesehenften romifchen Saufern geschloffene Bertrage nicht als bloge Gelogefchafte, fonbern als ftaatefluge Maage regeln ju betrachten find , woburch ber Raifer bie Darleiber entweber begunftigen, fur fich gewinnen und gegen ben Papft ffimmen wollte; ober wenn fic bas Blatt gewenbet. wenn Rom fich gegen ibn ertlart batte, fo fanben ibm

i) Regest. 250, 255, 266, 268, 280, 300, 314, 327. S. Germ. 997, 998.

<sup>2)</sup> Ne per moram curia nostra dispendium usurarum incurrat. Regest. 533.

burch Innebehaltung jener Gelber bebeutenbe Strafmittel ju Gebote. Enblich, mar ber Binsfuß in jenen Beiten uns gleich hober, als jest. Als Mailand im Jahre 1197 febr ftrenge Gefche gegen ben Bucher gab 1), galten funfgebn bom Sunbert noch fur einen billigen Cab, und als einige Rirchen in Tostana ums Jahr 1234 Gelb leiben mußten, fcheint man ben Urfunben nach, zwanzig bom Sunbert als bas Gewöhnliche betrachtet ju haben. - Benn nun biefe Grunde auch nicht gureichen tonnen und follen, um jene Unleiben als mobifeil barauftellen, fo bertilgen fie boch ben Schein einer mahnfinnigen Berichmenbung. Much baben mir um fo meniger Urfache, ben Raifer berfelben anguflagen 2), ba er bei eintretenbem Gelomangel alle irgend entbehrlichen Musgaben, t. B. Anfaufe und Neubaue, fogleich einftellte, und fich bei Bewirthichaftung feiner Guter bochft aufmertfam und beforglich zeigt.

XIV. Bon ben Kengütern und deren Berr waltung. Die Krongüter wurden theils auf Rechnung berwäter, theils berpachtet. In jenem Jalle trat eine gre naue Auffcht ein "); in biefem ließ man sich eine Bürgs sichaf bestleten. Bei den gespen fohiglichen Ghafterten, den Stuterien u. f. w. wurde ein Mittelinez zwissen einen Berwätung und Berpachtung in der Art ergissen. Vohlie der ihre der der der der der der kantel von dem Kritage befam. Man biets fireng auf den Korfe und Jagde-Bann "), und es wich als große Ghade her ausgehoben, daß ber Kritage fahren kreuzschrem erlaubte zwangs wiebe Schweie zu schiefen, und der Einwehren warden gewangs wiebe Schweie.

Giulini 134. Cartepecore di S. Bartol. di Pistoja, 1177, pon 1234 — 1235.

<sup>2)</sup> Regest. 270.

<sup>3)</sup> Regest. 318, 334, 335, 367.

<sup>4)</sup> Regest, 268. Gregor, Iti, 125.

<sup>5)</sup> Regest, 268, 325, 366.

gang bolgarmer Gegenben Schirrholg aus feinen Balbern bewilligte.

Uber bie Rronguter einer Lanbichaft führte ein Pros furator ober Amterath bie Aufficht, beffen Amt in ber Regel pon bem bes ganbfammerere getrennt, bismeilen aber and bamit vereinigt mar. Ihm lag bie Gorge ob fur alle toniglichen Ader, Biefen, Garten, Beinberge, Forften, Jagben, Berben, Bohn = und Birthichafts = Gebaube, Lufts Schloffer u. bergl. Er ließ, fofern es nothig ichien, pflansen, arnten, perfaufen, bauen u. f. m. 1). Er bob alle . Rrongefalle, Erbgelber und Befthaupt, er nahm alle eroff: nete Lagguter ober Binsleben an fich, und fuhrte uber bies alles bie genaueften Rechnungen, von benen eine Abschrift nach Sofe ging, bie anbere aber in feinen Sanben blieb. - Bismeilen wurden ihm auch Sandelsgeschafte anvertraut: fo finben mir s. B., bag man porratbige Gelber gum Unfauf pon Getreibe, Dech u. bal. verwenbete, und ben aus bem Bertaufe gezogenen Gewinn berechnete. Satte im umgelehrten Kalle eine Lanbichaft Mangel an einem Gegen= fanbe, mabrent bavon in ber zweiten noch tonigliche Bors rathe porbanden maren, fo mußten fich bie Amterathe unter einander bas Mothige zum Ginfaufspreife verabfolgen.

Bu ben wichtigften Geschaften ber Amterathe geborte enblich bie Leitung ber Berpachtungen. Gie fertigten porber genaue Unichlage 2), wo Lage, Umfang, Gute bes Bobens, Berth ber Überlieferungsftude und Borrathe, mo ber bisherige Ertrag, bie bestanbigen und unbestanbigen Gefalle, bie Dienfte u. f. w. nachgewiefen, und bie gu ermartenben Dehreinnahmen genau berechnet waren. Fehlte es ihnen an Beit, biefe außerorbentlichen Arbeiten allein gu beifreiten, fo murben ihnen Gehulfen und Zaggelber be-

<sup>1)</sup> Regest. 234, 236, 244.

<sup>2)</sup> Constit. I, S7. Beg. 238. Bieweilen fcheint ber Umterath auch in einem abbangigen Berbattniffe jum ganbfammerer geftanben au baben.

### 554 Siebentes Bud, Gedetes Sauptftud,

wildet. Eene fibbern Erts geprüften und bestätigten Anfablage nunden nun die den Berpachtungen jum Grunde gelegt, und die Berträge gewöhnlich nur auf sümf Jahre gefchiefen, weil der zumehnende Wohlstaden freigende Einnahmen vermuthen liest. Doch berwilligte man gern eine Jängere Pachzeit, wenn von gang vereingelten, oder zeicher wölfen, oder michsam anzubauenden sumpfigen Grundstüden u. dergl. die Rede wor.

Ungeachtet aller Borfichtsmaagregeln blieben boch bis: weilen Pacht : ober Steuer-Refte, welche ber Raifer burch bes fonbere Bevollmachtigte ftreng beitreiben ließ; fofern nicht beren Untersuchung ergab, bag man jene ichlechterbinge nies berichlagen muffe, und ben Beamten feine Schuld ber Caumnif treffe 1). herr, fagte ibm einft ein getabelter Steuereinnehmer, bas gand ift arm, wovon foll es gablen? und Friedrich gurnte ibm nicht wegen biefer freimuthigen Rechtfertigung. Der Reichstammerer und feine Rathe bilbeten bie bobere Stelle fur bie Amtsrathe; por allem aber zeigt fich bier bes Raifers eigene, auch bas Kleinfte nicht verschmabenbe Ginwirfung. Gleich Rarl bem Großen fcheint er in bem Ginfachften und Sauslichften eine Erbolung von ben ichmerften Sorgen, ein erheiternbes Gegenftud ju Uns ftrengungen gang anderer Art gefunden zu haben, und in ben Jagen, mo ber beftigfte Streit mit ben Dapften, mo ber gefahrlichfte Rrieg feine Rrafte gang und ungetheilt in Unfpruch ju nehmen ichien, erließ er aus weiter Ferne Berordnungen, und fein Gebachtniß betrog ibn nicht uber Dinge, welche berienige gar nicht bes Behaltens murbig balt, bem fie nur in ihrer vereinzelten Rleinbeit ericbeinen. So befahl er: man folle Palmen, Inbigo und anbere Karbefrauter auf feinen Gutern bauen, ben Stuten Gerfte geben 2), damit fie mehr Dilch fur ihre Fohlen befamen; bei miggerathener Gichelmaft bie überfluffigen Schweine

<sup>1)</sup> Rich. S, Germ. 1043. Spinelli 1067.

<sup>- 2)</sup> Regest. 248, 261, 262, 295, 321, 367.

. XV. Die Biffenfdaft. Geit Rarl bem Großen und Alfred von England tonnte man feinem weltlichen Berricher nachruhmen, bag er Runft und Biffenfchaft uber bas allernachfte und bringenbfte Beburfnig binaus beforbert batte: beshalb ericheint Friedrichs II bafur bewiesene raftlofe Thatigfeit boppelt wichtig und preiswirbig. 3mar fann tein einzelner ploslich einer wiberftrebenben Beit jene bochften Richtungen bes menfchlichen Geiftes aufzwingen: mobl aber fann er bas bereits Angeregte in lebenbige Bewegung bringen, bie Knofpen ju Blutben entfalten belfen und bem Befruchteten bie Geburt erleichtern. Rur folch ein ber Beit angemeffenes, geiftreiches Gingreifen murben Peris fles, Augustus, Loreng ber Deebicaer mit Recht gerubmt; und wenn biefe in Sinficht bes in ihren Tagen wirklich Bervorgegangenen ben Borgug verbienen, fo barf auf ber anbern Seite nicht vergeffen werben, wie viel fcmieriger ber Unfang unter Friedrich war, und wie viel mehr Sinberniffe ibm entgegentraten 2).

1) Petr. Vin. III, 67. Gregor, III, 122-125.

Se Federico fosse vissato nei più belli anni d'Atene o di Roma, sarebbe fra gli nomini celebri, maggiore di Alessandro e maggiore d'Augusto. Della Valle lettere No. XIX.

## 556 Siebentes Bud. Gedetes Bauptftud.

Freilich hatten bie wissenschaftlichen Bestrebungen im untern Auslien micht blüg ein Ende genommen aber die degtliche Schule in Salerne wirfte nur in einer sehr eineitigen Richtung, und was in einzelenn Lissen Endern, bestonders im Mentelossino '), wöhrend des wießens Labrenwerter für Geschichte und Naturgeschichte, Geschlichte, Sternfunde und Zonfung geschaft, war werde ein langsames Bewegen in herzebeachten Areisen, als ein fristiges Beginnen in neien Badner.

Die griechische Sprache blieb gwar in ben außerften Theilen von Reapel und in Gicilien noch fo febr Bolts: fprache, bag Friedrich II fein Gefetbuch mußte in biefelbe überfegen laffen: allein bag mit bem blogen Dafenn berfelben noch nichts fur bie Willenschaft gewonnen ift, bat Kons ftantinopel und bie fpatere Beit binreichend bemiefen. Rur fo viel folgt unwidersprechlich aus ben porbandenen Beugs niffen : baß bie alten Schriftsteller nicht aus Mangel an Sprachfunde allein aus bem Arabifden ins Lateinische übers fest murben; und umgefehrt ift wiederum auch bie Deinung grundlos, als fen Renntnig bes Arabifden febr felten gewesen 2), ju einer Beit, mo Friedrich noch viele taufend arabifche Unterthanen hatte. Daffelbe gilt enblich auch fur bas Bebraifche. Um es inbeffen an einzelnen Beweisftellen nicht gang fehlen gu laffen, ermabnen wir folgenbes: ber Grabis fchof Roboald von Amalfi, jur Beit Ronig Rogers, verftanb lateinisch, griechisch und bebraifch 3). Die Grabschrift bes 1175 in Meffina verftorbenen Erzbifchofs ift griechifch. 1180 finben wir bafelbft noch griechische Beiftliche und Gemeinben; nach bem Freibriefe Beinrichs VI von 1194 foll in jener Stadt von brei Beamten einer ein Grieche fenn. Der Magifter Jorbanus

<sup>1)</sup> Signorelli II, 266.

Tiraboschi IV, 518. Murat, antiq. Ital. III, 918. Signor. II, 298. Tausius 156. Jourdain sur les traductions d'Aristote 50, 40, 42.

<sup>7 3)</sup> Chron, archiep, Amali, 168. Gallo ana. 48, 50; 68. Prid, de arte ven, praef. XVI. 55-7

machte griechische Berfe auf Friedrichs Belagerung von Parma u. f. w.

Bichtiger als biefe Einzelnheiten, welche nur bas Das fenn außerer Mittel beweisen, ift bie Frage: ob und wie Friedrich biefelben anwandte? Durch Rachforschungen in feis nen eigenen Staaten, burch Benubung feines Aufenthalts in Gurien 1), burch Berbindungen mit arabifden Berrichern und burd Untauf brachte er mehr Bucher gufammen, als irgend ein Furft feiner und ber nachftvergangenen Beit; und amar fammelte er nicht blog Berte einer, fonbern jes ber Urt, und neben ben alten Schriftftellern und ben Rirchenpatern, erhielten auch bie Romane fpaterer Beiten 2) und bie Gebichte ber letten Tage ihre Stelle. Um aber Die alten griechischen Schriftsteller juganglicher ju machen, murben auf feinen Befehl mehre berfelben aus ber Urichrift, ober aus ben grabifchen Uberfetungen ins Lateinische übers getragen 1), 3. B. ber Almageft bes Ptolemaus, und bie Thiergeschichte und andere Berte bes Ariftoteles .). Geine Sohne folgten biefem Benfpiele. Go ließ ber junge Ronig Konrab im Sabre 1236 eine zu Meffing gefundene Sand: fchrift von ben Thaten ber Konige; Manfred lief burch Bartholomaus von Deffina bie Gittenlebre bes Ariftoteles überfeben. Wenn auch einige Bucher biefes Beifen icon fruber im Abendlande befannt maren, fo mehrte fich boch ohne 3meifel bie Befanntichaft mit benfelben burch bie Bemubungen ber Sobenftaufen: benn Raifer Friedrich mar fo weit entfernt von ber fleinlichen Begier nach ausschließlichem Befit jener Schabe, bag er fie vielmehr ber Univerfitat Bos loang, ohne Rudficht auf beren ihm oft feindliche Ge-

<sup>1)</sup> Sorbahs Rirdengefd, XXIV, 325. Tirab. IV. 75. 2) Regest. 537 heißt es: quaterni scripti de libro Palamides, qui

fuerunt quondam magistri Romanz. (sic) murben bem Raifer gefchict. 3) Samburg. Radr. II, 364. Meinere Bergl, II, 676. Deeren Befch. ber Haff. Biter. I, 246. Gallo ann. II, 85.

<sup>4)</sup> Raberes und febr grundliches hieruber in bem bereits anges führten Berte von Jourdain, 132, 164.

# 558 Siebentes Bud. Gedites Sauptftud.

finnung, mit einem Schreiben überfanbte, worin er bem mefentlichen nach außert 1): "bie Biffenschaft muß ber Bermaltung, ber Gefetgebung und ber Rriegsfunft gur Seite geben; weil biefe fonft, ben Reigungen ber Belt unb ber Unwiffenheit unterliegent, entweber in Eragbeit verfinfen, ober gugellos über alle erlaubten Grangen binausfchmeis Deshalb haben wir von Quaend auf bie Biffenichaft gefucht und fie in ihrer eigenthumlichen Geffalt geliebt. Rachber murben wir burch bie Gorgen ber Regierung freis lich oft bavon abgezogen: aber teinen erfparten Augenblick ließen wir in Dugiggang porbeifließen, fonbern verwenbeten ibn mit freudigem Ernfte gum Lefen trefflicher Berte; bas mit bie Seele fich aufhelle und fraftige burch Erwerbung ber Biffenichaft, ohne welche bas Leben bes Menichen ber Regel und ber Freiheit entbehrt. Darum haben wir iene trefflichen Berte junachft fur uns überfeben laffen: weil aber bas eble Befigthum ber Biffenfchaften burch Berbreis tung und Bertheilung fich nicht minbert ober au Grunde gebt , fonbern befto bauerhafter und fruchtbarer beranmachft. ie mehr man fie mittheilt und verbreitet: fo wollen wir biefe gewonnenen Fruchte mancher Anstrengung nicht verbergen, noch ben eigenen Befit fur recht erfreulich balten. ebe mir ein fo großes Gut anbern mitgetheilt baben. Dies mand aber hat barauf ein naberes Unrecht als biejenigen Manner, welche aus ben alten reichen Behaltern fluglich noue Bache ableiten und burftigen Lippen ben fuffen Pas betrant barreichen. Deshalb moget ihr biefe Berte als ein Befchent eures Freundes, bes Raifers, gern aufnehmen und um feiner Empfehlung und ihrer innern Trefflichkeit willen, benen augefellen, welche ihr burch eure Ertlarung neu belebt." - Und nicht minder weife fcbreibt Kriedrich ein ans beres Dal 2): "wir glauben, bag es uns nute und Geminn bringe, wenn wir unfern Unterthanen Gelegenheit verfchaffen fich au unterrichten : benn gebilbet, werben fie Rechts-1) Petr. Vin. III, 67.

<sup>2)</sup> Martene coll. ampliss. II, 1141.

saden geschickter fibren und, ber berrlichen Stuge ber Biffenschaft vertrauend, sich, die ihrigen und bas Baterland beffer fcuben."

Bei biefer Ginnesart, mußte es bem Raifer überaus am Bergen liegen, ben Bilbungsftanb bes Bolfes in feinem eigenen Erbreiche ju verbeffern. 3mar fehlte es in ben arofern Orten nicht gang an Schulen, mo menigftens bie Unfangegrunde ber Sprachen beigebracht murben; in ben Rloftern gefchah boch etwas fur bie Musbilbung ber Donche, und einzelne tuchtige Manner famen burch Stiftungen bie und ba bem Mangel ju Bulfe. Co grunbete 1. B. ber Rarbinal Peter von Rapua bafelbft im Jahre 1208 eine Schule fur bie freien Runfte, mo Geiftliche und Laien umfonft Unterricht genoffen 1), und ber Bebrer iabre lich gebn Ungen Golbes, fur jene Beiten eine febr große Summe, erhielt. Aber bies alles reichte nicht aus, und obgleich Friedrich feine Sorgfalt auch auf Die eigentlichen Schulen richtete und beren wichtige Gigenthumlichfeit erfannte; fo ichien ihm boch ein Bereinigungspunft fur bas Bange, und bas Mittel gu fehlen, uber bie Mittelmaßiafeit porguruden. Bollte ist jemanb bobere miffenfchaftliche Bilbung erlangen, fo mußte er Reapel und Gieilien verlaffen. fich nach Bologna ober gar nach Paris begeben; mas nicht allein mit großen Roften, fonbern auch mit Gefahren ver-Enupft mar und bie Beforgniß erregte : es moge mancher Grunbfas in bie Beimath gurudgebracht merben, melder bem Beftebenben und Baterlanbifchen nicht gang angemeffen fen.

Deshalb grundete Friedrich im Jahre 1224 eine neue Universität für sein ganges Reich in Neapel 2). Schönheit ber Natur, Fruchtbarkeit und Wohlseilbeit spracen in auses

<sup>1)</sup> Pansa I, 112. Ughelli Ital. sacra VII, 210.

Petr. Vin. III, 10-13. Giann. 423. Siguorelli II, 408.
 Rich. S. Germ. 997, 1035. Tirab. IV, 59, 420-430. Bonon.
 hist, misc. unb Griffo au 1225.

#### 560 Siebentes Bud. Gedites Dauptftud,

rer Sinficht fur biefe Stabt, und bas Berufen ber gerubme teffen Behrer aus allen Rachern, aab ber neuen Anftalt fos aleich miffenschaftliche Saltung. Den Stubierenben verhieß man Sicherheit fur ihre Perfonen und ihre Guter; fie erhiels ten ihren eigenen Gerichtoftanb und ihre eigene Dbrigfeit, und murben von vielen, fonft allgemeinen Abgaben und Diensten befreit. 3mei Burger und amei Stubenten ichats ten binnen Jahresfrift alle Diethewohnungen ab, bamit tein Streit entftehe und niemand übertheuert werbe. Dan hatte Daagregeln getroffen, bag bie Studierenben, im Fall ein: tretenber Berlegenheiten, Gelb gegen Pfand gu billigen Bebingungen erhalten fonnten, welches mabrend ibrer Stubiers seit nicht bon ben Glaubigern burfte beigetrieben werben. Allen Rleifigen und Gefchidten verfprach ber Raifer fcnelle und angemeffene Beforberung. Golde Borgige und Bes gunftigungen veranlagten allerbings, bag fich fehr viele und unter ihnen einige mohl nicht aus rein wiffenschaftlichen Grunben gur Univerfitat brangten: aber Friedrich traf bas gegen feine anoftlichen Dagfregeln, und theilte bie in ane geblich wiffenfchaftlichern Beiten hervorbrechenbe gemeine Aurcht nicht; als merbe es bei Beforberung ber bobern Richs tungen bes menfchlichen Geiftes, balb an Sanben fur bas Gemeinfte feblen.

Während bes Kaijerd Abwesenheit in Syrien und bem Kaiferd der wirte er thátig und mit effoja für ihre hestellen, ben heine heite heite der wirte er thátig und mit Erjolg für ihre hestellung, berief die etwa im Auslande Studiernden, den sown der erfeiten Beschie gemäß, gurid und unter flüger ertheiten Beschie gemäß, gurid und unter flüger ertheiten Beschiege mit freigediger Sand 1). Als die Bettelmönche, welche einige Lehrstübe der Gottesgelahrteit bekommen hatten, im Jahre 1240 ihrer Cinniforung in Erastängelegenheite balber vertrieben wurden,

<sup>1)</sup> Ans Gnaben feste Friedrich fest: baf alle Italiener und Rorblander in Reapel fiubieren burften; gur Strofe fchios er alle rebellischen Sombarben und Anhanger bes Papstes aus. Reg. 264.

befehte man bie erlebigten Stellen mit gefehrten Benebiftis nern aus Montetaffino 1). Conft galt ber Berluft eines geachteten Lehrers fur etwas fo bebeutenbes 2), bag ber Raifer barüber in mehren Schreiben fein ernftliches Beileib bezeugte und bie Studirenben troffete. Much ein Lebrer bes Rirchemechts warb angestellt; benn ob es gleich ber Raifer nicht in vollem Umfange anerfannte und manchen eigentlich papftlichen Beftimmungen widerfprach, fo verwarf er boch feineswegs ben mehr driftlichen Theil beffelben. 3).

216 bobere Lebranftalt bauerte neben Reapel nur bie Schule ber Aratein Galerno fort. Bare biefe gang auf ara= bifche Beisbeit gegrundet gewefen, fo mußte fie fich eber in Sicilien ale in jener Ctabt entwidelt baben 4); aber man tonnte ja bie griechifden arste in biefen Gegenben noch leichter aus ben Uridriften, als aus ben grabifchen Ubers fehungen tennen lernen, und wir finben bier ichon por Rons fantin bem Afritaner eine aratliche Lebranftalt. Ja wenn Anbeutungen in einer vatitanifden Sanbidrift nicht gent trugen 1), fo gab es befonbere Lebrer fur Griechen. Garas cenen, Lateiner und Sebraet, und fur jebes Bolf murben Borlefungen in feiner Sprache gehalten.

Konrad IV erhob Calerno, mabricheinlich aus Born über Neapels Wiberfehlichkeit, gu einer allgemeinen Univers fitat für alle Racher 6): aber fein Tob binberte mobil bie Bollgiehung biefes Befchluffes, und Manfred begunfligte wieberum Reapel auf jebe Beife. - Unter Rarl I pon Union erhielt bafelbit ber Lehrer bes Rirchenrechts labrlich: funfundamangia Ungen Golb 2), ber Naturwiffenfchaften ober

i) Origlia I, 81, 102. Gobelin, 280. Gregor. introd. 56. Jamsilla 495. 2) Petr. Vin. IV, 7, 8.

<sup>3)</sup> Ginstin, Bibliot, istor. I, 195." Regesta 265. Bor Friedrich maren allerbinas Coulen in Reapel, aber burchaus teine eigentliche Universitat. Origlia I, 48,

<sup>4)</sup> Signorelli H. 240, Tirdb. IV. 200 B. f. C.

<sup>6)</sup> Gron, mec. 4936, Vatic. unb Cod, epist. msc. 4957, 39. 6) Tirab, IV; 61. = 1) Regest, Caroli I, 1, 54. III. Banb.

Phylif zwanją Ungen, der Logif zwölf Ungen, der Sprachlebre zehn Ungen. Wie wiffen nicht, ob dies Nerteile ung des Gehalts von Aarls personlichen Ansichten abhing, ober mit allgemeinerem Gedeauche stimmte, oder ob doburch keinebwegd die böhere oder geringere Wirbrigkeit der Wiffenschaften, sondern mur die geößere oder geringere Settenheit der Lebre ausgegefrochen ist.

XVI. Die Runft. Diemals mar bie Runft im un= tern Stalien gang ausgeftorben: ob man aber ein romifches ober italienifches Treiben berfelben neben bem ariechischen annehmen burfe, tann bei ber Difchung fo mancher Bolter in biefen Gegenben zweifelhaft bleiben. Im gangen fcmolg bas Gebilbete gewiß in eine faft unbewegliche Form gufam: men, welche wir, fofern fie fich nirgenbe an Bolte : und Staats : Grangen banb, nirgenbe aus Bolfseigenthumlichfeit herpormuche 1), bie driftliche, feinesmeas aber bie bnantinis ibe nennen follten. Chriftliche Grunbformen und Charaftere bielt man in aller Robbeit ber erften Musführung feft, und fo febr man auch erwarten mochte, bas neue Leben, mels ches gegen bie Mitte bes breigebnten Sahrhunberts in Gub-Stalien fur bie Runft begann, muffe bon ben morgenlanbis fchen Griechen ausgegangen fenn; fo finbet fich boch bafur fein binreichenber Beweis. Ramentlich verbienen bier nur Erwahnung ber normannifch : beutsche Raifer felbft, und ber Difaner Difola. Diefer wurde querft burch alte Runftmerfe angeregt, ben berfommlichen Beg, auf welchem man nicht bormarts fam, ju verlaffen 2), und leiftete fur jene Beiten unglaublich viel; Friedrich ertannte feinen Berth und nahm ibn gleich nach feiner Raiferfronung mit fich in fein Reich. Bier wirfte er als Bilbhauer, als Baufunftler und vielleicht ale Stempelichneiber ber Muguftalen; er baute einen Palaft

<sup>1)</sup> Debr bavon in ben Miterthumern.

<sup>2)</sup> Cicognara I, S43, 465. Lanci senola napolit. — Morrona II, 87 fpricht nach von einem Baumeister und Bilbhauer Bartolomaus aus Pisa, welcher 1223 in Friedrichs Dienste trat.

und eine Burg in Kapua, und erzog gewiß tüchtige Schuler, derem der Kaifer so viele bedurfte. Attola Mastuccio, der erfte neopolitanische Bildipaner und Bauftinflier von Bebeutung, fland ohne Iweifel mit ihm in naher Nerbindung. Lomaso da Stefani, der um bie Mitte des dereichnten Lohhumberts als erfter einemischer Maler Bewundernig erregte, ware ohne die allgemeinere, durch Friedrich verans laste wissenschaftliche und fünstlerigde Abätigkeit vielleicht nicht von der alten Weise deserwichen.

Durch bes Raifers Corgfalt entftanben in Rapua unb Reavel bie erften Runftsammlungen. Benigftens maren bie Bucher, filbernen Gefage und Runftfachen manderlei Mrt, welche Rarl I in ber Burg llovo ju Deapel fanb 1), gewiß größtentheils unter Friedrich II angefchafft, und in ber tapuanifchen Cammlung befanben fich Bilbfaulen 2), balberhabene Arbeiten und anbere vermanbte Gegenffanbe. Bieles marb gefauft, manches gefunden, einiges auch nach Rricas - und Gieges - Recht mitgenommen. Go 3. B. taufte Friedrich eine funftreich gearbeitete Schale von Dnyr 3) und anbere Roftbarfeiten fur zweihundert breißig Ungen; aus ber Gegend von Rom marb eine eberne Bilbfaule und eine eherne Ruh nach Luceria gebracht; aus bem abtrunnigen Ravenna murben febr icone Caulen .), welche fich in ber Rirche bes beiligen Dichael befanben, binmeggenommen und in Palermo aufgeftellt. Bei Augufta in Sicilien ließ ber Raifer, auf ben Untrag eines Lebrers ber Rechte, Rachgras bungen veranftalten, welche, wie es fcheint, bie Entbedung alter Runftwerte jum 3mede hatten 5). - Golche Bor: forge fur bie Uberbleibfel fruberer Beiten um ihrer felbit willen, war wohl etwas gang neues und feltenes; weit ofter

<sup>1)</sup> Regesta Caroli I, I, 93.

<sup>2)</sup> Rinaldo II, 175. Granata I, 84.

<sup>8)</sup> Regest. 257. Rich. S. Germ. 1050.

<sup>4)</sup> Ferrar. chr. mser. Beim Bau einer neuen Burg in Ravenna foll man aus alten Saufen Ralt gebrannt haben. Fantuzzi III, XIV. -- 6) Regest, S72.

bebiente man fich ihrer bagu, ben Beburfniffen ber Gegens mart abzuhelfen. Go erbaute Bifchof Balter von Marigent ume Jahr 1127 eine Burg jum Cout gegen bie Garacenen 1), aus ben Denfmalen ber alten berrlichen Stabt; unb an einem Rirchenbau in Brundufium benutte man im Jahre 1145, wie fo baufig, bie Ruinen ber Tempel. Ja felbft Briebrich II ließ, bei feiner Abreife nach Palaftina, in biefer Stabt aus Beforgniß vor papftlichen Unfallen ciliaft eine fefte Burg errichten 2), wogu bie Steine ber alten Baffer: leitungen, Theater und Tempel fo verbraucht murben, bag bier jeho meniger Überbleibfel romifcher Beiten aufzufinden find, ale in manchen gang unbebeutenben Orten. Auf fo traurige Ralle muß man bas Sprichwort anwenben : Roth tennt fein Gebot; boch ift Friedrich II megen jener Benubung alter Baurefte eber entichulbigt, als ber Bicetonig Canta Riora, welcher im Jahre 1557 ohne fo bringenbe Beranlafe fung in Kapua bas Gebaube nieberreißen ließ, worin und woran fich bie oben erwahnten von Friedrich gefammelten Runftwerte befanden 3). Das meifte ging babei aus bloget Radlaffigfeit und Gleichgultigfeit gu Grunde.

tiberhaupt find sehr wenig Kunspenkmale aus sener Beit noch verhanden, und manches ist innen der ber fieft und übersehen, mell man neben ber fünslierischen Biblier bigteit nicht die geschichtliche Bischigkeit beachtet; beste forgklitiger wollen wir die wenigen Sopren nachweisen, welche sich derüber in Schriften gerstreut finden.

Im bischofiliden Palafte au Aroja ') war beeelte im Jahre 1204 bie Eratt Foggie, wahrscheinlich auf ber Mauer, abgemalt. Mehre Gemälte befanden sich im faiseiliden Palafte zu Rojeto, und im Palaste zu Reapel bie Bildniffe Kriedrich I und Peters bon Winca.

i) Gregor, I, prove IV. Betgleiche Pirri Sieilie I, 698.

<sup>2)</sup> Andria 356, 384. - 6) Rinaldo anb Granata L c.

<sup>4)</sup> Innoc. III ep. VII, 151. Regest. 294. Castellau I, 275 behauptet, ju Reapel waren in S. Maria in Circolo und in S. Leomardo di Chiaja Gemaibe von 1140.

Muf ber Brude über ben Bulturnus in Rapug fanben bie bon ben bantbaren Burgern errichteten Bilbfaulen bes Peter pon Binea, bes Thabbaus pon Gueffa, und bes Rais fers felbft 3). Die beiben erften maren fcon langft verlo: ren gegangen, bie bes geehrteren Raifers batte fich bagegen erhalten, bis in ben neueften Rriegen (mo Berftorung alles Miten und herrlichen Grundfast wurde) freche Golbner ibr . Urm und Ruf perffummelten und fogar ben Ropf berunters fchlugen. Der Raifer ift fibend bargeffellt, und bat ben eis nen Auf etwas weiter vorgeftredt, als ben anbern, Gine Sand ruht auf bem Rnie, Die andere ift bebeutfam aufgea boben, als begleite bie forperliche Bewegung ein ernft ausgefprochenes Bort. Renner behanpten, bies fur jene Beis ten pornigliche Bert fen nicht von einem pifanifchen, fon: bern pon einem neapolitanifden Runftler 4). Bor ber leb: ten graen Berftummelung batte ber verfterbene neapolitani:

Regest, 243. Constit. III, 49. Daniele 40. Saba Malaspina III, 14.

<sup>2)</sup> Eben fo find bie Grabmaler ber normannischen Konige in Monreale meremarbig. Castellan I, 276.

<sup>5)</sup> Tomaso de Masi 192.

<sup>4)</sup> Lettere Sanssi von della Valle I, 206. Cicogn. I, \$13.

#### 566 Siebentes Bud. Sechetes Sauptftud.

sche Beschändsbericher Daniele, ein großer Brechere Kriebrichs II., ben Lopf im Gips abformen und danach einen Rüng stechen lassen. Der Gipsabguß ist in Neupel nicht mehr ausgusschen Stene Sting aber, delses einzige noch übrige Dentfmal, um des Kalisse Geschädsbildung ur erfennen, besindes sich in unsern Haben und simmet um gangen mit ben sichen ermöhnten Goldmünnen.

Die größte Thatigfeit zeigte fich endlich bamals in Sinficht ber Baufunft, und ber Raifer, welcher bierin febr große Kenntniffe befaß, ging wieberum allen mit loblichem Beifpiele poran. Er entwarf ben Plan ju ber Brude, ben Thurmen und bem reichgeschmudten Runftgebaube in Rapua 1); nach feinen Borfchriften wurden an fconen Stellen mehre treffliche Palafte gebaut, wie 3. B. ber in Foggia, von bem leiber nichts als ein fehr iconer Bogen noch ub: rig ift. Mus ben einzelnen Reften und ben fcbriftlichen Unbeutungen fann man inbeg mit Giderbeit foliegen, bag bie gothifche Baufunft unter Friedrich II mit ber großten Einficht und vielem Gefdmad auf Schloffer und Palaffe angewandt worben ift. Uber biefe mehr funftlerifche Unwendung vergaß man teineswegs bie gemeinnutige: fo ließ Friedrich 3. B. bie Feftungswerte von Arce auf eine neue und beffere Beife anlegen 2). Bor allem ift aber ber raft: tofe Gifer preismurbig, mit welchem er theils bie mabrenb ber fruberen Burgerfriege permufteten Stabte berftellte, theils an paffenbern und iconern Orten neue anleate. grunbete ober erneute er Altamura in Bari 3), Mauila in Abruggo, Alitea und Monteleone in Ralabrien, Alagella

Della Valle lettere XIX, nach Luc. di Pens. ad Cod. Hb. XI, tit. XI, l. 4. Troyli IV, 1, 8. Ciarlanti 389. Regest. 294.
 Grossi lettere II, 35.

<sup>8)</sup> Giustin. dirionar. Stoinburne II, 534, 608. Leanti I, 90, 124, 145. Amico ler. Val. Noto I, 58. Arrighi I, 88. Gaetani II, 1, 9. Sigaorelli II, 494. Opuscoli IX, 49. Jamailla 495. Stoibergé Rafie IV, 12.

in Terra di Lavero, Debona und Letteria in Ayulien, Augus, arternova, Angusta und heralica in Sie cilim; er verschönerte Kapua und Gaeta, er ließ neu und weitere Mautern um Palermo errichten, er ließ den ungebeuren altrömlichen Abseiter des Boffers abs dem Celanter-Sere rinigen und herstellen u. a. p. 1). Diefem Wählichen Beitigte Beitigte mit in hinflicht nighter, sondern auch in hinflicht slighter, sondern auch in hinflicht sein zu einem Artumphogen von Marmor, der mit Buthfallen und andern Bildnereien geschnichten auch anternation wirt, des Ariedricht mehre gute. Sanger in seiner Kaptle anstellte, und die griebliche Cangweise allmählich gang von der teinischen erberbindt wurde 1).

XVII. Des Kaifers Sharafter, Hofflaat, und Eeben sweife. Obgleich wir dei allen disherigen Darsstellungen vorziglich die Gegenschabe seibst im Auge begabt en haben, so schier sood überall hindurch: der Kaifer son der Mittelnunkt, von dem alle Ertoblen ausstiefen und in dem sich alle vereinigten. Manches blieb indesse vereinigten, was sich mehr auf seine Person, seine Eebensweis, seine nächstellungebungen deite verbendenen Bruchsliche werben muß; und wenn and die verdendenen Bruchsliche nicht genägen, um denna den volle Bild justummenzusjesen, so füllen sie doch manche Lücke, welche jene bloß sachsichen Ertobeinungen und die sortagen und der forfallung der Kastengeiten netwendig über sienen

Friedrich war nicht groß 3), aber foll gebaut, blond, und in allen borperlichen Ubungen, in allen mechanischen Runften febr geschickt. In die schone Stirn schloß fich bie

<sup>1)</sup> Regest. \$98. Gritio 23. Cimarelli III, 14.

<sup>2)</sup> Pirrus II, 1360.

<sup>3)</sup> Ricob, hist, imper. 132, Manfreb, fagt Malespini 143, war bello como il padre.

#### 568 Giebentes Bud: Gedites Sauptftud.

faft antit gebilbete Rafe auf feine Beife an; ber Dunb war wohl gestaltet, bas runbliche Rinn feineswegs fcmach abfallend, und bas Muge brudte in ber Regel bie freunds liche Beiterfeit 1), auf ernfte Beranlaffung aber auch Ernft und Strenge aus. Mertwurdig ift überhaupt, um fogleich von bem Außern auf bas Innere überzugeben, bie fast beifpiellofe Berbindung bes bochften Ernftes, ber arbiten Strenge und Kolgerechtheit , mit ber naturlichften Beiterfeit, und einem ju guft und Scherz aller Urt fabigen, überall geiftreichen Gemuthe. Benn auch bie bittern Erfahrungen eines langen Lebens allmablich im Alter bie erfte Geite vielleicht mehr bervorgehoben baben, fo verfchwand boch nie ber Glang, welcher von ber greiten ausging; und wenn auch bie zweite bis an Gefahren und Abwege führte, fo richtete boch bie ernfte Kraft ihn balb wiederum in bie Sobe, und feine burch ein balbes Sabrbunbert umunterbros den raftlofe Regierungstbatigfeit miberlegt am beffen bie Unfdulbigung, als fen ber Raifer oft in guften untergegangen. Gelbft feine größten Reinde fonnen ibm ihr Lob nicht verfa= gen, fonbern gefteben: er mar ein fubner, tapferer, ebelge: finnter Mann, von ben größten naturlichen Unlagen 2), freis gebig aber boch nicht verschwenderisch, voller Kenntniffe; er verstand griechisch, lateinisch, italienisch, beutsch, frangofisch und grabifch. Er gab nicht bloß bie Gefete, fonbern lieft auch genau unterfuchen, ob fie gehalten murben, und ftrafte bie untauglichen Beamten fo ftreng 3), bag fie von Unbils ben moglichft abgefdrecht murben. Die Geringften burften gegen ibn flagen, und jeber übernahm ohne Furcht bereit Bertheibigung u. f. m.

Bon bem Borwutfe ber Erreligiofitat, welcher bem

<sup>1)</sup> Siehe ben Rupferftich.

<sup>2)</sup> Maleapini 112. Villani VI, 1. Monach. Patav. 720. Freiburger Chr. 6. Satte er (fagt Salimbeai 855) feine Seele geliebt, wenige maren ihm auf Erben gleich gewesen.

Rich. 8, Germ. 997, Spinelli 1065, Math. Paris 343.
 Jamsilla 495.

Raifer gemacht murbe, muß in ber meiteren Gefchichtergablung mit mehrem bie Rebe fenn. Sier genuge bie Bemerfung: bag er allerbings fein Chrift mar in bem Sinne, wie es ber Papft von ihm verlangte, bag aber ein Raifer, ber burch Biberftand gereist, burch Erfah: rungen belebrt, burch Untersuchungen aufgeflart und baburch, wir mochten fagen. Proteffant geworben mar, im boberen Ginne immer noch Chrift blieb, und um bes Bermerfens einzelner firchlichen Formen willen , teinesweas bem Jubenthum ober bem Muhamebanismus naber fanb, ober gar in einen geiftlos gleichgultigen Unglauben bineingerieth. Bielmehr murben ihm manche, nach fpatern Unfichten, Borwurfe megen feines Aberglaubens machen tonnen: weil er Tobtenmeffen fur feine Borfahren halten ließ 1), ben Rloftern und Rirchen Schenfungen machte und überhaupt, unter bem Borbehalt bag man bem Rais fer gebe, mas bes Raifers ift, bie driftliche Rirche fur bochft wichtig und ichlechthin unentbebrlich bielt. Sogar ber Glaube an Bunber wird ihm, fonberbar genug, neben feinem Unglauben jugefchrieben. Als er namlich bas un: gehorfame Ratania ftrafen wollte, fant bes Morgens Ugatha, bie Schutheilige ber Stabt, auf feinem Gebetbuche und fagte ihm: beleibige mein Baterland nicht, benn ich rache bie Unbilben ; worauf Friedrich von feinem Bot haben abstand 2). Diefe Ergahlung ift inbeg erfun: ben, und es liegen andere Grunbe gur Sant, marum ber Raifer feine eigene Stadt nicht gerftorte; bagegen bat es feinen 3meifel, baf er nach bamaliger Gitte Sternben: ter hielt und auch befragte. Ihren Musfpruch furchtenb, bag er unter Blumen fferben werbe 3), habe er Rloreng

Inveges ann. 594. Andria 385—587. Lello 42.
 Carrera II, 115. 141. Pirrus Sicil. sacra I. 535.

<sup>5)</sup> Rolaud. Patav. 1. IV, 12. Sub flore maroesore. Saba Malasp. I., 2. Ricob, hist imp. 128. Im vierschuten Sabethuberte nahm bie Berefrung ber Uftrologie noch ju, und es gab Professoren berseiben auf Univertitäten. Tirab, lett. V, lib, II, § 6.

nicht betreten , und wie es mobl zu geben pfleat, fcbeint Spott über folde Beiffagungen und eine bunfle, Borficht erzeugende Beforgniß jugleich obgewaltet ju baben. Im Sahre 1227 gab ibm fein Sternbeuter, mabricbeinlich auf Beranlaffung fpottifcher Bweifel, in Bicenga einen verfiegels ten Bettel, worin fant, ju welchem Thore er binausgeben werbe. Rriedrich lief, bamit biefer Musfpruch au Schanben werbe, ein Loch in die Mauer brechen und ging hindurch; aber fiebe im Bettel bief es: ber Raifer wird burch ein neues Thor binausgeben 1). Db icon ein anberes Thor bas neue bieg, ob ber Raifer Renntnig, Bufall ober Betrug barin fab, ift fcmer zu enticheiben. Überhaupt erhielt an Rriedrichs Sofe ber Sternbeuter nie bie große Bebeutung und verleitete nie ju fo finftern Schritten, wie etwa bei Exelin von Romano. Bielmehr trieb ber Raifer feinet Sternbeuter Dichael Cfotus ju mehrfeitigem achten Erfor fchen ber Ratur, und jum überfeben ber Thiergefchichte bes Uriftoteles 2). Doch nicht Stotus, fonbern Friedrich felbft mar ber Deifter in biefem Rache. Bir befiben von ibm ein Bert über bie Runft, mit Bogeln ju jagen, melches nicht etwa bloß baburch eine oberflächliche Mertwurdigfeit erhalt, bag es ein Raifer fdrieb, und eben fo menig ein Jagbbuch ift, wie es viele Ritter bamals batten fcbreiben tonnen, wenn fie uberhaupt ber Reber machtig gemefen Benes Bert enthalt vielmehr neben einer in ber That febr fcharffinnigen Unweifung 3) jum Behandeln bet Jagovogel und gur ebelften aller Jagbarten, gur Ralfens jagb, in feinem wichtigern Theile fo erftamlich genaue und grundliche Forfchungen über bie Ratur ber Bogel, bag Sachverftanbige felbft in unfern Tagen behaupten, ber Rais fer verbiene beshalb ben großten Dannern in biefem Fache beigefellt au werben. Er banbelt von ber Bogel Lebens= .. does to be to really throught the total

<sup>1)</sup> Marat. antiq. Ital. III, 945. — 2) Jourdain 130. 3) Siehe Schneibers Ausgabe und Borrebe, Notices VI, 403, 413. Cichborns Gefch, b. Liter. II, 94.

weife, Rahrung, Mefterbau, Bengung, Jungenpflege, von ihren Krantheiten und ben Beilmitteln berfelben, von ihren Bugen, wann, weshalb und woher fie tommen, wohin fie geben, von Angriff und Bertheibigung, von allen außern und innern Theilen ihres Leibes, Augen, Dhren, Schnas bel, Anochen, Magen, Leber u. f. m., von ber Babl und Stellung ber Febern, ber Urt und Beife ihres manniafachen Bluges u. f. w. Es fehlt nichts, mas irgend au einer vollkommenen Thierbeschreibung gebort, und bie geiftreiche Rudficht, welche babei auf bie vergleichenbe Berglieberungs: tunft genommen wirb, ift eine in jener Beit noch weniger erwartete, bes Raifers achte Cachfunbe beweifenbe Ericheis nung. - Gleiche Mufmertfamkeit burfte ein anberes, aber bisher vernachlaffigtes Bert über bie Ratur und bie Bes hanblung ber Pferbe verbienen, welches ber Stallmeifter bes Raifers Jordanus Rufus 1) nach beffen umffandlichen Beifungen aufammenfeste, und in ber weitern Unwendung überall trefflich und bewährt fand.

Auch war er der erfte, welcher, seine freundschaftlichen Bereichtnisse au morgenländistichen Jerricher berusend, freunde Zhiere behulfe naturgeschichtlicher Breecke fommen ließ? und in eigenen "Däufern und Getren unterhielt. Er besoff Kameele, Leopardem, Lieger, Löwen, Gliesseisen unterhielt. Er besoff Kameele, Leopardem, Lieger, Löwen, Gliesseisen und Lieger gefallen, aber über einige anderen naturgeschichtliche Berlunde blieben Borwinfe nicht aus. Er ließ zwie Jumbe tüchtig führ tern, umd bann den einem sausen und den ben endern schaftlich ern, umd bann den einem sausen und den der bereichtliche gegente aber berichten, die Sache verdrechend: der Berlund siehen Berlunden gemacht und ihnen der Bauch ausgeschältlichen werbeit aus der werden fallen und werden. Berlund gegente aber berichten, die Sache verdrechend: der Berlund geschaftlichen werden. Berlund geschaftlichen werden Berlund geschaftlichen werden. Berlund geschaftlichen werden Berlund geschaftlichen werden. Berlund geschaftlich werden geschaftliche Berlund geschaftlichen werden. Berlund geschaftliche werden geschaftliche geschaftliche geschaftliche geschaftliche geschaftlich geschaftliche geschaftliche geschaftliche geschaftliche geschaftlich geschaftliche geschaftlich gesch

<sup>1)</sup> Codic. Naniani in Bibl. S. Marci N. 71.

<sup>2)</sup> Regest. 237, 239, 276, S08, 350. Sie jogen auch gu großer Ergöhung bes Bolkes in Italien umber. Allo Parma III, 169. Mon. Patav. 677. Rich. S. Germ. 1004.

#### 572 Giebentes Bud. Gedetes Sauptftud.

Rinder ergieben, aber nie in ihrer Begenwart fprechen laffen 1), um gu erfahren, ob und welche Sprache fie von felbft reben murben. Gie mußten fterben, fagt, ber Erzähler, ba man fie nicht mit Liebern einschläferte, und eine folde unmenfcliche Stille unertraglich ift. - Ditola, ein Gicilianer, mar fo gern im Baffer, bag ibm feine barüber gornige Mutter anwunichte 2): er moge nur bort Beranugen finden und auf bem ganbe nicht mehr ausbauern tonnen. Much gefchab bies in immer fleigenbem Daage, er erhielt ben Beinamen Sifch, und Raifer Friedrich borte von feinen Ergablungen über bie Meerestiefen. Um bie Bahrheit berfelben gu prufen und noch mehr zu erfahren, marf Friedrich vom Leuchtthurm in Meffing einen filbernen Becher binab, und Nifola brachte ibn gludlich aus bem Meeresgrunde gurud. Aber Felsfpigen, Rorallenriffe, Strus bel und Meerungebeuer batten ibn fo erfcbredt, bag er feis nen zweiten Berfuch magen wollte, bis ber Reig einer bops pelten Belohnung bie Furcht überwog. Allein er murbe nicht wieder gefeben, und ber bies ergablenbe Bettelmonch fügt gornig bingu: folder Mengierigkeiten, Aberglaubigkeis ten, Bigbegierigfeiten, Berfebrtheiten und Digbraudlichfeis ten 3) babe ber Raifer noch mehr gehabt.

Mit feiner Liebe jur Naturgefohrte bing feine Refgung gur Jagob genna unsemmen, ja biefe murbe bedumgt auf gewisse Beise veredet. Er hatte schone Thieragarter bei Growina, Meift, Medags in. a. a. D. \*), anstigenmaterte Rissofteiche in Sicilien, und gog in bem schonen Lende ums ber, wie Geschäfter, Sahresgeit ober Eust es verlangten. Erklisheit erziebte ber Bogesing in Songeis im Commer

<sup>1)</sup> Salimbeni 355.

<sup>2)</sup> Pipinus II, 43. Mongitor. Sicilia II, 67.

Curiositates, superstitiones, perversitates, abusiones, credulitates etc. Salimb. \$55. b.

Gaetani mem, 482. Regest, 289. Villani VI, 1. Roland. Patav, IV, 9.

gings bober binauf in bie Berge ju anberer Jagb. Uber: all begleiteten ibn, nicht ohne bebeutenbe Roften, feine gablreichen Sager und Falfen, und auch gegabmte Leoparben 1). welche, wie es fcheint, hinter bem Reiter auf bem Pferbe fagen und nach einem gegebenen Beichen gum Rang binab: fprangen. Mus ber Ferne erfundigt fich ber Raifer mit großer Theilnahme nach bem Befinden gurudgelaffener Kalfen, beren jeber einen Ramen hatte, und fragt, ob neue geboren ober eingeubt find; er befiehlt, baß Ruchie und Bolfe. welche alle fleinern Thiere in ben Thiergarten von Melaggo fingen 2), getobtet, und von Cachverftanbigen Bolfepulper gefett werben folle u. f. m.

Trot biefer Borliebe fur bie Jagb, mar fie feinesmegs bie einzige, ober auch nur bie erfte Erholung an feinem Sofe; vielmehr ftellt fich biefer in einem viel mannigfachern und geiftreicheren Glange bar. Inbeg murbe guvorberft auch bas Leibliche nicht vergeffen. Der Raifer beftellt fich g. B. zweihundert gute Schinten , verbietet feine Beinberge gu verpachten, bamit er ben beften Bein felbft befomme 3), verschreibt bebeutenbe Borrathe griechifchen Beines, verlangt bie beften Fifche von Refina, um Gallerten und andere ledere Gerichte bavon machen ju laffen; ja ber Magifter bet Philosophie, Theobor '), mußte fur ihn fogar Sprupe und Beildenguder verfertigen 1). Doch wird bezeugt, bag ber Raifer für feine Perfon, maßig lebte.

Bu fo gutem Effen und Trinfen geborten fcone Das lafte und reichgeschmudte Wohnungen. Diefe fanben fich nicht allein in ben großern Stabten Palermo, Reapel, Defafina u. a. a. D., fonbern ber Raifer legte auch, wie wir fcon

<sup>1)</sup> Leopardi diaffaycati, qui sciant equitare. Reg. 276, 380, \$10, \$20, \$46.

<sup>8)</sup> Regest, 252, 258

<sup>3) 200</sup> de bonis presutiis. Reg. 298. - askipeciam et gelatinam. 383. 386.

<sup>4)</sup> Regest, 347, - 5) Vitodurants

#### 574 Giebentes Bud. Gedetes Sauptftud,

hemerkten, in ben iconften Gegenben feines Reiches mehre neue an: fo a. B. in Apricerna, Garagnone, Montefes' rito, Aquila, Undria, Raftello bi Monte, Foggia u. f. m. 1). Bier vergaß er bie Gorgen ber Regierung, bier fteigerte er bie Erholungen ju einer geiftreichen Mannigfaltigfeit unb verflarte jebe Ergobung an feinem Sofe, bis fie in ihrer Einzelnheit icon und im Bufammenbange mit bem Gangen bebeutend murbe. Die Cobne ber Cbein freuten fich als Rnappen und Pagen in biefe Borfchule bes reinften Ritters wefens ju fommen 2), und baburch, bag bas Deutsche bier auf eigenthumliche Beife mit bem Morgenlanbifden in Berührung fam, erhielt bas Gange eine noch romantifchere Baltung. Go fdenfte ber Gultan bon Agopten bem Rais fer ein Belt von munberbarer Arbeit: benn Conne und Mond gingen barin, burch funftliche Borrichtungen bewegt. auf und unter, und zeigten in richtigen 3wifdenraumen bie Stunden bes Tages und ber Racht. Man ichabte ben Berth biefes Sunftwertes auf zwanzigtaufend Mart, und berbabrte es forafaltia in Benufium bei anbern tonialichen Schaben 3). Die baffelbe überbringenden Befanbten agen mit vielen Bifchofen und eblen Deutschen an bes Raifers Bofe; und wenn biefer auch nicht, wie von Ronig Roger berichtet wird, feinen Sofftaat großtentheils nach faracenischer Beife einrichtete \*), fo mar boch mancherlei bafelbft, welthes in Reapel ju finden, faracenifche Abgeordnete in Bers wunderung feben fonnte. Die Thiere ihres Landes ftreiften in ben Thiergarten umber: einzeln ab = und qugebenbe Dies ner mochten fie fur Berichnittene balten b); eine Scharr

<sup>1)</sup> Troyli IV, 1, 8, 81; 104.

<sup>2)</sup> Aldimari 61, 893.

<sup>3)</sup> Godoft, mon. ju 1232. Berber, Berte jur Geschichte VI, 313, spricht von einer Penbeluhr; ob er bie beschriebene meint? 4) Abult, III. 276.

<sup>5)</sup> Regest. 248. Eunuden wurden an Friedrich gefchiet, aber es ift undeutlid, ob fie an feinem hofe blieben.

Mohren gog prachtig gefleibet poruber und blies auf filbers ner Erompeten 1), Pofaunen und anbern Inftrumenten mit großer Fertigfeit; junge Manner (beren ber Raifer ftets mehre 2) in ben morgenlanbifchen Sprachen, behufs feis nes offentlichen Briefwechfels und ju miffenfchaftlichen 3meden unterrichten ließ) tonnten fertig mit ben Morgenlanbern in ihrer Mutterfprache reben, ja ber Raifer felbft blieb nicht hinter ihnen gurud. Garacenifche Tanger und Tangerinnen zeigten ihre Gefchidlichkeit 3), und jum Beweife, bag neben bem Schers bier auch bas Ernftefte Plat finbe, fonnten bie Cobne bes weifen Averroes auftreten und bie an Friedriche Sofe gefundene gunftige Aufnahme rubmen. - Freis lich mochte beren Beltweisheit nicht fo allgemeinen Beifall erwerben, als bas Spiel, welches Richard von Kornwall. in Reapel bewunderte, und beffen Erlernung fo fcmer, als bie vollendete Musfuhrung anmuthig erfchien .). In einem alatt getafelten Bimmer ftanben zwei febr fcone faracenifche Mabchen auf vier Rugeln; man beforgte, fie mochten bei ber leifeften Bewegung binabgleiten. Unerwartet aber fingen fie an fich zu bewegen und balb nach biefer balb nach jener Richtung ju wenden. Ruhner erhoben fie hierauf bie Sanbe, fcblugen ju froblichem Gefange bie Sanbpaufen, floben fich jebo, fuchten fich bann wieber, und verichlangen bie Arme in vielfachen Stellungen. In biefem Augenblide fab man aber zwei Augeln fortrollen und furchtete, bie Meifferinnen hatten boch ju viel gewagt: aber nein, es mar taufchenber Borfat: benn auf ber einen Rugel anmuthig fich wenbend und nachschwebend, erreichten fie leicht bie zweite wieber, und begannen gu allgemeiner Bewunderung aufs neue ben Tang.

<sup>1)</sup> Tubae und tubectae von Gilber. Reg. 279, 820.

<sup>2)</sup> Regest, 300, 345.

<sup>3)</sup> Regest. 338. Gregor, collect, in pracf. XI.

<sup>4)</sup> Math. Paris 385.

#### 576 Giebentes Bud, Gedetes Sauptftud.

1) Tirab, IV, 360. Salimbeni 357. Bir führen bei biefer Gelegenheit noch ein Paar Anetboten an. Friebrich bat ben Bifchof von Roceta ju Tifche, und ließ ihm, als Baft, juerft ben Bechet reichen. Der Bifchof gab ibn aber nicht, wie man erwartete, gut nachft weiter an ben Raifer, fonbern an feinen Presbnter, und fuchte fein Berfahren durch Grunde ju rechtfertigen, Acta Sanct, D. Febr. 875. - Gines Sages tam Jorbanus ber zweite Grofmeifter ber Dominitaner ju Friedrich und batte gar gern feine Borte angebracht : aber biefer fragte gufallig ober vorfahlich nach nichts. Da bub enba lich Sorbanus an; ich reife in allen ganben umber und ihr fragt mich nicht, mas es neues giebt. - Ich habe überall Gefanbte und Boten und erfahre, mas gefdiebt. - Chriftus mußte auch alles unb fragte bod bie Junger: wer, fagen bie Leute, bag bes Menichen Cobn fen? Co mare es auch euch bienlich ju miffen, mas bie Beute bon euch fagen. - Ran folgen bie Bormurfe uber Dapft, Rirche u. f. w. Acta Sanct, 18. Febr. 872. - Rach ber ungludlichen Schlacht bei Bittoria fragte einft Friebrich einen budlichen Cpaf: mader: warum öffneft bu ben Schrant nicht? Antwort: ich habe ben . Schluffel bei Bittoria verloren. - Run will ich nichts gefagt baben, fprach bierauf ber Raifer. Salimbeni S67.

T) Quadrio II, 157—166; III, 91. Friedrich machte auch lateinische Berfe, aber sie waren den geringerten Bedeurtung, und das machte Leben unr in den ktalierischen Bedeichten. Sarmelli einem Tirah. IV. 346. Die ersten Dichter in der Bolfsprache neumt Bertrarts in dem trionfo ammore, c. 4. V, 34, seitlanische. Beseinlit II. 345.

Frauen feines weiten Reiches, hier war ber bochfte Gerichts= bof uber alles Schone und ber Mittelpunft alles Beiffrei= den. Bon bier aus entwidelte fich, großentheils burch Friedriche Ginwirfung, Die fcone Sprache Staliens; und wenn auch nicht ein einzelner bamals burch erstaunliches Übergewicht feiner Unlagen alle anbern überflügelte, fo zeigt fich boch, fast noch bewundernswerther, eine allgemeine Durchbringung von bichterifchen Unregungen, und ein mit außerer Thatigfeit bochft eigenthumlich vermachfenes bich= terifches Dafenni. Der Raifer, feine Cobne, Ronig Johanne von Jerufalem, ja alle, bie in biefen Bauberfreis famen. ließen, von Begeifterung ergriffen, Lieber ertonen. Mebre funftlich verfcblungene Beifen und Bersmaage, welche von großer herrichaft über bie Sprache zeugen, erfand Friedrich felbft 1); und fein Großrichter Peter von Binea entwarf nicht nur bas altefte Gefetbuch ber neuern Beit, fonbern bichtete auch bas alteffe Sonett, welches wir in italienischer Sprache fennen, und welches felbft bem Inhalte nach ungablige von fpåtern übermiegt.

Bliden wir jebo jurud auf bie Reibe von Gegenftan: ben, welche vor unfern Mugen vorübergegangen find; eine geachtete, jeboch in aller Birtfamfeit gegen bie burgerliche Dronung gehemmte Beiftlichfeit, ein reicher bochgefinnter Mbel, blubenbe Stabte, in ihren urfprunglichen Rechten ge= fcbuste Lanbleute, moblgeordnete und ftreng ju ihrer Pflicht angehaltene Beborben, eine ju inniger allgemeiner Theil= nahme erziehende Berfaffung, bas Kriegswefen binreichend gum Schute ohne unmäßige Roften, Sandel und Gemerbe im Fortschreiten, Digbrauche bes Dungwefens befeitigt. Steuern gwar anwachsend, aber boch nach moglichft billi= ger Bertheilung, eine aufmertfame Berwaltung ber Kronguter: wir tonnen, trot einzelner Dangel, ben außern Gin= richtungen im Staate eine bochft feltene Bolltommenbeit

<sup>1)</sup> Bielleicht fang er auch feine Lieber; wenigstens fagt Salim: beni 355, cantare sciebat.

III. Banb.

#### 578 Siebentes Bud. Cedetes Sauptfind.

nicht abfprechen, und muffen ben Raifer als ben thatigften Berricher feiner Beit, als Gefetgeber und Gefebanwenber bewundern. - Doch feltener, als bies Geltene, ift aber bie gleichzeitige Beforberung ber Runft und Biffenschaft um ibrer felbit willen. - Daß endlich ber Raifer auch als erfter Raturforicher, als gefronter Dichter, als begeifterter Berehrer ber Frauen allen vorangebt, alle gleichfam verwanbelt und in bie bochften Reigen bes Lebens bineinzieht; bag ber volle Ernft und ber beiterfte Scherg, beffen menfchliche Bemuther nur fabig fint, fich bier ungeftort in unenblicher Mannigfaltigfeit bewegten: - bas mochten wir einzig und beispiellos in ber Gefchichte nennen! Dhne jene ernfte Grund: lage (wir muffen es wieberholen) batte fich bie beitere Geite in ein leichtfinniges flaches Treiben aufgelofet, obne biefe geiftigere Bertlarung mare jener Ernft in mubfelige Knechtsarbeit hinabgefunten; jest aber hielt man alle Dangel fur vertilgt, alle Aufgaben bes Lebens fur gelofet, nichts mar au tabeln, nichts ju wunschen ubrig, und wer batte nicht gern bie Soffnung getheilt: biefe Ericheinung, biefe bochfte Blute und Frucht jener Beit, muffe, wie alles Bortreff= liche, auch bie Burgichaft ihrer Dauer in fich felbft tragen!

# Siebentes Bauptftud.

Durch bas vorige Sauptstud lernten wir Friedrichs Gefebe und Ginrichtungen, feine Liebe gur Runft und Biffenfcbaft, feinen glangreichen Sof in feltenem Bufammenbange und innerer Ubereinstimmung fennen ; jeber lobliche 3med fcbien erreicht, jeber, felbft ber fubnfte Bunfch befriebigt und wir wurden au Lob und Bewunderung fortgeriffen. Much ift biefe Bewunderung nur ber Rachflang ber Musfpruche und Befuhle feiner Beitgenoffen. Beboch nicht aller: benn es aab einen Standpunkt, von welchem aus fich jene Drbnung und Mannigfaltigfeit, jener prachtvolle Glang, jene beitere Sobeit in eine bloge Taufchung, ja in ein fchrede baftes übel verwandelte. "Bas muß baraus entfteben," fo fbrach man von Seiten ber Rirche, "wenn jeber Staat eine allgemeine Gefeggebung über alles aufftellt? Ift bas mirtlich bie bochfte Erfcheinung in ber Chriftenheit, wenn fich bie Reiche in lauter abgefchloffene Infeln vermanbeln und flatt freundlicher Berbindungen und Übergange nur felbiffuchtige Ginfamteit ober feindliche Beruhrung eintritt? Diefen nothwenbig ewigen Rrieg blog weltlicher Stagten fann allein bie driffliche Rirche beenben; welche als ein Band boberen Urfbrungs alle umfchlingt und bie auf bem niebern Stanb: puntte hervorbrechenben Spaltungen burch ihre fiegreiche Rraft ausgleicht und verfcminben laft. Jeber Ctaat, melder biefe himmlifche, allumfaffenbe Gefetgebung feiner ortlis

den und zeitlichen unterordnet, ift aus bem driftlichen Berbanbe berausgetreten und hat fich, fo gern man es auch perbeden mochte, in einen beibnifchen verwandelt. Des Rais fers Losfagung von ber Rirche fpricht fich in ungabligen Beffimmungen auf ungweifelhafte Beife aus; und wenn alle herricher feinem Beifpiele folgten, fo murbe ber bochfte aller Gebanten, bie größte aller Ericheinungen, bie Chris ftenbeit, erft in haltungslofe Bruchftude gerfallen, bann verfdwinden. Bon ber Dulbung anberer Religionen finbet man leicht ben übergang ju einer ganglichen Gleichftellung berfelben; und wer erft alle gleich gut findet, wird burch ben Buftand ber Gleichgultigfeit hindurch, balb alle fur gleich folecht halten. - Fur bie irbifden 3mede, wir wollen es nicht leugnen, bat ber Raifer vortrefflich geforat: aber non bem, mas baruber binausliegt, ift auch nicht eine Spur angutreffen. Gelb und Gut, Luft und Bolluft, leibliche Genfuffe und geiftige Reizmittel fullen ben Rreis alles Dens tens und Birtens. Dan ruhmt ble Beforberung ber Runft und Biffenfchaft: aber biefe Runft ift nur beibnifch und Diefe Biffenfchaft mochte gern uber ibre Berrinn, uber bie Theologie, hinauswachfen. Man ruhmt bie glangreiche Bobeit bes bichterifchen Lebens: als wenn bie mabre Dicht: funft barin beftanbe, eine mattwerbenbe Ginnlichfeit mit füflich wiberwartigen Borten aufzureigen, ober bas Bech= feln ber Beifchlaferinnen vielfeitigen Gemuths : und Liebes: Reichtbum bewiefe; als wenn Chebruch und Burerei, felbft mit faracenifchen Dabchen, eine Berherrlichung ber Frauen mare, ober folch ein beibnifcher Amor, folch thierifches Ent= brennen, irgend etwas gemein hatte mit driftlicher Liebe und Treue! - Darin liegt ber bochfte Gieg bes Tenfele, baß er über jenes bloß Irbifche ben trugerifchen Schein ber Allgenugfamfeit zu verbreiten weiß: benn fo lange bas Gefühl bes Mangelhaften nicht im Innern wieber lebenbig wirb, ift aus biefen Rreifen feine Erlofung moglich."

Diefes und ahnliches murbe von firchlich Gefinnten ausgesprochen; am umfaffendften aber trat Papft Gregor IX

ben taiferlichen Ginrichtungen burch feine Gefebaebung, burch bie funf Bucher ber Defretalen entgegen, welche er von Rammund Vennaforte fammeln und ordnen lieff, und im Sabre 1234 befannt machte. Bielleicht ift biefe gefammte Befehgebung niemals von allen Chriften ohne allen Bis beripruch anerkannt morben : aber bei meitem bas meifte wurde bamals geehrt und befolgt. Und welche auffere Geftaltung auch bie Rirche im Bechfel ber Beiten anneb men mag, nie wird fie bies bochft folgerechte Guftem aans bei Geite feten, ober fich einbilben burfen; eine beibs nifche Befesgebung ftebe bober ; ober eine blof ortliche, bas allgemeine Band ber Chriftenbeit ichlechtbin vernachläffigenbe, reiche fur bie innerften Beburfniffe bes Menfchen eben fo aus, wie fur bie außerlichen. Umffanblicher wird von bem firchlichen Rechte und ben firchlichen Ginrichtungen an an: berer Stelle bie Rebe fenn; bier muffen wir uns (bamit ber Raben ber Ergablung nicht au lange unterbrochen werbe) barauf befdranten, eine Erfchemung ju entwideln, welche ben pollfommenften und außerften Gegenfaß alles beffen bils bet, mas im porigen Sauptflud unfere Bewunderung ober unfere Theilnabme in Unfbruch nahm. Man mochte es fur unmoglich halten . baf fo fcblechtbin Berichiebenes in ber felben Beit mit gleich großer Kraft bervorwuchs, wenn nicht Die Geschichte ofter bewiefe: baf ber menfchliche Beiff, mab rend raftlofen Berfolgens einer Richtung, ploblich bie volle kommen entgegengefeste gewahr wird, und fie, gur Bermeibung nachtbeiliger Ginfeitigfeit, mit gleicher Borliebe er greift. Bir reben von ben großen Orben ber Bettelmonche, von ben Frangistanern ober Minoriten, und von ben Dos minifanern ober Predigermonchen.

 verkunden: die Erde fep nicht eine langweilige, formlose Aldche, sondern eine in sich geschlossen Angel; jede Bewes gung auf derselben beziehe fich auf einen innersichen, ungesebenen, ja oft ungeschneten Mittelbunkt.

Eben fo lagt eine oberflachliche Betrachtung ber großen Erfcheinungen jener überreichen Beit immer nur Entgegengefehtes, Feinbfeliges, fich unter einander Aufhebenbes ertennen; und Berichterftatter haben, Partei nehmenb, balb ben einen, balb ben anbern Wanberer bumm ober funbhaft geicolten, bem einen ihren Gegen, bem anbern ihren Rluch mit auf ben Beg gegeben. - ohne fich weiter barum au befummern : ob benn wirflich nur eine Babn jum Beile führe. Diefer Errthum mag an Gleichzeitigen entschulbigt werben: bag er aber bis auf ben beutigen Zag, faft von allen Gefchichtschreibern ohne Ausnahme fortgepflangt, ja mit neuen Musmuchfen vermehrt und ber hobere Mittelpunkt, ber tieffinnige Bufammenbang nicht einmal angebeutet murbe, bemeifet; es fen fcmerer, perfcbiebene Richtungen gu murbigen und barguftellen, als auf einer rudfichtelos felbft poraufdreiten und mitaumirten.

Bei der Mannigsfrigfeit und wiederum der Ahnlichfeit bes iche Darzuftellenden läßt sich dessur nur mit Mübe eine bestimmte Dednung aufsinden und ohne Wiederholung beodachten; boch durfte es am besten spen, zuerst von den Franzzisfanzen, dann von den Dominstanzen, bierauf von einie gen mit ihnen in Berbindung stehenden Orden und endlich von ihrer weitern Berbrittung, von ihren Freunden und ihren Gegenre zu handeln.

# 1. Bom beiligen Frang.

del train.

Der heilige Franz, geberen im Sahre 1172 war ber Sohn eines wohlhabenden Aussimanns Beter Bernatdone in Assii. Uber seine erste Jugend ist wenig auf und gestommen, sobald man Webensten trägt, Weissgaugen von seiner Seburt, wunderbare Ersschrünungen und bergleichen als wahrhaft geschicklich anzuerfennen. Die erste, bester beglaus

bigte Thatfache beweifet inbef fogleich bie eigenthumliche Richtung feines Beiftes. Anftatt fur Baaren gelofetes Gelb nach Saufe au bringen , verwandte er ben größten Theil beffelben zu frommen 3meden 1), welche, bas Sausmefen vermirrende, Milbthatigfeit aber fein Bater fo ubel aufnahm, baf er ibn forperlich guchtigte und einsperrte. Ja, nachbem ibn feine milber gefinnte Mutter herausgelaffen hatte, fam bie Cache bis an bie burgerliche Dbrigfeit; por welcher jes boch Frang fein Berfahren mit fo vielen Grunben unterftuste 2), bag man alles bem Bifchofe Buibo gur Enticeibung übergab. Diefer ging auf Frangens Unfichten ein, und trug hieburch vielleicht bagu bei, baß fich biefelben von Zage gu Tage mehr befestigten und ausbildeten. Mis er insbefon= bere einmal bas Evangelium von Bermerfung aller Guter porlefen borte, marb er bavon fo gewaltig ergriffen, bag er feitbem nur bie armlichften Rleiber trug und mit Betteln fein Brot gu erwerben fuchte. Darüber verfpotteten ibn viele, felbft fein eigener Bruber, und noch barter ichalt ibn fein Bater; fo bag alle Banbe ber Familie fur ibn gerriffen. Da nabm er einen Armen gum Bater an, und ließ fich bon biefem fo oft fegnen und befreugen, als ibn fein mahrer Bater verfluchte.

Wahrend Frang auf biefe Weise vielen als ein aberweisiger Wart erschien, wurden einige durch seinen bemütiggen Wandel erbaut und so angeregt, daß sie sich als Anbönger und Genossen ihm zugesellten. Allein das Bertein
siel doch nicht seiten auf dar, und der Bischof von Affilie
bemerkte: weiche Schwierigstiten, ein genigliches Entsagen
alle sielischen Pessiges mit sich sieher, an aber antwortete: "mir scheint est vielmehr hart und beschwerlich, Güter
anzunchmen, deren Erschlung und Verstebigung ungablige
Gorgen vernschaft, Etreit und Krieg erregt und die Riebe
Gottes und des Radoffen auslössight." Und zu seinen Ge-

<sup>1)</sup> Wadding annal. 1, 20-50

<sup>2)</sup> Monum. riguard, S. Rufino 254. Ughelli Italia sacra I, 479.

noffen fprach et 1): "lagt uns, geliebte Bruber, ben Beruf recht ertennen, fur ben uns Gott , nicht bloß gu unferem, fonbern jum Seile vieler anabiglich berief; bamit mir überall umbergiebenb, mehr noch burch Beifpiele als burch Worte. jur Buffe aufforbern und an Gottes Befeble erinnern, Rurchtet nichts weil wir finbifch und thoricht ericheinen. fonbern verfunbiget gang einfach Reue und Biebergeburt; im Bertrauen, ber Beift Gottes, welcher bie Belt regiert, rebe burch euch. Lagt und, bie wir alles verliegen, nicht um geringen Golbes willen ben Simmel verlieren, ober biefes bober achten, als ben Staub, welchen wir mit gugen tre-Unbererfeits burfen mir aber auch nicht richten ober biejenigen verachten, welche reichlich und gartlich leben und fich toftbar fleiben: benn Gott ift unfer und ibr Gott, er tann fie berufen und rechtfertigen. Fromme, mifbe und wohlthatige Manner werben euch und eure Borte gern auf: nehmen; Gottlofe, Stolze und Spotter bingegen werben euch verwerfen und verhobnen: baber befchließt es fest in eurem Bergen, bag ihr jegliches mit Demuth und Gebulb ertragen, überall befcheiben, ernft und bantbar auftreten und bem gobne vertrauen wollt, welchen Gott allen gutheilt, bie ihr freiwillig geleiftetes Gelubbe treu balten und bemabren."

In biefem Sinne entwarf Franz bie Grundzüge einer Orbenstregel, und begab sich bamit nach Rom, um bie Bestätigung berselben vom Papste Innocenz III zu erhalten 2).

2) Die Legenbe, daß Innoceng Franzen zu ben Schweinen gewiesen, biefer aber, nachbem er fich im Kothe gewölfte, mit berfelben Broberung zurückgelehrt sey und aus Berbruß ben gläubigern Bögeln in Rom geprebigt habe, mag man nachtesen bei Math. Paris 225.

Auch in Bologna wurde guerft ein Anhänger Franzens und bann im Jahr 1220 er selft ein Gegenstand bes Spottes umd Authwillens, aber die Geduld bes ersten bei allen Beseibigungen (die Annben warsen ihm mit Steinen, nahmen ihm die Auppe ab und fitzeiten ihm

<sup>1)</sup> Ughelli Italia sacra I, 61.

So febr man aber auch in jener, bie driftliche Belt beberrichenden Stadt an mondifche Conberbarteiten gewohnt war, fo mußte Frangens Perfonlichkeit 1) boch auffallen: ein fleiner fcmachlicher Mann, fcmarge Augen, buntle Saare, teine große Stirn, bas Beficht langlich und unbebeutenb, überhangenbe Mugenbraunen, Bart und Saare ungefammt, bie Rleibung burftig und fcmubig. Es fcbien feineswegs rathfam, baß ber Papft, um eines folchen Mannes willen, eine Ausnahme von ber erft bor furgem mit großem Bebacht ausgesprochenen Regel mache, bie Monchborben nicht gu vermehren. Außerbem ichien ibm und einigen Karbinalen bie Unternehmung ju ungewöhnlich, ju gewagt und uber menfchliche Berhaltniffe und Rrafte binausgebend. Diegegen bemerfte ber Rarbinal Johannes: wenn man bie Ubernahme folder Oflichten fur unausführbar und unmoglich erflare, gerathe man in Gefabr, Chriffi ausbrudliche Bors schriften zu bezweifeln ober zu verwerfen; und Rrang führte laut bie entsprechenben Stellen ber Schrift 2) an: "gebet bin und prediget und fprechet: bas Simmelreich ift nabe herbeigefommen. 3hr follt nicht Golb, nicht Gilber, nicht Erg in euren Gurteln haben, auch teine Zafche gur Begfahrt, auch nicht green Rode, feine Coube, auch feinen Steden. Berlaufe mas bu haft, und gieb es ben Armen, fo wirft bu einen Schat im Simmel haben, und tomm und folge mir nach. Und wer verlagt Saufer, ober Bris ber, ober Schwestern, ober Bater, ober Beib, ober Rinber, ober Ader um meines Ramens willen, ber wird es huns bertfaltig nehmen und bas ewige Leben ererben. Ber mir angehoren will, ber verleugne fich felbft, nehme fein Kreus

Sand auf ben Ropf) und bie Prebigten bes letten machten balb ben größten Einbrud. Ghirard. I, 129.

1) Wadding I, 122. Math. Par. I. c. Ghirard. I, 133. Bulacus III, 103.

Matth. X, 10; XIX, 21, 29. Luc. IX, 28; XIV, 26.
 Tim. 6, 8.

auf sich täglich und solge mir nach. Benn wir als Rahrung und Nieder haben, so lasset uns gund Nieder haben, so lasset uns genügen." — "Die Armunt, "fügte Franz hingen, "sil Christi Braut und Freundbini, ist die Burgel, der Grundfien, die Königinn aller Augenden ')! Wenn die Brüder von ihr lassen, die der Augenden der State werden der Verlagen der Verlag

Diese Gründe, die merkwürdige Beharrlichteit Franzens, und nächtliche Gesichte (von den Bettelorden als Erühen der Kirche), welche Innocenz gehabt haben soll, bewogen ihn zwar noch nicht den Orden seierlich zu bestätigen 1); wohl aber, eine so günflige Antwort zu geben, daß Franz auf bem eine mac betretenen Beden erwiere vorschreiten sonnte.

Seine Lebensweise murbe wo moglich noch ftrenger als bisher : er machte, betete, faftete beinah uber menfchliche Rrafte; er trug ein barenes Gewand auf blogem Leibe und fprang nadt in ben Schnee, um fein Fleifch ju guchtigen. In ieber Racht geifielte er fich breimal mit eifernen Reta ten 3): einmal fur fich felbit, bann fur bie noch lebens ben Gunber, enblich fur bie Gunber im Fegefeuer. genugte ihm nicht von einer Stelle aus zu wirten, fonbern er reifete nach Frankreich, Spanien, Portugal, jum Gultan nach Agopten, jum Raifer Friedrich nach Bari 1). Der Gultan borte feine Ermahnungen, und ließ ibn, gegen ben Rath feiner Geiftlichen, wieber frei; an Friebs richs Sofe miberftanb er angeblich allen ihm bereiteten Berfuchungen und gewann fogar einen bom Raifer gefrons ten Liebesbichter, Pacifico Marchigiano, fur feinen Drs ben. Im Jahre 1217 follte er in Rom por bem Papfte Sonorius und ben Rarbinalen prebigen, und arbeitete.

<sup>1)</sup> Wadding I, 100.

 <sup>3) 3</sup>m 3ahre 1210 ober 1211. Wadding I, 88. Hist. Bonou, misc. ju 1216.
 3) Vinc. specul. XXX, 106, 112.

<sup>4)</sup> Wadd. I, 190, 332; II, 41. Bettinelli II, 145.

weil man bie Entschuldigung ber Unwiffenbeit nicht gels ten ließ, bazu mubfam eine Rebe aus 1). Mis er aber in ber feierlichen Berfammlung beginnen wollte, batte er alles vergeffen, geftand es ein, und bielt nun, feis ner Rraft und Begeifterung frei folgenb, eine falbungs: volle, von ber bamals gebrauchlichen Beife gang ab= weichenbe Rebe. Much mehrte fich bie Bahl feiner Junger bon Zage ju Zage, und er fanbte fie aus in alle ganber Europens, ja felbft nach anbern Belttheilen. "Gebet bin." fagte er au ihnen 2), "je amei und amei und lobet Gott fcmeis gend in eurem Bergen bis gur britten Stunde; bann erft moget ihr reben. Guer Bebet fen aber gemäßigt, bemuthig und ftets von ber Art, baf ber Borenbe baburch veranlagt werbe Gott ju ehren und ju preifen. Allen verfundigt ben Frieben, bemabret ibn aber auch felbft in euren Bergen. Reiner laffe fich perfubren ju Sag und Born, ober ablenten von ber ergriffenen Babn; benn wir find berufen Irrenbe auf ben rechten Beg au fubren. Bermunbete au beilen und Gebeugte aufzurichten. "

Kaft kan einziger Lirdenskeiliger ift so von seinen Schleten geehrt und verhernicht worden, als der heitige Franz; von keinen hat man in gutmuttiger Leichglalubigkeit so viel Bunderdares nachergabit, oder es in übergroßer Begeisterung zu wissen gemeint, voed es der eine volleich und bertiegerich erstunden. Ansbesonbere läßt sich das irriger Beltenen nicht verkennen, durch Franzens Bunder die Runder Sprift zu übers bieten ') und ihn zulest in hinsight der heitigkeit und Bolls fommenheit über biesen zu stellen. Desbalb heife es zu

<sup>1) 1220</sup> redete Franz in Bologna nach dem Briefe eines Gegenwartigen, ut multis litteratis qui aderaut, fuit admirationi non modicae sermo hominis idiotae. Bulaeus III, 103.

<sup>2)</sup> Wadd, I, 248.

<sup>8)</sup> Schon 1220 vor die Berretung gegen ihn in Bologno fe groß, ut viri et mulieres catervatim in eum irruerent et beatum se putabat, qui saltem posset vel fimbriam vestimenti ejus tangere. Dulaeus III, 103.

# 588 Stebentes Bud. Stebentes Sauptftud.

hungerte vierzig Tage, verwandelte Effig in Wein, trieb Teufel aus, erwedte Tobte u. f. w. Rehre Male fprach er mit Chriffus, und gulest brudte ibm biefer bie Ragelmable an Sanben und Ruffen felbft ein; was jeboch bie fonft mit Bunbern auch überfreigebigen Dominitaner ichon bamals leugneten 1), bamit bie Frangistaner nichts in biefer Sinficht voraus haben mochten. Steine, fo berichtet man ferner, wurben weich und nahmen eine bequeme Form an, wenn ber beilige Frang fich barauf legen wollte; Ameifen gingen ibm aus bem Bege, fobalb er es ihnen befahl! Ginft borte er in ben Gumpfen Benebigs ungablige Bogel, mahricheinlich Robriverlinge, fingen und ichreien, und er fprach zu feinen Genoffen: "fie loben Gott, lagt uns baffelbe thun." Aber por bem Gingen , Schreien und Broitschern tonnte feiner fein eigenes Bort vernehmen; weshalb fich ber beilige Mann au ben Bogeln manbte und fprach: "ihr Bruber und Schmeftern, bort auf zu fingen, bis wir Gott gelobt haben;" und fogleich schwiegen alle, bis bie geiftlichen Gefange beenbigt waren 2). Und biefe Bunberfraft wirfte nicht bloß bei feinem Leben, fonbern auch nach feinem Tobe; nicht bloß unmittel= bar, fonbern auch mittelbar. Giner Rreifenben g. B. bie nicht gebaren fonnte, legte man ben Baum bes Pferbes. welches Frang geritten batte, auf ben Leib, und fogleich fam bas Rind obne Dube gur Belt!

Nacht auf blofer Erbe liegend, flarb Frang am 4ten Obtober 1226 im 54ften Jahre feines Alters 1), und ward im Jahre 1228 von Gregor IX heilig gesprochen. Als fein

<sup>. 1)</sup> Gregor IX weiset bie Dominitaner beshalb gurecht. Wadding II, 429.

e) Wadding an vieten Etellen. Dandolo 343. Ats Gegenftuct and bem Attertøune: quam primum (Augustus) fari coepisset, in avito submbano obstrepentes forte ranas silere jussit: atque ex co negantur ibi ranae coaxare. Sueton, Octav. e. 93.

Wadd. II, 143. Alberic. 521. Mon. Patav. 786. Dand. S44. Bullar. Rom. I, 72.

Leichnam in die neue Kirche von Affiff gebracht werden sollte, deingten die Bürger in gewalfigen Eifer alle Mönche binweg und übernahmen selbst dies heilige Geschäft; wossur sie Sapti Gergor aufs hattesse zurchtwies und ühnen schwere Genugthuung aussegte 1).

# 2. Die Orbensverfaffung ber Frangistaner ober Minoriten.

Die von Innocen, III verläufig gefüligte?) und von Sonorius III im Sahr 1223 feitrich bestätigte Odenstragel bes heligen Franz ward allmählich weiter ausgebildet und verwollsandigt; wir fönnen indeß jier weder alle Berdinberungen in fierager Zeiftigte nachweiten, noch birfen wir berte erwähnen, welche erst nach vern Salle ber Johenstaut, nie eintraten. Das Bestentliche, was ben 1240 bis 1260, ober seit dem ersten Entwurse Franzens 3), bis auf die allgemeine Bersamming in Narbonne unter bem Größmeister Bonaarchura, fesserbeit in Stagenben.

Miemand wied in den Orden aufgenommen, wer nicht wenigsten stunfehn Sahre att sit und ein volles Probejahr ausgehalten hat. Der Aufgundemmete leifte das Gelübse der Keufdheit, des Gehorfams und der Armuth; letteres in einer folchen, zeither umgewöhnlichen Aubebenung, das er schlechthin allem gegenwärtigen und fünstigen Beste enstagt, oder ihn den Armen überweiset. Miemand darf jeinals Gelb haben oder annehmen, est sie dem in der höchsten Weth sie enstagt, der ihn den Kenten der Gelb erweiselbe Dinne, des fop dem in der fop dem Weth sie este Gelbs erweiselbe Dinne, des fop dem in der fop dem Weth sie este Gelbs erweiselbe Dinne, des

<sup>1)</sup> Regesta Greg. IX, Johr 4, pag. 158.

<sup>2)</sup> Vitae Pontif. 568.

<sup>9)</sup> Grangens Germbloge. Washl. 1, 67, 502, 561. (Math. Par. 256.) Berlien vien 1229, 11, 66, 246. Buidge von 1250 und 1259, II, 383; III, 24, 414; von Girgger IX, Bodinjahus 165; von Bonaventura 1250, évnbéftihf 233. Denerius Beftlingung, Bullar. maga, Rom. 1, 67.

ren man nicht entbebren tann, Sausgerath, Bucher, geringe Rleibung u. bergl. fint feinesmegs ein Gigenthum bes eins selnen, fonbern bes Drbens; und bem Orben felbit ift mieberum ber Befis alles beffen unterfagt, mas nicht gur ftrenas ften Rothburft gehort. Ditbin barf er feine Gelber ober Guter gefchenft nehmen, er muß allen Aufwand in Rleis bern, Speifen, Gebauben u. f. w. vermeiben; ja felbft bie Rirchen follen nur flein, von geringen Materialien aufgefubrt, ohne große Glodenthurme und weber mit Caulen. noch mit Bilbmerten ober Gemalben gefchmudt fenn. Alle Bruber find unter fich gleich und beißen , jum Beichen ihrer Demuth, Minoriten, ober bie Beringen, bie minbern Brus ber. Die unentbebrlichen Dbern gebieten nicht fomobl aus eigener Dacht, als nur gur Bollgiebung ber Drbensgefebe 1). Seber Bruber barf ben anbern ermabnen und auf bie ftrengen Borfdriften über Gottesbienft, Rleibung, Saften u. f. m. hinweifen.

Keiner foll fich im Außern topfbangerich, ichwierig und beuchelnd geigen, sondern beiter und fod fenn in Gott. Freunbe wie Zeinde, Gute wie Berdrecher, soll man freundlich und bientsträg aufnehmen; ja bie Riebern, Geringen und Suffsbebuftigen aufnuchen.

Denienigen, welche ein Geschieft erfernt haben, ist die Arbeit nicht bloß erlaubt, sondern ausseilegt; niemand aber darf sich, wenn fer Erwerb unzureichend scheint, oder das gestiftgere Geschieft feinen Lohn giebt, der Wettelms schämen. Za deis ift sogar ein Berbeindt, mell das Geben dem Geschieden jum ewigen heit deinet. Berboten aber ist es, hiebei mehr zu nehmen, als das bringende Bedhrfuss erheisch, oder sich vegelnässig wiederschende Almosta auszubedingen.

An ber Spife eines jeben Rlofters ftand ein Aufseher wer Guardian, an ber Spife jeber Landschaft ein Landschaftsmeister oder Provingial, an der Spife des gangen Drbens, ber Großmeister oder General; Beichüter des Ordens

war ein Karbinal, ober ber Papft felbft. Die Rechte biefer Dbern waren nicht in jebem Beitpunkte gleich , im gangen aber fehr bebeutend und bie Unterordnung ftreng. Rein Muffeber burfte obne Beiftimmung bes ganbichaftsmeifters neue Bruber aufnehmen, ober bie Erlaubnig jum Prebigen ober ju Beibenbefehrungen ertheilen; und wenn nicht Miter, Burbe und Belehrfamteit bie Fabigfeit ju biefen Geschaften ein= leuchtend bewiefen, fo mußte bie Beiftimmung bes Grofimeis ftere eingeholt werben '). In bestimmten Friften follte ber Lanbichaftsmeifter alle Rlofter unterfuchen, jur Befferung von Ubelftanben anweisen und behufs umfaffenber Ginrichtungen lanbichaftliche Berfammlungen halten. Allgemeine Berfamm= lungen berief ber Großmeifter bes Drbens, auf melden erfcbienen: erftens alle Lanbichaftsmeifter; ameitens bie Muffeber ober Borffeber ber Rlofter; brittens bie Abgeorbneten. welche außerbem von ben Rloftern au biefem 3mede fur jebe Banbichaft erwählt wurden 2). Entferntere Borfteber entichulbiaten nicht felten ibr Mugenbleiben; fo wie bie urfprungliche Borichrift, alle Jahre ober felbft alle halbe Jahre eine folche allgemeine Berfammlung ju halten, in ber großern Berbreitung bes Orbens fpater oft unüberfleigliche Sinberniffe fanb 3). Auf biefen Berfammlungen wurden allgemeine Gefebe beichloffen, bie Berichte aus allen ganbichaften gehort und gepruft, bie Großmeifter gemablt und im Ralle ber Untuchtigfeit fogar abgefett. Mithin erfcheint bie Dacht bes Großmeifters burch biefe, jum Theil vermoge ber Bablen republifanifch gebilbeten, Rorperichaften febr befchrantt; anbererfeits aber ftanben ihm fo viele Rechte gu, bag bie Gin= berrichaft bennoch vorherrichend blieb. Er ernannte und enta

<sup>1)</sup> Wadd. II, 246.

<sup>2)</sup> Es ift nicht gang beutlich, ob erschienen: die Borsteber, ober bie von ihnen sur jede Cambicalt geruchten Abgeordneten, ober beibe. Badeschinlich versuher man nicht immer auf gleiche Weise. Bullar. Rom. I, 67. Wadd. II, 264; III, 150.

<sup>8)</sup> Wadd. I, 139; III, 540.

fernte alle Landschaftsmeister aus eigener Macht, weichen baffelbe Recht wieder in Hinficht der Ausseher aufland; doch erfaulter man spärer den letzen, um Mischarden vospstweingen, die Berufung an den Großmeister und machte biesen zur Pflicht, nicht ohne Untersuchung und Rechtsspruch vorausschreiten?

Arener durfte niemand, — nachbem das urfpringlich undedingte Berbot aufgehoben war —, ohne Genehmigung des Geofimisster irgemd eine hobe frichliche Withe annehmen, ein Klosser allegen, oder verligen, oder das Amsteines Klosserveicher annehmen. Der Geofimisster sonnte eine Klosserveich antenen ?) Der Geoffmeilicher sonnte jedem Bruder zu sich berufen, verschieden, entlassen und " der Webmete, mich gerichen der Wahle, entlassen das finden Allen, die friehführ ehesperadung für schwere Kregeben ertheiten. Er widmete, nicht geschrecht burch die Aufflich eines einzelnen Allenfere, siene gange Thäsigsteit den allgemeinen Angelegenbeiten und wohnte, nehl einigen über ausgevendenten Bestelländer, mit weisem Worden der Kregel, in Komen.

# 3. Bom beiligen Dominitus.

Der belige Dominifus wurde geboren im Jahre 1170 gu Kalaroga in Spanien. Seine Altern, Felir Guymann und Johanna von Aga, flammten aus eine Gefiglichten, mud noch jett leiten bie Perihge von Medina Sidonia ihre Herfully von jenem Haufe ber Guymanne ab ). Schon im seinenten Jahre kam Dominifus unter die ftrenge Aufficht eines mitterlichen Dheims, eines Gestlächen, und im viere zöhnten denge er die hohe Schule in Balenfa. Dem Jere

<sup>1)</sup> Wadd. II, 413; III, 24.

<sup>2)</sup> Wadd. III, 26, 144, 290, 419, 489, 493, 586. Rodulph, 238. Pland Sefd, der fircht Gefellicheft IV, 2, 521. Apfliche Gefese hatten die Dominifaner. Ripoll VIII, 189, 202, 243, 360.

Mamachio 664. Malvenda 1—71, 365, 368. Helyot III,
 24.

fommen gemäß legte er fich querft auf bie Grammatit und bie übrigen freien Runfte; bann ergriff er mit weit großes rem Gifer bie Gottesgelahrtheit und ward im vierundaman= gigften Jahre feines Alters, Chorbert in Doing. Sier, fo wie bon fruber Jugend an, zeichnete er fich aus burch Rleif. Stille. Beten, Forfchen in ber Schrift und Raften, por allem burch bie lebhaftefte Theilnahme an bem Schidfale fei= ner Debenmenfchen, und burch ben fehnlichften Bunfch, für fie und fur fich ben rechten Weg bes Simmelreiche aufaus. finben. Die berührte er ein Beib, und nach gebniabriger Enthaltung bes Beines trant er, obgleich feine Gefundheit barunter gelitten hatte, ibn erft, ale ber Bifchof es befabl. Überhaupt war fein Rorper gut, aber fchwach gebaut, Saar und Bart etwas rothlich, bie Stirn frei, bie Dafe gebogen, bie Mugen fchwarg, bei allem Ernft ein ftete beis terer Blid, eine angenehme belle und farte Stimme. Dit bem breifigften Jahre begann er. nach Chrifti Beilviel. offentlich au lebren 1)t im fechbunbbreifigften begleitete er ben Bifchof Dibafus von Doma nach Franfreich, und erfcbraf gewaltig über bie laute, bier taglich anwachfenbe Reberei bet Albigenfer. Unbererfeits fublte er bie Babrbeit ibrer Uns flagen über ben weltlichen Reichtbum und bie ichlechten Gitten ber Geiftlichen, und beichloß besbalb allen irbifden Gutern zu entfagen und in Sinfict auf Armuth und Gita. ten bem Beifpiele Chriffi au folgen. Satte er boch fcon auf ber Univerfitat, bei eintretenber Sungerenoth, feine Bucher und fleinen Befitthumer veraußert und bie Urmen mit bem Erlos unterflust. - Ginft follte eine Reife angetreten werben, um mit ben Rebern Religionogefprache aut balten, und ber Bifchof batte bagu vielen Prunt angeorbs net; "nicht alfo", fprach Dominifus, "in Demuth und mit blogen Fugen lagt une geben." Dies gefchab, allein ibr

<sup>1)</sup> Er kain auch nach Rom, und vielleicht mit Dibakus nach Danemark. Mamachio 138., Chirard, I, 185., Rist, de Languedoc UI, Nota 18., and the disamentary with heavilland the open to the control of th

# 594 Siebentes Bud. Giebentes Sauptftud.

Begneifer, ein beimicher Albigmir, fiberte sie werschaftleiter, durch Dornen und padiges Gesträuch. "Dadunch, daß unfer Blut flieget", sager Doministus gedublig, "wereben wir gereinigt von Schnen, und unser Borgaden wied und geringen. Als der Albigmire, dies en und gebingen. Der Albigmire, dies Der Albigmire, dies Dennist und Gebull fah, bekannte er seine Tude und entsagte sonen bieberigen Arfickten 13.

Behn Sahre lang wirfte Dominitus in biefen Gegenben und fand Genoffen feines Ginnes und Thung, welches in ibm ben Gebanten ber Stiftung eines neuen Orberts ermedte. Innotens III rieth ibm aber, gleich bem beiligen Frang, fich an eine alte, fichere und erprobte Regel ange: fcbließen; worauf Dominitus faft gang bie bet Muguffiner Chorberen mit ben Bufaben ber Pramonftratenfer tum Grunbe legte, und im Jahre 1216 bie Beffatigung bes Dauftes Sonorius III erbielt. Diefet Regel gufolge mar ber Ers werb von Befisthumern erlaubt und vom Betteln nitgenbe bie Rebe 2). 218 aber Dominifus fpater mit bem beiligen Frans befannt murbe, folug er biefem por, ihre beiben Drben in einen zu verschmelgen 3); worauf jener gur Untwort gab: burch Gottes Gnabe befteht weislich zwifden beit Orben manche Berichiebenheit in Sinficht ber Gefete, ber Strenge und ber Unfichten, bamit einer Borbith und Sporn bes anbern fen, und jemand, bem ber erfte nicht gefällt, ben ameiten mablen tonne." - Db nun gleich nach biefer Erflide rung bie Orben nicht vereinigt murben, fo traten fie boch in ibren Grundzugen baburch nabe an einander, bag Domis nifus nunmehr alle Schenfungen an ben Orben verbet und

1) Malvenda 104, 141.

Holstenii codex IV, I. Malvenda 147. Malespina 93.
 Colm. chr. 1. Simon, Montf. chn. Murat. autiq. V, 892. Alberic. 445. Mamachio 538.

3) Malvenda 259, 285. Holsten. Le. Die Dominitoner leugnen biefe Busanmentunfer gewis aber war ber eine Dian ibres Orbens nicht auf Entlagung alles Eigenthums und auf Betteln gerichtet.

ar fard ') am schsten Tugmit 1221 rubig, gebuldig, auf der Erde in Asche liegend, mit einem härenen Servande angethan und einer eistenan Kette umgirrte. "Bednen nicht, sogiet er zu den Umstehenden, "in jener Welt werde ich einst nichtlicher son, als hier! Dreigen Zahre nachher, im Zahre 1234 wud er beilig gesprochen; umd in dankbarem Am denten haben ihm die Bologneste ein prachvolles Grahmah errichtet, welches auch in unsern Angen, abgesch won theils nehmenden oder seindlichtigen Erimerungen, debald für zieher schwendbewerts bleibt, weit von Wissal dem Pilaner bis Michael Angelo Buonareiti, mehre geröße Ainstiter nicht werde ger sich, als den heitigen siere verenigt haben.

# 4. Die Orbeneversaffung ber Dominitaner ober Predigermonde.

Die Orbensverfassung der Dominitaner finnmt in vieten Grundzigen mit der Orbensverfassung der Franziskaner; doch ift jene allmählich viel zusammenbangender und umfaf-

#### 1) Mulycuda 356.

2) Palmerii chr. Mon Pat, 736. Simon Monti chr. Buller. Rum. 1, 77. Malemda 571, 526. Visio Pontii, 574. Alberic. 647. Über 346 fefertliche Brifesung fiche Signa de crise. Bonon, 163. Ghirard. J. 155e. sender ausgebildet worden, als biefe. Wir können indes eine bier nur dassenige ansühren, was etwa bis gum Jahre 1206 geschlich ward, oder von den oden dargestellten Einrichtungen der Franziskaner abweicht und sie nähre erkaite tert ').

Die Aufnahme in ben Drben wird verfagt: allen Berbeiratheten, Leibeigenen, Berfchulbeten, burch Rtantheit Unfabigen, und allen Perfonen welche bereits in einem anbern Drben ein Gelubbe ablegten. Erft nach bem vollenbeten funfgebnten Lebensiabre beginnt bas Probejabt; boch nimmt man in einigen, befonbers bagu eingerichteten Rioftern auch Anaben von vierzehn Jahren an und etzieht fie. Jeber Probejunger wirb von breien Mannern in Sinficht feiner Renntniffe und feiner Sittlichkeit gepruft und bie Beiftims mung bes Lanbichaftsmeifters gur Aufnahme eingebolt. Rinbet fich ber Lehrling felbft nicht tuchtig ober geneigt, ben fchweren Beruf gu übernehmen, fo fteht ihm ber Rudtritt wollig frei 2); nach ber Aufnahme bleibt bagegen fein Ubers triff in einen anbern Drben erlaubt. Conperfen ober Paiens bruber follen achtzebn Sabre alt fenn, ebe fie ihre Billens ertfarung abgeben. Unebelich Geborne muffen por ber Mufs nahme bobere Lodfprechung beibringen, und bleiben bennoch bis gur Genehmigung bes Grofmeifters, von gewiffen bo= bern Burben im Orben ausgeschloffen.

Wer das Priestengelisde ablegen will, muß alles zum Goeteldein! Refeige und die Geammail versichen. Der dem simfundspangigsten Jadre erhölt stener die Erlauftig zu prohigur; und die Wieber eines sogenannten Oberpredigers, oder allger mitten Predigers, wird nur denn übertragen, woch der Zahre sang in angeschen Derten mit Beisal signetisch geleicht dahre. Damit es nicht an so gebildern Versonen mangele, schädt man aus jeder Bandigstell zu die die gebildern Versonen mangele, schädt man aus jeder Bandigstell geleich bei der tiede an jeder Bandigstell zu der die gebildern Versonen mangele, schädt man aus jeder Bandigstell zu der die gebildern Versonen mangele, schädt man aus jeder Bandigstell zu der die Bandigstell gebilden auf die Univerzie

<sup>1)</sup> Holstenii codex IV, 1.

<sup>2,</sup> Math. Paris 417, 490. Ripoll. Baller. urf. 157.

fitat nach Paris. - Jeber ift ben ffrengen und febr umftanblichen Borfdriften unterworfen über Gottesbienft, Anies bengen, Faften , Rleibung , Tobtenmeffen , Rrantenpflege, Aberlaß, Saarichneiben, Barticheren u. f. w. Eben fo genau ift bie Mufiablung aller moglichen Bergebungen: pom au fpat tommen, falfc fingen, Effen verichutten u. beral. an, bis ju tobesmurbigen Berbrechen; und eben fo vollftans big bie barauf gerichtete Abftufung ber Strafen, bom fas ften und an ber Erbe fiten, bis ju amangigiabrigem bartem Gefangnif. Begen Billfur unmittelbarer Borgefetten foll man fich bei ben Drbensobern, bei bem Papfie nur im Fall außerfter Roth beschweren, und überhaupt nie an eine bobere Stelle geben, ebe man bei ber nieberen Recht gefucht hat 1). Rein Klofter (es fen benn im jerufalemischen ober griechischen Reiche) barf weniger als amolf Monche und einen Auffeber gablen.

Erft brei Jahre nach abgelegtem Gelubbe erhalt ein Bruber bas Recht, einen anbern Bruber angullagen; erft vier Jahre nachber bas Recht, ben Borffeber und ganbmeis fer mit zu mahlen, und felbft Borfteber ju merben. Die Babt biefer Dbern, und nicht minter bie bes Großmeifters. fann erfolgen burch Inspiration, bas beißt burch bobere einstimmig und laut fich aussprechenbe Begeifterung; ober burd Compromif, bas beift burd gutliche Ubertragung an einzelne Perfonen; ober endlich burch Cfrutinium . baß beift burch beimliche Umfrage bei ben gur Babl Berechtigten. Diefe lette Korm gilt als bie gewohnliche. Der Rloftervorfteber wird von ben Brubern burch bie Debrheit ber Stimmen , entwes ber aus ihrer Mitte, ober auch aus einem anbern Rloffer ermablt und vom Candmeifter beftatigt, ober aus Grunben verworfen. Bergogern bie Bruber ihre Bohl über einen Monat, fo befeht jener bie Ctelle. Diemand fann Borfteber werben , ber nicht gatein ohne Rebler rebet und bie Schrift wenigstens in fittlicher Sinfict ausmiegen ver-

<sup>1)</sup> Ripoli VIII, 225.

# 598 Siebentes Buch. Giebentes Bauptfind.

fieht 1). Der Borffeher ernennt mit Rath ber verftanbigern Bruber feinen Stellvertreter, ben Untervorsteher.

Aur Bahl des Landmeisters sind derrechtigt: 1) die Berprebi-Borschöre der bieber gehörigen Milder, 2) die Desprebiger, 3) ein oder zwei Bewolmindsfigte, welche in dem Moster burch die Brüder erwößt werden 3). Der Greßmeister bestädigt oder verwirft die Bahl, und beisch, sofern bliefe über ein Jahr versigert wird, auß eigener Mach, Gewöhnlich bleibt der neugewählte Landmeister in seinem Moster wohnen, und unterstücht jährlich selbst, oder durch Eitslortretter, seinen Sprengel.

Stirft ber Großmeister, so übernimmt ber Meiste berlenigen kanbichöst, wordt die nächste allgemeine Berfammlung gehalten werben sollte, unter gewissen Berfachungun, bie Leitung ber allgemeinen Angelegandeiten und bereitet altes zur neuen Bahl vor, welche ben Landmeistern und gweien, auf jeber Landbichssterrammitung außertem partie mein, auf jeber Landbichssterrammitung außertem partie

ernannten Mannern gufteht.

Auf ben lanbschäftlichen und ben allgemeinem Beramun, lungen, welche in ber Rogel jährlich von eben ben Mannern gebilbet und gehalten wurden, bit zu ben Wählerstämmlungen kamen, beriech und verhandelte man alle Gegenflände, welche die Landschaft verne gangen Orden ergelmößigen Albufung der Obern, noch die wichtige Wirrertergelmößigen Albufung der Obern, noch die wichtige Wirrertergelmößigen Vollutionen der Orden. Deren wurden auf jeder Landschaftlichen der Obern habe der Grinnung viere erwöhlet ), welche, mit Austeilung der Sandmeister alle Geschäfte der Berfammlung letterten, dann aber bessen Derendung seihl gewicht erkatten. Zuf shnikhe Beise versäuser auch der Abhalte Beise versäuse man in biese, die mehrte der Wahl der Webs versäuser nach weiter, die wend in biese, die Mohalte Beise versäuse man in biese, die höchtlich der Wahl der Versäuser

3) Mamachio 591.

<sup>1)</sup> Im Gegenfat ber bogmatifchen Auslegung. 2) Malyenda ju 1286, p. 580 - 548.

ner ind bes Grofmeisterd; abnilich in den einzelnen Rickere binfichtlich ibere Bortleber. Mithin ersteinen delen Grimtieren in seben teinen. Der größenen Areife, neben den ziehen ben den den Artife von unabhängigen Palifern, son Gelligerierten, Stepreliertenten, derer Grenzel in legter Geleic Joseph unt in Merciaffinnung mit den Laphmeisten) so weit ging, doß sie selh den Grofmeisten abstiguntalle allegen und die Radh eines an dern berantalsen buriten. Niederlagen aber sollte biefer sein Kind in die generale und geringende Urfachen '). Aweie mal hatten des Tochen erben dem Grofmeiste den Bortse in der allegeneinen Rrbensversamtung, das britte-Mal die Rambmeister.

Min mas in bei folden, numitrelber auf einander folgenden Berfammlungen bestätigt war, erfeiet Gestesfroszalles andere galt nur bis zur nächsen Sigung, oder, wennfeine andermeite Befräsigung bingutrat, dechsten in siednem Aressen auf die Leedendaure des Anordmehen. In den Jahren 1220 bis 1244 wurden die großen Orbenderen, sommlungen abwechsich in Bologna und in Datis gebalten bis später auch andermekt, bestonders in Kolin.

# 5. Bon einigen andern mit ben Bettelmonden in Berbindung fiehenden Orben.

An die beiden Sauptstamme der Franzistaner und Donuhikaner fchiesten fich mehre andere Oden an, oder waren in ierem Urspunge und ihren Joveden wenigstens verwandter Art; so daß es am bequemften ift, ihrer bier mit wenigen Worten zu gedenten,

# a Die Rlariffinnen.

Die beilige Rigra, geboren im Jahre 1193 gu Affifi,

<sup>1)</sup> Acta Sanct. 7ter Febr. &. 407. 2) Malvenda 307 — 350, 456, 541, 628.

## 600 Ciebentes Bud, Stebentes Dauptftud.

wurde wiber ben Billen ihrer Altern eine eifrige Schalerim bes beiligen Frang, und erhielt mit ihren uner wartet gablreichen Genoffinnen, im Jabre 1224 von ihm eine Begel, welche, ben Grunbeinrichtungen nach, mit feinen eigenen übereinftimmte; befonbers ftreng abet in Sinficht auf gottesbienftliche Ubungen . Raften und Ras fteien war. Doch follten bie Rlariffinnen neben bem Beten auch fur bie Stiftung arbeiten, und fich bes Umberichweifens im ganbe enthalten. Die Aufnahme in ben Drben erfolgte burch bie Abtiffinn unter Beiffimmung ber befragten , insbefonbere berjenigen acht Schweftern welche in jebem Rlofter ihren engern Rath bilbeten. Der Großmeifter ber Frangistaner mar anfange ibr alleiniger und bochfter Oberer. Rlara ftarb im Jabre 1353 und murbe von Alerander IV beilig gefprochen 1). - Go wie fich bie Mariffinnen zu bem Drben ber Frangistaner verbielten, fo anbere Beiberflofter gu bem ber Dominitaner, . ...

# b. Die Tertiarier ober Bufbraber,

undich fich juerst als ein britter Sweig ber Franzistaner ausbilteten, bann aber auch von ben Doministanern mit nemigen Rebenbestimmungen angenommen nurven \*\*), hatten auf bas Anschen meh bie Ausbechnung beiter Spausporken einen weit größern Einstuß, als bie geschofesse Eritumg ber webblichen Maritistanen. Biele Leien namlich fahren sich burch händliche ober bürgetiche Bereichtung dasphastien, bas Gesiebbe zu übernehmen, ober sanben auch bie Gesche ber Deben zu bart und fässig. Dechafe ernband man sie bom ber eigentlichen Missersuch und bem vollen Gesiebbe, god übern aber bod eine Stagt, einen Mittelgunft, wodeund sie ber hölliche wurden, abs Selfe ber Deben auf als Bussie

1) Helyot VII, 25. Holsten, cod. III, 34. Wadding III, 497. Compagnoni V, 70.

2) Wadding II, 18. Holst cod. III, 39. Pland Crift, 5. Hrift, 684, IV, 2, 509.

wahraunehmen und zu unterftuten. Dafür follten fie bann auch an ben Borgugen und Segnungen berfelben Theil nehi men DRanche Buffbruber und Buffdweftern traten aus biefer Borfchule fpater in bie Orben felbft ein, ober vera banben, wie zuerft bie beilige Glifabeth; ein feierliches Gelubbe mit jener Stellung 1). Der wichtigfte Gewinn blieb aber immer ber: baß beibe Drben burch bie Bugbruber aufs engfte mit ben Laien verwuchfen, in allen Lanbern eine breitere, fichere Grunblage gewannen und burch Gilfe folder Berbunbeten jeben Rrieg gewiffermaagen immer im Lanbe ihrer Feinbe beginnen und ausfechten tonnten. Bon ber großen Babl von Unterabtheilungen, welche fpater, obne erhebliche Grundveranberungen, innerbalb ber Drben felbft entftanben, tann bier nicht bie Debe fenn. Muf fleinliche Gebrauche, Abzeichen, Schnitt und Farbe ber Gleis bung u. f. m. legte man ein fo großes Gewicht, als in unfern Tagen auf abnliche Dinge beim Rriegewefen. Cher verbienten bie Beguinen erwähnt zu werben, welche mabre

den g. f. v. legte man ein so große Gewicht, als in imfern Zagen auf chnisse den, geinge eine Ariegsweieren. Seje verbienten bie Beguine erwöhnt zu werben, wolche wahrscheinlich um die Mitte des zwölsten Zahrbunderst durch Landert dem Stammeinten (le Bezue) gestijret wurden. Im die im Ansage des breigehrten befonders in dem Niederanden ausberieten. Sei bitteren de dietre Adoperischen, wolche, ohne gestliches Geläbbe, doch dem Geistlichen naber erat, lidem jedes Wigslich Acuschheit und Gehorfam zegen den Pfarter versprach.

# o. Die Rarmeliter

entstanden wohl breißig Jahre vor bem Bettelorden '), etbielten aber erst im Jahre 1226 eine von Honorins III beflätigte Regel, und wandten sich, nachdem sie aus Affen

1) Helyot VII, 38. Martin. Fuld. 1700.

9) Holyot VIII, I. Thomass. I, lib, 3, c. 63. §. 11.

ben Aotis Saact, jum ochten April S. 777. gab ihnen Albert, Botriard von Iernfalem, etwa ums Jahr 1209 bie erfte Root.

## 602 Siebentes Buch. Siebentes Dauptfind.

nach Europa waren verfeht worben, etwa um bas Jahr 1247; ju einer Lebenswelle, welche im gangen mit ber, ben Prangistancru und Dominitanern vorgeschriebenen, übereinfilmute.

welche Innocen IV im Sabre 1254 unter eine beftimmte

welch: Innocens IV im Jahre 1254 unter eine beitummte Regel brachte und ihnen einen Großmeister vorfette, tonnte man als ben vierten Bettelorden betrachten 4).

#### e. Die humiliaten

entftanben ichon im groblften Jahrhunbert 2), erhielten aber erft von Innocens III im Jahre 1201 ein, fpater noch in manchen Puniten weiter ausgebehntes, Grundgefet. Manche an biefem Orben Gehorige waren Geiftliche, andere Laien, noch anbere fanben in einer eigenthumlichen Mitte. Gie bielten bie firchlich gefehlichen Beiffunben, lebten in Gemeins fchaft obne Gigenthum unter Aufficht eines Borftebers, unb gingen, obgleich es ihnen erlaubt mar, nur felten aus. Bir finben in ber Lombarbei, wo fie fich am meilten verbreites fen. Unterabtbeilungen von Dannern und von Beibern, von Berbeiratheten und Unverheiratheten, mit mehr ober wenis ger Ubernahme von außern Ubungen und innern Pflichten. Bum Theil im Biberfpruche mit ben auf anberem Bege ber driftlichen Bolltommenbeit nachftrebenben Bettelmonchen, laus tete bas Sauptgefes ber Sumiliaten babin: bag jeber von feiner Banbe Arbeit leben muffe. Sauptfachlich trieben fie Bollenmeberei, und biejenigen aus ihrer Mitte, welche ben

t) Holsten, im Illten Banbe hat Nachrichten über fie, beigl, bie Acta Sanct, vom 10ten Februar S. 472. Costo 99.

2) Tirnboachi veiere Humil. monumenta I, 84, 99, 156, 192; II, 442, 199, 198, 290, 406; III, 255, Antichia Longob, Milan, IV, 159. Hier hie Zöffelmagne im Drien, Saull archiep, II, 670, Die france porulicationil (Arrierielre, Musicober) befieben, revisitere in promote de Taripia choic Genelat in Gibbs bei Brock of the Common de Taripia choic Genelat in Gibbs bei Brock of the Genelation of the Common de Taripia choic Genelation und die Brocksump bet Taripia choice de Gibbs de Gibbs

geiftlichen Stanb angenommen hatten, webten gwar nicht felbft, machten aber gleichfam bie Bertmeifter und Raufs leute. Der Gewinn floß ju einer allgemeinen Raffe, aus welcher bie Armen innerhalb und außerhalb bes Drbens bebacht wurden. Sener anhaltenben Urbeit wegen, milberte Gregor IX bie ftrengen Faftengefete fir bie Bumiliaten. Done Erlaubnig burfte niemanb ihren Orben verlaffen. -Bange Beit ftanben bie vier Borfteber ber alteften und ans gefebenften Stifter an ber Spite aller Ungelegenheiten und bielten von Beit zu Beit allgemeine Berfammlungen , wo bie Beiftlichen über bas Geiftliche, über Beltliches aber auch Die gaien Beftimmungen trafen. Starb ein Borfteber, fo mabiten bie Bruber einen Dbmann, welcher fich zwei Beiftliche und einen Laien erfor und, nach breitagigent ... Faften und Gebet, mit beren Bulfe, bie Meinung aller Bruber und Schweftern erforichte. Ber bie meiften ober beften Stimmen erhielt, wurde jum Borfteber ertlart, von ienen vier Obervorftehern anerfannt und bann vom Gprens gelbischof beftatigt. Erft im Jahre 1246 befam ber gange Drben einen, gleichfalls erwählten und mit bebeutenber Ge walt verfehenen, Großmeifter. Ihres Fleifes und ihrer Sitten halber wurben bie Sumifiaten fehr geehrt und ihnen bertrauensvoll von ben Gemeinben oft anfebnliche Amter übertragen 1). Siebei entftanben aber Breifel, imwieweit beren Berwaltung mit ihren Orbenogefeben verträglich fem; fo wie umgefehrt bie weltliche Dbrigfeit feine Ausschliefung von übertragenen Gefchaften, von Reihelaften, Gibebleiftungen, Rriegeblenft, Abgaben und Unleiben gugefteben unb, ungeachtet papfilicher Weifungen, Die humitiaten nicht ale Monche ober Weiftliche behandeln wollte.

0. Beitere Gefchichte ber Minoriten und Drebigermonde.

Man joure glauben, baß die Orben ber Bettelmönde, 1) novelli II, CONH, Tiesbi 1, c. 1, 176; II, 244, 238, 166, 182.

#### 604 Siebentes Budy Siebentes Sauptftud,

welche mit ollen bisberigen 3weden und Beftrebungen ber Laien und Geiftlichen im Biberfpruche ftanben . unmoali batten viel Gingang finden tonnen : benn jeben weltlich Ge finnten mußte bie Bergichtleiftung auf allen irbifiben Befit abichreden, und bie geiftliche Geite ichien burch ibre beiben Saupttheile, bie Priefter und bie bisberigen Donthborben, fo pollfommen ausgefüllt, baf fur neue bampifchengreifenbe Ginrichtungen fein Beburfniß und feine paffenbe Stelle fibrig fen. Dennoch glaubte man biefe gefunden zu baben! Rriea und Saber und Sag jeber Urt gerruttete alles Beltliche Reichthum und Uppigfeit fcabete ber Rirche . Ubermaaf von Geschaften ober Gleichgultigfeit lofete bie Banbe gwie ichen Prieftern und Gemeinben, aus ben Rloftern nie ber vorgebenbe Monde waren für ihre bulfebeburftigen Mitbris ber fo aut als nicht vorbanben; beshalb fen es bochft zwed? maffig, Die erfte Ginfachbeit ber driftlichen Rirche in jenen Drben neu ju begrunden, überall fur bie Reinheit ber gebre und gegen bie überhand nehmenbe Reberei ju mirten, ben Beiftlichen Gehulfen gu verschaffen, und, mit einem Borte, Chrifti Beifpiel auf eine, zeither noch ungeubte, aber weitportrefflichere und umfallenbere Beife, nachzughmen 1). Bie empfanglich bamals bie gange Chriftenbeit fur biefe Unfich ten mar, geht aus ber unglaublich fchnellen Berbreitung beiber Orben bervor. Erft nach bem Jahre 1216 murbe bas altefte Riofter ber Prebigermonde in Zouloufe gegruns bet, und im Jahre 1221 gablten fie fcon 60 Rioffer ") in

a) Mammehle 204. Thomass pa. III. lib. S. c. 16.
b) Malvenda 171, 323. 458. Polend Seide, IV. 2, 507.
B) Anter Beitr. I, 59. Colgonia historia fundationam in Marceno cold amplias. VI, 435, 540.
120 famor Mineitra mod Confidende, 1222 in its extription Science Vadda b. Schrem II, 5. 451 Langebek V, 511. libre inter 2005-triung in Sectional, 18. 451 Langebek V, 511. libre inter 2005-triung in Sectional, 18. 50 Suprime Marchael Science and Science Science and Science and Science Science and Science Science and Science and Science Science and S

agt Laubschaften, in Spanien, Frankrech, Possence, der Sombarock, Ungern, Deutschaften, England und dem Krischeinfalte. Sieden Lather nacher sügte man vier neue Laubschüften und Seriechnichten, Dacien, Vollen, Palafftma und Seriechnichten, mit einer verzähltigmäßigen Ungahl Micher binzt, und um die eine verzähltigmäßigen Ungahl Micher in Wahnenart und Liefeland. Im Sache 1277 zhler der Den eine Art Micher; zu weicher fchreiten Wefrung allechings ber Umfland mit belieftig, das die Betteinwiche nur Dach und Kach, keines wege aber, wie die gum Handlichmie der Benochtiner gehörigen Winche, auch ein bebettendes Eistungsberungsmitzen.

980ch iberraschender als bet en Dominikanent, find biese Erscheinungen bet ben Franziskanent 1). Im Sabre. 1200 warte sien in ber gagun Schriftendelt verbreitet und gabiten 33 Landschaften mit 213 Austobien oder Begirtent frente bei Bikarelen mit 13 Begirten und eine Bikarel mit auf Klöftere.

Deutschland 2. 25. mar in brei Landichaften, Straffe burg, Roln und Sachfen getheilt: gur erften geborten Baiern. bie Pfalg, Schwaben; Elfaß, Baben, Birtenberg, Franfen, Die Schweis und Tirolt gur gweiten Trier. Weftfalens Solland, Brabant und bie benachbarten Gegenben. Die Panbichaft Cachien batte molf Begirte: Bremen, Salbers fabt, Magbeburg, Lubed, Stettin, Leipzig, Meifen, Gold bera 2). Preuffen. Breslau, Brandenburg und Thuringen. Bebenft man nun, bag bie lette Bifarei Rorfita nicht in mehre Begitte gerfallt war, weil fie nur acht Riofter gabite, und auch bie großern Bifgreien fur geringer galten, ale eine Panbichaft : fo tommen auf jeben Begirt minbeftens acht Rioffer ober auf 226 Begirte 1808 Rioffer. Da nun jebes, in Erinnerung an Chriftus und bie Apostel, nicht unter amolf Donche und einen Borfteber batte, fo erhalten wir Ship and property and the beautiful

<sup>1)</sup> Wadding III, 25; IV, 133. Bartol. Picanes.
2) Aurel montle,

#### 606 Siebentes Bud. Giebentes Sauptfind.

- Raturlich mare eine folche Berbreitung gang unmbalich gemefen, phne raftlofen Gifer; und biefer Gifer trieb bie Bettelmonche uber bie Grangen ber Chriftenbeit binaus, um als Gefanbte, ale Befehrer, ihrem eigenften Berufe nachauleben a). Sonorius III fdidte fie nach Maroffe, Gregor IX nach Damastus, Innocens IV in bas tieffte Uffen au ben Mongolen; und trot manchem Ungeschied bes Berfahrens, blieben biefe Bemubungen boch felten gang frucht-106. Mußerbem trugen ihre Reifeberichte nicht wenig bei, aur Erweiterung ber Renntniffe von fremben ganbern und Boltern. Dit aber murben bie Britber, anberer Unftrengungen und Leiben nicht zu gebenfen, von ben graufam Gefinnten. ober burch ihren Gifer Beleibigten umgebracht. Bing es bod ben erften Frangistanern, welche nach bem driftlich gefinnten Deutschland tamen, gar fcblecht .). Gie fannten bie Gprache nicht, antworteten aber. als jemanb fie fragte : ... ob fie

Serberge verlangten ?" ber erhaltenen Beifung gemaß: ia! Sochit erfreut über bie bierauf erfolgenbe gunftige Aufnahme, meinten fie, jenes Bauberwort fen überall gu gebrauchen und antworteten auf bie Frage: "ob fie Reger maren?" ebenfalls: ja! Da befamen fie fehr viel Colage, alle floben nach Stalien gurud, und lange glaubte man: wer nach bem rauben Deutschlanbe manbern muffe , gebe bem Marturers thume unfehlbar entaggen!

So viel nun aber auch fefter Wille und bie Begeifferung bes einfachen Gemuthes über bie Menichen vermag, fo übergenoten fich boch bie Saupter ber Bettetorben balb, bag man ohne Renntniffe umb gelehrte Bilbung an ungabligen Stellen nicht philegen. nicht herr werben tonne.

Dominifus mar biefer Bilbung feineswegs abgeneigt, phaleich bie Ciftertienfer aufangs laut tabelten, bag er gang Ununterrichtete ale Previger aussenbe 1)t ber beilige Frang aber etflarte ausbrucklich: "wer ein Buch habe, wolle beren mehr haben und lieber von ben Thaten anberer lefen, als felbit lobliche Thaten vollbringen. Wiffenschaft ohne Demuth fen nichte nuse, und Chriffus habe auch mehr gebetet, als gelefen. Außer bem Evangellum folle ber Neugufgenommene

fein Buch behalten, nicht einmal ben Pfalter."

Dit biefen Anfichten mar aber ichon ber aweite Groffmelfter ber Minoriten, Glias von Kortona feineswege einverftanben, und betrat überhaupt Bege, welche ben gangen Orben balb verwandelt und ihm einen gang anbern, vielleicht mehr jefuitifchen Charafter beigelegt haben wurben Dander ftrengen Regel gab er eine leichtere Benbung, fuchte wenigstens mittelbar Gelb gu erhalten und eine vors nebmere Stellung anzunehmen. Er ließ bie ungeheuren Unterbaue bei Mfiff errichten und auf ben zwei ja breimal has a him water to be made a sure of the party of

<sup>1)</sup> Malvenda 179. Wadding I. S45. Der Grofmeifter Bonaventurg perordnete im Sabre 1266's auf jeber Orbeniversammlung follten gelehrte theologifche Gefprache geführt werben. Wadding IV, 259.

#### 808 Siebentes Bud. Stebentes Danptftuc.

über einander gethurmten, ben Berg flubenben Bogengangen, enblich burch einen Deutschen , Damens Jatob, eine Rirche 1) erbauen, welche in Sinficht ber Schonbeit und Reftiafeit an ben trefflichften jener Beit gebort und allmablich von Simabue und allen Meiftern ber wieber aufblubenben Runft glangend ausgefchmudt murbe. Biele aber wiberfprachen all biefem Beginnen fo laut, baf Gligs im Sabre 1230, mit Beiffimmung bes Dapftes, feine Stelle verler ; auf ber hauptverfammlung bes Orbens im Jahre 1236 mablten ibn jeboch feine Freunde gum gweiten Dale. Elias wat, bas gefteben felbft Abgeneigte, ein Mann von fo großer Gefchaftstenntnig, Klugbeit, Gewandtheit und fo außeror bentlich einnehmenbem Befen, bag er von allen bornehmen Paien und Geiftlichen boch geehrt wurde und felbit ben ftrens gen Papft Gregor vermochte, ihn aufs neue gu beftatigen und feine Rechte fogar ju erweitern. Der wichtigfte feiner Gegner, Cafarins aus Speier, welcher an Frangens ftrengen Ginrichtungen buchftablich bielt, marb ins Gefangniß gefest und biefe Maagregel, gleich abnlichen, bamit gerechtfertigt: baß viele, eingebilbet auf ihr fruberes Berhaltniß jum Stife ter bes Orbens, allen Geborfam pergaffen und alle Orbe nung auflofeten. 216 aber Cafarius, weil er beim Gpagierengeben ben Berbacht erregte, er wolle entflieben, bon feinem Barter fo gefchlagen murbe, baß er unerwartet bars an farbt mehrten fich bie Rlagen, und auf einer Berfamma lung aller ganbmeifter in Rom . vor Gregor IX. entfeste man Glias um Pfingften 1239 gum zweiten Dale und ers mablte erft Albert von Difa, bann, nach beffen Tobe, Sans mo bon Feversham jum Grogmeifter. Glias begab fich ient ju Raifer Friedrich II und mochte mit feinen Unbangern, fpatere Beiten vorbilbenb, in ber Stille gegen ben Dapft wirfen; als ihm aber Innoceng, vielleicht beshalb, bie nach Saumos Tobe gefuchte Berftellung abichlug 3), fo trat er (Wadding II, 2, 216, 240. Gigentlid fteben met Rirden über einanber; in ber untern liegt ber beilige Frang begraben ....

2) Wadding III, 54, 101, 312.

öffentlich jum Raifer über und lebte als Laie, unbefummert um Bann und Gelubbe. Doch beift es: er babe fich im Sabre 1253 auf bem Tobtenbette mit ber Rirche und bem Drben ausgefobnt.

Mehr im Ginne bes Stifters wirften Manner, wie ber beilige Antonius von Pabua, welcher im Jahre 1196 gu Liffabon geboren warb und 1220 in ben Orben trat. Er war gang unwiffenb, meinte aber burch mpflifche Tiefe alle Beisheit ber Menfchen ju überbiten. 216 ibn biefe besungeachtet nicht boren wollten, fo prebigte er ben Rifchen fie tamen, borten , fcuttelten gum Beiden bes Beifalls mit ben Ropfen und wollten nicht eber weafdwimmen . als bis fie ben Gegen empfangen hatten. Gpater fehlte et ibm weber an Buborern, noch an ungabligen Bunbern abnlicher Urt 1). Er ftarb 1231, marb im nachften Sabre beis lig gefprochen und ihm zu Ehren in Pabua nach bem Ent wurfe bes Pifaners Rifola eine Rirche erbaut, welche in mancher Begiebung noch bie Rirche von Uffifi übertrifft; fo wie fein burch Runftwerte verherrlichtes Grabmabl nicht minbere Bewunderung verbient, als bas bes beiligen Do= minifus.

Manner folder Urt, wie ber heilige Untonius, waren beiben Orben wenigftens infofern willfommen, als fie bie Sabigfeit befagen, auf ben großen Saufen machtig einzuwirs fen; aber freilich mochte auch fcon bamale ber Standpuntt für eine gang berfchiebene und feinbliche Beurtheilung bers felben nicht fehlen: andere Orbensmitglieber, wie ber beilige Bonaventura, ber beilige Thomas, Raimund von Pennaforte, Mbert ber Große, Binceng von Beauvais 1), Roger Bafon und viele ahnliche haben fich bagegen unzweifelhaftere Unfpruche auf bie Achtung ber Rachwelt erworben. Thre Birtfamteit erftredte fich nicht blog auf bas niebere Bolf, \$1 Manual College of the State of the State

Wadding I, 360; II, 116, 160, Palmerii chr. gu 1231. Reg. Greg. IX; VI, Brl. 12,

<sup>2)</sup> Bini I, 19. Malvenda 413.

#### 610 Giebentes Buch. Siebentes Bauptftud.

fonbern wir erbliden fie überall und in ben mannigfachften Stellungen, ale Gelehrte, Umberfitatolehrer, Ctaate unb Belebrungs : Befanbte, Beichtvater, u. bergl. Die Bettel orben find, fo fprachen nicht wenige 1), ein erfreulicher Erfat nach bem Musarten ber altern Orben , fie bienen wie gwei große Lichter gur Erleuchtung bes Erbbobens, und ermeden, gleich ben zwei Pofaunen Mofis, bie in ih ren gaftern entschlafene Belt. Biele Stabte vertrauten aus freier Babl Betrelmonchen offentliche Umter an; auch waren biefe im breigebnten Sahrhundert bie tuchtigften und aludlidften Schieberichter ungabliger, befonbere lombarbifcher Rehben 2). Go verglich g. B. ein Augustinereinfiebler im Sabre 1225 einen großen Streit gwifchen Gervia unb . Ravenna; 1233 fobnte ein Minorit Abel und Bolf in Die censa aus; in bemfelben Sabre ftant ein abibellinifcher Frangiefaner an ber Spipe ber Gefchafte in Parma; funf Jabre fpater permittelte ein Prebigermond ben Streit amifchen Difa und ben Bistonti, und mit noch umfaffenberem Er folge trat ber Bruber Leo in Piacenza auf, ber Bruber Gerbard in Parma, por allen aber ber berühmte Prebigermond Johann von Bicenga, von bem weiterhin noch mehr bie Rebe fepn wirb 3). Im Sabre 1233 jogen Dominita ner. Frangistaner und Augustiner in Stalien umber, mit Kreusen. Raucherwert, Fadeln, Dlaweigen 1); fingent, predigend, überall fur ben Frieden wirfend. Und mit bem felben Muthe wie fie ben Burgern und Stabten ihre Fehler und Bergeben vorhielten, fprachen fie vor Konigen und Furs ften, ja vor Rarbinalen und Papften b). Jeber fab in ihnen. wo nicht ein Mittel ber eigenen Beiligung, boch ein the total and the

<sup>1)</sup> Chron, mont, sereni 31 1224, p. 298. Monsch, Palav. 569.

2) Rabri Effens, Cartepec, di Gestelle, 18th, 286. Tirab, 206.
della letterat, IV, 241. Murat, autiq, ital. V, 392.

<sup>8)</sup> Affd Parma III 2 185.

<sup>8)</sup> Salimbeni 304.

611

Mittel, das ihn bedrangende Unrecht anderer fiering umd mit Erfolg zu rugen. Insbesondere erfannten die Papfle ihnellt und großen Gebarffinne, von welchem Berm ein solches ihnen un mittel bar untergeordnetes, wir möchten fagen, immer schlagfertiges her per, umd die soon er wahnte Erzichtung, daß Inneren Ill im Araume geschen, wie Franz und Dominifus den Lateran auf ihrert Schultern trugen 3), dat zwar als Thaffach wemig Glautburfraftet, weber eine wohnden gefachte gebertilme.

Bei biefen Umftanben bewilligten bie Papfte naturlie ben Bettelorben bon Tage ju Tage mehr Freibriefe unb Borrechte. Gie wiefen alle Bifcofe und bobe Beiffliche an. Diefe neuen Bruber gunftig aufgunehmen und gu unterftuben; fie übertrugen ihnen bie Prufung bes Buffanbes von Rirchen und Rloftern 2), ober fortbauernbe Muffich über bie letten. Gelbft Untersuchungen, einzelne Bifchofe betreffenb, wurden in ihre Banbe gelegt; ja Innocena IV aab ihnen bie Gefanbtichaft (Legation) über bas gange Morgenland. - Der Sauptzwed ber Dominifaner ging babin. bas Bort Gottes aller Belt ju predigen und bie Reinheit ber Lebre ju erhalten; beshalb wurde gunachft ihnen, und bann nicht minber ben Frangistanern erlaubt, in febem Drte offentlich jum Bolle ju reben und Beichte ju bo ren 3. Alle Rebergerichte tamen anfangs in bie Banbe beiber Orben b, fpater ausschliegend in bie Sanbe ber Dos minifaner. Gie erhielten bie Erlaubniß, Bermachtniffe ihren

<sup>1)</sup> Vinc, specul. XXX, 65. Ripoll VIII, 255.

<sup>2)</sup> Compagnoni II, 234 erglist, baß Predigermande, unter ihnen ein Buder Buonparte, 1228 die Archai in der Raet Anfona visiter, etn. Desgl. in Guaffalla 1233, Allo Guast. 352. Reg. Greg. IX, F. Iv. p. 63. Maivenda 147, 175. Rovelli II, 6CXVIII.

<sup>8)</sup> Reg. Hon. HI, 3. IV, Urf. 647. Martin. Fuld. 1708.

a) 1238 waren auch Minoriten bei ber Inquifition in Spanien, Wadding III, 5.

Bermanbten ober frember Perfonen angunehmen '), ober ihr weltliches Erbtheil ju veraußern und ben Ertos nach Wills fur au verwenden. Cogar von ben Bermachtniffen an fromme Stiftungen burften fie, mit Genehmigung ber Teftamentevollftreder, einen Theil behalten und fich fur bie Beranberung und Rieberschlagung von Gelubben (bas bes Kreuzzuges ausgenommen) bis 50 Mart gablen laffen 2). -Allen anbern Orben mar verboten bie Rleibung ber Bettels monche angunehmen ober nachguahmen; babe boch bie beis lige Jungfrau ben Dominitanern felbft einen Probeangua vom Simmel gebracht 3)! Gie loften jeben, ber in ihren De ben treten wollte, bom Banne; fofern nicht ein, ber Beintheilung bes Papftes porbehaltener, ungeheurer Frevel ibn . veranlaßt batte. Rein Bijchof burfte fie vorlaben, megen Bergeben und Berbrechen ftrafen, fich in ihre Bablen mi: fchen, ihre Borfteber jum Gibe bes Gehorfams gwingen ober ihnen wiber Willen Auftrage ertheilen. Gelbit mabs rend ber Beit allgemeinen Rirchenbannes lafen fie fille Meffe und theilten bas Abendmahl unter ihre Diener aus. Gie maren frei von Reubruch = und Garten = Behnten, bes gruben felbft frembe Tobte auf ihren Gottebactern, und beichteten nur ihren Dbern. Rein Bifchof burfte fie in Bertheilung bes Ablaffes binbern, ober ihre Begunftiger bannen und verfolgen. Die Unficht, welche ber beilige Frang anfanglich felbft fefthielt .), bag tein Bettelmonch ins

1) Gin Beispiel Cartep. di S. Salvat., Urf. 601. Ripoll VIII, 78. Wadding 1V, 72.

2) Sievon follte nichts etlaffen werben, weil nur bas wirklich Eingezahlte beife und vom Gelubbe befreie. Freibrief Alexanders IV von 1259. Gudenna II, 656, 664.

827, 345, 383. Guden. II, 654. Wadding III, 296.

6) Wadding I, 301. Hurnheim III, 531. Bullar, ftom. I, 67. Auch foure tein Pratat bie Freibriefe ber Bettelmonde austegen. Buller, ftom. I, 147. nerbalb bes Sprengels eines Bifchofs irgent eine geiftliche Sandlung gegen beffen Billen vornehmen burfe, wurde balb gang bon ben Brubern aufgegeben; und abnliche Befchluffe, welche auf Kirchenversammlungen, 3. B. im Jahre 1227 gu Trier gefaßt murben, fielen, bei bem Ubergewichte jener papftlichen Freibriefe, wirtungelos babin.

Doch ließen fich bie Bifchofe nicht immer gutwillig bas Recht ihrer Aufficht nehmen, fonbern ftellten in Stalien. England, Franfreich und Deutschland, fur fich und bie Ortspfarrer, Grunbfase auf, welche ichlechthin mit ben obis gen Borrechten in Biberfpruch fanben 1): bie Bettelmonche follten au ihren bifcoflichen Berfammlungen tommen. ben Gib bes Behorfams leiften , ohne ihre Erlaubniß fich nirs genbe anfiebeln, bei ihnen beichten, Bebnten entrichten, feine Gaben annehmen, feine Beichte boren, feinen Ablag er theilen, entbebrliche Uberichliffe an Lampen, Lichtern, Bier rathen u. beral, abliefern, feine eigenen Rirchhofe haben u. f. w. - Wenn nun auch biefe Unfichten nicht obfiegten, To blieb boch ben Bifchofen manches Mittel, ben Bettels monden Sinberniffe in ben Beg an legen; fie verfagten ibnen 3. B. beiliges DI ober bie Beibe ihrer Priefter, bis papfliche Briefe festfesten 2): bag jenen bie Babl frei ftebe, bei welchem Bifchofe fie fich wollten weihen laffen, unt baff biefer ben Borgeftellten nicht weiter prufen ober gurud meifen burfe. Mehr halfen bie Bebingungen, welche bie Bettelmonche an einigen Orten por ihrer Aufnahme einge ben mußten: fo verfprachen fie g. B. in mehren rheinischen Urfunden "): fie murben bie Ortegeiftlichen nicht befchranten. teiner Abfaffung von Teftamenten beimobnen, feinen Gottesbienft halten, mabrent bes Bannes feine Donche aufnehmen ober ungerufen in beren Bellen tommen .), feine

<sup>1)</sup> Wadding III, 439. Math. Paris 236.

<sup>2)</sup> Wandling III : 542 Thomass. ps. F. lib. S. c. 28. 6. 14 - 16 o) AVardiwein enbaid, Vy 838 und an andern Orten a Car

<sup>(4)</sup> Co im Bertrage mit bem Abte von Fulba. Schunnat diener. Fuldens, 275, Brt. 5844 Misconswindlich P and an and Antilina or

# 614 Giebentes Buch Giebentes Saupeftud!

nunn Freibiefe erschiechen; und un den haupsfelten fellster Jaupsfriede opfern. Die aber siegte die Reinung, daß folige einzelne Verfrige durch die allgemeinen Freibies geben wieden; oder die Visions bie diffenten eine Geberfelten und der gegen die nunn bodgerführen Weiber auf gutreten. So sagten einige ; als Erzhifohe Ungelbert guerft die Wettendie in Köfen aufmann ;, dies Warten groß die Erzhifohe Geben der die Visions der die Visions der die Vertrag der d

Unbererfeits finben fich einzelne Falle, wo ber Bifchof fur bie Bettelmonche, gegen feine miberfvenftigen ober ichlechten Ortspfarrer auftrat; ia ein Bifchof von Berona ging in feiner Begunftigung, ohne alle Rudficht auf tirche liche Borichriften, noch weiter und verorbnete: bag, fo oft ein Dominitaner an einem Orte prebige, eben baburch Gunbenerlaß auf breißig Tage eintrete 2). - Lebhafter ale ber Bifchof, wiberfetten fich bisweilen bie Stiftsheren und bie Beltgeiftlichen ben Bettelmonden 3); bann aber trat gewohnlich ber Papft enticheibenb fur, felten befchrantenb gegen bie letten auf. - Das Boll enblich, fanb in ber Regel auf ber Geite ber neuen ftrengen Bruber, und murbe mur einige Dale ungebulbig, als fie gar zu eifrig Reulinge warben. Sieruber fam es 3. B. in Reapel gu einem Auflaus fe, mobei bas Kloster ber Dominitaner erfturmt und mehre bart gefchlagen und verwundet wurden 1). - 216 Sas limbeni, ber Geschichtichreiber, gegen ben Billen feines Ba-100 P-1 10 POC - 1001 1011

1) Wadding III, 25. - 2) Gudenus III, 1197, Urf. von 1267.

8) Regest: Greg. 4X., 4V., 321; V., 229 gegen Stiffeninge.
uch ben Aftern Mannfaurben moren ble Rettelminde aft ungefram:

Auch ben altern Mandverben woren ble Betreinbiche oft ungelegen; so fagt 3. S. der Abe von E. Burgo (Synthe ver, gu 1824); fo dolor, o plus quam clolor, o fratis troculoutal featres histories vonerunt in Auglia!

Bilbelm von Among gegen bie Bettelmonde. 616

tere in ein Franziskanerlioster gegangen war und vom benein gutungesorbert wurde, berief er sich aus die Schrift und antwortete; minn mille Griffitie mehr antbangen, als Stater und Mutter." Jonnig sluckte der Bater, ihm und seinem Berführern, diese aber lobten Gott für die bem neu Aufgenommenten verliebene Cfandbastigfeit! ).

Großere Gefahr, als aus biefen vereinzelten Bewe gungen, entftand fur bie Bettelmonche burch ihren Streit mit ber Universitat ju Paris. Gie wollten fich beren Gefeben nicht unterwerfen und mehre Lehrftuble in ihren ausfolieflichen Befit bringen; weshalb viele gegen fie auftraten, befonbere aber Bilhelm von G. Umour in feinem und ber Universitat Ramen , ihre Grundfate und 3mede in verichiebenen Schriften aufs lebhaftefte angriff 2). Bwar erflarte er: feine mit ungahligen biblifchen Stellen belegte Darftellung von ben falfchen Propheten, fen nicht gegen einen gebilligten Orben gerichtet und wolle ben firchlichen Befeben auf feine Beife wiberfprechen: allein, ungeachtet ber gefdidten Stellung und Faffung mit wenn und baß lag boch ber Angriff auf Die Bettelmonche gang flar por Mugen; und biefe mußten alle Behauptungen im allgemeis nen augeben, mabrent Bilhelm es bem Urtheile ber Belt überließ, ob fie auf jene paßten, jene in fich fchloffen Seine und feiner gleichgefinnten Freunde Ginwurfe lauteten bem wefentlichen nach alfo:

"Bott hat nicht allen Menschen auf Erben bieselbe außer Bahn und Lebensweise vorgeschrieben, saubern ieber mag bie seine verschan, und bennoch bes Glaubens leben; bag bei Sorfebung auf ben mannigfachsten Wegen zum leeten heile führe. Daber ist es, abgesehn von bem innern

<sup>1)</sup> Salimbeni 228.

of Ciche besolvers die Schrift de periculis noriusimorum temporum und Collectiones catholicas et canacicas stripturas un de Francomen Hierarchias. S. Amour liegt in der Francoccours. Gretier 1, 410.

# 616 Siebentes Bud. Siebentes Danpeffic.

Berthe ober Unwerthe ber Orbeingelubbe, fcblechtbin eine verfehrte Unmaagung, wenn bie Bettelmonche ibren Wea als ben allein richtigen anpreifen, febe Abweichung bavon als Migbrauch bezeichnen und fich über alle Stanbe, über alle Geiftlichen binauffeben 1). Dan tonnte inbeff biefen Stoly entidulbigen, wenn er auf etwas tuchtigem, mabr haft lobenswerthem beruhte: bies ift aber feineswegs ber Sall, weil bas über alles gepriefene Entfagen jebes Gigen thums unnaturlich , und ber Befchluß zu betteln berwerflich erfcbeint. Un fich ift ber Befit irbifcher Buter fo menig ein unbebingtes Sinbernif ber Geligfeit, als bie Urmuth's ja bie mit ber letten verbundene Roth führt fo leicht gur Bofen, als ber Reichthum ju Digbrauchen 2). Außerbem hat man von jeber Urme von Bettlern unterfchiebere. und bie letten, wenn fie im Stanbe waren etwas su ver bienen, mit gerechter Schanbe belegt. Das Betteln ift fur fich fein Beichen ber Demuth, und ber Disfiggang nicht ber Unfang eines heiligen Lebens, fonbern ber Unfang aller Lafter. Done 3weifel mag man all fein Gut ben Urmen geben und baburch ber größten Beiligfeit naber fommen : feinesmegs aber foll man nachfer betteln, fonbern arbeiten ober bie Aufnahme in ein Kloffer fuchen, welches ben Bebensunterhalt bargureichen im Stanbe ift. Die Berufung auf Chrifti Borbild paft nicht: benn er war fein Bettels mann; und ein anberes ift es, im Fall ber Roth einmal bofflich um Gulfe ansprechen, ein anberes, unboffiches Betteln aur Regel machen und barin ein Berbienft feben. Diemanbem fehlt ber außere Lohn', wenn er fich an ber rechten Stelle gehorig befchaftigt, und Arbeit vertragt fich auch mit geiftigen Ubungen. Giuem gefunben, aus bem Betteln ein Beichaft machenben Donche, follte man nicht auf Untoffen ber Sulfsbeburftigen Almofen geben, fonbern ibn vielmehr ftrafen."

<sup>1)</sup> Collect. cath. 310.
2) Gollect. 378. de periculis c. 12. u. f. m. de quautit. Elec-mosynas 73. de valido Mendicante 30, 100.

# Bitheim von Amour gegen bie Betteimonde, 617

"Aber, wendet man ein, verbient benn nicht ber fubne Entichluß, allen iebifden Befigungen, allem Mobileben au entfagen, verbient ble freie Ubernahme eines fo fchmeren Rreuges nicht bie größte Achtung? und warum tabelt man bas fo bart, wogu man felbft ben Duth nicht befist? Bur Untwort: bag bon bem Berbienfie ber Entfagung bei ben melften nicht bie Rebe fenn fam, weil fie por bem Gelubbe in ber Regel nichts befagen , und nach Ablegung beffelben auf eine bequeme Beife mehr zu erbetteln bofften. Und erfullen fie benn etwa fo ftreng ibr Belubbe? Suchen fie nicht mehr bie Stabte auf, ale bie Dorfer, mehr bie Reichen, ale bie Armen? Berben fie nicht, nach Berfchma bung bes einzig achten Mittels zu erwerben, nothwendie überlaftige Schmeichler und Speichelleder? Gie trachten beimlich nach Boblleben, fuchen, aller monchifden Ginges sogenheit entfagenb, Gefellichaften und gefte, brangen fid ein bei Furften und Ronigen, geizen nach bem Beifalle ber Belt', und find tros alles bemuthigen Scheines im Innern gantifch, rachfuchtig, ja reigenbe Bolfe. Doch mare all bies Ubel nur gering, und man tonnte es burch milbere Ermahmingen ju vertilgen fuchen, wenn fie nicht barüber weit binaus gingen, unbegnugt mit bem eigenen feblerhaften Banbel ungablige anbere in bas Berberben bineingogen, und alle Rreife frech gerftorten, welche bie beilige Rirche mit ber größten Beisheit jum Bohl aller Chriften gezogen hat. Bier ift bie großere Gefahr, bier gilt es einen ernftern allgemeineren Rampf! Riemand, fagt bie Schrift, barf pre bigen ber nicht baju gefandt ift. - Der Papit, erwieberit jene, bat uns ja gefanbt. - Lagt fich benn aber annehmen, bag er jenes Recht ungabligen ertheilen, bag er ben Unterfchieb awifden Geiftlichen und Laien baburch gans aufheben wolle? gaft fich behaupten, baf er gegen ben Billen und bie Rechte ber Bifchofe und Pfatrer vorfchreiten tonne 1), bag er bie von ihm und ber gangen Rirche ges

t). Collect de perieulis c. 2, 4, 5, 8. Walding IV, 35. Petr. Vin. I, 36.

# 618 Siebentes Buch Giebentes Sauntfich.

billigten Schluffe umftofen burfe ? Beber Chrift foll nad ben Borfdriften ber lateranischen Rirchenversammlung vom Sabre 1215 jahrlich wenigstens einmal bei feinem eigenen Priefter beichten, wenigstens einmal im Jabre bon feinem eigenen Prieffer bas Abendmahl empfangen und ben aufers legten Bugen genugen. Statt beffen fomarmen ungablige Bettelmonche im Lande umber, fcbleichen fich wie Diebe und Ranber in frembe Schafftalle, werfen fich ju herrn und Dbern auf. und verfleinern und verleumben bie Pfarrer; anftatt bem Bolle feine Pflichten gegen biefelben einzuscharfen. Gie fragen: baft bu gebeichtet? - Ja. - Bei wem? - Bei meinem Pfarrer, - Bas will ber Unwiffenbe, ber feine Theologie lernte, nie im Rirchenrechte forfchte, feine eine sige Schulfrage aufgulofen verftebt 1)? Rommt gu uns, Die wir und auf bas Feinfte verfteben, benen alles Sobe und Schwere, benen Gottes Gebeimniffe offenbar wurben. Und fo tommen benn bie Getaufchten, und beichten unt gablen! - Dem Pfarrer, biefem naturlichen Rathgeber unb Ermabner, biefem von allen Berhaltniffen feiner Beichtfinber genau Unterrichteten, bleibt faft feine Birffamfeit. Mie Com bei ber Beichte, alle Mufficht uber bie Befferung fallt binmeg: benn einem unbefannten berumgiebenben Bettelmonche, ben feiner vorber gefeben bat, teiner wieber au treffen glaubt, bem ift leicht befennen; und eben fo leicht wird ihm gewiffenlofes Freifprechen. 3mar beißt es. ber Bettelmond folle jeben, ber aus Rebengrunden au ihm fomme , an feinen Pfarrer gurudfchiden 2): aber wer tann, ober vielmehr wer will biefe Rebengrunde entbeden? Denn an Reugierbe fehlt es fonft ben Bettelmonden niemals Sie erforichen aufs genaufte alle Befittbumer, alle Berbalt mille, bringen in bie Saufer und Stuben und befummen ich um alles: bamit fic, wie Juvenal fagt, bieburch furchtbar werben; bamit fie, wie ber Apoftel fagt, bie Beibleit wa et, eie eine ben und- ine im wit ihinde

a) Ginteitung ju ben Rieglen Bilbelms 25, 33, Math. Paris 466.

### Bilbelm von Amour gegen Die Bettelmonde, 619

gefangen fubren, Die mit Luften belaben find 1)! Siene find auch bie Unwiffenbften geschickt und eifrig genug, mabrend jum Predigen und Geelforgen Tuchtige bie ihnen bica au ertheilte Erlaubnif berfchmaben follten , weil fie aunt Schaben anberer gereicht und ben dichten Rirchengefeben wiberfpricht. Bene Storung ber Wirfungsfreife bes Pfare rere wird baburch noch ungerechter, baf fie biefen nicht non feinen Pflichten entbindet, fonbern fur bas Mobil feiner Gemeinbe verantwortlich lagt 2). Glaubt man, bie Bemeinbett und die Sprengel fenen zu groß, fo vermehre man bie Sahl ber Pfarrer und Bifchofe, ftofe aber nicht bie meifen Grundregeln ber driftlichen Rirche uber ben Saufen. Ge ift bertebrt, fo viel außerorbentliche Arbeiter berbeigufchafe fen, ohne bas Beburfniß vorher ju prufen; weit nothiger ware es, baruber zu machen , bag bie porbanbenen Arbeiter etwas tauaten und bie fiblechten unter ihnen entfernt murben. Bas, feinem Monde, feinem Pfarrer in fremben Rreifen erlaubt ift, thun bie Bettelmonche : ja mit taglich wachfenber Unverschamtheit ftellen fie Unipruche auf, melche über bie Rechte ber hochften firchlichen Beamten, über bie Rechte ber Bifchofe und Erzbifchofe binausgeben."

"Endlich stehen biese geistlichen Anmaagungen in genauem Jusammenhange mit dem weltlichen Gute, gereichen, auch dier das Band wuischen dem Parter und der Gemeinde, und stellen Gleichgültigkeit und haß an die Gelde freundlichen Bohlwollens und wechfesseitiger Suisstellung."

"Die freien Gaben, wolche ber Bettelmund empfingtentgeben dem Pfarrer; und wenn es noch freis Gabennoten: aber in der Regel sind es durch Zudeunglichfeft abe geprefite Gaben, ungrechte; den Emflen nicht ausumantende Erzenn. "Aft nan toch so wei gegengen; dem Ffarrer die Berpflegung der sich eindringenden Vertelmunge.

<sup>1)</sup> De periculis 201. Il Timoth. S. 6.

# 620 Siebentes Buden Stebentes Dauptflud.

sin und wieder jur Pflicht zu machen; omb allerdings weiten sieles, sobatd die gange Geestorge allmählich in ihre Hande gesommen ist, auch von gange Kirchenvermögen in Anspruch nehmen nach den Worten des Appstleis "die dos Evanges imm verfanden, follen sich vom Evangesium nahren, und die der Aller pflegen, genießen des Altard.)." Art so Ungahlige wird oder sichst das gange Kirchenvermögen nicht hinteligen, sondern ihre unverschäumte Bettelei muß auch die Zeiler zu Grunde richten!"

Gegen biefe Angriffe mehrten fich bie Orben auf alle Reife: juvorberft mit außerlichen Mitteln, indem fie Mil belms Borte gum Theil verbrebten, ober ibn auch als Geas ner ber Ronige. Pralaten und Dapfte barauftellen fuchten De So babe er. offenbar mit feindlichem Geitenblide auf Lubs mig IX. gefagt: es liege ben Konigen pb. Recht und Ges rechtigfeit zu uben, wenn fie barüber auch etwa bie geiftlis den Ubungen verfaumen follten; worauf jeboch Bilbelm rubig antwortete: ich habe gelefen, baf jenes ber Ronige Mmt ift nicht aber bag fie taglich viele Deffen boren und Betftunben balten. Ferner meinten Wilhelms Gegner : er babe bie Pralaten burch bie Bebauptung angegriffen: Rennt: nif ber Theologie enticheibe mehr in geiftlichen Ungelegens beiten, als Ring und Bifchofsmuse; er babe ben Papft bes leibigt burch bie Behauptung: beffen Gpruch gelte nur in Ubereinstimmung mit gottlichen Gefeben, und von ibm fen bie Berufung an eine allgemeine Kirchenberfammlung erlaubt.

Tiefer in die Sache felbst ging die Bertheibigung ein, welche ber Grofmeister ber Frangistaner Bonaventura fur bie Bettelorben schrieb:

"Ihre Regel beruhe auf einem neuen, wahrhaft evangelifchen, burch klare Worte Chrifti gerechtferigten Grunde, Mirgends werde die Faulheit empfohlen ober gebilige, viel-

<sup>1) 1</sup> Corinta. 9, 13:

#### Bonaventura fur bie Bettelmonde. 621

mehr torpertigie Arbeit benen zur Pflicht gemacht ), welche zu größern Dingen nicht taugten: aber diese höhem Bestres bungen, die gestigen umd eisstlichen Arbeiten für nichts zu ochten und nur dem gemeinsten und danderestlichken Abun einen Werth beizulegen, ser wohl inche eine vorsäussiche Arbeiteng als ein Irribum der Gegene."

"Db fich benn beweifen laffe, bag bie in Schus genommenen Monche anberer Orben, bag bie Ortspfarrer mehr im Beinberge bes herrn arbeiteten, als bie feine Unftrengung , feine Gefahr icheuenben Bettelmonche? Db es benn nicht ein flarer Biberfpruch fen, wenn man einerfeits beren Kaulheit, anbererfeits beren unermubliche Thatiafeit anflage? Auf abnliche Beife verbrebe man ihr bemutbiges Betteln in Unmaagung, mabrent boch ichon bie Schrift fage: geben ift feliger, benn nehmen. Freilich, wenn ein Bruber für bas geringe weltliche Almofen, bas er em= pfange, geiftliche Lebren und Berubigungen ertbeile, fo tonne man ibn fur ben reichlichen Geber balten: mo bleibe aber bann ber Borwurf unverschamten Bettelns? Durch bie freiwillig ermablte Urmuth murben viele 3mede erreicht. welche reichen Geiftlichen immer fehl fcblagen mußten. 2014 ler Berbacht bes Eigennutes beim Predigen und Berrichten beiliger Sandlungen falle binmeg; alle irbifche Gorge. Bors liebe und Befchaftigung fen entfernt und Freiheit gewonnen von allen Rebenrudfichten. Rein Orben babe Belegen: beit, fo bie Berhaltniffe ber niebern Menschenklaffen fennen gu lernen, feiner muffe bemuthiger fenn und fich mehr bus ten Unftog au geben: weil fein Geiftlicher, fein anberer Mond, in Sinficht ber leiblichen Erhaltung und ber geiffis gen Ginwirtung, fo febr von feinem auten Rufe und bem

<sup>1)</sup> Bonaventurae expositio in vegulam Fratrum minorum. Opera VII, 316. Determinationes quaestionum circa regulam VII, 329. Openadum, quere minores praeficient, VII, 339. Apologyticas VII, 346. Auf ślnikae Zhife westerkige Zemne ben Tayima hen Deben in (cincu Zuige) coharta impagnantes religiosom. Opera Paris. XX, 534.

# 622 Stebentes Bud. Siebentes Sauptflud.

treien Wohltvollen ber Leute abbange. Daß sie ihre Idetigetet nicht auf die niebem Bokbslasse vorsienkanden, sons bem auch die Richen unsschaftlasse von Genfand bes Tädeles benn Gott habe bie Absturungen der Ebren und Rechte felft jegefinder, die größem Goden verbeinent größern Dant und die Bekehrung eines Reichen erscheine als ein fehr bebeutenber, nach mehren Seiten wirksamer Growin."

"Auf bie Bormurfe ber Geiftlichen", fahrt Bonabentura fort, "laft fich erwiebern: ift ber Ortspfarrer trefflich. fe werben feine Beichtfinder ju feinem andern geben; ift et ichlecht ober gar feiner vorhanden, fo hat man alle Urfache, anberweiten Beiftand freudig angunehmen. Dber tann 3. B. femant glauben 1), baß, wenn eine Gemeinte 9000 Geelen adbit, ein Pfarrer aller Geelenheil gebubrent mabraunebmen im Stanbe fen? Benben bie Begner ein: folche Ralle mas ren nur felten und burften bie Regel nicht umftogen; fo entgegnen wir: feineswegs haffen alle Pfarrer unfere Dr ben, fonbern manche ber beffern feben ein, wie beilfam' es iff. wenn bisweilen ein anderer neben ihnen zum Bolfe rebet, ihre Lebren bestätigt und wenn bie Beichtlinber bei eis nem britten wohl noch großere Strenge finben, ale bei ibnen. Much leugnet niemant, bag auf Reifen, bei fchnels len Tobesgefahren und in anbern Kallen, mo fein Pfarrer auf Sand ift, bie Bruber Gulfe und Eroft geben tonnen und gegeben haben. Mithin entfteht ber Biberipruch ber meiften Priefter nur aus Rebengrunben: fie fublen ibre eis genen Danget und ihre Unwiffenheit, fie fcheuen jebe Mufficht und Bephachtung, fie beneiben ben Beifall und bie em pfangenen Baben, fie furchten enblich, baf ihre Gebeimniffe ben Brubern im Beichtfluble befannt werben. Baren als tere Monchsorben und Beltgeiftliche nicht ausgeartet gemes fen fo batten bie Orben ber Bettelmonche feinen Forts gang baben tonnen : jest aber beweifet ihre erftaunenembies

bige Ausbreitung und bie allgemeine Theilnahme bes Bolfs, baß fie ein vorhandenes bringenbes Beburfnig wirklich aus fullen, und bag ihnen mehr Bucht, Dronung, Strenge und epangelifcher Ginn beimobnt, als ihren Geanern. Deshalb follten biefe nicht gurnen, fonbern fich vielmehr über bie neuen Rebenbubler freuen, welche zu großern willenschaftlichen Uns frengungen und ju größerer Tugend binbrangen. Sie folls ten um einiger faliden Bruber willen, bie in ber Welt umbergieben, bem Orben nicht bofen Leumund erregen; nicht alle anbern berbammen, ober ben Ernft verfennen, mit welchem bie Dbern, fobalb fie jene übelftanbe erfahren, bagegen auftreten und fie beftrafen 1). "

Das lebte gefchab auch in ber That, und obgleich ber beilige Bonaventura 2) bie Schattenfeiten bes Orbens, befa fen Reinben gegenüber, moglichft zu verbeden fuchte: erlieff er boch fcharfe Genbfchreiben an bie Bruber, in welchen als eingeschlichene Digbrauche bezeichnet werben: Mufiggang. Reigung jum Gelbe, Gier nach Bermachtniffen und Begrabnifrechten, Storung bes Wirfungsfreifes ber Ortspfarrer, zwedlofes Umberfchweifen und Betteln fo gubringlicher Urt; bag man fich eben fo fürchte, einem Bettelmonche, als einem Rauber zu begegnen !

Mus biefen Ermahnungen geht bervor, bag bie Antladen Bilbelms von G. Amour nicht ungegrundet waren, und auch Innocens bem vierten fcbien bie achte Rirchenordnung burch bas Rebeneinanberftellen ber Bettelmonche und Pfarrer mehr aufgehoben, als geforbert. Deshalb feste er im Sabre 1254 feft "): bie Bettelmonche follen, ohne Benebs migung ber Pfarrer und Dbern, feine fremben Beichtfinber boren ober lossprechen, nicht bor ber Deffe und nicht gie fill or all a last o

<sup>(11)</sup> Wadding III, 50. Chron. mont. sereni 3u 1224, p. 298. Ripoll I, urt. 22. Meiners II, 617.

Bonav repistola de reformandis fratribus VIII 483 Wadding IV, 59.

<sup>3)</sup> Wilhelmi opera 74. Wadding III, 522, ...

## 624 Stebentes Bud. Siebentes Bauptfigd.

ber Beit prebigen, wo ber Pfarrer fonft rebete, ja überhaupt obne beffen Beiffimmung nicht gur Gemeinbe fprechen. Gie burfen feine Gemeinbeglieber auf ihren Rirchhofen begraben. ober muffen wenigffens bem Pfarrer ober Bifchofe bie Gebubren laffen. - But biefen und abnlichen Beffimmungen. welche bas alte Recht wieber berftellten, marb aber Innocens vielleicht nicht weniger burch außere Beranlaffungen ale burch innere Grunde bewogen. Die Dominifaner batten namlich einen Bermanbten bes Papftes gegen beffen Willen jum Gelubbe bewogen und fich, nach bem Bunfche ber Burgerichaft in Genua, ber Abtretung eines Grunbflude miberfest, auf welchem Innocens eine Burg fur andere Bera manbte bauen wollte. Go viel ift wenigffens gewiß, baf Meranber IV fcon im nachften Jahre alle jene Beftime mungen feines Borgangers wieber aufbob, bie Schriften Bilbelms von G. Amour verurtheilte und ibn aus Frantreich verbannte 1). Bu biefem volltommenen Giege ber Bettelmonche mirtten ihre am papftlichen Sofe fich aufhaltens ben Groffmeifter und bie Karbinale, welche bereits fest aus ibrem Drben ernannt waren 2).

Doch ruhten um bedwillen ihre roisenschaftlichen Gegener keinebwegs gan, souben verscheten ihren bittern vieleitigen Eddt unter scheinber Eddeserschungen ?) 33 und ebe dem Berschren es, solf abgeschen von allen tiefem Auschaftlich unter der den bescheinberd der wundbare Etelle war das Berhältniß der Bettellmönder wundbare Etelle war das Berhältniß der Bettellmönder jum weibischen Geschichte. Manche gaden vor: Gett, habe ihren offenbart, sie sollten nach dei schonen Radden liegen, um ihre Keufcheit wechselfeitig auf die Indebe zu stellen unt ihre Keufcheit wechselfeitig auf die Indebe zu stellen.

<sup>1)</sup> Mem. Reg. 1120. Martin Fald. 1710. Dandolo 263. Erofurt. chron. 8. Petrin. 31 1256. Lenfant coucile de Pius I. 810. Wadding III, 439. Gudenas II, 650.

Malvenda 450.

<sup>3)</sup> Die Notices IX, 408 geben Beifpiele. .

# buile Streft unter ben Betfelmonden.

und bie glaubigen Dutter gaben bles ju 1). Es mad aber biebei nicht immer bie Reufchheit bewahrt worben fenn wenigstens faate bie mit ben Minoriten ums Jahr 1230 in Streit gerathenbe Abtiffinn bes Klarenftiftes in Luffa au ben Burgern: "biefe Bruber wollen mich nicht losfpreden, weil ich ihnen nicht erlaube bei euren Schweftern und Tochtern gut fchlafen 2)." Huch bie weltlichen Dbrigfeiten entfagten ibren Unfpruden nicht immer um papftlicher Freibricfe willen, fonbern amangen bie Bettelmonche au öffentlichen Gefchaften, Befanbtichaften, jum Stellen und Liefern von Pferben und Waffen 3); am meniaften enblich wollte man ben Bugbrubern bie Steuerfreiheit und alle geiftlichen Borrechte einraumen, ba fie offenbar nur in bies Berhaltnif traten, um fich ihren Burgerpflichten zu entzie ben : In folder Lage fanben es bie Drben bisweilen ge ratben nicht auf bem Buchftaben ihrer Freibriefe gu behar ren; fonbern mit Bifchofen, Pfarrern und weltlichen Dbrig feiten eine Abfunft zu treffen, wobei alle Theile befteben fonnten 1).

Aber salt noch gefährlicher, als sene Angriffe von Laier und Fremben, wurden die Erteitsfeitert, weiche allmählich unter den Drben selbst ausbrachen. Die Predigermönde vorlangten dem Wertung vor den Franzischnerm, als die Allteren und freiher vom Papille Bellätigten, als die Lutzbetten Unter und bei der vom Papille Bellätigten, als die Lutzbetten Annen (son Ausbegeschnetern, als die Anflähnbigeren in Julifahr der Keibung und die Ertengen in her Wahr den Mahrungsmitteln. "Dingegen bekaupteten die Minoniters ihr Mame sey der dem kieden die Verlägen die gestigsfelligere und der Verlögermänns sonne allerdings, zu gestigsfelligere und der Verlögermänns sonne allerdings, zu eine Geschlichte der Verlägermänns sonne allerdings zu eine Verlägermänns sonne der Verlägermänns sonne der Verlägermänns der Verlägermän

<sup>1)</sup> Salimbeni 317.

<sup>2)</sup> Fraires Minores me absolvere nolunt, quia non permitto cos foruscari cum filiadus et sororibus vestris; so criadit Salimbeni 236, der setost ein Minorit war.

Jamici su 1251, ur. III, 81. Helyot VI, c. 29, p. 259,
 Würdtwein subs. V, 318, 580.

III. Banb.

# 626 Siebentes Buch, Siebentes Sauptfid.

Erreichung großerer Bolltommenheit, in ihren Orben als ben ftrengern treten, feineswegs aber fen bas Umgefehrte erlaubt '). - Diefer Streit, fagten bie Feinbe ber Orben fpottifch, entfteht ans ju großer Ginigfeit ber Drben: fie find einig im Streben nach weltlichen Gutern, in Erfchlei dung gunftiger Teftamente, in Berbrangung ber Beltgeifflichen, in Berachtung ber übrigen Monchborben, im Bemubn an ben Bofen wichtige Stellen und Auftrage ju er balten, in bulfreicher Dienftleiftung bei papftlichen Erpreffungen, in ber Bernachlaffigung urfprunglicher Gelubbe: wie follte aus folder Ginigfeit nicht Sag und Streit ber porgeben! - Die Papfte verboten, baf ein Orben bie Glieber bes anbern abfpenftig mache und aufnehme 2); fie tabelten es aufs ftrengfte, baß fie fich untereinander verleumbeten, und baburch bem Spotte und ber Berachtung bes Bolfes preis gaben. Wie wenig man fich aber hieran febrte, zeigt unter anberem bas balb zu erzählenbe Benehmen ber Frans gistaner gegen ben übertrieben verehrten Prebigermond Jobann von Bicenga; obgleich fich anbererfeits nicht leugnen Taffe, ein Orben habe auch wieberum ben anbern gezugelt und au Bucht und Orbnung angetrieben.

Spetter entstand sogar bestiger Etreit unter ben Minoriten stölft, iber die fteragere oder mittere Ansicht idrer Negetz und als die Phifte sich zu te legten binneigten ?), erspetten sie, baß eine Körperschaft, die nach Entsaumg alles Arbischen nicht ausgere zu verlieren bast, ibre innerflen Ubergeugungen Siesen-einzigen über alles geschieten Bestig um keinen Preis ausgiebet. Anssangs voor der pahplische Plan, die Weltzgisstischen durch die Betterschaft, und die Plan, die Weltzgisstischen durch die Betterschaft, und

<sup>1)</sup> Math, Paris 414. Dieher gehort auch die Bestimmung won end innerhalb einer gewissen Entertrieber, fein gweites errichtet werden sollte. Bullar, Roman, I. 1414.

<sup>3)</sup> onte IL 350 und die Regesta von Riemens IV in Martene theesur. Vol. II.

627

Im allgemeinen blieben bie Franzistaner ungedirterer und vortflen, im Guten wie im Bohen, mehr auf vos Bolf, bei ben Domitineren gingen, neben der höhent Bibung und ber größeren Gewandtheit, die vielen übel her, weldes auf ben ihnen höher allein aumertenaten Bekengerichten ent hyrangen. Beide Orden gaben einer großen Zahl von Mannern Geleganheit, fich aus der, damid nach gewalfinmern, Befohaftung der nichern Edinde hervorgiansbeiten.

Go fleben bie Eichts und Coatten-Seiten gleich mertwurdig und gleich mabr neben einnnete, und mit einseinen Werten laft fich weber alles Sute, noch alles Siefe erfchörjen, was die Bettelorben totaten; um wenigsten aber barf nam, ohen weitere Profung, mit ungefchießtlichen Sinne turzweg verlangen: biefe Erscheinungen, weiche bierd wiele Zufrunderte fo mächtig formoitten, bitten über baupe nicht beforen nicht bafem follen!

<sup>1)</sup> Ita vituperavit cos, sicut asinos. Salimbeai 304.

#### Mates Sauntitie

Der Kreuggug nach bem Morgenlanbe, bie Streitigfeiten mit bem Dapfte und bie Anordnung aller neapolitanischen Ungelegenheiten, batten es bem Raifer unmoglich gemacht, auf bie Lombarbei mit nachbrud einzuwirfen. Auch leug= nete man in biefem ganbe bas Beburfniß ber bermittelnben und verfohnenben Ginwirfung eines hober geftellten Ronigs, und wollte ibn nur als Parteigenoffen bulben; mabrent es boch , um ben Dangel einer folchen Dberleitung ju erfegen, an tuchtigen Ginrichtungen fehlte, und fatt driftlicher Liebe nur gerftorenbe Reinbichaft und eben fo beftiger als grunds lofer Sag vorwaltete. Es befriegten fich in biefen Jahren 1) Luffa und Piftoja, Benedig und Ferrara, Mantua und Cres mona, Bologna und Mobena, Parma und Reggio, Mailand und Afti und Cremona, Floreng und Siena und Perugia, Genua und Cavona, Drvieto und Difa, Pabua und Berona; es befehbeten fich bie machtigen Saufer Romano.

Boson, hist. miss. pti 1228. Murat. entig. Ital. IV. 865, 889.
 Cremino. shron. 641. Cereta jui 1226. Meinor. Regiem. 1106.
 Toodazzi 261. Muja. ann. Parm. chros. Alber. 554. Auton. Auteus. 1046. Mediol. son. Mulerpiri 116. Villani VI. 6. Aich.
 Germ. 1932., Monaldeschi 41.

Am Pfingstfonntage, als Buondelmonte prachtvoll gefleidet und auf einem weißen Roffe über die Arnobrude ritt, fprangen die Amibei und ihre Genoffen aus einem

i) Verci Eccl. H , 1-100. Bartolom. ju 1224-1230.

<sup>2)</sup> Omnes scovati fuerunt. Griffo ju 1228 unb 1232. Ghirard. I, 148—151. Bonon. hist. misc. ju 1231.

<sup>3):</sup> Der Anfang fallt fcon auf bas Jahr 1215. Mulespini 104.

<sup>4)</sup> Cosa fatta, capo ha. Malesp. 104. Villani V, 58

#### 630 Giebentes Bud. Achtes Soupifid.

Sinterhalte bervor und erichtugen ihn. Bom biefen Angenblide am vervondbetten sich bleje, so wie andere Strettigstefrie eingelner, in allgemeinere gehöffigere Benteiungen, welche
Gloren; ein halbes Jahrhundert lang schredlich gernützten.
Im Genne arfflanden Unrutuben 1) weil die größe sabb
ber von allem Antheil an ber höchsten Glewalt. Ausgeschleienen, neue Beginfligungen soberte. Allein die meditigeeine Tielber, wie Genna, Bologna, Malland, seigen bas
Westen ber Kreicht leinesvogs bloß barin, nieunaben auf
Groben zu gehorden; sondern auch barin, andere Stadte und
Geneinben zu bederrichen und jeden Ungehorfan berfederp bart zu bestrafen.
Seinen ertschien biese liebellände so arest, als dem

Raifer, welcher es fur feine erfte Pflicht bielt. Rube und Orbnung in allen feinen Staaten ju erhalten. Er berief. 1931 beshalb sum erffen November 1231 eine Berfammlung nach Rabenna, auf welcher fomohl bie Abgeorbneten aller Ctabte, als auch Ronig Beinrich und bie beutschen gurften erfcheis nen follten. Der Dapft wies bie Lombarben an, ben tais ferlichen Ginlabungen gu geborden und feinem aus Deutichs land Berbeiglebenben ein Sinbernif in ben Bea au legen : weil ber Raifer erflart babe, er wolle nichts unternehmen. was ben Rechten ber Rirche, bes lombarbifden Bunbes, ober ber einzelnen ju nabe trete 2). Db nun gleich bie tais ferlichen Ginlabungefchreiben baffelbe befagten und bie Bers ftellung bes fo bringend nothwendigen Friebens als alleis nigen Broed ber Berfammlung bezeichneten; obgleich ber fo fluge ale gemäßigte, und von Gregor lebhaft empfohlne Deutschmeifter hermann von Galga in Mailanb baffelbe felenlich beffatigte, fo ertfarten boch bie Lombarben: aus

Deutschland mochten wohl nicht bloß Abgeordnete, sondern

<sup>2)</sup> Brief Gregors vom 27sten September 1231, bei Rayn. S. 3. Murat, antig. Ital. IV, 326. Savioli III, 25588. Bartalion. ju 1231. Verci Leel. IV 54

### Selebeld und bie Lombarben, 3 10 631

auch Kriegsvollfer berbeigieben 1); bie Art wie fich Rimini, 1231. Robigo, Forii und anbere Stabte in Romagna an einander gefchloffen batten, erfcheine ihrent lombarbifden Bunbe auwiber; bem Raifer endlich tonne man nicht trauen, und es fen auf jeben Kall am beften / wenn man gar nichts mit ihm zu thun habe. Rachbem bie Combarben aus biefen Grunden ihren Bund erneut, verftartt und ein Beer gefammelt batten, befegten fie bie Paffe ber Alpen fo genau, baß Ronig Beinrich wieber umtebren mußte, und nur febr me nige Deutsche fich verfleibet jum Raifer hindurchschleichen fonnten. Alle biebei thatig gewefenen Stabte fchicten nas tirlich feinen Abgeordneten nach Ravenna; worauf ber Rais fer laut über ihren Ungeborfam und ienen offenbaren Fries benebruch Rlage erhob und behauptete: "feineswege habe et bie Rechte ber Combarben verlett; wohl aber batten biefe Die feinen offenbar beeintrachtigt und bie Berfiellung aller Bucht und Ordnung bintertrieben. Die geringe Babl bee aus Reapel mitgebrachten, nicht einmal zu feinem Beere fonbern au feinem Sofftaate geborigen Perfonen ; beweife quaenfallig, bag er feine friegerifchen Abfichten bege und es felbit an allen Bormanben au Klage und Argwohn feble 3)& und nicht minder fen die Nachricht über die Unnaberung eis nes beutiden Beeres nur von ben Aufrubrern erfunden, um ftrafliche Borfabe ju befconigen. Benn wirtlich ein großes beer bie Strafe von Tribent berabgefommen mare, fo murbe es, wie viele Beifviele erwiefen, ben Beg nach Atalien wohl erzwungen haben; bie im Bertrauen auf Recht und Gefet einzeln nahenden Fürften und Pralaten von ihrem fie berbeirufenben Raifer abzuhalten, fen bagegen tein Bert achten Muthes, fonbern unerhorter Frechbeit." Mis biefe und abnliche Grunde und Vorftellungen vergeblich blies

<sup>1)</sup> Clementini I, 4, 418. Mediol, aun. Bonoli 69., Rich. S. Germ. 641.

### 632 . Giebentes Bud: Achtes Bauptfid.

1232, ben, fprach Friedrich im Januar 1232 bie Acht über all ungehorfamen Stabte und befahl baff aus ihnen tein Dobeffa teine phriateitliche Derfon erwählt und angeftellt werben folle. Siegegen bemertten auporberft bie amvefenben genuefifchen Abgeordneten: bag bereits vor Erlaffung biefes Befehle, fure nachfte Sahr ein Mailanber zum Pobefta von Genua ernannt, und grar burche Loos ernannt morben fen; woraus beutlich berborgebe, bag teine Biberfpenftigfeit geden ben Raifer obmalte. 218 man in Genug auf bie ge wichtigen Grunde und Beispiele 1), mit welchen ber Raifer bie Rechtmagiafeit feiner Forberung erwies, feine Rudficht nabm und ben Mailander anftellte, ließ iener alle Genuefer in feinen Staaten verhaften und ihre Guter in Befchlag nehmen. Rach manchen wechfelfeitigen Rriegsunfallen tam jeboch ber Friede wieber zu Stande, weil bes Raifers Reinbs ichaft bem genuefischen Berfehr in Stalien, Ufrita und Gw rien febr fchablich mar, und Friedrich mußte, wie febr Benuas Beitritt ben lombarbifden Bund verftarten Genuas Geemacht bem Sanbel feiner Staaten ichaben wurde 2), 46 Durch biefe Bermirrungen und Rebben litt mittelbar auch Deutschland, weil ber Raifer gum zweiten Dale auf bochfi nachtheilige Beife burch bie Lombarben abgehalten wurbe, bort mit Rachbrud einzuwirfen. Gine nabere Berathung war inbeg fo bringenb nothig, bag er feinen Gobn und bie gurudaetriebenen beutiden Aurften jebo nach Mouiteig berief. Er felbft verlief Ravenna im Mare 1232 und warb in Benebig mit ber größten Muszeichnung empfangen 4). Dafür legte er auf bem Sauptaltare ber Martusfirche toft bare Geschente nieber und bewilligte ber, ibm in ben jebis gen Berhaltniffen überaus wichtigen, Stabt große Sanbels porrechteristics - proper park for statistics, working that metter

<sup>1)</sup> Verba plurima conductiva et pondus habentia propalavit et plurima dedit exempla. Bartol. 31 1281, p. 465.

<sup>2)</sup> Jac, a Vorag, chron. Jamenso 46.

Im Agrif (prach er ben König Deinrich, ben Bergeg Friede-2202; ib von Eftereich mot einige andere Farften in Zaulteig, ordnete mehre wichtige Angelegendelem Deutschlände und kehre bann im Mai zu Schiffe nach Apullen gurcht, voolin in beingende Berantleffungen richen. Erft wenn von biefen Berantleffungen, von der Loge des Morgenlandes und der Hobbe pwischen Mom und Bitterbe gefrunden worden, daße fich des haupterehaltnis des Papifes und Kaffess und ihre weitere Einwirtung auf die Lombatben, verleben und ernoliefen.

Perzog Reinald vom Evoleto hatte fich nicht allem bes - 1 Stafferd Unwillen, auf die bereits erzählte Weife, gugtos gen 3; sohrem war auch außer Stande, ihrer andere Deile 11 : feiner Bewoaltung Rechmischaft abzulegen, oder binnesienden Wicken Deshalt und weit er wehrscheinlich mit neuen zesichrichen Planen umging, ließ ihn Riedrich fichen im Mal 1231 gefangen nehmen und seine Giver ein 1231 giben; worauf aber bes Grange Bruther Berioto. öffenn bis Musstand achr bes Grange Bruther Berioto. öffenn bis Musstand erhob und sich in Introduto besessitäte.

Dies Erigins war um so bedenflicher, da fich einige von der Baronen, welche man wegen ihrer sicheren Untreue gelftat batte, an Bertold anschlosen, der Bupft unewwartet sire Kainald, seinen alten Seind, aufteat, und gelechgestig mehre Theile Seidlens unrubig vurden, weit der Gepfischer Richard von Boittenegro die allgameinen Gesele, ohne Richflich auf entgegenschende Freibriefe, frang aur Ameentung brachte.

Der Kaifer trat nach seiner Rickfunft all biesen übeine mit Nachbrud entgegen . Er sieß Introdute nicht mer, enger einschließen, sondern brachte auch, durch Bermittelung bes Erzhischof von Messin, durch Bernittelung

1) Rich. S. Germ. gu 1231 — 1232. Rayn. gu 1231, § 5. Bud) VII, S. 483.

2) Godofr mon. Alberic. 547. Gallo am. II., 84. Cron. Sicil. bei Pellicia V, 1. Carrera I, 249. Append Malat. 3u 1231.

### 634 Siebentes Bud. Actes Saupeftad.

1233 eleigt um schne Brubers Lage zu erleichern, seine Berg übergab. Beibe bertießen hierauf im Julius 1233 die Erausten bes Kuffers. Eleich schnell mahmen und Jurch vor sieher Übermacht umb Ertenge, die Unrüben im Eleifien ein Siehe nunde der Schwidigen entsslehen, undere wurden ergissen und dem Berannlassung zu gerochen Klagericht die Sulminfe vorbeuge, erließ Kribrich um dieß Beile beilfamen Bortschrichten der die Klöbung von Tandager, weche bereits im vorgen Daupfliche bargets sin vorgen.

1229 Minliche Sorgen verurfachte ihm bas Morgentant; und bis mar nicht fowohl die Saracenen, benen bei Kamels wache

ble guar nicht swood be Saracenen, denne der Kannells wach;

2351, swood Uhermacht i) immer weniger abyugewönnen war, elle
2351, einder Uhermacht i) immer weniger abyugewönnen war, elle
2351 eine Stein der Schoff was der Spielen felbe. Allisio,
be weite Zocher ber Konigin Indehole, verlangte nichtlich,
daß ihr Sohn, König heinrich von Gebern, das jerufatennisch sich erhalte und Konnad, der Sohn Kaiser, Seiedriche, ausgeschloffen werbe, obgleich er ein Enfel ihrer alltern Schweiter Waria Zolante war 3). Die middige Kaiser
tenn Schweiter Waria Zolante war 3). Die middige Konmitte Bekonn unterfliche laut ihre Ampriche; woogen bie
Barone erklarten: "fie wollten den Kaiser erinden, schweite
Spielen and Paldfing au seinden; erft wenn er sich befein wiegere, werde man sehen, was weiter zu thun senKriedrich verhrach alles zu erfüllen, was ihm in hinsige
von Woogenlandes wollige, konnte aber erft nach ver Auss

1) Afcheaf und Kamel eroberten im August 1229 Damastros 1230 fojug Mobaster die Franken, welche Damata angrissen. Abalfoda. Amalrich

Marie Islanie

Marie Islanie

Sedanie de Britine

Sedanie de Britine

Sedanie

Sedan

- secontaro

fohnung mit Gregor 300 Gewappnete und 200 Bogen 1231. fchiten und Reiter, auf 28 Schiffen nach Swien fenben. Ihnen folgten funfgebn andere Schiffe, geführt von bem Marfchalle Richard 1); welcher nach feiner Untunft fooleich perlanate: ber gegen ben Raifer offenbar feinbfelig auffre tenbe Tobann pon Ibelom muffe aus Copern entfernt inn bie Bormunbichaft bes jungen Ronias, aufolge ber Lebngaefete, von bem Raifer ober beffen Bevollmachtigtem geführt merben. Johann von Ibelom batte aber von ber ihm nabenben Gefahr Runbe erhalten und fo gefchidte Bertheibigungs magfregeln getroffen, bag Richard weber im Wege ber Butes noch ber Gewalt, etwas erbebliches gegen ibn ausrichten tonnte. Deshalb fegelte jener von Envern erft nach Berne ! tus (welche Stadt Johanns er befeben und bie Burg um lagern lieff); bann berief er alle Eblen und Burger nacht Atton und theilte ibnen bie faiferlichen Schreiben mit. mos burch ihm bie Statthalterschaft bes Reichs, qualeich aber auch gewiffenhafte Sandhabung ber Gefebe und Billigfeit gegen Bornehme wie gegen Geringe, jur Pflicht gemacht . wurde. Diefer Pflicht fam er indeff entweber ungenfigenb nach, ober bie Unfichten ber Barone ftimmten im allgemeis nen nicht mit bem Billen bes Raifers überein; genng bie letten verfammelten fich und Balian von Gibon fprach gie Richard bem Marfchall 2): "bie Barone baben mir aufae tragen, euch in ihrem und meinem Namen ein Bort att faden. Dies gand wurde nicht unter Fubrung eines einzelnen herrfchers erobert, fonbern von Pilgern und freiwillig vers fammelten Leuten. Durch Bertrag und Bahl ernannte man einen Ronig, burch Bertrag und mit Buftimmung ber Chein gab man Gefebe; jum Beften bes Ronige und ber Unter thanen, gur Aufrechthaltung ber Dronung und bes Rechte.

they down when you ...

<sup>4)</sup> Saunt 214. Guil, Tyre 702 - 705. Reinhards Geich,

<sup>1 2 2)</sup> Gull, Tyr. 707. Gron. mser, No. 912. Sagt ( 1982) Hard

### 636 Siebentes Bud. Achtes Sauptfind.

1231, Seber König bat dies Effete beidworen ind gehaften hauf ift auch der Kaifer verpflichtet. In benfelben ist vorgeschieben, das tein Ebler sienes Bestigest entlicht werden dasst genachte State bei der Kusspruch des Lechalpseis, ihr halt aber bestim genachte Johann von Sehim aus feiner Elabt Berytuld verrieben und belagert sein Scholf. Damit nun der Kaifer der den nich meinerin gewolffamen Berichten und labet Johann vor Gericht, wir sind bereit dem Spruche des Lebnfofes Boliglebung au werschaffen."

Erstaunt über biefen unerwarteten Biberfpruch gab Ris darb gur Untwort: "er muffe fich mit ben Ebeln berathen: welche bas Schloß von Berptus belagerten." Dabin eilte er, und feste biefe Belagerung mit bem größten Rachbrude fort, bis ibn bie Abgeordneten ber ungufriebenen Barone im Lager auffuchten. Bu biefen fprach er: ,ich bin ein Dienet bes Raifers und werbe feinen Befehlen geborchen, fo weit fie mir nicht ftraflich erscheinen; ich befriege Johann von Abelom, weil er fich gegen ben Raifer vergaugen, und bies fer mir beffen Beftrafung übertragen bat, Db bagu ein Spruch bes Lebnhofes nothig fen, barf mich nicht tums merny glaubt ibr inbeffen, bag ber Raifer bie Bertrage verlest. fo menbet euch mit euren Befchwerben an ibn: et ift au gerecht, ale bag er bas Billige verweigern follte, au machtia. all bag er nothig batte, auf eine ungebubrliche Beife Bortheile ju erringen. Doch moget ihr nicht vergefs fen, bag er bas verlorne Reich erft wieberum neu begrunbete, viele ehemalige Gefete und Berechtigungen alle Gul tigfeit perloren baben, und enblich bas gefammte ciriftliche Morgenland gu Grunde geben muß; wenn man bie Freibeit nicht in Ordnung und Ginigfeit, fonbern barin fest, bag jeber feiner Billtur folgen burfe." 44

2.00 Dine Rudficht auf biefe Dorftellungen und Ermahnungen verbanden fich bie unzufriedenen Barone noch enger als vorher, und irannten fich bie Gesellschafe bed beiligen

Abrian 1); wogegen andere dem Marschalle beitraten und f23f.
besaupteten "has dem ber ditem Leine hernfyrende Annecht
es Kaifers ind Konrads auf die Hernfyaft, feip näher und
keffer, als das von den Idelyms für die jüngere Linie vers
sochene; und der mindersichtige König heinrich von Gepten
vernachlöfiger, gegen alle Gefete, die Befeble des Kaifers,
feines deerften Lethobern."

Es tam gum offenen Rriege gwifden beiben Parteien 1232. Johann von Ibelom führte ben Konig Beinrich und enpris fche Mannfchaft aufs fefte ganb, und gewann bie Stabt Afton mit Bulfe ber Einwohner und ber bamals bem Rais fer feinblich gefinnten Genuefer 2). Dem Glude vertrauend, waen ist alle gen Tyrus: allein ber Darfchall OCC Richard, welcher bie Belagerung bes Schloffes Berntus fchnell aufgeboben batte, überfiel bie forglofen, fcblug fie gang lich. febte nach Eppern uber und eroberte faft bas gange Lanb. Die meiften, uber ben Berluft ber Rleiber, Baffen, fury fealicher Sabe mifvergnugt, wollten ju bes Raifers Partei überfreten; nur Johann von Ibelom verlor ben Duth nicht, fonbern verfaufte fchnell einige feiner Ramilie geboris ge Schloffer, gewann mit bem bieraus gelofeten Gelbe ben Reft ber Golbaten und führte fie nach Enpern gurud. Sier flegte er in einer bergigen Gegenb, burch bie Debraabl feiner leichten Mannfchaft, bergeftalt über ben Darichall, bag biefer bie Infel verlaffen und nach Inring gurudfebren mußte. Geitbem mar bie Rriegsmacht bes Rais fere im Morgenlande gebrochen , und er fonnte nur hoffen. bie Biberfpenftigen burch papftliche Befehle sum Gebors fam zu bringen. De ich ber berfen berfenber wer en

Seinerseits war aber Gregor burch bie übermuthigen

1) Guil. Tyr. 709. Rach Samut. 214, Gefeufchaft bes helli

2) Bartol, 3s 1282, Rich. S. Gerra, Gull. Tyr. 711 — 716.

Self , 18 months on 19

### 638 Stebentes Buch. Achtes Sauptflud.

2332. Römer nicht minder bedringe, und alle biest Umflache und Begebengeiten wirten natürlich gebe mannigfach und ver schieben auf das ummittelber Benhähmis der Applied und Kaires. Daher untlieber Benhähmis der Daplied und Kaires. Daher untlieber im Auf von Schwaifen in bei unschließeigen Mahrespean, daher iht ehn fehreitig, ihr Anficken, Plane und Wittel für jeden Zugenbild danzulegem und richtig zu würdigen. Deh weire sich höfenfelisch dem nicht gestellt der Zaher mehr als bieber aufgelen, wenn wir der Engabium jener, nie aus der Augunt zu verleitenden Erdegniffe, jede den verlentlichen Indust der lafterlichen und papillichen Briefwechfels im Bullammenbang folgen laffen.

1230. Cobald ber Kaifer nach dem am ersten September 1230 geschossen Frieden von Sermane in sein Nech zu auflägefehr van, fröste er die Einwohner von Kogsila, S. Severino u. a., welche sich während des Krieges traules gegen ihn benommen batten. Hennt folgeich im Gregor ichon am ihren Ottober'): er möge nicht bösen Anthyedern solgen, welche unter dem Scheine der Krundschaff seinen Rugte Schaden der der Schaden der der Schaden der der Schaden der S

Etwa sechs Wochen nach diesem Schreiben sange bie Urfunde an, wordn fich die Fürsten wegen bet Friedens verschiegten; weil aber einiges inicht in der gehörigen Form ab geseigt wor; sichte Gregor den Erglische vom Kappa an den Kaifer, um mit ihm wegen der nehigen Berdinderungen Richfreuche zu halten, und siegte in dem Begleitungsforriben vom dritten December 1230 bingu 13: jewie bitten beine Sogiet berglich und ermalnen dich nit Bedacht, daß

<sup>1)</sup> Rayn. 8u 1230, §. 17. Reg. Greg. Jahr IV, 292,

<sup>2)</sup> Reg. Greg. IV, 316.

# Briebrid, Gregor und bie Combarben. 639

bu unfere Aufrichtigfeit ohne Taufchungen aufmertfam be 1230 trachten und bas Berabrebete unbeforgt erfullen, feinesmegs aber argwohnen mogeft, als wenn wir bich in irgend einer Sache hintergeben wollten. Bielmehr wunfchen wir, bag icht, nachbem burch Gottes Gulfe bie Berhaltniffe aufgebeis tert find, nun auch jegliches im Lichte fortidreite, fein Dr für finftere Liften ubrig bleibe und alles, beinen Bunfchen gemaß, gludlich geleitet werbe." - Die 3weifel über bie 1231. Form ber Burgichaftsurfunben wurben leicht gelofet, und alsbann Schreiben nach Deutschland und in bie Lombarbei er laffen 1), um Beitritt, Musfertigung und Unterfcbrift pon allen gur Burgichaft Mufgeforberten berbeiguschaffen. Ine befonbere wies ber Papft bie Bifchofe von Bercelli unb Brestia an, ben faiferlichen Bevollmachtigten Thabbaus von Sueffa, bei biefem, befonbere in ber Lombarbei fcmierigen Beichafte, nachbrudlich zu unterftugen 2). Gleichzeitig mit biefer Angelegenheit entftanben und entwidelten fich aber neue Bebenten gwifchen bem Raifer und bem Papfte b), Se= nem mochte Gregors Berleihung mathilbischer Guter, Die Thatiafeit feiner Abgeordneten in gang Italien, Die Gina wirfung auf bie neapolitanifche Beiftlichfeit und fo manches anbere unangenehm fenn; zu beftimmten Klagen tam es jeboch nur über folgende Punfte: erftens, bag bem Raifer ber Ort Raffello vorenthalten werbe; - worauf ber Pauft antwortete: er inoge feine Anfpruche ber Rirche vortragen und erweifen 'b 3meitens, bag ber Papft noch immer in ber Provence alle faiferlichen Rechte, ausube, in weltlichen Gachen verfuge und von ber Ctabt Marfeille einen Bind erhebe. Gres gor gab gur Antwort: bie Ausrottung ber bortigen Reberei habe ber Rirche fehr viel gefoftet, und noch immer fen bie

<sup>1)</sup> Schreiben bes Papftes an ben Grzbischof non Salzburg u. f. m. bom 16ten Januar 1231. Reg. Jahr IV, 328.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. V. 3.

s) Reg. Greg. I, 181; IV, 314. Raya, ja 1230, p. 408.

<sup>4)</sup> Reg. Greg. Jahr IV, 517. Raya. 34 1280, §. 29.

### 640 Siebentes Buch. Achtes Sauptfind.

1231 Dronung und ber rechte Glaube nicht bergestellt. Deshalb und um größere Ubel gu vermeiben, moge Friedrich vor ber Sand von feiner Bitte abfteben. Drittens, fen bem Raifer in mebren papftlichen Schreiben nicht ber Titel eines Konigs von Jerufalem gegeben 1). Bur Antwort: bice fen feineswegs aus bofer Abficht gefcheben. Biertens, rube nicht allein bie gange gaft ber Bertheibigung bes Morgenlandes auf ibm, bem Raifer, ohne baß bie übrige driftliche Belt, ben Beifungen ber Rirche folgent, Sulfe leifte; fonbern bie Tempelberen batten auch, gegen ben Frieben und bie Befehle bes faiferlichen Statthalters, in Sprien auf unfinnige und bochft ichabliche Beife Rrieg begonnen. Schon um beswillen tonne ihnen ber Raifer pon Rechts megen im apulifchen Reiche ihre Guter por enthalten; worn aber noch fomme: baß fie biefelben großens theils mabrent feiner Minberjahrigfeit ungebuhrlich erworben batten. und alle auf ben Lebngutern rubenben Dienfte und Pflichten eigenmachtig und eigennübig verweigerten?). -Der Papft verbot bierauf ben Templern alle Kriegserbebung und forberte bie Glaubigen zu neuen Kreuzzugen auf; qugleich aber ermahnte er ben Raifer, er moge nicht blog Unbanger ber Rirche gur Pilgerung anweifen und baburch gewiffermaagen bes Lanbes verweifen. In Sinficht ber innebehaltenen Guter that Gregor ferner Ramens ber Zem= pelberen ben Borichlag: ber Grogmeifter bes beutichen Dr= bens moge biefelben bis zu rechtlichem Musfpruche vermalten und bie Ginnahme fammeln. Die Rechtsfrage felbit follten zwei vom Raifer und von ben Johannitern gemablte Schieberichter entscheiben, und im Kalle ber Uneinigfeit, eis nen britten Dbmann ernennen, ober bie Gache an ben Papft

<sup>1)</sup> Raya, zu 1231, §. 11.

<sup>2)</sup> Regest, IV, 837 Schreiben vom 19ten Januar 1231.

<sup>417 — 26</sup>ften Februar — 428 — 28ften — — V, 134 — 29ften April —

bringen. Deffen Ausspruch wollten bie Templer über jebes 1232. Befügthum annehmen, welches nicht gu ben Leben gehorte.

<sup>1)</sup> Reg. IV, 461. . Schreiben bom Sten Mary 1231.

<sup>5)</sup> Rich, S. Germ. 1027, 1028, Reg. John IV, 267. Compagnoni II, 215.

III. Banb.

1232. bie Martgraffchaft Anfona gegen fo viel Ungufrlebene werbe behaupten tonnen; und andererfeits tonnte biefer ohne bes Papftes Gulfe meber in ber Combarbei noch in Gyrien feine Abfichten burchfeben. Much ließ es Friedrich biesmal nicht bloß bei wortlichen Berficherungen 1) feiner freundschaftlichen Gefinnung bewenden; fonbern fchicfte bem Papfte fo bebentenbe Gulfsmannichaft, bag bie übermuthigen Romer acbanbigt und ju einem Bergleiche gezwungen wurben. Micht minber auporfommend bezeigte fich Gregor! er befahl 2) ben Großmeiftern ber Orben und ben Ginwohnern von ME fon. Friedrichs Borfcbriften um fo mehr ju gehorchen, als es feinesmeas beffen Abficht fen, bie Freiheiten ber Rirche und bie Rechte ber Stanbe ju franten. Er fchalt laut aber bie permerflichen innern 3wiftigfeiten ber morgenlanbifchen Chriften und fcbrieb bem Patriarchen Gerold von Berufa-Tem: "ber Raifer beichmert fich mit Recht über beinen, auf feine achten Grunde geffusten Sag, und baruber, baf bu bich offentlich ben Mufrubrern augefellft und fie unterftuseft. Dies ift um fo ftraflicher, ba bu von uns gum Gegentheil angewiesen bift und wohl weißt: bag bie Rirche bes Rais fers Rechte Schlechterbings unverlett erhalten will, bamit auch bie ihren unverlett bleiben. Die Schanbe, welche bu burch bein Benehmen bir gugezogen haft, foll nicht auf bie Rirche übergeben; beshalb wirft bu hiemit anaewiesen, bie papftliche Gefanbtichaft (Legation) fogleich an ben Patriarden von Antiochien ju übergeben und bich felbft in Rom aur Berantwortung au ftellen." . 15: 14

> Sinige biefer Begebenheiten, Schreiben und Befchte fallen vor, bie meiften nach dem verzielten Reichstage von Ravenna, wodunch Briedrichs Berhaltnift gu ben Combarben viel feinbfeitiger word. Um barauf milbernd einzuweirfen,

<sup>1)</sup> Reg. Jahr 6, tiet, 48 und 185 vom 24ften Julius unt 21ften Ottober 1282. Rich. 8. Genn. 1029.

<sup>9)</sup> Reg. Sabr VI, ucf. 80, 81, 89, 51, 53 - 56, gefcrieben im Sommer 1282.

beibe Male aber vergeblich aufgefucht 1); was bie Combar-ben als eine vorfahliche Migachtung berfelben barftellten, phaleich bie einzige Urfache nur in ber Gile ber Reife Krieb. richs liegen mochte. Wenigftens finben wir, baf biefer bie Bermittelung bes Papftes und ber Karbinale gleich nachher gern annahm und ju feiner Bertretung ben Deutschmeifter hermann von Galga nach Pabua fchidte. Muf ber bieber berufenen Berfammlung ericbienen Bevollmachtigte ber Stabte Mailand, Brescia, Bologna, Piacenza, Pabua, Kerrara, Raenza, Como und Mantua, im Mamen bes gangen Bunbes ber Combarbei, ber Mart und Romagnas "). Die im Ramen bes Raifers ausgesprochenen Rlagen lauteten nun babin: "bag bie Combarben wiberrechtlich ben Reichstag verhindert, bie Reichsftragen gefperrt, ben beutfchen Ronig und bie beutschen Furften gewaltfam gurudgehalten; Die friher verfprochene Gulfe gum Rreuguge nicht geffellt und überall Mangel an Adytung vor ber taiferlichen Burbe gezeigt hatten." Die Stabte antworteten: ,, alles, was gefchehen, fen bloß ju ihrer Bertheibigung gefcheben, weil fie befürchten mußten, ber Raifer wolle ibnen neue Laften und Berpflichtungen auflegen." - Uber ben Inbalt biefer wechfelfeitigen Untlagen und über bie fich baran reis henben Korberungen, warb in biefem Augenblide nichts ent fcbieben; fonbern nur am britten Dai 1232 feffgefest 1)? "beibe Theile nebmen ben Papft und bie Rarbinale als Gdiebesrichter an, und unterwerfen fich einer Strafe von 20,000 Mart im Falle fpatern Ungehorfams. Der Papft bat bas

Recht feinen Spruch gu vollziehen und auszulegen. Bis gum erften Julius fonnen Stabte und einzelne Derfonen Diefem Bertrage noch beitreten, und ber Raifer verspricht bie

<sup>1)</sup> Mediol. ann. Galv. Flamma c. 264. Tricus 45. 2) Murat antiq. Ital. IV, 326. Savioli III, 2, 589, 593, 595. 8) Reg. Jahr VI, urf. 280.

# 644 Siebentes Buch. Achtes Dauptfrad.

1232. Buffimmung Ronig Beinriche beigubringen." - 216 bie tas ferlichen Bevollmachtigten erft einige Tage nach bem erften. Inlius in Lobi erfchienen, wollten bie Lombarben, obaleich iene ibre Beripatung mit Grunben entschulbigten, bebhalb ben gangen Bergleich fur ungultig erflaren; fie wurden aber von ben Rarbinalen baran gehindert und vom Davite ange: wiefen 1), mit binlanglicher Bollmacht verfchene Abgeorbnete gum erften Rovember unmittelbar an ihn gu fenben. Ungeachtet biefe Frift lang genug mar, erfcbienen boch bie Lombarben, mabricheinlich nicht obne Borfat, mit fo ungent genber Bollmacht, bag man bie Berhanblungen nicht weiter führen tonnte; mogegen ber Bifchof von Troja und Deter von Binea fur ben Raifer mit hinreichenben Unweifungen 2) verfeben waren und beffen Geneigtheit jum Frieben fo beftimmt ertlarten, baß Gregor ihm feine Bufriebenbeit ju erfennen gab und nach Perugia fchrieb 3): "feine Stabt bes Rirchenftaates folle mit fremben Stabten jum Rachtheile ber Reichbrechte Bunbniffe eingehen; benn es fen febr unichid fich und bem Rrieben gumiber, wenn bie Getreuen bes Raifers burch Unterthanen ber Rirche beleibigt wurben." 3a als fpater bie taiferlich gefinnte Stadt Chiufi, ohne Rudfict auf biefe Barnung, bon ben Ginwohnern Perugias beeintrachtint murbe, fo brobte ber Papft mit einer Strafe von 1000 - Mart.

Beiben Theilen, bem Raffer und ben Lombarben, feste Gregor jeho eine neue Frift, auf vierzehn Tage nach himmelfahrt 1233, und legte bem Außenbleibenben eine Strofe

1) Schreiben Gregors bom 12ten Julius 1232 an ben Kaifer und bie Sombarben. Reg. Jahr VI, Urt. 28, 29.

2) Hahflide Schreiben vom Liften Ditwer, Doften Woember, frem December, Beg. VI, Itc. 149, 163, 180, Timboner, italia della letter, IV, 20 nount auf institutio Geschafte mun, deins rich del Norra, Beter vom G. Germanis, und Benevite vom Afernia. Rich. S. Germ. 1031.

8) Schreiben bom Mitten Rovember 1232. Rog. VI, Urt. 168 und bom 15ten Dat 1238: Jahr VII, Urt. 101

von 1000 Mart auf; benjenigen aber, welche etwas vor 1232. nabmen, woburch bas Friebensgeschaft geftort murbe, eine Strafe von 6000 Mart 1).

In ber 3wifdenzeit bis zu biefer wichtigen Entideis bungefrift mar ber Raifer bem Papfte auf alle Beife gefallia; und biefer fuchte wieberum manche Angelegenbeit gu befeitigen, welche unter minber gunftigen Berbaltniffen vielleicht Schwierigfeiten gefunden batte. Go'fdrieb er an Friedrich 2): "bie von ihm ben Saracenen in Rocera einge= raumten Freiheiten murben ben benachbarten Chriften laftig und gaben ibnen Unftog; ja jene batten, angeblich mit feis ner Beiffimmung, eine Rirche niebergeriffen und bie Steine und bas Sols zu ihren Gebauben vermanbt," Der Raifer dab bieranf? wie es icheint, befriedigenbe Antwort und ver-Stattete, auf ein fpateres Gefuch bes Papftes 3), febr gern, ban Dominitoner nach Mocera gingen, um bie Befehrung ber Unglaubigen ju verfuchen. - Gaeta, welches bieber noch unter papfilicher Sobeit geblieben 1), marb bem Bis fcofe von Meffing und bem Dentichmeifter gur einftweillgen Bermaltung für Konrab, ben Gobn bes Raifers, ubergeben. Diefer trat alle Unrechte, mit Ausnahme berer auf Lebnbienfte : feinem Gobne ab, vergieh ben Burgern alle frübere Bergehungen und verftattete ihnen freien Sanbel in feinen Staaten.

Micht minber hoffich war ber gegenfeitige Briefwechfel, und Friedrich fdried unter anberem an Gregor: "bas Papfis thum und bas Raiferthum find gleichen, gottlichen Uriprungs. Beibe find beffelben Befens, und fern von und fev jene, nicht blog feichtfinnige und thorichte, fonbern thierifch bumme Meinung \*): baff biefe beiben Schwerter fich feinbfelig ents

<sup>1)</sup> Schreiben vom 26ften Januar 1283, Reg. VII, urt. 259-60. 2) Schreiben wom britten December 1232. Rog. VI, Urf. 184.

<sup>3)</sup> Reg. VII, Brt. 310 and 437.

<sup>4)</sup> Reg. VII, thef. 11, 211 - 214. Murat, antiq. Ital. VI, 85. 6) Bruta credulitas. Reg. VI. 268 pom britten December 1232,

1232. gegenständen; vielnitete glauben wir seit und bekennen et affentlich, daß Papf und Kaifer gleich dem Nater, und bem Sohne Kines sind. Die felt (fügt er weiter mit Keigebung auf die Lombarden hingt) erlaubt nicht, noch leibet zie die Art ber Krantfels, daß wir und mit flügefinden öbeden auf fewilistlichen Kunffen beckfaftigen und eradben."

Mitterweite langen die fasserlichen und die tombardischen Gefandten, behus der Einteitung des schiedertisschen Urtselle, am Bässern der jene als schiedertisschen Urtselle, am Bässern der jene auf eine bestimmte
Etrase des Ungehorinns und der Kochtsübertretungen autrugen und Scherbeit gegen fünstige Misbaluse verlause
tens, serberten die Lombarden, der Misbaluse verlause
tens, serberten bie Lombarden, der Misbaluse verlause
fellen, der er funsig den Berträgen nicht zu nobe treche
werde. Seber war aufs außerste gespannt, wie der Papt
fo Misbertprechende bermitten some, als am fünsten Jumitte 1233 folgender Spruch von ihm eröffent warch. 19-

"Der Kaifer und fein Sohn erlassen für sich und bas Keich, dem somdarbischen Bunde, den Gemeinden unde ben Gemeinden, alle Etrassen, widerrufen die ausgegerbechen Ach, so wie jede nachtbelige Verstgung, und entschäbigen bie Nechten. Das Eleiche thun die Lombarden in Bezug auf den Kaifer und die Ansiertichen. Der sombardige Kump unterfalte-Soo Kitter zwei Zahre sang zur Unterstätzung beschillege Landes. Die Kirche bestimmt die Zeit ihret Aufbruch.

Als ber Kaifer (welcher in benfelben Togen über bie Behanblung ber Geiftigen und Keber Berfigungen ) und bem Bunfeben bes Bupfes erlaffen hatte) fennen schieberichterschon Spruch erhicht, wor er sebe erlannt und erguent, und forieb bem Papfte am 12ten Junius 1233 nur gang

Gleich verbindlich antwortete Gregor. Schreiben vom beitten gebruar 1233, Reg. VI, 269; und vom loten gebraar VI, 289.

1) Reg. S. VII, Urt. 146. Sasiali I. e. Murat, antig. Ital. IV, 526. — 9) Schreiben Friedrichs vom 11ten, 12ten und 15ten Junius. Reg. VII, 180, 243, 244.

# Seiebriche Riager Gregore Antworter 647

Gregor, welchem ber Rarbinalbifchof von Offia biefes umb abnitches mittheilte, mochte auf Beichwerben Friedrichs gefaßt fenn und antwortete ihm am 12ten Auguft 1233 #): geliebter Cohn, bebente, wie gunftig fich bie Rirche übers baupt, und inebefonbere mabrend ber lebten Sabre gegen bich gezeigt bat, und welche unüberwindliche Schwierigfeiten, bei bem beharrlichen Biberftanbe ber Lombarben, in ber Gache felbft lagen. Ift ein mit Fruchten belabener Baum um bese willen unfruchtbar git nennen, weil jene nicht an allen Bweigen gleich reichlich bangen? ober barf man bem Simmel Mangel bormerfen, weil bie Sterne nicht immer gleich bell leuch ien? So gebente auch bu nicht bes einzelnen, und lag bich nicht taufden burch ben Schein. Fern, fern ift es von und, bafür nehmen wir ben Mumiffenben gum Beugen, aus Rud: ficht auf Perfonen bas Recht zu franken. Unch wird bas, woriber bu bich fo laut beschwerft, und mas wir (weil beine Befandten Bebenfen trugen, etwas wie por einem Gerichte einzuleiten) nur in ber Geffalt einer vorlaufigen Seftfebung aussprachen, nicht minber von ben Combarben bart und brudent gefcholten: weil fie, nach ibrer Deinung, in allem

1) Reg. 3. VII, urt. 267, 263. - 2) Reg. 3. VII, urt. 269.

293, mad sie gegin dicht haten, so viel sole gar nicht schuldig sind.
Doch jum Weislande bes beitigen Landes ausger tem 500 Mistern nicht, wie du verfangt; noch die schwe einem debtmis
genen 400 ebenfalls gesobert sind, bat seinen guten Ernadnicht der nur zu dem von die damals angeloben, aber
nicht angetretenen Arengunge versprochen wurden. Indeel
but bich aber , nach eigener oder fremder Wergergung, dunch
unsen Ernuch zu bart verschet, so erstigen und borukere den
bestimmte Willensweinung: benn wir können die gange Ansgesegnacht in den vorigen Einah gutstässische vorbeiterschie
Den Lebten Einstelle sind allen Autrechte ungefrühr verbeitern.
Den lebten Worfchag konnte der Papit um so undekannten der eine einer Berchfag ferner der papit um so undekonfliche feine allen Autrechte ungefrühr verbeitern.

Den letten Borfchiag tonnte ber Papft um fe undebentlicher ebun, de die Sombarden von dem in Efeilien betichtligten Kaifer nichts an beforgen batten, und er fellst befen Boffand, nach der Aussthumg mit ben Kömeren, nicht nehr bedurft bei wogegen Kriechtel sincher unteke, et weite nich bedurft eb) wogegen Kriechtel sincher unteke, et weite nich mehr bentleren, wenn Gregor in biefem Augendlich bete Einwiedung auf die Zombarden ensigge.
Dies alles hatte zur Koler, deh fin dem Monate tam

aber dies die die gir zoige, von fall zehn Wonate lang in biefer Angelegenheit nichts geschabe, die Combarden und der Popft waren für den Kugenblif mit ihrer Estellung zugeisten zun des Kafeir warerte ab, de nicht eine Beschie unsgen in Oberitalien, befonders mit Czelin von Komaine, anticheitender einwirfen, oder die von Jodann von Riberga ertstätigten Bewegungen ihm zuleh vorfleichge in werden diesen.
Egein II. von dem schon oden in mit wedrem die Wedegeungen ihm zurück der die Geschaffen Zereiben Koerdriffe, sog füch in Kolfen zurüch und betrich erfon glich und Alberfich. Der Altere von ihnen, Czelin III., frühre der Aynann zubenannt, das gederen am zöhen April 1104 i), eilo gleiges Altere von ihnen, Czelin III., frühre der Aynann zubenannt, das gederen am ziehen April 1104 i), eilo gleiges Altere von ihnen, Czelin III., frühre der Aynann zubenannt, das gederen am ziehen April 1104 i), eilo gleiges Altere von ihnen, Czelin III.

<sup>2)</sup> Buth IV, G. 2373 VI, G. 152 f.

b) Verei I, 927 II, 4, 195 Laurentus 137 und Malverlus 893 baben ben 25ften, Boband, I, 3, ben 27ften April ale Gebartetige Ejelfac.

mit Raifer Briebrich II. Berffand, Dluth, unermitoliche Thas 1233. tigfeit und ein tiebner, folger Ginn, Gigenfchaften feinet Ramilie fanben fich bei ibm in porguglich bobem Grabe's weil aber fein Beben in furchtbare Beiten fiel und anfang liche Bweifel fiber einige Theile ber Rirdenlebre allmablich ium Berfeinen und Leugnen aller fittlichen und religiofen Grunbfase führten: fo wurden fene Unlagen und Rrafte, wobnech er fich batte ju einem bewundernewertben Selben ausbilben fonnen, in fpatern Jahren nur gu entfeslichen Frebeln verwandt und vergenbet. Bon ber frubften Jugenb an geichnete er fich aus in ben Rehben feines Saufen mit ben Efte, ben Bonifagio und anbern feinblich gefinnten Familien. 216 fich Galinquerra, ber Gemabl feiner Schroe fter Cophie, einft bei ibm beflagte, bag Mggo von Efte ibm ein Schloß Fratta entriffen und babet graufam Dan ner, Beiber und Rinber erfchlagen habe 1), antwortete ibne Egeling "feitbem ich von Frattas Fall gebort babe, ift mein Gemuth voller Unruhe und nichts macht mir Areube. Ubers miffiger Schmerz im Unglud ift jeboch Beichen eines fleine lichen Gemuths : barum troffet euch mit mir ; benn ebe noch bas Jahr ju Enbe geht, wollen wir unfere Feinbe mit fo fcharfen Gporen flechen, bag fie in ben Abarund !? ihres Berberbens bineinfpringen follen. Rach amei Dittgeit muffen bie Menfchen vor allen in biefer Belt freben : ime !! merbar ibren Freunden Wort zu balten und ein ehrenvolled Leben au fubren. Daber vertraut mir und verlagt euch auf mid. "

1) Holand: 11, 6, 7, 12-16

# 650 Giebentes Bud. Ichtes Sauptflud.

Sierauf feste Ggelin feine, allerbings nicht gang un gegrundeten Rlagen und Unfpruche auseinander und fi bingur ,es ift bem Menfchen naturlich und ihm unfprungli eingepflangt, baß er bie Liebenben liebt und bie Saffenben baft, und ich bante Gott, baff er mir verftattet bat bem gemäß zu leben und zu hanbein." Egelin ber Dond aber, welcher nicht wollte bag feine Gobne ihr Recht ohne beforts nene Rlugheit verfolgten, fcbrieb ihnen aus feiner Beller "es ift beffer einen Theil freiwillig aufgeben , ale bas Gange verlieren. Doch tann bie Dacht bes Saufes Ros mano ber Stabt Dabua nicht miberfiebens besbaib fobnt euch mit ihr aus und befeftigt im fillen eine Dacht. Es fommt bie Beit, wo ibr, wenn :Ubereilung und Saß bie Musficht nicht gerftort, bie trevifanifche Darf beberrichen werbet; fo hat eure, bes Sternenlaufes funbige Mutter Abelbeib, - fcbon geweiffagt 1)." Diefe Barnung verhinderte amar einzelne Ubereilungen, feineswegs aber bie mit nur geringer Unterbrechung fortbauernben Febben, melde im gangen bie Dacht Ggelins und Alberichs befestigten und ihnen mehre Dale bie bochfte obrigfeitliche Burbe in eine geinen Stabten verichafften.

1231 Alls nun im Jahre 1231 bie Besorgnif entstand, bag. bis Friedrich H mit heeresmacht nach bem obern Italien toms

1233. mein und feine Rechte erweitern werbe, so schlossen Bresdin, Mantia, Lerona, Bicenza, Padua, Terolio und Jereara im Julius einen Bund, weicher zum mit bem Lombar-bifchen nicht gang zusammenfict, jedoch in Bachindung, ftend und deutschaus challes Breefe datte !). Tene Endete weigeren sich Ezein in ihren Bund aufzunehmen, bis besten Gefandere Mauriftus ihnen bemerflich machter weiche Ericht fein fie nittlesten mitje, venn. sie babuch seinen herrn gang zum Taifer bindengten. Sierauf erfolgte befesten Aufandune. Alle indest der Graf von S. Bonifagio

<sup>1)</sup> Laurentius 141. Bon. hist. misc. 34 1231 unh 1232.
2) Verei II, 54 - 67. Mauris. 30 - 35. Daudolo 347.

bald nachber inebre, bem Saufe Romano folechtbin nach 1233. theifige Befchluffe burchfebte, fo eilte Alberich nach Dorben none aum Raifer, bot ibm bie treuen Dienfte bet Romanos an, und murbe febr freundlich aufgenommen, jugleich aber von bem befonnenen Friedrich gewarnt: nicht vor ber Beit loszubrechen, fonbern gu marten bis ein faiferliches Deer jur Unterftubung bereit fen. Rur jeht aab Friedrich ben Romanos einen Schubbrief und befahl: bag die Bifcofe von Pabua, Bicenga und Trevifo beffen Inhalt ofe fentlich perfunben . und jeben Urbeber neuer Rebben mit eis ner Strafe von 200. Pfunben Golbes bebroben follten Aber bie Stabte fanben in iener Begunffigung ber Romanos einen Grund ober Bormand zu Gewaltschritten, und Ezelin gurnte bem Papfte, weil ibn biefer nach Rom gelas ben battet um fich vom Berbachte ber Reberei zu reinigent Bergeblich fuchte ber Karbingt Safob von Pranefte erft in Bute, bann mit Drobungen ben Arieben berauftellen; bas gange gand erlag ber Buth vielfach fich burchfreugens ber Rebben, überall mar Raub, Morb und Branb 1). In biefem Augenblid allgemeinen Glenbe trat, wie ein bom Simmel gefandter Berfobner, ber Prebigermonch Jos bann Schio auf. Johann mar ber Gobn: eines Rechtsges lebrten, Manelinus von Bicenza , und batte fcon in manden Stabten mit Nachbrud und Erfolg geprebigt; bober flieg aber fein Ruf querft in Bologna. Er bewirfte bier ungablige Berfohnungen nicht allein zwifden einzelnen, fonbern auch gwifchen bem Bifchofe und ber burgerlichen Dbrig feit ; er bief Schulben erlaffen und fprach fo beftig ge gen ben Bucher, baß ber eifrige Dobel meglief und bas Saus eines verhaften Bechelere gerftorte; er bewirtte bie Rreilaffung vieler Gefangenen, und erbielt Bollmacht, im ben Gefeben nach feiner Uberzeugung Abanberungen gu' treffen. Eines Tages als er im Rathe von Bologna fprach,

<sup>4)</sup> Ricciard, vita 128. Oznia caodibus, rapinis, incendiis, tervose pleus

### 652 Giebentes Buch .. Achtes Sauptftud/46

1933, erigien uslehlt des Geichen des Areuge auf einer Stinne meine und Erwachfene solgten ichgarenweise mit Raducerwert und Gefängen bem von Gott Begnachgten, und so ger bie Beiber unterwarfen ich ichnen Gebete, daß fie nich mehr Kange und nebern Schmidt auf bem Haupte erweigen, sondern sich verfchieren sollten 3). Diesen Wann biett der Bahf die in individes der gertragung, um auch die angen Sichken im Auslichen und der Erwähret gu bereiben, so wie der wochsienen seherer ju steuern; und er zah ihm nicht allem bietu under ihm Bolmacht, sollten und er zah ihm nicht allem bietu underingt Bolmacht, sollten und er gab ihm nicht mit vom Banne zu lösen und benen, welche seinen Predigten mit Andach beinohnen wirden, zwanzig Auge-Aldaß, ju erkellen 3).

In manchen Stabten bielt bas Bolf beshalb ben beiligen Mann mit Gewalt feft, bis Gregor ben Bifchofen befahl, fie follten bafür forgen, bag feine rettenbe Ginwirfung anbern Orten nicht langer entzogen werbe. - The total Buerft beaab fich Johann von Bologna in Die trevifanifche Mart. Die Burger von Pabua gogen ibm entgegen, festen ibn auf ihren gabnenwagen und führten ibn unter großen Frenben : und Ehren : Bezeigungen in bie Stabt. Er prebigte bier und in manchen anbern Stabten und Ortichaften mit Erfolg fur ben Frieben, und berief enba fich auf ben 27ffen Muguft 1233 eine allgemeine Berfamme. lung in bie Ebene von Paquara bei Berona 3). Sier er idlienen ber Datriarch von Aguileja, Die Bijchofe von Berona, Brescia, Mantua, Bologna, Reggio, Mobena, Tres vifo, Bitenga, Pabua, bie Abgeordneten biefer und vieler Spine are without only on a second about the second 1) Bon, hist, mise, ju 1233. Pagliar, Sigon, de epise, Bon, 168. 2) Regest, Greg. VII. Urf. 69, 130, 211, 253, 287. 8avioli III, 2, 591, 592. Ripall I, Urt. 78, 85, 87, 88, 95. Verci II. 77. Cereta au 1293.

s) Moscardo 171 neint ben Oct ber Berfammlung Vigomondout. Er fog putschen Berden und Buntin. Verle first Viere, 19. Unter 70. Edem bolelik mehre Bergleichaustunde und Breisfalfonen gegen biefelben. In No. 69 ift bin Ugend de Bonaparte unschlichtet. andern Stadet, der Mortgort von Effe, Czefin und Alles tam eich von Romann, und se ungabbares Boel, das gleichgenige Geschästscherber ihre Erstaumen derniber nicht lodsaft genig ausbrücken könnig 13. Biete fanden, am Erdrucht von dem Angene und der destigsteit seines Borbabens, in blehen füßen oder Inieten auf dem Boeten. Bohann selbsbefligs eine dags errichtete sehr hobe Angel und herad zil von durch das Elend vok Knieges jammerlich Sepelnigken mit böchler Begessenung und größenn Andrucke über bir Borten, ich gede euch meinen Fitchen, ich binterlasse und meinen Frieden! Dem gemäß sordert er allgemienen Arbeiden, Bergeben und Bergessen aller Beleibigungen und Aufnahme der Bertrichenen; er verlangte daß fünstig mu ber Beg der Gitte und des Rechtes, nie der Sewalt einige feldagen werden.

Den Auftrog ber meiflen, als Schledbrichter fher Steet ifgleiten zu entscheben 3), nahm er am, bannte blejenigen welche seinen Aussprichen micht Folge feifen würden, im Ramen Gotten, Seftu Chrift, ber Appflet, bes Papflet und üben gab fie dem Leufel. Er verordert entlich, da jur Bestilligung atten halfet, ber Martgraf von Efte bis Tochter Albeite der Beim Komnan heitrathen, Egelin einzelne Bestignigen im Paddag auftrachen und Barter biefer Erabel verein soller.

Alch Beredigung biefer Bete, in welcher eine einschungen Geflegungen durch allgemeine Betrachtungen und Ermodiumgen und Ermodiumgen und Ermodiumgen überwoegen und jest verbeckt wurden, dustente Bei fauf und den den Bereichten bei für Weicht und ber, nie gang vertiglewer. Glink für Liebe. Manner, werdige zeitige Zobiende gemefen waren, unnammten fich mit Abrünen, es thellte sich der ganigen Ermommtung eine Freidige Machmurk und des guverfigstücke Bolipping bauermen griebens und allgemeinen Olikates mit; is man glaubte, beites fer burd den allgemeinen Olikates mit; is man glaubte, beites fer burd den allgemeinen Olikates mit;

1) Gereta giebt bie Bahl ber Gegenwartigen auf 400,000 ab.
2) Ughelli Ital. sacra V, 183. Murat. nutiq. Ital. IV. 644.
Zauette IV. 469. Mon. Putav. n. h. al. Malvecius 904.

# 654 Siebentes Bud. Achtes Sauptftud.

1233. Gottes bereits vollfommen erreicht, und ergabite, (damit ihm nichts jum deftigen mangele), wie er auch Aranfte geschift und Sobte erwecht babe 1). Beit munderbarer erscheint es aber, daß man Johanns, im vollein Arafte von Bienga, nut ansgesprochenes Berlangen bewilligte und ihr jum Detraupte der Stade mit unumfyränter Gewalt ermannt. Bermöge biefer Gewalt anterte, ober vermehrte, ober wenter er die Gefese. Bom Micras febrie er nach Verona gurder, erhielt bier auf biefelbe Forderung biefelbe Gewalt, fieß fich von allen Parteien Beschein fellen und mehre Bürgen zu gen au seiner Scheiner Gescheite außähänden?

Diefe raschen Maabregeln, welche nicht in feinem geistlichen Berufe lagen, sondern auf Begründung weltlicher Gewalt hinausgulaufen schienen, erzeugten aber allmachlig Bebenken und Alagen, an welche in der erften Begeisterung niemand bachte, oder die boch feiner laut autzulprerung niemand bachte, oder die boch feiner laut autzulpre-

chen wante.

"Anere gerühmte Friede", so hieß es, "ift tein wahrer geweb, da kann legend eine Jaupsfache entschieden wurde wohl aber hat man sich im Bruder Rohammes einen imnüßen. Obeen aufgedaben, der alle Klagen über Krieg, Seiesen. Belte, Cinifédungen, Etralen it. s. w. seiner Entscheiden, Anflatt eine freie Verfässing in Vienzug us gerinden, an welcher alle Partelen Applic nahmen, bat er sich gun Horern aufgeworden und sie den in, dehe weitere tindige Maaßeregein zu ergreifen, eiligst ähnlicher Iwerte tindige Maaßeregein zu ergreifen, eiligst ähnlicher Iwerte nicht gewen und Verena ungewordselississer einer er gründer eils einen wahren Seichensfüsster benn er gründer ein Kechen und Verena geschaus der Rechte aller anderen, und

<sup>1</sup>) Roch Milvende, 506 their er binnen furger 3gie 200 Enmater, und ermedie 3rbn Aobte. Der Minerit Golimbeni fagt progieratig b. 237 : frater Johannen parvas litteraturan erat, et intennitefebat is de miraculis ficilendig.
<sup>2</sup> 3. 20. Rocham Contento et diba terras proprios episcoji et

2) 3. 30. Rocham Cenetae et alras terras proprias episcopi et occlesiae episcopatus Cenetae, mene dispositioni reservo etc. Verci Trivig. I, Urt. 71.

fieß in blindern Eifer vierzig Berfonen, theils Manner annetheils Weiber, Hentlich ols Kepten vertrennen i Co wiel argeift in turger Frist schon an den Zag gelommen; wer abermuß niche fürchten, baß noch diegerde im Sintergninde autrer und er geheine Plane zu einer partifischen Umgestatten aber die Strattschaft und die Vertreitigen Umgestattung aller Strattschaft und die Vertreitigen Umgeflaftung aller Strattschaft und die Vertreitigen Umgeflaftung aller Strattschaft und die Vertreitigen und Liefertung beingen und i. Ver-

Solde Unfichten theilend 1), fellte fich ber ebemalige Pobeffa von Bicenza offentlich bem Johannes entgegent worauf biefer, feinem Ginfluffe vertrauend, mit geringer Begleitung, babin eilte und, von bafigen Unbangern unterftust, mehre Thurme und fefte Orte wieber in feine Ges malt brachte. Bei bem Saufe ber Beren von Bachame fant er jeboch ben erften Biberftanb; mas bie ibn begleitenbe Menge fo ergurnte, bag fie ben Pobefta umb bie ubrigen Richter gefangen nahmen, ihre Saufer plunberten und bie Bucher ber Gefete und Gewohnheiten gerriffen. Mittlers weile tam aber neue Gulfemannschaft aus Pabua an, welche ben Unbang Johanns beffegte und ibn felbit gefangen nabitie 3mar lieff man ibn nach einigen Tagen wieber los: aber nie gewann er bas frubere Unfebn in Bicensa wieber, mb perfor es allmablich auch fo febr in Berong, baf er porpog nach Boloana gurudgutebren.

<sup>1)</sup> Manristus 38 — 40. Zagata 29. Monach, Patav. 674. Rio- a ciardi vita 128. Raya, 38 1238, 3. So. Gereta 34 1288. Delich

### 656 Giebentes Bud. Achtes Sauptflud.

1233. berahfligen werbe. Radbem fie ben mit Stigeln Betteibern genau betrachtet und fehr lange gewartet hatten, fagte er ihnen: "fie mödern nun nach Saufe geben, er habe bad Bunber nach Art bes Brubert Johann von Wicensa vollkracht 3/1"

2(18 biefer fich auch nach Alorens begeben und auf bie bffentlichen Augelegenheiten einwirfen wollte, ließen ihm bie Burger fagen: "er moge nicht tommen, benn ibre Ctabt fen febr volfreich und habe nicht Plat fur alle bie Tobten, melde er aufermede." - Biel plumper mar ber Schert. melden fich ein Minorit gegen bie. Johann perebrenben. Dominitaner erlaubte. Gie gaben ibm. auf feine Bitte. ein Stud von beffen Rleibe, ale beilige Reliquie. Davon machte er nach Tifche unanftanbigen Gebrauch, und rief nun webklagend um Sulfe, als fen ibm bas Seiligthum aufallio in ben Roth gefallen. Nachbem fich aber alle mit Dem febr unangenehmen Suchen abgegualt, geftanb er ihnen lachenb. baff er fie mit Borfat jum beften gehabt babe. Muf bie beshalb erhobene Rlage verurtheilten ibn feine Obern er folle in provinciam Pennensem im untern Atalien pilgern; fanben ihn aber balb nachher, ale fie ibn fuchten, im Bette liegen, und liegen fich (ben Dominifas neen obnebin abgeneigt) bie Getlarung gefallen, bag er in ben Rebern, in pennis, die Strafe bereits abgelegen babe 2) -

ct animolo coordinati modo entin modo estita qui coclorum petis alta. Salta tiste, saltat ille, resaltant cohorte mille,

saltat chorus Dominarum,
antus Bux Venetiarum,
Salimbent 239 Sorti I, 1, 503. (2) Salimbent 242.

So unbedeutend, ja lächerlich trat ein Mann vom 1233. Schauplage ab, dem das Unglaublichste getungen zu seyn schen. Des Elends waren die Kombarden allerdings mitbe, aber ihre Leibenschaften blieben in voller Kraft; dager brachen laum einen Monat nach jenem hochgescherten Krieden, alle Kebben umd Vartelungen mit verdoppelter Wust berver. Sie selben umd vertraumgen mit verdoppelter Wust bereiten sich geben, umd verschaften dem die Kebben und verschaften der leibe nicht geben, umd verschaften dem den den den der des Kalifers und des Papstes. Nachdem aber auß alb en Benegungen ssicheschwin nichts selfen, nichts entscheid bervosgegangen war, mußten die so fang de Seite gestelten Berhaddungen wieder anachfusit werden.

Siegu befam erft ber Papit, bann auch ber Raffer 1234. eine neue wichtige Beranlaffung 1). Manche Stabte bes Rirchenstaates, fo Untona und Dfimo, gehorchten jenem noch immer nicht, und mit bem Unfange bes Jahres 1234 erneuten fich, nach turgem Frieben, Die Streitigfeiten mit ben Romern auf eine weit gefahrlichere Beife. Diefe bebaupteten namlich: ber Papft fep nicht berechtigt einen ros mifchen Burger aus alleiniger Macht zu bannen, ober bie gange Ctabt mit bem Interbift gu belegen; fie verlangten, bag er ben feit unvorbentlichen Beiten von ber romifchen Rirche jahrlich ber Stabt gezahlten Bins wieberum entrichte: fie wollten bie Grangen ihres Beichbilbes ausbehnen, ober vielmehr weltliche Berrn bes Rirchenftagtes merben. Der" Dapft antwortete 2): "er, ber großer als irgend ein einzelner und über alle gefett fen, burfe auch bie Romer, fobalb. fie es verbient hatten, vaterlich gurechtweifen ober ernftlich ftrafen. Wenn ferner bie romifche Rirche in Beiten ber Roth, zu ihrer eigenen Bertheibigung ober zum allgemeinen-Beften etwas beigetragen, ober aus freier Gnabe an eine gelne Große etwas geschenft babe; fo fonne bies meber als

<sup>1)</sup> Reg. VII, tirf. 357.

<sup>2)</sup> Math. Paris 280. Rayn. att 1234, § 1 - 6.

### 658 Siebentes Buch. Uchtes Sauptftud.

1234 fefte Gewohnhoft betrachter, noch barauf eine gefehlich Borberung gegründet vorben. Bollfommen ungerecht fes es. endich, bag bie Romer, ohne allen Grand, ibre Grangen erweitern und fich fremben Guteb bemächfigen wollten.

Durch biefe Untworten waren bie Romer feinesweas befriedigt, fonbern leugneten alle und jebe Sobeiterechte bes Papftes, gwangen ihn nach Perugia gu entflieben, und brauchten Gewalt gegen feine Unbanger und feine Befitthumer. Ja . zum Beweife, baff bier nicht bloff eine rafche Mufmallung bes Bornes fatt fant, fonbern ein umfalfenberer Dlan gum Grunde lag, befeftigten fie Montalto, fcbries ben Steuern aus, verlangten von ben Gimpohnern aller in ibre Gewalt tommenben Orte bie Bulbigung und icbidten Abgeordnete nach Tuscien, um einen Bund ber Stabte bes mittlern Staliens ju Stanbe ju bringen, welcher ber papftlichen Dacht in biefen Gegenben ein Enbe machen follte. Gleichzeitig bemubten fie fich ben Raifer au ge= winnen: aber biefer fab ein, bag nicht bloß ber lombarbis fche, fonbern jeber Stabtebund ihm gulent noch gefahrlicher, als bem Papfte, werben muffe; beshalb fcbloff er fich lies ber biefem an, beffen Bermittelung und Beiftanb er überall bringenb beburfte, als ben manfelmuthigen unb wie fo viele Erfahrungen bewiesen, aller Saltung ermangelnben Romern. I COST THEFT AND

Schon im April 1234 übertrug er bie Bernittetung bet sombarbifden Angelegenbeiten nochmals bem Bapfter, und versprach fich feinen Enricheibungen zu unterwerten 13; is im Monate Mai, wo die Berchagniffe des Papfteburch die Köhner auffe höchte geftigen waren, fam Triebrich aus. feiem Antriebe nach Reate, Allie bem Bapfte feinen Schon Lonnab vor. legte feine Munifeste der Allie der der und ficherte der Richte gegen im Abritungen Beisfand zu, welcher um fo größer fein fannte, wwent das

<sup>1)</sup> Reg. VIII, Ucf. 47, 58, 91.

# Romifde und tombarbifde Streitigfelten. 659

Berbeigieben ber Deutschen nicht mehr burch bie Combar: 1234. ben berhindert werbe. Sierauf forberte Gregor bie Lombarben am 4ten und am 20ffen Dai ju einer abnitden Erflarung über bie Unnahme feiner Bermittelung auf. und fugte bann bingu: "fie mochten gegen ben Raifer und beffen Unbanger Frieben balten und bie aus Deutschland tommenbe Mannichaft auf ihrem Sin ber Rudwege meber binbern noch beleidigen, bamit Friedrich bieburch nicht einen gerechten Grund ju Argwohn und Rlage über fie und ben Papft erhalte. Das Bewilligen biefer Korberung fen übrigens um fo unbebentlicher, ba bie Deutschen ben Lombarben eine eibliche Burgichaft ftellen wollten, baß fie niemanben auf irgent eine Beife beleidigen murben, und ba bie Rirche jebes ungebuhrliche Unternehmen gegen bie Combarben ju rugen bereit fen." 31901 ...

Bahrent beffen jog ber Raifer wirklich mit Beeresmacht aus Upulien berbei und umlagerte, in Berbinbung mit ber papftlichen Mannfchaft, bas von ben Romern befebte Schlog Raspampanum 1). Der Papft fprach im Bulius ben Bann über ben Genator Lufas und über alle feine Rathe, Genoffen und Unbanger; und im Bers trauen auf bie balbige Befeitigung biefer Ubel und ber tombarbifden Streitigfeiten, gebachte man aufs neue um fo ernftlicher an bie Bebrangnig bes beiligen ganbes 2), ba fich ber mit bem Gultan gefchloffene Baffenftillftanb gu Enbe neigte.

Der Raifer, ber Papft, bie Patriarchen von Jerufalem, Untiochien und Konitantinopel tamen im Laufe bes Monats August 1234 nach Spolete. Es wurden von bier aus bie gewöhnlichen allgemeinen Aufforberungen erlaffen, ber Sanbel mit ben Garacenen unterfagt und ber Ergbifchof von Ravenna ale papflicher Bevollmachtigter an bie Spise bes or the are an expension med as their bring the graph and " fin.

<sup>1)</sup> Regern VIII, litt. 167. 2) Math. Paris 274, 276, 282. Concil. XIII, 1316.

### 660 Giebentes Bud. Achtes Bauptftud. :

1234 gangen Unternehmens gestellt '). Gregor schrieb an bie Prelatern, Barone und alle Einvohner bed jerustennlichten Reiche: sie mochten, da wiedern mie viet zu dure Erretting geschehen wete, nun Arieben unter einander botten, den Bertust der wenigen noch störigen. Bestigungen nicht seibt berbeistihrern, und dem bereits im Matz 1234 von der Kirche genehmigten Bergleich mit dem Kaiser nachebens mittelgenfalls der Papel nicht umbin denne dem Kaiser, insbesondere gegen das ungerechte Bersahen Iohanns von Ibeitum, auf eine noch viet nachelustlichere. Beise beisasseiten.

Unterbessen ward iebech weder Radpampanum erobert, noch atten bie. Senharden aus Erogon's Antrige gemter und ber Kaiser sch ich bringender Geschäfte wegen genötigt, im September nach Appliern aufdzuselbren 'd. Sein Saughtnam Littleaus dom Toglians blied mar mit Mannschaft bei dem pupillichen herer: allein die Römer brachen, jede neut ermutigli, in großer Sabl betwer und höften Mitterbo, des Papske Stadt, zu erreichen und zu werdenen. Sie vergaßen inde die vertreumen. Mit vergaßen inde fie der Unternehmung der Berderung und Borsicht 'd), daß sie am achten Ditoben über siehen nurben. De nun gleich dieser Siehen ging ist, geschagen nurben. De nun gleich dieser Siehe Gig och nicht zum Frieden führte, so mindert er boch die Gesahr,

<sup>1)</sup> Reg. VIII, Urf. 2. vom 22sten Mars, und 184 vom 8ten August 1234. Rubeus Ravenn. 407.

<sup>2)</sup> Breilis fab ber Papik bien nicht gern: ache baß griedrich fin bemit jese bijentlich hitte beleißigen wollen, iß unglaubtlich, und baß bie guntdichtlenben Deutschen in gur einem Breiglünuffig ab wen. Baffer gefangten böttern, bödft unwohrschenisch. Nicol. ich Twocise (2800—290) "Dassi 122 neuen ben fallen, dagentrupung, einem der Breierich im Geptember meh au Wentsgafelner, Org., quell. IV, 14. Später durtern freilich beite, Abgile gligt gum Bigen. Salled, ein, zu 1234 um 1235.

s) Math. Paris 286. Rich. S. Germ. 1035. Godofr. mon.

und der Papft fonnte hoffen, daß man ihm, feinen Auf- 1234. forderungen gufolge '), aus mehren Landen ber Christenheit Beistand senden werde.

Die Sombarben hatte er ihom im Tutius ob ihren Sagerungen auerdageniefen, wur die ihren geförten vir et binne ohne Huffe bes welttichen Armes gegen die Kohnen ohne Huffe bes welttichen Armes gegen die Robert nicht beschehn beschaft nichten fie in Westen Mach unter auch die Arten fie ju Westengilfen felnen Grund, da er ihren im Fall ingend einer Wertebung wies berhoft seinen Seifund putigge "

Dennod schwiegen bie Lombarben behartlich, und erst nach eine nodomaligan bringenbene Ausschweinig Gergort vom 24sten Ottober 1234, ging, wahrscheinlich im November, bie Erstäteung ein: "her Bund nehme bie Bermittelung bes Papsties auf bie verlangte Weise au." Daß sie es dare bas mit nicht ehrlich und aufrichtig meinten, sam wenige Woden nachzer an ben Zag, und est erscholt bie unerwartet Stunde: "König heinrich habe sich in Deutschland gegen seis enn Batter emport und mit ben Lombarben ein enges Bludemin geschollen 1/11. Dies wichtige Erschaft bemmte alle Untig geschollen 1/11. Dies wichtige Erschaft bemmte alle Un-

<sup>1)</sup> Schreiben an alle Pralaten, Fürften u. f. w. im Oftober u. Nevember 1234. Reg. VIII, 273, 330, 333.

<sup>2)</sup> Reg. VIII, Urt. 148 vom 11ten Julius, Urt. 292, vom 24sten Ottober. Rayn. ju 1234, & 33-35.

<sup>, 9)</sup> Rech Math. Paris 329 u. Vitae Pant, 579, 530, seiter man glanden, ber Salfer bate schon un Wah zu Reiter ben oberutist Emplyung gewößt. Allein gewiß hätte er bann seinen Aufbruch nach Leutsiglichen nicht um ein ganges Jahr verschoben, es wören die Berebandung die der den Krauppan shaft eingeleiter, nicht um führt im Papier nich am 17em Rovember (Reg. VIII, 504, 515) von dem nahm Kritwicke gesprochen, nicht im Rovember and von ben Somdarteit schrieben die Bermittelung angenommen werben. Weim Kasseudeit nach Deutschland im Jahr 1225 geschhob das, mos Math. Paris und die Vitae begrungen, wie wir ans Rich. S. Germ. 1083 mit Sichercheit abmehant dinnen. Siehe noch Savioli zu 1234 u. Gistim VII, 592.

# 662 Siebentes Bud. Actes Bauptfiud.

1231. terhanblungen und sofete. alle Berhältniffe. Bon einem Kreugunge war nicht mehr die Rebe, und jeber nur darauf gehaunt, wie der Kaifer, der Bapft. und die beutichen Kirften sich gegen einander stellen und mas sie thun würden. games of the gast to the

Reuntes Sauptflad.

Seit dem Sabre 1220 hatte Friedrich II den deutschen Boben nicht betreten. Die dußern Gründe einer so langen Abweschneit liegen in der Gelichtsterschlung beites gangen Zeitraums vor Augen. Es verslossen minich die ersten Zahre unter Anordnung der neapolitantischen Angelegensteten und unter Bordereitungen zum Kreuzgunge; im Jahre 1226 hieten die Lembarden den Kaiser mit Gewalt von Deutschland zurüch; dann solgte der Kreuzgun und der Krieg mit dem Popfle; endlich, im Jahre 1232, verteillen wie betim lembardisch ellenuben den Plan, nach Deutschland zu gehen. Bu biefen äußerlichen, sehr wichtigen Ursahen, und der hinden, tretan indes woll noch einige mehr innere Brinde.

Reapel, das schonfte aller Canber, Sieflien, die here liche aller Anfeln, jog ben Kaiser mehr an, als der raub bere Norben '); 'er fischte sich einem Erbreiche naber, als dem beutschen Wahlreiche, und mochte ben Schainplat ber

<sup>1)</sup> Propter quod, in totum fere vitae moatrae delidis, abdicativa qua regul notari Siciliae nobis amoenitse offerebat, per angria meria el moatrum, Germanium repétentes. Petr. Vila. 1, 50. Martons coll. amplias. II. 1152. Dob flogs Telebrid, bals és metre pieme. Billen fe longe in Italien pundèghaften werbe. Petr. Via. III. 2. Egidae Vindeb, philolog. N. 305, dol. 135.

### 664 Siebentes Bud. Reuntes Sauptftud.

lebenbigften, freieften Thatigteit nicht mit einem anbern vertaufden, mo bie Erreichung beffen, mas er fur lebtes und bochftes Biel bielt, feineswegs von feinem alleinigen Billen abbing. - Unbererfeits batte fich bie 3bee von einem Raiferreiche und bem Wefen bes Raiferthums mobl in feinem fo ausgebildet, wie in Kriebrich; ja biefe 3bee trat um fo lebenbiger, man mochte fagen poetifcher beraus, je mehr Schwierigfeiten fich ihrer Bermirflichung entgegenftellten. Richt auf Die torverliche Gegenwart legte Friedrich großen Rachbrud, fonbern barauf: bag jebe weltliche Bewalt fich im Raiferthum reinige und verflare, bag alles barohne Bereinselte in ibm feinen Trager finde, und wie von einem bo= bern Lebensaeifte und Lebensarunde burchbrungen und erhalten werbe. In folder Sobeit und Burbigfeit ftanb ibm bas Raiferthum ber Rirche gegenüber, und bas bebarrlichfte Streben feines gangen Lebens ging babin! biefe bochfte unabbangige Stellung feftzuhalten und fich nicht unter bie Dacht eines Priefters, ale eines unbebingten Dbern, gut beugen. Bo aber fonnte biefer an Bichtigfeit por allen übrigen weit hervorragende 3med, wo fonnte biefer erfte Rampf ber gangen Beit fraftiger verfolgt und nachbrudlicher geführt werben, als eben in Italien? Benn fest bie Deutfchen, fo wie frither Die Reapolitaner, ihren Ronig fur fich verlangten und nicht als Unhangfel eines anbern Reiches betrachtet fenn mollten, fo mochte ihnen ber Raifer antmorten: "tampfe ich nicht euren wichtigften Rampf faft obne eure Bulfe? Dber meint ibr, eure Freiheit fen gewahrt. wenn in Italien ber Papft obfiegt und bie Lombarben, mit altromifcher Freiheits = und Berrich = Luft, uber ihre Gran= gen hinausgreifen? Rampfe ich nicht euren Rampf im Morgenlande, ohne Bortbeil fur mich? Lief ich euch nicht meinen Erftgebornen als Ronig, und fieht ihm nicht bie faiferliche Oberleitung beilfam berichtigend und regelnb gur Geite? Sabe ich eure Rechte und Freiheiten nicht gemehrt, fatt geminbert? Sabe ich jemals bas Deutsche verfannt und es in Italienisches ober Reapolitanisches vermanbein wollen ?"

So ju fragen hatte ber Raifer ein Recht, und alle Antworten mußten gunftig fur ihn ausfallen. Desungeachs tet ließ fich bie große Schwierigfeit, ja Unlosbarfeit ber porliegenben Aufgabe nicht leugnen : und alle Bebenten, mels de manche bereits por zwangig Jahren, bei Friedriche erftem Buge nach Deutschland geauffert batten 1), fanben im Ber laufe ber Beit und burch ben Gang ber Ereigniffe ihre Bes ftationna. Doch wird fich bies beffer einseben laffen, wenn vorber eine Uberlicht bes Wichtigften gegeben ift .- mas fich in Deutschland mabrend ber leuten gebn Sabre ereignete." 2. Um guvorberft von ben auswartigen Berhaltniffen au fprechen, fo fcbusten bie Alpen, tros aller lombarbifchen Unruben genugend bie fublichen Grangen, und auf ber Dor genfeite war von Ungern und Polen nichts zu befürchten. Die frangofifche Dacht hatte fich unter Ronig Philipp Mus guft febr gemehrt, indem er bie Normandie, Bermandois, Poitou, Anjou, Touraine, Clermont u. f. w. mit ber Rrone vereinigte ?); bennoch richtete fich bie Thatigfeit feines int Jahre 1223 bie Regierung antretenben Gobnes, Lubwigs VIII nicht gegen Deutschland, fonbern gegen England und bie Albigenfer.

Lubwig IX, welcher im Aahre 1226 ben Thron bestig 19, schloß im Mai des Ashres 1232 zu Portenau mit Ariestich II sogar ein Bindulf des Inhalts: "beite Abelte were hrechen sich Fraundschaft, Rath und Mitthellung von Nachrichten über sichnbesig esgen fie gerichtert Unterendmungen. Sie verlagen Gelahrteten gegnsleift dei Alinahme ind web derhenstigen Lehmannen Bestand. Dhen Wissen und Wilker im Scholge von Frankreich wird Friedrich ein Bindunft bem Könige von England folltigen. "
Über ein siches Wilkering war im Ausgele des Gelahren de

which we thought to the man to f.

1) Bud VI, S. 172, 173.

2) Gesta Phil. Aug. 251. Gesta Ludov. VIII, 286. Alberie. 514.

of sicumita coo. Hit. It, martene coul, amplice. I, 1237

#### 666 Giebentes Bud. Reuntes Banptfild.

1227 wiel zwischen Rohig- Deinrich, von Deutschland und Schnig heimrig III von England verhandet werben '). Beit aber bei bei letten Schwäde und feinen mannigladen Ortzei igsetten mit bem behen Abel, bier wenig zu boffen und venig zu frühren werz sei ließ man, wie er scheint, den Plan einer engern Berbindung mit England bald auf sich beruben.

Danemart mar, beim Mangel an feften Gefeben unb milben Gitten, lange Beit beillofen Berwirrungen und Freneln preis gegeben. Die Beiftlichkeit griff, auf Die allges meinen Anfichten ber Rirche fußenb. überall um fich : unter bem Abel entwickelten fich außere Abftufungen; an ber Spipe ftanben Ronige, man mußte nicht, ob mehr nach Erbrecht ober burch Wahl. Inbem fich aber bie verfcbics benen Parteien und Stanbe wechfelfeitig Rechte in aller Form bewilligten ober ftillfdweigend jugeftanben, tam alles (jeboch nicht ohne Berluft fur bie niebern Rlaffen) in ein rubigeres Gleichgewicht, und bie porbanbenen Krafte muß: ten, fobalb fich tuchtige Unfubrer fanben, nach außen frei und thatig werben. Deshalb breitete fich bie banifche Berra fchaft fcon unter Balbemar I, bem Beitgenoffen Friedrichs I. an ben Ruften ber Oftfee aus, und nicht weniger gewann Ras nut VIt fo bag ibm ums Jahr 1202 Danemart, bie Infeln und bie fublichen ganbichaften von Schweben untermorfen, Medlenburg, Dommern, Solftein, Samburg und Lubed aber von ihm abhangig maren 2). Außer Stanbe, mabrent feiner Kriege mit Philipp von Schmaben, gegen biefe Berarofferung ber banifchen Dacht angefampfen, bielt es Otto IV fur einen Gewinn, fich mit bem Bruber und Rachfolger Ranuts, mit Balbemar II zu verschwagern. Und als biefer, nach Friedriche II Auftritt, Ottos Kall vorausfab, trat er gefchieft auf Die Geite ber Sobenftaufen, behielt aber bie Berrichaft von gang Rorbalbingien, weil ibm bies

a a de de de desirab este de desirable de la contraction de la con

<sup>1)</sup> Rymer foed. I, I, 100, 101.

<sup>2)</sup> Siehe Buch VI, Seite 126.

niemand zu entreißen im Stande mar. - Anftatt baf fruber Danemart oft von Deutschland gu Lebn ging, ftanben iht mehre beutsche Furften in Abbangigeeiteverhaltnife fen au Danemart und wurden von bem gewaltigen Balbemar feineswegs milbe behandelt. Er verjagte ben Grafen Molf von Solftein, beidranfte bie Befigungen bes Grafen Beinrich von Schwerin und ging auf feiner Siegeslaufbahr fo rafch vormarts, bag ibm icon bie Ruften ber Offfee bis Autland, Liefland und Efthland gehorchten, und bie Ausführung bes großen Gebantens nabe mar, alle ganber, melche bie Offfee begrangen, fo qu einem berrlichen Reiche an vereinen, wie es bie Romer mit allen ganbern rings um bas. Mittelmeer gethan batten. Da ward ibm unerwartet Die Reinbichaft jener fleinen gurften gefahrlich, welchen bie Abhangigkeit von einem fremben Berricher ber beutichen Ehre unwurdig erfcbien, und bie außerbem perfonlich beleibigt maren.

All namilig Graf Schmide von Schwerin, nach Balalina pilgerte, übertrug er bem Könige die Bertheidigung seines haufes und Landes; aber Waldware benutze nicht nur, des Grafen Alweschndeit zu Erkangung manchen West beile. h.) sondern deschief auch einem Erchädte zufolge, beisen Beile. Der Graf verhehlte nach der Richtle gefoge, des des die die Schwerische der die Richtle feinen Jorn und stellte sich so sennd ber Richtlebe feinen Jorn und stellte sich so sennd ber Richtlebe feinen Jorn und stellte sich son ihm verfah. Eines Abende aber, est war am sechsten Wal 1223, nachdem sie mit einander auf 1233. Der Infel Poly, stilbig von Abhann, getrunfen batten, sief der Eraf den König neht schwerziellen, gesangen nehmen und, nach seinem Schols Dammendern bringen. Die Danen erhoben laute Klagen über bissen von gerengen nehntern Könige und den siehen Schriften von Grafen an einem Könige und en siehen Schriften von genagen Wes-

<sup>3)</sup> Olai chr. 122. Lüneb, chr. Eccard 1403. Godoff. mon. 3u 1222 unb 1224. Erici regis chron. 3u 1223, bri Langeb. I. Corner. 857.

#### 668 Siebentee Bud: Reuntes Bauptflud.

1224 rath; fie beschwerten fich beim Papite, beim Raifet, beim Ronige Beinrich. Diefer bielt baber im nachften Sabre eine Tagfabung ju Rorbhaufen , wo fich Erzbifchof Engelbert von Roln, obgleich vergeblich, fur bie Befreiung Balbes mars verwenbete; er bielt eine zweite Berfammlung ju Barbewid , wo unter Bermittelung bes Deutschmeinters hermann von Galga, bes papftlichen Bevollmachtigten und anberer Rurften, am vierten Julius 1224 ein Bertrag ent worfen murbe. Bermoge beffelben follte Balbemar alles bem Reiche entriffene gand gurudgeben, feine Krone vom Raifer zu gebn nehmen, biefem und ben Rurften 40.000 Mart !) fur feine Befreiung gablen, bie Urfebbe fcmbren auf gebn Sabre Beigeln ftellen und auf gwei Sabre einen Kreuggug mit bunbert Schiffen antreten. Graf Mibrecht pon Drlamunde, Walbemars Schwefterfohn, bem bie einftmeilige Bermaltung Danemarts übertragen mar, verwarf aber nebft ben banifchen Großen biefe Bebingungen, weil er mit ben Baffen gunftigere gu erftreiten hoffte. Statt beffen marb auch er gefchlagen, gefangen und nach Dannenberg gebracht.

1225. Dies neur Unglich trieb ben König jur Annahme, felbfi ber härtesten Bedingungen; und nicht iminder hatte auch Graf heimig ber eitigft mit ihm abe jusselsten. Denn König Heimig verleigtet, boß Babete mar, als ein gefonles dennet, im angstiefert werde bei in gefonles dennet, im angstiefert werde bei in getonles dennet, went gestiefert werde bei bei Papit dennet, wenn er den König, weicher übertieb das Areng genommen babe, nicht sogleich ferfeie. — Babemar der genommen babe, nicht sogleich ferfeie. — Babemar

Abst zu bannen, wenn er ben Knis, welcher überlies des Rreu genommen bobe, nicht fogleich befreie. — Babemar entsagte am 17ten November 1225 allen Ansprächen auf Possifien und auf alle flavischen Racher, Mügen allein ausgenommen; er verspräch 45,000 Nart Gilber 1), stellte Gigten

1) Godoft, hat 100,000, Hamafort bei Laugebek I, 286, 50,000 Mart. Eine Urfunde in den Orig, guelf. IV; praef, 85, hat 40,000 Mart.

2) Rich. S. Germ. 997. Regesta Honor. HI. Johr VIII, uct. 81—84.

3) Es finden fich Abmetdjungen uber bie Summe von 40 bis

#### Rrieg ber Deutfden mit Balbemar, 4 669

und fchmur feine Gefangennehmung nie zu rachen. Mußer 1225. bem empfingen ber Graf, feine Ritter und andere angefes bene mitwirkenbe Perfonen, fo viel an Pferben, Pelgen, Gewandern und Rleinoben , baß jener Lofungspreis fich baburch wohl verdoppelte. Sobald nun aber Ronig Bali bemar am 21ften December 1225 aus ber Saft befreit mar, manbte er fich nochmals an Sonorius III, welcher ibn von allen erzwungenen Berfprechungen entband und bem 1226. Raifer, welchem mahricheinlich ein Untheil ber gofunges fumme jugefchicht mar, fchrieb: "er folle, eingebent feines Ruhms und feiner Ehre, fo geringes Gelb nicht mehr ache ten, als Roth 1)." - Diefe Beifungen batten indeg feine Birfung; vielmehr mußte Rrieg entscheiben, wer Berr in Nordalbingien fenn und bleiben folle. Der Raifer fanb, biebei. ob er gleich nicht verfonlich einwirkte, naturlich auf beuticher Geite 2) und forberte alle jum Abfall von Danemart und jum Kampf miber Danemart auf; wogegen Walbemar um fo eber an ben Belfen Berbunbete fant, ba fie ihm nabe permantt maren und um biefe Beit über ibre ganber mit Friedrich in 3mift gerietben.

Am 22sten Julius 1227 tam es bei Bornhöbet im 1227. Bolffeinischen amischen beiben Theilen zu einer großen Schlacht. 3). Mit Balbemar socht sein Resse Derzog Otto von Braumschweig \*3; auf deutscher Seite flanden bingeger

60,000 Marf. Olai chr. 122. Auct. dauie. N. VI. in Ludw. reliq. IX, 155. Diar. fratr. in Wisby Ludw. IX, 176. Auct. incert. N. XI, ibid. IX, 209. Albert. Stad. 31 1225.

1) Pro modica pecunia, quam in comparatione honoris tui se famue, debes quasi sterquilinium reputare. Reg. Honor. III, 3. X, prt. 302, 303, 316.

2) Langebek II, 259. Orig, guelf, IV, 100.

8) Albert Stad. gu 1226, Surtorins I, 141. Lerbecke 510.

Hamsfort bef Langebek I, 286. Diar, Wish, a, h, a, Gobelin 277. Anon. Savo 124. Corner 860. Westphal: monum. II, 1284.

4) Dtto, ber Cobn Wilhelms von Luneburg, ber Entel Deinrichs

#### 670 Siebentes Bud, Reuntes Sauptfid.

1227 bie Grafen von Schwerin und Schaumburg, ber Erabifchot bon Bremen, ber Bergog Albert von Gachfen und bie gus beder, unter ihrem tapfern Unfibrer Meranber bon Gala webel. Rur eine turge Beit mar ber Rampf meifelbaft: mit bem Mugenblide, wo bie ben Danen ungern gebor denben Ditmarfen umwandten, wurde bie Rlucht allgemein und bie Rieberlage fo entschelbenb, bag an 4000 Danen umtamen, Bergog Dtto gefangen wurde, Ronig Balbemar ein Ange verlor und bem Tobe nur baburch entging? baff ibn ein Ritter vor fich quer übers Pferb legte umb auf inbefannten Wegen nach Riel brachte. Dtfo mußte Sibader und Lauenburg fur feine Lofung an ben Bergog Albert bon Sachfen abtreten 1), und ber Erzbifchof von Bremen bermit telte ben Frieben gwifchen Balbemar und feinen Reinben auf fdwere Bebingungen 2). Denn obgleich fein Gobn Abel Matbilben, bie Tochter bes Grafen Abolf von Solffein, bei rathete, fo verlor ber Romg boch alle Befigungen Riblich von ber Giber; Lubed und Samburg erhielten große Freis beiten und mehrten ihre Dacht, ihren Sanbel und ihren Reichthum. Dommern gerieth burch faiferliche Urtunben in ein Lebneverhaltniß zu Brandenburg, und von allen Grobes rungen blieben ben Danen faft nur bie Ruften von Eftblanb nie bob fich feitbem ihre Macht wieber zu ber vorigen Bobe. Bon aufern Reinden batte alfo bas beutiche Boll nichts au befürchten; auch fcbritt, wie wir anbermarte umffanblicher geigen werben, bie innere Entwidelung fo vielfeitig, als rafch und eigenthumlich vorwarts. Dagegen feblte es teineswegs gang an innern Tebben, welche mehr ftorten, ale beilfam einwirften.

So gog ber Bifchof Otto von Utrecht 3) im Jahre 1227 mit bem Grafen von Gelbern gegen feinen aberunnigen Lehnes

<sup>1)</sup> Chron. duc. Brunsv. 17. Hear. Aquil. de gestis comits. Schomb. c. 9 10. Nipolans ap. Ludw. relin. 167.

<sup>8)</sup> Godofr. mon. 1227 u. 1228.

mann, ben herrn von Ruvorbe; beibe geriethen aber aus Un 122%. porfichtigkeit in einen Moraft und wurden, nebft ben meiften and ber ihrigen erichlagen, ober aar formlich bingerichtet. Erft : im nachften Jahre traf ben Beren von Ruvorbe bie gerechte Strafe.

Um biefelbe Beit befriegte Bertolb von Ted 1). Bifchof von Strafburg; feine Bermanbten bie Grafen von Pfirt. und fand Berbunbete an bem Grafen Albrecht von Saben burg, bem Grafen Egino von Freiburg und an mehren tals ferlichen Stabten. 3wifchen Blaboltheim und Sirtfetb fam es ju einem Treffen, in welchem bie Grafen mit großem Berluft an Menfchen, Gutern, Baffen und Pferben gefchlagen wurden. Dennoch verloren fie, befonders weil Konig Seinrich ihre Cache begunftigte, ben Muth nicht, fonbern fammelten ein neues Beer, und verbrannten im Jahr 1229 bem Bis 1229. Schofe mebre Burgen. Erft im nachften Sommer gelang es bem Ronige, in bem gra vermufteten ganbe Friebe und Rube berauftellen.

Die jungen Martgrafen Johann und Otto von Brang benburg 2), Urentel Albrecht bes Baren , erhoben im Jahre 1229 Febbe gegen ben Ergbifchof Albert von Magbeburg, wurben aber gefchlagen und bis gen Branbenburg verfolgt. Sier batten bie Burger ibre Stabttbore perfchloffen, fo baff jene bei fortbauernber Gefahr bis Spanbau floben und viele ben Erabifchof aufforberten, biefen gunftigen Mugenblid gut benuben und fich Branbenburgs ju bemachtigen. Er ante wortete aber: "es find unfere Lebnsmannen und noch Rinbert fie werben fich beffern und tonnen bann ber Rirche febr nuben."

Anbere Rebben fanben in biefem Nabre fatt 3) mifchen bem Erzbifchofe von Roln und bem Bergoge von Luneburg

<sup>(</sup>a.f) Auct. inc. ap. Urstis. ju 1228 - 1230.

<sup>2)</sup> Magdeb, chr. 330. Anon. Saxo 125.

<sup>9)</sup> Godofr, u. Saflah, chron. Herm. Altah, av 1250 - 1232. Chrom, Udair, Augusta

# 672 Siebentes Bud, Reuntes Sauptfid.

big bem Ergbifchofe von Maing und Konrab bem Bruber bes 1934 Landgrafen Beinrich von Thuringen 1); bie lette auf fole genbe Beranlaffung :- ber Abt von Reinharbsborn weigerte fich, mit Romabs Beiftimmung, bem Ergbifchofe Steuern auf bezahlen, weil bas Rlofter aus thuringifdem Sansaute geftiftet und niemanbem ju Leiftungen ober Abaaben vers pflichtet fen. Als fich aber ber Abt bierauf vom Erabifchof auf mancherlei Beife bebrangt und geangstet fab, williate er in beffen Forberung und unterwarf fich einer Rirchenbuße. wonach er brei Tage lang nadt vor bem Rapitelbaufe fnien und bie Geifelung erbulben follte. Cobalb Ronrab burch feine Diener biebon Rachricht befam. eilte er zum Rapitels baufe, fand ben Erzbifchof wie er ben nachten Abt geißelte Stund gerieth barüber in fo furchtbaren Born. baf er jenen wurde umgebracht haben, wenn ihn nicht anbere baran-ges binbert batten. Doch vermuftete er, um fich ju rachen, im Sabre 1233 bem Ergbifchofe mehre Dorfer, verbrannte bie Mublen und Bruden por Krislar und mar im Beariff, obne meitere Befehbung ber Stabt wieberum abzuzieben, 'ale einige Weiber von ben Mauern berab feiner auf unverschante Beife fpotteten 2). Sieruber ergurnt, manbte fich ber Rurft und erffurmte bie Stabt, wobei viele Menfchen ums Leben famen und nicht bloß bie weltlichen Befistbumer, fonbern auch bie Rirchen geplunbert und verbrannt murben. Aber fcon im nachften Sabre reute ben Grafen biefe That fo febre baff er als Dilger Ablaf aus Rom bolte, jur Berftellung ber geifflichen Gebaube reichlich beitrug, bie Urmen unterfluste, und fich endlich bugend in Frislar por ber Rirche nieberfeste und jebem Borubergebenben eine Ruthe anbot. um ibn bamit au geißeln .- Allen ericbien biefe ernfte Aners fenntniß feines Reblers genugenb; nur ein altes Weib ließ 512 and a property of the Allie to cool appropriate party of

1) Erfurt chr. S. Petrio, Gudeni cod. I, 517, 2) Bohte chron, 1750, huben er kleider mi - hingin dy blosse erse obir dy revance, unde sprachin das er davis Sohe.

#### Die beilige Gtifabeth. 673

ihrem Gifer freien Lauf, trat hingu und gab bem Grafen 1234, mehre ernft gemeinte Schlage 1).

3ur Entisculdigung Kortade dient, dof er boch nicht 2.
ober alle dugere Beranloffung Krieg einden hatte; wogegen; bas Berfahren des Enthystellen Johnt Waspe von Schrimgen wider seine Schrödigerinn Elisabeth und beren Linder, gelteichten Ledischwertei filt.

Elifabeth mar bie Tochter Konig Unbreas bes zweiten pon Ungern und ber Gertraud von Meran. Diefe, eine Schweffer bes megen ber Ermordung Philipps von Schwaben geachteten Markgrafen Beinrich von Unbeche und bes Bifchofe Egbert von Bamberg, warb ums Jahr 1213 in . Ungern pon bem Ban Benebilt ebenfalls umgebracht; mela des fdredliche Ereigniß wohl nicht ohne Cimvirfung auf bie Ginnebart ber jungen Glifabeth blieb \*). Gie beirat !20 thete im breizehnten Sabre ben gwanzigjabrigen ganbgrufen Pubmig VI von Thuringen, und gebahr ihm einen Gobn Bermann und gwei Tochter Gertraub und Copfie. Diefem fungern Bermann fand, nachbem fein Bater im Berbft 1227 1227. au Brundufium geftorben mar 3), unftreitig bas nachfte Erba . " recht auf Thuringen gu. Anftatt fich aber mit ber Ubernahme and einer uneigennusigen Bormunbichaft fur feinen etwa feches iabrigen Reffen und feine noch fleineren Dichten zu begnügen nabm Beinrich Rabbe, burch ichlechte Rathgeber und eigene Babfucht gleichmäßig angereitt, bas gange Erbe für fich felbft in Befding und meinter wenn jene jest hulflofen Rinber berangemachien maren, murben fie frob fenn, im Rall er fie mit einer ober ein paar Burgen abfande 1). Unbegnitgt mit bies

1) Dunburg 126. Über ben Liemt vervanden Steel wilfen ber Etael Erhite und vem Errifflode von Malings im Joyce 1233, fich Gad, eath J. 255. al. Ewig Beichkard, comt 4, vom Danfe und Municipalithten, von Gestry Urt. 18.

a) Alberic, 542. Spangenberg Spron, 528.

6) Elisabeth, mirac, examen 2019.

III. Stanb. 43

#### 674 Siebentes. Buch. Meuntes Bauptfide.

1228. fem Raube, vertrieb er Glifabeth und ihre Rinber, fur beren Recht bie Mutter laut gesprochen batte, von ber Bartburg und lief überall verfunden: niemand werbe ibm burch ibr Aufnahme einen Gefallen erweifen.

Co manberte nun Glifabeth mit ibren Rinbern bulfloi umber und fand beinabe nirgenbs Berberge; ja ein Bettelweib, welches fie fruber oft mit Almofen unterflust batte, wich ihr ist auf ber Strafe in Gifenach nicht aus, fons bern fließ fie in bie Rinne . fo bag fie ihre Rleiber mit ei genen Sanben mafchen mußte. Glifabeth bantte Gott fur biefe Prufungen und ging mit ihren Rleinen in bie Rirche mo beftige Ralte fie qualte, bis ein mitleibiger Priefter es auf Beinriche Born bin magte, fie ju beberbergen. Balb nachber wurde fie bon ber Abtiffinn gu Ribingen eingelaben. und erhielt endlich von ihrem Dheim bem Bifchofe von Bame berg eine anftanbige Bohnung und Bebienung im Schloffe

Bobenftein 1). Sie wollte fich weber nach Ungern gurudbegeben, nod von einer zweiten Bermablung boren; mobl aber ermabi fie bie Ritter und Ebeln, welche mit ber aus Stalien abg bolten Leiche ibres Gemable burch Bamberg tamen; fie mod ten ihre und ihrer Rinber Rechte por bem Lanbarafen Sein rich vertreten. Und bas that por allen mit mannlichem Da the Rubolf, Schente von Barila ober Baraula 2). Er fagte bei ber erften Bufammentunft bem Canbarafen: "Berr, mei Freunde und eure Bafallen, bie bier gegenwartig fteben, ba ben mich gebeten, mit euch zu reben. Dir haben von euc in Franten und auch in Thuringen folche Unmilbe gebort und vernommen, daß unfer Gemuth febr erfcbroden und unfer Antlis mit Scham befangen ift. Gi, ibr junger Furft, was habt ihr gethan und wer hat euch bagu gerathen, ba

<sup>1)</sup> p. Sormapr Berte III. 821. 9) Robte 1782. 36 finde burchans nicht binre bie Babrbeit Diefer fo fchonen unb. genauen Gradbit wie bies pon einigen gefcheben ift.

ibr eures Brubers Beib, Die betrubte Bittme, eines chlen 1298 Ronigs Tochter, bie ihr billig battet ehren und troffen follen. ohne Grund aus Schloffern und Stabten verjagtet und wie eine gemeine Bettlerinn behandelt? Wo war eure bruberliche Treue, als ibr bie Baifen eures Brubers, bie ihr ergieben, benen ibr als nachfter Bermanbter und Bormund Liebe und Bute erzeigen folltet, fchnobe von euch wiefet? Das lebrte euch wahrlich euer feliger Bruber, ber tugenbfame Surft nicht. welcher bem geringften ehrbaren Manne in feinem ganbe bers let nicht angethan hatte, und wir mogen wohl fragen: wo wir Trene und Gnabe bei euch fuchen und finden follen. nachdem ihr folche Untreue bewiefen babt." - 2018 Rubolf bicfe Borte gefagt batte, fchwieg ber Landgraf, fcblug bie Mugen nieber und wußte vor Scham nicht, mas er ante worten follfe. Da bub jener nochmals an: " Berr, mas babt ibr bon ber franten, verlaffenen, betrubten Rrau gefürchtet, welche in biefem ganbe obne Freunde und Berwandte war ? Bas wurde euch bie beilige Frau gethan baben, felbft wenn fie alle eure Schloffer inne gehabt batte? Bie gar untugenblich lautet bies alles, wenn man bavon in anbern ganben ergabit! Pfui ber Schanbe, bag unfere ba Dhren baruber von Fremben und Befannten fo viel boren munten. 3br babt gar ubel baran getban, ibr babt Gott ohne 3weifel ergurnt, bas gange Land Thuringen gefchanbet, euren fürstlichen Leumund gefdmacht, und ich fürchte mabre lich. bag bie Rache Gottes beshalb über alle tommen wirb. wenn ibr nicht Buffe thut, euch mit ber frommen Rraut aussobnt und bas wieber gut macht, was ihr eures Brubers Rinbern au nabe actban, wo ibr fie verfurat babt."

Alle Grafen, Ritter und Knechte, welche gegempartig waren, verwunderten fich über bie Rubnheit, mit welcher Rubolf zu bem Furften rebete. Diefer aber fing an fo febr au weinen. baf er lange nicht fprechen tonnte: bann faate ert was ich gethan babe, ift mir berelich leib und benenbie mir bagu geratben baben, werde ich nie wieber bold feon Damit, ich aber meiner Schweffer Glifabeib Bulb

#### 676 Ciebentes, Bud Reuntes Saupeftud.

1229. und Freundschaft wieber erwerbe, will ich gern alles thun, was fie verlangt, und ihr follt Bollmacht haben, fie au jebe Beife ju verfohnen.". Da fprach ber Schente Rubolf von Barilat "bas ift recht!"

Mis bie beilige Glifabeth im Ramen ihres Schwager bievon Rachricht erhielt, gab fie gur Untwort: "feiner Burgen und Stabte, feines Lanbes und feiner Leute und alles beffen, mas ber Berifchaft wegen Gorgen und Betummers niff macht, begehre ich nicht, wohl aber beffen, was mir Mitgift und Leibgebinge gebort."

Dierauf führten bie Mbgeordneten Glifabeth fogleich nach Thuringen, mo fie von ihrem Schwager aufs berglichfte ems pfangen und um Goffes willen gebeten wurde, bag fie ibut fein Unrecht vergebe. Da begann bie fromme Rueftinn fo bitterlich zu weinen, bag ber Landgraf und alle Begenwars tige fich auch ber Thranen nicht enthalten Fonnten : . theile aus Freude über bie Beenbigung bes argen Streites, theils aus Schmers, weil fie gebachten, wie fie am Lanbgrafen Ludwig einen fo tugenbfamen und gnabigen Beren verloren batten. Elifabeth lebte feitbem auf ber Bartburg, bis 1230, fie im Sabre 1230 Marburg als fillern Bittwenfis vorzog Dier erbaute fie ein Kranfenhans, und verschmabte es. nicht

in geringen Rleibern ben Bulfebeburftigen bie allerniebrig ften, ja bie etelhafteften Dienfte gu leiften; fie bielt es fcon fur Uppigfeit, fich ju baben. 2016 ibr Bater Ronig In-Dreas bievon borte, fdidte er einen Grafen Dannas nach Thuringen, welcher beim Unblid ibres armlichen Lebens laut weinte, fie aber nicht bewegen tonnte an ben ungerichen Dof gurudgutehren. Mit mehr als menichlicher Gebuld ertrug fie bie ibr von ihrem finfteren Beichtvater, Konrab von Marburg, aufgelegten Buffen und Geiffelungen.

2016 fie g. B. einft wegen ber Untunft ber Martgrafinn von Meigen ju fpat in feine Prebigt tam; fubr er ffe fo unbofflich an, bag fie ihm ju Fugert fiel; ibre Dienerfer nen wurden als Ditfdnibige nach feinem Befehl bis aife Sembe ausgezogen und gegeißelt. Gin anbernat aab er

#### Rftchliche Allgelegenhefren in Dentichlanb, 677

Benesgungen und Berdinberungen anderer Art erfolgten widerend desse den dem "Gutter der Bellen "Birtels stader und in höfterreich von is haren aber die Ergölung derselben noch auf, um sie dem bis zu einem erschießen Schulpunfte führen zu können. Dagegen muß die von einigen gestlichen Angelogenheiten gestproden, weben, steile eine stenen Birtelsteit patter, teles weil sie flaatsechtliche Mane vorderreiten und dernandiken.

Um vie Beit, als Gregor LN ben Kaller im untern Ale 1230, fien betreigte, suchte er ihm auch in Deutschland Unrüben gut erregen. Allein die pohilichen Abzeinnten sanden nicht nur kline freundliche Aufmahme, fondern wurden auch son Friedriche Andangern, wonderbeitigte Anter Beistmanung Schrift gegen und ihnen viel. Gelde abgenom

1) Martene coll. ampliss. I, 1254.

(2) Ya. Centh. annul. IX. Tof. 6. Ells. mirar. cnm. 2017, 32. Bullar. Rom. 1, 79. Letter, Allel. symmetric 1, 509. Tells. spiciotic bon. Staffen I. 202. Comm. 261, Aller. 542 (ed. B. et al., Zg), on her Diss. Spice; 15.22. Rom. 14 133, 3. Sept. 1702.

#### 678 Siebenges Bud Reuntes Saupeflud.

12 erchben wurde, daß man weber grüßte, noch Blech, noch beweglige Gaden, noch mibe Gaben, noch Bereithe westschont und sognet von bem zur kinstigen Annte ausgesieren Gereiche fleuem mußte. Budrerer, welche der paptitiesen Gefandte aus Fallen mitgebracht hatte, sobssen den Dürfzigen, gegen ungebeure Linfen und gegen Werpfährung von Gitten, Kinchageachten i. f. w. das Gelb vorz welches alles, wenn die Kinkagablungsfrist, wie gar oft, nicht konnte gebalten werden, jenen obenein zusel. Dierüber entstand allegeneine Klage, allgemeiner Hoffs, aber nur der Grei von Gelebe date den Pauts, sie für sie welche Stage ausgemeiner Bugs der nur der Grei von Gelebe date den Pauts, sie für sie welche Gelftischeitschlieben gebalten werden.

2231: Mit gehörem und einstmunigerem Rachbrude roberfeiter man fich dynlichen Berluchen in Deutschland: benn als der währliche Gefantbe, Dirt, an beiem Auser im Jahre 1231; eine große Togladung nach Mitzphurg berief, is erstöhnennur febr wenige Bedlaten; mehre Leienstuffen binderten abrifentlich feden Beschlaten; mehre Leienstuffen binderte abrifentlich feden Beschlaten; weber Leienstuffen binderte dufaction, feinem Beuter Deinrich, bem Grafen von Assanien und andern schaffigen Arsphie, zesjung folgenbede Schreich ben an alle Ergblichte, Bischofe mits Perklaten Deutschands-

<sup>1)</sup> Godofr. mon. in 1228. Cenr. n Fabaria 89. Winters. Beitrage I, 92. — 1) Math. Paris 248. 8) Godofr. mon. Mt 1230. Alberic, 539.

## Rirdenfleuern. - Reperberfolgungen 6

"wir boren, bag ber Rarbinal fich unterfangt, in Cachfen 123 und in andern Theilen bes Reiches Pfrunben an vergeben und ben Rirchen mehre Dienftbarteiten und Laften aufzules gen. Damit wie nun alle bem Joche bauernber Gtlaverei entgeben und bie Rechte unferer Bater aufrecht erhalten, mußt ibr tapfer und gleich ben Daftabaern wiberffeben. beren Beft bie bantbare Rirche noch jest feiert. Sit boch Die Bedrudung groffer, als zu Pharaos Beit, wo man felbft in ben Sungerjahren bie Befigungen ber Geiftlichen unbes fewert ließ und ihnen aus offentlichen Borrathehaufern Uns terffubung reichte. Darum bebaubtet eure Freiheiten, bebentt, welche Borrechte euch; im Bergleich mit ben Pralastigis ten anberer Reiche, guffeben und vergeft nie, bag ihr teis nedwegs allein Geiftliche, fonbern auch Furften und Berren fenb." - Durch Borfiellungen folder Art, burch bie Mba neigung aller boben Geiftlichen und ben Wiberfiand Ronig Beinrichs gerichtug fich bas Borbaben bes Karbinals, unb er mare fpater bei Luttich faft ermorbet morben, entweber von Raubern, ober von folden, Die feine Dacht und Birfs famfeit haften; ja es fehlte nicht an Leuten, welche ben Ronig fur ben Urheber jenes Unternehmens auszugeben magten.

Doch waren biefe Gefahren, welche aufeht in der Josuphfache nur das veiltliche Gut betrafen, die geeingern, im Bergleich mit den Keierverfelgungen und Segertiegen, welche
nach der in Frankrich und Frankre angewandten entfetiliern Beife, nun auch in Dentifoliand eingewechen Dochten. Esbieße "whe deutsche Seger begten abweichende Grundfagediese Aufe, Wendunch, Kirchewerfeljung und Kinchengesbeitrige. Ein Beide Aufgehreit dese lant deutschaften der
Beider aufgundenen "). In gefeinnen Verfamen, und dans
weider aufgundenen "). In gefeinnen Verfammungen der
Kirchen erscheine eine Kirc Frose, welcher bisweilen juf
ker Stoße eines Dofen beranwachte und von daugen vorn,

<sup>1)</sup> Harsh III, 539 bon Regem bei Erier.

#### 680. Giebentes Bud. Reuntes Sanpefind.

1284 von andern bitten gelicht merde. Duffelbe miberfahre einer großen ichwarzen Kabe, mit der bespieders die telete Eingeweitern auf freschafte Weife verlehrten. Im findern werde Hurcer aller Art, und, wenn die Jahl der Mannet und Welcher nicht gleich fep, noch argere Ungucht gestrieben."

Unftatt fo munberliche unbewiefene Erzählungen ger gu prufen, ober einzelne Thorheiten burch einzelne D abzustellen, ftunmten in jener fur bie Reinbeit und Gle beit bes Rirchenglaubens übermäßig beforgten Beit, felbft Dapfie Sonorius III und Gregor IX ber Rlage bei. bie Regerei nun auch in Deutschland und Rlandern Saupt erhebe; weshalb Gregor bem Prebigermonche Magifter Konrab von Marburg (ben wir fcon als Beie vater ber beiligen Glifabeth tennen lernten) ben Auft gab 1) : er folle bie Errglaubigen befehren, notbigenfa aber beffrafen und bas Kreus gegen fie prebigen. geitig beffatigte ber Papft eine Urfunde 2), wonach ber gant graf von Thuringen jenem, mit Beiffimmung von Frau Brubern und Rinbern, bie Mububung aller feiner Date natorechte übertrug. Go begunfligt und bevollmachtigt fcbrit nun ber ftolge, finftere, uber bie Pflichten feines Berufe burch Leibenfchaft verblenbete Prebigermond, 1) rafch pormarte und verbreitete Schreden bis weit ben Rhein binab. bie Guige feines Mechteverfahrens ftellte er ben Grundfab : baff man bie Ungeflagten am beften ertappe, wenn man allen in ihrer Abwesenheit abgelegten Beugniffen vollere Glauben beimeffe und ihnen bann nur bie Babl laffe, Berbrechen einzugestehen und gegen übernahme fchmerer Buffer ihr Leben au friften; ober ihre Unfchulb gu beichworen umb

1) Honor. HI, Reg. VI, urt. 383 u. 895. Reg. Greg. IX, 2 b. Sobre. Urt. 166, 173, 127, 130, Ripoll I, urf. 70. 3) Reg. Greg. IX, I, 240, 242.

3) Malvenda 486 beweiset, seiner Meinung nach ju Chren ber Dominikaner, bas Konrad tein Franziskaner gewofen fep!

# Repetvetvingungen 1981

bienug verbennt zu verbeit 1/5 Cfft ferungspreifer Leitbet Beit Almite um ein gleich sittenlosse Wenste dim bis
frieb, sanden sich zu Konrad und wurden die Jaupsantliger
beier Unschwieben. Bueddorft sicher im sen in sten Gehutson Angelto um die bie Serronaben verbennen, voril
bies nicht geneigt sicheran, sie zur Erbin einzuseten. Die
gleiche Erzig des Ausreiche war in Chriur und andern
Erädeten ungewendt 3/1, worauf die kluser geworderen fich,
micht nicht mit ber Anslage von geringen Leuten begnägten,
sondern alfmedisch ophare Beriger umd beren Frauen, dam
Geilliche 3/2, Selse und endlich ger angeschen Berich der
Sebert beschundstent is der Gerigen von Cann, Deutlicher
Godina, die Erzisse von Espisitätel und der
Mit der Anslage won gestingen der Anny Deutlicher
Godina, die Erzisse von Cann, Deutlicher

Konnads, blinden Effer, er gestattet keine Richte bei dem gewöhnlichen Briefter, erstaubte schlechtlin teine Bertheibigung, ebambette jeden Fürsprecher als Mitschuldigen und ei Prund gewöhnlich das Urtel am Tage der Untlage. Siedund sites der Verwirrung und das Umwesen der Siedund sites der Verwirrung und das Umwesen der

gestate, doch gulegt, das Weis den Mann, der Bruber die Schweller, der Angeb den herrn antlagte; doß nur Elggen nach Bestechen das Eeben erheite, Wedreteit-hingsgen den And denachte. Und denmoch gereichte dies wahnstanige übers streiten alles Maaßes vielleiche zum Gulde Deutzshande wah um Abhatung der Angeittien, diese Kreickienen übers, welches, dei erkinsteller oder wirtlicher Wässigung, sich vielsieht unausvorther eingeniste hatte. Auerst geren der Erzi bischer von Mains, dann auch die Erzischsche der

3) Konnte man fich bei folgen Grundfagen tounbern, wenn bis Berfolgen, wie einige behaupten, is jebem Speriget einen Bilchof pilleig Ramen und einen Popft Gergoe erneditten, um nur finderen ju tommen, fir glantten maß der Papft und ber Biffof glaube! 4) Consell, XIII, 1307, Befort chr. 8. Petr. ju 1233. Herm.

<sup>3)</sup> And unter ben beutschen Geistlichen waren Seiner abzulegen. Reg. Corn. VI. Ure. 154.

## 682 Stebentes Bud. Reuntes Sauptfide

1233, uind Köin, es fraten felbst Dominikaner gigen Kannats Berfabren auff und als er fich daran wenig ober gar nicht better, do berief König, Deimind Zoglaumgen nach Manig und nach Fratiger. Der Proch ber Graf von Capn (wetter felber, nur bem erfem Eineme ber Thistopen zu eine geben, feine Schulb bekannt und sich bem beschinden zu eine geben, feine Schulb befannt und sich bem beschinden des Haupflagere unterworfen hate) der nach beschinden gegen innes Umwefen, den siehe fein Anliche feber Gettenber Gefindel, sich weil sie ihm nichts bewoffen abern unschuld gegene ihm gestellt was der ihre eine Weter andern unschuldig Angestagten losgesprochen, und dem Bischof von Siltesbesim verwiesen, das ein übern und dem Bischof von Siltesbesim verwiesen, das ein übernicht des

Bon allem bifen erflattet mon Gregor IX Berigtund verlangter er folle die Keherrichter und noch mehr bei eingerechten Antläger freifen. Ehe aber die Rachricht in Deutschland ankam, dag der Pupil Konnade Vollständer aufgehöben hatte 7, betwei biefer undeklummet um andere Einredam und Befehlüffer, nach Marbung zurückt wahr dere von suchern, die uniquituble angestaget ober dere der Koch freie Freinde im Berwandten aufgebracht waren, am Joffen Varlinks 1233, nicht seinem Begleiter, dem Annoten Gerpaherschlagen? Der Papil legte den Abatern als Busse auf zifie sollten in bessen den kinder in den Bestände und plate im Konthen in dem Ondern, nach Palafina bligenjeden Priester ihr Besigden beichten auch vor jedem öffente sich agseiselt ungeben ?

Biele aber meinten, itre That, welche einem angert Brevier ben gerechten Sohn Bereitet haber, fen preisprüngings 1) Gesta Trecht, Marten 242. Alber, 543. Godoff, moss, Harris, III, 545. Golman, ch., T. Lowbert, audit, And. Jacocci, agust Urstls. — 9) Erfort, chr. Scham. 93. 9) Rady Gudeni cod. I, 595 feater & Fette bes Orten son Bumbols. 9) Band Killi, 1519. Marsis, III, 549. Briars, audit, pu

4) Concil. XIII., 1319. Harsh. III., 549. Briart, antiq. gu 1233. Alberic. 548.

#### Die Steblugeningen 68

in man misse Konnoch, als einen vonhöhesten Keise, wie 1233 berum ausgegeben und verbreumen. Ein Beichspissung, mosdumb hummer allen wegen Keiserd Angestagten billige Bendandtung nach rechtlichen Towners ausgestigete wurde, endete nie lange geit die Berfolgungen gegen eingelier, leber dumerte aber nebender noch eine andere Ferde fort, welche gum Teil, aus andern Geinden war erhoben und dann mit angebilden Keiter im Keindum gegete worden.

Die Stebinger (ein Stamm, welcher von Bremen und Olbenburg abwarts um bie Sunte und Jabe bis ans Meer wohnte, und altbeutsche Bollefreiheit fo wie ben Saus patern aleiche Rechte bewahrt und erhalten batte ) wollten fich weber in bie neuen Abstufungen ber funftlichern Lebnes berrichaft fugen, noch ben über bie Behnten und Abgaben erlaffenen Gefeben ber Rirche, Folge leiften. .. Unftatt ihnen nun allmablich und milbe barguthun, wie naturlich jene und wie beilfam biefe Meuerungen fepen; ober bem unab bangigen Bauernftanbe bie Stellung gu bewilligen, welche fbm gur Dehrung ber Mannigfaltigleit beutfcher Lebensfreife bier gebuhrte: legte ber Graf von Dibenburg amet fefte Schibffer an, beren Befagungen vielfache Unbilben, bes fonbers gegen Beiber und Dabden, perubten 1). Da that ten fich bie Stebinger, ben Untergang ihrer Rreibeit por Mugen febenb, gufammen, vertrieben die Befagungen, fcbleif ten bie Burgen und machten ben fchmalen Gingang gu ifirem; meift von Aluffen und Moraften gefchusten, ganbe burch Damme und Graben faft unguganglich. Und viels leicht batten fie fich ber Lebnsabhangigleit fur immer ere wehrt, wenn nicht gleichzeitig ber Streit mit ber Rirche ware auf bie bochfte Spige getrieben worben. Gin Geifts licher, welcher gurnte, bag eine Ebelfrau nur einen Grofchen Beichtgelb gab, ftedte ibn biefer in ben Dunb. Beforat, baf fie um ihrer Gunben willen bie angebliche Soffie nicht verfcluden tome, trug fie biefelbe im Munbe nach Saufe

<sup>1)</sup> Erfurt. chr. Schann, 93.

## 684 Giebentes Buch Meuntes Dauptfich

1233, und fing fie in einem reinen Tuche auf? Ihr Mann, welt der ben mabren Bufammenhana ber Sache fpaleich erfannte. und barüber Befchwerbe bei ben geiftlichen Dbern anbrachte, erbieit, fatt angemeffener Suife, nur ungeziemenbe Bore murfe 1). Auf bie jest von mehren und lauter erhobene Rlage über bie Unfittlichteit ber Geiftlichen, gab man gur Untwort: bas gehe fie als Laien nichts an. Dies erhobte ben Sag bergeftalt, bag jener Geiftliche erichlagen, ibers manige Buffen verweigert und bie Boten bes Erzbifchofs Bartwich von Bremen, melde Behnten und anbere firche liche Abgaben einforberten, verspottet und auf eine fcbimpfe liche Weife behandelt murben 2). Geitbem fleigerte man bie geiftlichen Strafen und gab bas Recht gu binben und gut lofen, obne Borficht, in bie Sanbe von Mannern, bie ibe rer Leibenfchaft freien Lauf liegen und jeber thorichten Bes foulbigung Glauben beimagen 3). Beift es boch felbit in bem Berichte ber Bijdofe von Lubed und Rabeburg an ben Papft 4): "bie Stedinger befragen Wahriggerinnen und Mcufel, balten fich jum Gpott ihren eigenen Raifer, Papft und Bifchof, fremigen Chriffus, verebren Goben von Mache und große Grofche, tuffen biefen ben Sintern, nebmen ben Speichel und bie Bungen gewiffer Thiere, finnbilblicher Grunde wegen, in ben Mund, treiben Ungucht aller Urt. verfolgen graufam alle Geiftlichen u. f. m." Unb mare es benn gu vermunbern gemefen, menn bie Ungeflagten. welche man nicht fur bas Chriftenthum erzog, fonbern for bald man ibrer habhaft murbe, mit ibren Beibern und (bas mit aus bem bofen Samen teine bofe Brut hervorgebe) felbff Minish for

<sup>1)</sup> Wilh, Egmond, 501.

Foede tractarunt religiosos, nam mudis natibus cos quan in aggres congregantes tracerunt. Hasted chr. 10;
 Praedicatores, ut multis visum est, sine discretione usi sont nanotificate ligadid et advendi, quani gladio in manu furentis. Ennoconto itale ligadid et advendi, quani gladio in manu furentis. Enno-

anotoritate ligandi et solvendi, quasi gladio in manu furentis. Emonis chr. 96 - 98.

<sup>4)</sup> Ripoll I, 81. Reg. Greg. VI, 117. 151.

mit ihren Rinbern verbrannte, in grach beibuifchen Aber: 1233 glauben gurudgefallen maren 1)?

Mit Gregors IX Erlaubniß warb im Jahre 1233 bas Rreus gegen bie Stebinger geprebigt, und icon wollte ber Eribifchof Gerbarb II von Bremen 3) ibre Damme burch flechen laffen und fie erfaufen; ale Bergog Dito von Braun fdmeig (welcher ben Erzbifchof bafte, weil fein Bater ben Eriffifte fo viel Belibungen batte abtreten muffen) ibnen bon einer anbern Geite ber fo ju Bulfe tam, baf fie ben Grafen Burtharb von Dibenbing nebft 200 feiner Begleiter bei Simmelstamp erfcblagen fonnten.

2018 nun aber Dtto, burch papftliche und bifchoffiche Er mabnungen bewogen 3), ben Gebannten allen Beiffand ent jog, als ber Bergog von Brabant, bie Grafen von Bolland, Belbern, Lippe und Rieve ebenfalls bas Rreut gegen fie nahmen und an. 40,000 Bewaffnete berbeiführten: fo miber fanben fie gwar biefer Übermacht unter ihren tuchtigen Unführern Bolle von Barbenflet, Thammo von Suntorv and Detmar bon Diefe, mit bewundernewerther Zapferfeit murben aber boch gulett am 28ften Daf 1234 bei Mitenefch 1234. fo gefchlagen, bag uber 4000 ums Leben famen 1). Der Uberreft flob gu ben Friefen, ober leiftete ber Rirche bie bom Papfte borgefchriebene Genugthuung, erfannte Lebnsobere an und verlor baburch bie frubere Reichsunmittelbarfeit.

In all biefen Bwiftigfeiten und Berfolgungen fonnte Ronig Beinrich weber bem Guten fogleich bas Ubergewicht

1) Reg. Greg. VII, Erf. 186.

2) Erabifchof Gerbarb mar ein geborner Graf von ber Lippe. Da tem Befch, v. Dibenburg I. 199. ( s) Orig. quelf. TV. S9, 133, Albert, Stad. at 1234. Alberto. 551. Godofr. mon. Wolter 58. Lerbecke 511. Iperita 716 Solem Gefch, von Olbenburg I : 205. 4) Uber ben Tag und bie Babl ber Gebliebenen finden fich Abmei

chungen. Rayn. 3u 1284, §. 42, Anon: Saxo 126. Otho catal. 798. Corner 879. Biarba Gefch. I, 202. Zuntfliet chron, bat ben 26ffen Cuming und 6000 Teach will mit alle nim affelt !!

#### 686 Glebentes Bud. Reuntes Sauptflud,

1231. versch affen, noch das Schlimme ohne Widerspruch unter flügen. Diese Beschröntung seiner Wache mas der wer den man der Geschreiben Schlich und jeden Schlich son geldert das Leben "), und Horzog Ludwig den Baten stehen einfullt verloven batte, betrachte er selhf das Berbaltnip zu seinem Bater nur als heumend und sierent Annehmen und florent Annehmen von "Seintsch den Allefrage abgemachte Sache wurde von "Feintch ohne Allefrage abgemachte Sache wurde der Archberteilungen um so weniger selhen woche, den der der der eine und Jurechtweifungen um so weniger selhen woche, das siehe Sache eine Ludwig erkentweise und hiebetwar Antigebern ihngab "), weiche seine seinstelle nur hiebet den Verteilung als ein Recht und eine Pflich vorrühelten wußen.

"Wile fam Deufgland", so sprach man, "von Reapel and regiert verben? Wie bard der Auslier, nachem die Riche eine Arennung deber Riche anheholden und dem Könige eines mit voller Unabhangigteit juggethert der Host Konige eines mit voller Unabhangigteit juggether der Host Konige eines mit voller Unabhangigteit jugether der Papillen, alle Unbilden in Deutschland entschen der Bapillen, alle Unbilden in Deutschland entschen der Aufrechholtung eines ummatriciden, derreberte Brodittige. Und diesem Motel ihre den Schollen, der Kiedelig im funficht Jahre mehr zichtig auf ein Sohn der Seriedung mit funficht Jahren mehr zichtig alle Dertschaft auf seiner gestehern Sohn Konnad bringen wolle, fam Liebe jut ihm, alle Baten, mich flatt sinden und einen feinen glebeten Sohn Konnad bringen wolle, fam Liebe jut ihm, alle Baten, mich flatt sinden und eine feinen glate der verlagen, das Seiner ich Gerfrindt vor dem Kalier dasse deben mögt der midde gerindung der den micht

#### ( 1) Conrad. a Fabaria 84.

2) Heurkus vitala ragiam non habut, nam incontinens fuit maliam, minus steadens jura matrinouil, cui addritus cent Gasta Tevici, Marina, 242. Hearina chepit quani dagere lagua deservire, consilia pradentam avertera, tyranacrus pratripistum democtum et conocie diligere, paternis moditis in framada paco non obtempesam, Histor. Novirou. 701, 1716. 1759.

3) Dies war nach ben fpatern Berredgen feinesreets ber Ball.

Raifer und Ronig zugleich fenn foll 1). Bei minber mans 1231 niafaltigen und bringenben Beranlaffungen, beim Mangel illes urfundlichen Rechts, ift Beinrich V von feinem boch bejahrten Bater abgefallen, um in Deutschland eine georbs nete Berrichaft berauftellen; und mas man bei biefem ents ichulbigt, erfcheint ibt als vollfommen gerechtfertigt."

Solche, von Schmeichlern oft angeregte, von bent ebrgeizigen Jungfing in ber Stille weiter ausgespommene Betrachtungen, führten enblich ju bem Plane: ber Ronig folle fich guborberft auf alle Beife beliebt machen, bann eine Partei von ber bes Raifers lofen und ihr endlich ent gegenftellen.

Bu jenem 3mede murbe mobl am erften Dai 1231 eine Berfugung in Borme erlaffen 2), welche bas Berfoms men , wonach Furften und Pralaten jedesmal bie Chele ften und Beften ihrer ganbichaft über wichtige offentliche Angelegenheiten befragten, iht in eine Pflicht verwandelte und viele begunftigte, ohne viele ju beleibigen. Beniger Soffnung war vorhanben, bag ber Ronig jene Pralaten und Furften felbft, fur feine 3mede umftimmen und in Thatigfeit feben tonne. Denn bie Ergbifchofe und Bifchofe batten ben Raifer, fogar mabrent bes Streites mit bem Papfle, nicht verlaffen; Bergog Mbert von Cachien und bie Martgrafen von Branbenburg maren mit ihren flavifchen Rachbaren, ganbgraf Beinrich Raspe mit ben innern Angelegenheiten Thuringens beichaftigt, und Dtto von Brauns fdweig freute fich ohne Berluft feiner Erblander aus ber Gefangenschaft befreit gu fenn. Roch weniger Reigung für ben Ronig aufzutreten batte Bergog Lubmig von Baiern; in gang Gubbeutschland bei weitem ber machtigfte Wurft, maleich aber bem Raifer fo treu und ben unruhigen und übereilten Daafregeln Beinrichs fo abgeneigt, baf, nach anfanglicher Freundschaft, eine vollige Entfrembung zwischen beiben eintrot

<sup>1)</sup> Mon. Patav. 14 1231.

<sup>2)</sup> Soultes toburgifche Canbelgeich, 136.

#### 688 Giebentes Bud, Reuntes Sauptftud.

Seintrige Doffnung, Otto, ber Cohn bee Ernierbeter ihr füg unguftimmer, falng febt; und überdaupt fennle, feibh einem von Sebenfichtt Bewogten, nicht beeberge beiben, in welche unabreitige Schweizigleiten und Bertel genderen fig bereing berchefte, welche ibe Serlang eine auf allen gielch holben und gewärigen Könige preis gleb, um ale Parteibaupt aufgutreten und Partein gr bilben. So belebigte Seinfig aufgefren, iben er se mit wering Anfland behandelte und, ohne Richflich auf ihre Beckte, bei Bolle Bollsfreibeit hermößig zu begünftigen führt juh Wiesberum erregte es in ben biedung Erfreuten geoße Beben-

1) Godofr. mon. Colon. chron. I. Alber. Stad. Auct. inc. ap. Urst. Ratisb. episc, chron. 2251. Salisb. chr. Canisir 482.

n) Emmerte n meinen, quem naturellen fattum volpt-openal.
Connaid inkvo. Schir. 138 nab eben fo'Arint. com \$600. 431.
Sam Bojov. VII. 3, 16. 3 fjecte i, 460. E'pin ai ar Bejek &
Beaten 355.— Es if majastolich, beh ber Kaller im Seige 180.
Beiern 355.— De if majastolich, beh ber Kaller im Seige 180.
Bejek befallt bebe, um sirien Galten zu ermochen, ber beier Zinen.
Bejek befallt bebe, um sirien Galten zu ermochen, ber lange ich Freuen im 1613 tut 261 findent Avola noch im Krippebanus gewe Mach blied Dette, Ludweigs Goden, bem Kaller fertu und begungsbie fiede serialette Radeniet: Ring definni, best felb felhe Galten Gelann, bay bis, mu bliefen vertreftelen zu Kommon.

ten, ale er Furften und Pralaten Freibriefe gab, welche 1232. flabtifche Rechte befchranften. Alle enblich beuteten es ubel 1). baß er bie öffentlichen Gelber verschwendete und bie Rinber von Sochabelichen, wie von angesehenen Burgern, ju Geis feln begehrte, um gegen Biberfpruch und Abfall gefichert au fenn. Db all biefer Dinge wurden im Frubjahre 1232 au Aquileja große Klagen vor bem Raifer erhoben, und nicht minbern Grund hatte biefer felbft, fich uber feinen Gobn au beschweren. Beil aber bie ftrengften Daaffregeln gegen ben Ronig weber rathfam noch gerechtfertigt erfchienen, fo begnugte fich Friedrich mit ernften Ermahnungen und bas mit, bag fich bie Bergoge von Sachfen, Karntben und Des ran, ber Patriard von Aquileja, Die Ergbifchofe pon Salas burg und Magbeburg, Die Bifchofe von Bamberg. Burgs burg, Regensburg und Borms fur Beinrichs funftiges Bes tragen verburgten und verfprachen 2): fie wollten, menn er nicht gehorche und Wort halte, ihres Gibes lebig fenn und blog bem Raifer anhangen. Außerbem mußte ber Ronia fcmoren: er werbe feines Baters Befehlen überall nachs teben und bie Furften mit gebuhrenber Liebe und Achtung behanbeln.

Durch biese Maaßregeln wurden alle Plane des eingels ging unterbrochen und, wie es fofien, gang untergraden, als Artiebrich bestim Bewilligungen und Freibrigt acht wiederholter Prufung, aus soherer Machtvollfommenheit bestätigte und ihnen erst wahre Bedeutung und Gesebschafte

MII biefe Ereigniffe erzeugten aber in Seinrich teiness wegs Reue und Demuth, sonbern halsstarrige Erbitterung.

Litterae Frid. II., ap. Hahn. 17. Eunig Reichsarch. para p. cont. I. Abichn. 2. v. Churfurften Suppl. Urf. 125. p. 403.
 Schamaat. Worm. Urf. 119 — 121. Hist. Novient. monast. III. 1156, 1159.

<sup>2)</sup> Sprenger Gefc, von Bang 233. Ried cod. 1, urf. 383 aus Sibibatum im April 1232.

III. Banb.

# 690 Siebentes Bud. Reuntes Sauptftud.

1233. Deshalb befebbete er, im Commer 1233, ben Bergog Dtto bon Baiern, ben treuften Anhanger bes Raifers, und gwang ibn nicht bloß zu einem nachtheiligen Frieden, fonbern auch aur Beifielftellung feines Cobnes 1). Deshalb bewilligte 1234, er bem Grafen Egeno von Urach, einem alten Reinbe bes Raifers 2), große Befigungen und Freiheiten im Breisgau , auf Untoften bes Martgrafen Bermann bon Baben. Ja auf einem Reichstage ju Bopparb 3) erflarte er fich (benn von Bogern und Berbeimlichen fonnte nicht mehr bie Rebe fenn) laut gegen feinen Bater, unb wandte (Grunde 4), Drobungen, Bitten, Beffechungen, fura Mittel aller Urt an, um feine Partei gu verftarten. Aber obgleich manche aus tiefern Urfachen mit ben Berhaltniffen umufrieben, anbere nach Beranberung begierig, ober unbefonnen, ober Berrather waren; fo finben wir boch, feit piefer Beit, ben Konig von allen Furften und faft von al len Pralaten verlaffen 1), und bie Musbebung von Geifieln in ben Stabten beweifet, bag er auch biefen nicht vertrauen tounte. Defto wichtiger mar es fur ibn, außerhalb Deutsche land Bunbegenoffen an bem Papfte und ben Combarben au gewinnen.

> 1) Bavar, chr. sp. Pez. II, 76. Salisb, chr. Canis. 482. Aventiu, ann. Boj. VII, 4, 4. Godofr. mon. Chron. Udalr. August ⊗teiten Gefd. von Augsburg I, 62. Semeiner Chron. 333.

2) Schöpftin hist. Zaring. Bad. I, 311, 316; V, 190, 191.
3) Bann ber Reichstag in Boppard gehalten ift (Godoft, mon.)

3) Mann ber Reichstag in Boppard gehalten ift (Godoft, mon.), fieht nicht naber fest. Der Freibrief, welchen Alber, 548 anführt, mag in biefelbe Beit fallen.

a) Gründe, wie fie heinrichs Schreiben an den Bijchof von his beiheim enthielt, liefen fich währeligen, und reichten auf feine Melfe fin eine Emperung zu rechtfertigen. Schann, Vind. 1, 198.

5) Den loten Aebr. 1235 war gar tein Fairf. in Mentberg bei

Den Icen geber. 1235 war gar fein glutt in Meinelen gie bie Minigen abs von Kinige, was der bei trieft gefer. 1255 nur bie Bildoft von Metrem und Minigen wir. Riech. cod. 1, 887. Histor, siel. Norind, II, 97, litet, 10. there die Geifeln, weiße heinig angest. Column, chrone, Jr. 1188.

Die vielen Bogerungen und Binfelguge, welche biefe 1234. allen papftlichen Bemuhungen fur ben Abichluß eines bils ligen Friebens mit bem Raifer, feit bem Jahre 1233 ent= gegenftellten , machen es mabrichemlich , bag fie um ben bevorftebenben Abfall bes Ronigs wußten, ober ibn mit Bestimmtheit vorausfahen. Erwiefen ift es, bag Beinrich feinem Marfchalle Apfelm von Juffingen und bem wurgburgifchen Dberbelfer Bolfer von Tanuhr ober Tannhauer, am 13ten Rovember 1234 unumfdrantte Bollmacht gab, mit ihnen einen Bertrag abgufchließen. Um 17ten Decema ber legten biefe Gefanbten in Mailand bie toniglichen Schretben bor, und ichon am folgenben Tage war man uber alle Puntte einig; welches um fo mehr auf frubere geheime Unterhandlungen hindeutet, weil bie übrigen in ber Urfunbe mitgenannten Stabte, jene neueften, auch an fie gerichteten Schreiben binnen fo furger Frift nicht einmal empfangen, wie viel weniger über beren Inhalt Befchluffe faffen tonnten ; - man mußte benn annehmen , baß ihre Bevolls machtigten ichon in Mailand verfammelt waren, ober Mailand bie Enticheibung im Bertrauen auf feine Dacht und bie Macht berjenigen feiner Burger, bormeg nahm, welche in vielen Stabten, als gewählte Pobeffa; ben Bang ber offentlichen Ungelegenheiten lentten 1). In jenem Bertrage find genannt : Mailand mit feinem Pos befta Manfred von Cortenuova, Breecia, Bologna, Ros vara , Lobi und ber Martgraf von Montferrat. Diefe verfprachen fur fich und anbere Ctabte : fie wollten Beinrich als Ronig anerfennen und achten, fur ihn ins nerhalb ber lombarbifden Grangen fechten und weber ra= then noch belfen, bag er Leben, Glieber, Ehre, Dacht ober Arone verliere. Geinerfeits ertannte ber Ronia bem loms barbifden Bund in feiner vollen Musbehnung an, erflarte bie Feinbe beffelben (3. B, Pavia und Gremona) auch fur feine Feinbe, entfagte bem Rechte eines einfeitigen

<sup>1)</sup> Savioli 31 1234. Giulini VII, 592 - 597.

## 692 Stebentes Bud. Reuntes Sauptfind.

1234. Friedenschusse und gelobte, er wollt von seinen neum Berbindeten niemals neue Abgaben, Mannschaft, Seisten, Phaber oder Scierfrieten anderer Art verlangen. Der Ein, womit beide Abeile dies dales beträftigten, sollt geworben einer Verlangen wechstleiten wiederholt werden, sollten Hentlich is babin nicht Kaiser geworden sollt gegen den Gestellt geworden feb. — De gab Konig Grünich, ohne Michfeld auf Kniederlicht und Velchgeter, ist alles veris, was der Kaiser, dem Einne und Buchtleten des fonstangen Frieden gemöß, zu behaupten frechte, und die meisten Schate hieren Schote, für einen Gewinn. Um so mehr verbeim ein der Weinen, dem Grüning, des Fanga (einschiefter, ober treuer, oder beides zugleich) jenen Vertrag unwürdig nannte und die die derendenten und die

2016 ber Raifer von bem Aufruhr in Deutschland und pon Beinrichs Bunbe mit ben Combarben borte, erfcbraf er febr und mochte furchten, bag ber Papft ebenfalls mits wirte und im Ginverftanbniffe fen. Much haben es ein geine Schriftfteller (frubere und fpatere Beiten mit biefem Augenblide verwechfelnb) gerabehin behauptet, ober aus ber allgemeinen Stellung ber papftlichen Macht gegen bie fais ferliche, eine innere Rothwenbigfeit erweifen wollen. ball Gregor biefe Emporung (wie einft Pafchalis II bie Emporung Beinrichs V gegen feinen Bater) unterftugen mußte und unterftubt babe. Dem ift aber nicht fo: benn bie Stimmen lombarbifder, gutentheils fpaterer Schriftfteller, welche bas Berfahren ihrer Laubsleute gern burch Beiftims mung ber Rirche geheiligt hatten, verbienen, bei bem Schweis gen anberer, an fich wenig Glauben; und überbies werben fie burch Gregors Ratur und burch volltommen genus genbe Beugniffe wiberlegt 1). Denn fo fraftvoll, fa beftig auch biefer Papit fur bas auftrat, was ihm als fein Recht. und feine Pflicht ericbien, fo wenig Geschicklichkeit batte et

<sup>1)</sup> Gasarus 1444. Bonon hist, misc. zu 1231. Galv. Flummac. 264. Mutin. ann. zu 1232. Mediol. ann. Murat. umuk.

au gebeimen Ranten, und er fant mabrlich zu boch, bornehm 1235. und feft ba, ale bag er notbig gehabt batte burch Lugen und Emporungen gegen bie einfachften und flarften Uns fichten bes Rechts und bes Chriftenthums, Ginfluß und herrichaft zu begrunden. Er war burch Beinriche Abfall mabricheinlich überraicht wie ber Raifer und fo weit ents fernt von ben eingetretenen Berbaltniffen unanftanbigen Bori theil au gieben 1); bag er Friedrichs Anerbieten, ibm feinen Cobn Konrab als Beigel ju ftellen, nicht einmal annahm und icon fruber, am 13ten Darg 1235, an alle Kurften und Pralaten nach Deutschland ein Schreiben erließ?), mors in er laut feine Ginigfeit mit Friedrich erklarte, ibn lobte und bann bingufugte: "wir wollen nicht leiben und follen auch nicht leiben; bag fraend jemand bem Raifer Unrecht thue ober ibn verlete; weshalb wir euch bitten und bei unferem Berrn Jefus Chriftus beschworen, mit vorfichtiger Uberlegung ju ermagen; wie unichidlich, ja wie fcanblich es fen, wenn ein Cobn feinen Bater ober irgent einen um ihn wohl Berbienten, ohne Grund gu beleibigen frebt. Dem Ronige Beinrich, welcher uneingebent bes gottlichen Gefebes und ein Berachter menfclicher Anbanglichkeit, fich, als ein Stein bes Unftobes feinem Bater entgegengeftellt bat, follt ibr gur Berfolgung feines icanblichen Borhabens, weber Rath, noch Gulfe, noch Gunft erzeigen, fonbern ibn von ben gefahrlichen Pfaben tluglich und wirtfam und ohne Bergug auf ben rechten Weg gurudbringen, Wir verlangen bies um fo mehr, ba ihr ihm, nicht ohne tabelnewerthe Rachficht , ju einem Ubermaafe von Bers tehrtheit vorzuschreiten erlaubtet, welches wir als vernunft wiorig und volltommen ungerecht migbilligen, verabichenen und perbammen. "

1) Die Radrichten in ber Vita Pontif., Rich. 9. Germ. 1036, und Petr. Vin. 1, 21 gefen bodift mabrichetnitch auf biefen Brittunger.

2) Reg. Greg. IX, 3. VIII, N. 461, 462. Rayn. su 1255) §. 9.

#### 694 Stebentes Bud. Reuntes Sauptftud,

1235. "Alle Bedinbungen, welche gegen ben Kaifer gefchlerfen, alle Eibe, welche zu beren Betriftigung gefchen find, ertlaren wir allo für ulchig und werden jeden mit bem Kirchenbanne treffen, ber unfern Befehlen nicht gehorect."

Eleichzeitig schrieb ber Kaiser klagend an die deutschen Sieller: sie bitten in se freundlich und deringend nach Deutschand und den der der der deutschand der der der deutschand der deutschand der deutschafte deutschaft der gleichnäsig derschaft der deutschaft deutschaft deutschaft der deutschaft deut

Jene papfliffen und bieft kafferlichen Briefe erfdveckten bie unteftubligern Aufdanger bes Königs, und machten bie unte Uberrafchung oder Furcht gewomenen falfig. Doch fammelte er bei Oppenheim ein heer und geiff Morme

<sup>1)</sup> Wurdtwein nova saba, I, 54, 56.
5) Cod. Vindob. Phil. No. 305, p. 155. Mart. coll. amplies. II, 1158, 1248.

an : aber bie Burger wiberftanben ibm und ihrem Bifchofe 1935 Landolf von Sobened (ber von allen Pralaten faft allein ben Aufruhr unterftuste) mit bem größten Rachbrude; bis Die Botfchaft eintraf 1): Raifer Friedrich fen gleich nach Oftern 1235 aufgebrochen, und werbe bald in Deutschland erfcheinen. Doch immer hoffte Ronig Seinrich, baf bie Lom= barben feinen Bater gurudbalten murben; und mabricheinlich hatten fie es, wenn er mit Beeresmacht genaht mare, meniaftens verfucht: aber Friedrich fam, feinem Rechte und ber beutiden Treue vertrauend, ohne Beer 2), fand auf ben Grangen bes Reiches an bem Abte Konrab von G. Gallen einen eifrigen Unbanger, und wurde mit noch großerer Pracht und Chrfurcht von bem Bergoge Dtto von Baiern empfangen. Rachbem er in Landshut feinen greiten Cobn. Konrab, ju neuer Begrunbung und Beffatigung mechfelfeis tiger Freunbichaft, mit Glifabeth, ber Tochter Dttos, verlobt und ben Markgrafen von Baben in alle Rechte wieber eingefett batte , begab er fich nach Regensburg, mo fieben: gig Furften und Pralaten feiner barrten 3). Ginftimmig ertannten fie Beinrichen fur fculbig, entfetten ibn feiner toniglichen Burbe und unterftugten ben Raifer bergeftalt. baß er gleichzeitig gebn bon ben feften Burgen feines Cobnes einschließen und belagern fonnte, Jeho erft ließ fich biefer burch ben Deutschmeifter Bermann von Galga bewegen, perfonlich bie Engbe feines ergurnten herrn unb Baters anzufleben . ). Diefer verlangte: er folle alle Burgen übergeben und

eiblich allen ftrafbaren Unternehmungen entfagen. Beinrich ging biefe billigen Bebingungen ein , und warb bierauf 1) Wormat. chron. 1191. Soultes toburgifde Banbesgefd. tlet. 10. Schannat, Worm. 872. - 1 2) Mrr 1 358.

'a) Schöpflin hist. Zaring, Bad, V. 198. ., 4) Math; Paris 284; Corner 864. Adlzreiter ann. 627. Monar Patav. 674. Estense chr. Godafr. mon. Immer bleibte zweifelhaft, ob bie Abfegung Beinrichs je vor feiner Gefangenschaft ausgesprochen

murbe. It is a state of the sta

# 696 Siebentes Bud. Reuntes Daupeftad.

bis den aufgenommen. Als er ober von neuem Iddgrunger 1242. hervorsuchte, Trifiels nicht übergeben wollte und foger befynlicht wach, er habe den Kasser vergisten wollten so stellibn dieser verhaften und der Aussich des Gerags Erzie vom Balein öbergeben. Spingegen sinder sich eine Seur, daß ber mit kluger Wilce vorschestlende Kasser andere Apheingdner der Emperung (den Bissisch und Borms ausgenommen) versolgt ober bestraft hatte. Heinrich wurde spaker von dem Erzhlichoft vom Cassing, dem Bissisch vom Samiberg und dem Partiandern vom Tauslich über die Alpen geführt, und endlich vom Martgarfen Landa nach Aphulten in des seite Scholf S. Keiter abraach 13.

Sein Oheim, ber König Satob I von Aragonien, weischen man von allen Bethältniffen genau unterrichtete, icheintes nicht rathfam gefunden ju haben, fich fir Heinrich zu verwenden 2).

Moch im Sahre 7240, wo Friedrich II Geld ambtes, ihm neue Aleiber machen ju lassen 3, 145 Geinrich, well er teine Bleue ober Nachziehzleit zeigte, in S. Heite, wurde bann nach Redolften in Kalabrien und endlich nach Martre nam gekracht, wo er am 21ern Servian 2124 fant b', Uber bies Ereignis erließ der Kaiser solgendes mertwieren.

Erfurt, chr. S. Petr, 3u 1235. Rich, S. Germ. 1036. Auct. inc. up. Orstis. Alberic, 3u 1235. Anon. Saxo 127. Tolner 834.
 Petr, Vin. III., 26.
 Regesta 392. Prout el expedit, vestitus non est.

6) Rich, S. Germ. 1985. 1048. App. ad Malat. Barch, da Neucative proven. 1048. Cross Sell. bef Pellicia. I, Donacio da continus viere, illaste, bat fine, font mingueb bethätgte Waderleit, ben greiebrich gin apf fich berief und Petundy, aus Gracfe und Brescherftigung fein Pfete Preise und Befreit von der Befreit von einem Befreit von der Befreit von der Befreit von der Befreit von einem Befreit von der Befrei

## Rriebride Trauer uber Seinriche Eob. 697

bige Schreiben an alle Barone. Pralaten und Stabte bes 1242. ficilifden Reiches: "Der vaterliche Schmerz über ben Tob meines erfigebornen Cobnes Beinrich, überwiegt bas Urtheil bes ffrengen Richters und treibt eine Thranenfluth aus bem Innerften bervor, welche bas Anbenten erlittener Beleibigungen und ber Ernft ber Gerechtigfeit bisber gurudbielt. " Bielleicht werben fich barte Bater munbern, baf ber burch offentliche Reinbe unbezwungene Raifer einem baut. lichen Schmerze erliege: aber bas Gemuth eines feben Rurften, fen es noch fo feft, ift bennoch ber Berifchaft ber Matur unterworfen, welche ihre Rrafte gegen feben ausubt und Ronige ober Raifer nicht anerkennt. Ich geftebe es, bag mich ber Stoly bes lebenben Ronigs nicht beugen fonnte, ber Sob bes Cobnes aber tief bewegte, und ich bin weber ber erfte noch ber lette berienigen, welche von ungeborfamen Gobnen Schaben erbuibeten und boch an ihrem Grabe meinten !"

Rach biefen traurigen Erfahrungen an feinem alteften

<sup>1)</sup> Petr. Vin. IV, 1. Cod. Vind. Phil. No. 61, fol. 37. No. 305, fol. 99, No. 71, fol. 73, No. 385, fol. 42. Pipin II, 35.

#### 698 Siebentes Bud. Reuntes Sauptflud.

1235. Cobne, machte Rriebrich mit verboppelter Aufmertfamteit über bie Ergiehung bes zweiten. Babrent feiner Ummefenbeit in Reapel ftanb Konrab unter ber Leitung eines febr flugen und tuchtigen Cheln, und war fo gut geartet, baf er bei allen Menfchen, felbft bei bem Papfte und ben Rars binalen großen Beifall fant ; fpater gerieth er aber in Deutschland auf Abwege und in schlechte Gefellichaft 1), mors über ber Raifer, als ihm enblich biebon Nachricht aufam. mit Recht febr gurnte und ben Muffebern bes jungen Ronias ihre falfche Rachficht ftreng verwies. Er verorbnete ?): baff alle Berführer fogleich von feinem Cobne entfernt und gur Beffrafung nach Reapel gefandt wurben, und bag beffen Gefellichaft funftig nur aus Dannern befteben folle , bie burch Tugend und Klugheit bereits ausgezeichnet und im Stanbe maren, ben Jungling mit überlegenem Ernfte aur Bucht und Dronung anzuhalten. 3hm felbft fcbrieb er 1): "ftrebe nach Beisbeit, und fpiele nicht ben Ronia, mabrent bu noch als Schuler lernen follft. Richt barum allein mers ben bie Ronige und Raifer von anbern unterschieben, weil fie bober gestellt find , fonbern weil fie arundlicher erfennen und tugenbhafter banbeln follen. - Ginb beine Sitten gut, fo fuche fie noch gu verbeffern; fchreite fort bon Tugend au Eugend und bemabre biefe, wo es ir= gend moglich ift, burch Thaten. Befrage nur Danner. welche fich burch ihre Burbe und Trefflichkeit auszeichnen: fcheue ameigungige Diener, fliebe bie Schmeichelei und gieb nie Berleumbern Bebor. Ehre bie Beiftlichen, welche uns und bem Reiche bolb find, um ihres Stiftere willen; er= freue bich an ber Strenge bes Kriegebienftes und ber Rrieger: fer berablaffent und juganglich fur jebermann, gerecht

<sup>1)</sup> Chron, Imporat. Laurontinnum. Später habe er gang die beutsche Bebensweise umd bie beutschen Fehler angenommen. Ebrictati de-Gersem ete.

<sup>3)</sup> Cod, Vind. Phil. No. 61, fol. 89, No. 305, fol. 182.
3) Littorae Princ. ap. Hahn. 18, Würdtw. nov. sqba, XI, 10.
9) filter II, 302. Rayn. 3u 1250, §. 34.

## Frieorich's Ermabnungen an Ronrab. 699

in ber Milbe und milb in ber Gerechtigkeit; bamit weber 1235. bas Recht, noch bie Wahrheit, noch ber Friede verlett werbe. - Bogelfang und Jagb, bie gewöhnlichen Erholungen ber Ronige, mogeft bu mit geubten Mannern, an geborigem Drte und zu geboriger Beit treiben. Doch erinnern mir bich. baß bu bei biefen Ergobungen nicht zu vertraut mit Ragern und anbern Dienern werbeft, welche bie Burbe bes Ros migs burch eitle Reben erniebrigen und eble Sitten verberben. Gebente beines Baters, folge ben bir gefesten Rathen und nimm ein warnenbes Beifpiel an beinem Bruber; bann wirft bu überall Lob erhalten und beine Berrichaft grunen und machfen." - Und in einem abnlichen Schreiben beifit es 1): "bie Ionige merben geboren und fterben mie anbere Meufchen. Gind fie ibnen nun nicht überlegen an Tugenb und Beisbeit, fo werben fie regiert, anftatt zu regieren. und ibre Ginfalt und Untwoend gereicht nicht bloff ihnen jum Unglude, fonbern gieht bie Bolfer mit ins Berberben. Daber fagt bie Schrift mit Recht: webe bem ganbe, beffen Ronig ein Rind ift! Du follft bereinft mehr Boller beberre 200 ichen, ale irgent ein Menich auf Erben; beshalb liegt bir unerläßlich ob rafflos babin au ftreben, bag bu burch iberlegenheit bes Geiftes und ber Tugenb, und nicht bloff ber Geburt und bem Ramen nach, ein Ronig fenft,"

1) Martene coll. ampliss, II, 1165.

Behntes Hauptstud.

Senen Beiten ber Wiberwartigfeiten und ber Trauer folgten igt beffere, wo manche perfontide Angelegenbeit, manches öffentliche Geschaft glactlich gum Bleie gesuhrt wurde.

1231. Der Raifer batte feine zweite Gemablinn Jolante bereits por bem Antritte bes Rreuguges verloren, und gebachte fich aufs neue ju vermablen. Sievon wohl unters richtet, empfahl ibm Dapft Gregor bie Schweffer Ronio Beinriche III non England, und Kriebrich ging um fo lieber auf biefen Untrag ein, ba er mit bem englischen Roniags baufe bieburch fo nabe verfdmagert marb, als bie Belfen. Beil er aber weibliche Schonbeit viel au febr fchatte, ale baff er obne Rudficht auf biefelbe, aus blogen Staats grunben, batte eine Che fcbliegen mogen; fo erhielten Deter von Binea und andere angefebene Perfonen im Ro: vember 1234 ben Muftrag, fich junachft bieruber genan ju unterrichten. Gie tamen im Februar 1235 gu London an, erhielten bie Erlaubnis, Ifabellen im Lower, mo fie in ffreng jungfraulicher Eingezogenheit lebte, ju befuchen, fanben bas einunbawangigiabrige Mabden von toniglicher Goon beit und toniglichen Gitten, übergaben ihr ben Berlobunge: ring mit bem lauten Musruf: "es lebe bie Rafferinn!" unb

ichiossen der Deieathsvertrag auf solgende Bedingungen ab 13: 1233, dem Kalfer werben, in bestimmten Kristen, 30,000 Mark bes bestime Michers als Hoeitsbyst ausgracht, und im Kalfe ber Berfaumnis, noch 10,000 Mart als Etrafe. Nas belie erhöft ausgeben eine ihrem Cianbe angemelner Aussfattung. Der König und die erflen Etinde des Reichs beligwören biesen Bertrag, und ber Papst entscheibet biese fiber etwa entschen Eerstrag, und ber Papst entscheibet biese sicher etwa entschen Eerstrag in und bei Papst entscheibet biese sicher etwa entschen Eerstrag in der Konig und bei Papst Wagaar, mit S. Angelo und andern sichen Bestigungen zu beseinen und ibt, sofern er feilber sither, frei zu stellen, ob sie biese Bestigungen als Wittenagut annehmen, ober iene 30,000 Mart ausstrafense will.

Nachbem bies alles bem Raifer mitgetheilt und von ibm gebilligt worben, ichidte er eiligft ben Erabiichof von Roln und ben Bergog von Brabant mit gablreicher Begleis tung nach England, um feine Braut abzuholen. Diefe fanben fich überrafcht burch bie außerorbentlichen Borbereis tungen, melde man fur bie Musffattung Ifabellens getroffen batte. Ihre Krone mar bom feinften Golbe und mit tofibaren Steinen befest. Armbanber, Salsbanber, Schmud taftchen, weibliche Bierrathen jeber Urt erregten Bewunde rung fowohl burch ihre Schonbeit, als burch ihre Ungabl. Mile Gefage, Becher, Schuffeln und Teller beftanben aus ben Berth bes Metalls. Sogar ber größte Theil bes Ruchengeschirrs mar bon Gilber. Rabulf ber Geneschall. und ber Bifchof von Ercter fanben an ber Spige ber gabt reichen Begleiter und Begleiterinnen Ifabellens. Bon allen Seiten versammelten fich Ritter und Geiftliche, um bie Rurftinn por ihrer Abreife noch einmal ju begrugen und

 Nymer foyd, I., 121—126. Die Urf, lauten auf 1229motf nach abweicherte Zahlungstert. Behn Sagte frühre batte mon Mabelien bem Zeingehoferierig als Freu anglebeten, aber ben gürten geits ber Bein nicht. Godolic ju 1225. Nazu. zu 1225, 5.30. Mattene oll. angelles. II. 1226.

### 702 Ciebentes Bud. Bebntes Sauptflud.

1235, ihren Bug, ber bis auf mehre Taufenbe anmuchs, zu verfconern. Um eilften Dai 1235 beffieg fie bas Schiff. und landete nach breien Tagen am Musfluffe bes Rheins am vierten erreichte fie Untwerpen. Sieber batte ber Raifer eine gablreiche Abtheilung feiner Mannen geschieft, theils ale Chrenwache, theile weil er ein Berucht, bag bie Frangofen Sfabellen gu rauben gebachten, nicht gang unberud fichtigt laffen wollte. Aller Orten empfingen bie Ginwobs ner ihre tunftige Raiferinn mit ber bochften Auszeichnung, por allem aber in Roln, ber erften unter ben beutichen Stabten. Un gehntaufenb Burger und Junglinge jogen ibr am 22ften Dai entgegen, in feftlichen Rleibern und mit Blumen und anberem Schmude geziert. Biele ritten auf fattlichen Roffen, fchwenkten bie Langen und fuhrten, gefchictt fich wenbenb, wieberfehrenb, treffenb, gleichfam ein ununterbrochenes Ritterfpiel auf. Roch wunberbarer erfcbien es, als man prachtige Schiffe auf trodenem Boben baber fegeln fab! Die Thiere, welche fie gogen, maren unter ben rings übergebangten feibenen Deden verborgen und in ben Schiffen fagen Beiftliche, welche unter ber Begleitung von Orgeln 1), anmuthige Gefange ertonen liegen.

A: nåber man söhn tam, besto größer murbe bie Meniformasse, besto lauter bie Brubenbezeigungen. Man stürrte Jadellen bunch alle Haupstroßen und als sie min, um von den auf Söllern und Balsonen und in den Geräfen neugierig Werdommelten bester gefehen zu werben, spien Schielter adnahm und freundlich dankte, da priesen alle ihre Söchnicht und Deradslassung ausst dieses der die gerichten sie Gilde in der Ger und eine berriche Nachdemmentgestig. In dem Palasse des Ergistisches, wo Ziabelle ihre Wedenung nahm, wurde sie nochmals den jungen Machen mit Gesang und manussachen Zonspiel emplongen. Sie missel

<sup>1)</sup> Cum organis bene sonantibus. Math. Paris 284. Elwang chr. Waverl. ann. Rich. S. Germ. 1036.

# Bermablung Triebrich 6, 703

fich freblich in ihre Reiben, und bie gange Racht hindurch 1235.

Bon bem allen erhielt ber Raifer genaue Berichte? mußte aber, fo bochft unangenehm es ibm auch war, feine Braut, um ber noch nicht gang befeitigten Emporung Ros nig Beinrichs willen, feche Wochen in Roln marten laffen. Enblich berief er fie nach Borms und fant, bag nicht nur bas lob ibrer Schonbeit volltommen gerecht fen, fonbern auch ihre Gitten, ibr Benchmen, ihre fluge und berebte Unterhaltung ben großten Preis perbienten. 2m 20ffen Julius 1235 wurden beibe getraut, und vier Tage lang bauerten bie Fefte, welche, fast beispiellos, verherrlicht murs ben burch bie Gegenwart von vier Ronigen, eilf Bergogen, breifig Darfarafen und Grafen, und eben fo vielen Erabis fcofen und Bifcofen. Ramens ber beutichen Chelleute und Ritter murbe bem Raifer und ber Raiferinn eine wrachtige Miege überreicht, beren Dede pon Elfenbein, Golb, Mufcheln und Perlen fo funftlich gearbeitet und gewirtt mar 1), baff man fich eben fo febr über bie Geschicklichkeit und bie Runfte wie über ben Berth verwundern mußte. - Allmablich flica bie übermutbige Luft an Scherzen, Spielen und Schaufpies len 2), bis ber, biefen Dingen feinesmegs abgeneigte, Rais fer boch gulebt bie verfcwenberifchen Gefchente an Schaus fvieler, ober vielmehr an Gaufler, Runftreiter und Doffen reifer minbilligen mußte. - Bei biefer Gelegenheit ergablt Matthaus Paris: ber Raifer verfchob, nach ben Beifungen feiner Sternbeuter, bie Bollgiehung ber Che bis gegen Mora gen, und fagte bann mit großer Bestimmtheit feiner Gemabi finn: "nimm bich mobl in Acht, benn bu baff einen Rnas ben empfangen 3)." Ferner foll Friedrich, nach Rudfens

1) Floritto I, 88-90. — 2) Godofr. mon. 3) Math. Paris 285. Auch bem Konige pon England lies er

her Sogan, ber gebene Gebn war der nicht Schinkle der füngen, wieder erft den 12ten Februar 1238 jur Melk tam, sondern wadelschillig Bredanns, der jung in Rabenna flard. Rocchus chron, 50. Pirri Sicilia 1, XXX.

### 704 Giebentes Buch. Behntes Sauptftud.

1235 bung der meisten englischen Begleiter und Besseiterimen, den hosstaft feiner Gemablinn fast auf morgenlandisch Beise eingereichtet und sogar Lerschnittene angestellt haben. Sein nem Schwager, dem Schige von England, schiete er fosstare Geschente und bised lange mit ihm in sehr freunde schaftlichen Berdaltnisten donne bien lange mit ihm in sehr freunde schaftlichen Berdaltnisten donne Diame gegen Faustreich, ungabilger anderer hindernist zu geschweigen ib, from um beswissen nie zu Kusseshung, weit die innen Angelegenheiten Deutschlands, auf welche Friedrich seit fo langer Zeit nur aus der Ferne gewielt batte, selbs einer genindigen: Anordnung und Schischunger.

Bu biefem 3mede berief ber Raifer, balb nach feiner Bermablung, auf ben 15ten Muguft 1235 einen Reichstag nach Mains, welcher auch gablreicher befucht und in jeber Beriebung wichtiger murbe, als irgend ein anberer, feit bem großen Reichstage, welchen Raifer Friedrich I im Sabre 1184 ebenfalls in Maing bielt 2). Jest erfcbienen 70, ober gar 85 Furften und Pralaten, 12,000 Gble und ungablie geb Bolt. Bu jenen geborten bie Ergbifchofe von Mains Trier, Koln, Befancon, Magbeburg und Galgburg; bie Bis fcofe bon Bamberg, Regensburg, Ronftang, Mugsburg. Strafburg, Bafel .. Silbesheim, Luttich, Rambrai, Det. Toul, Berbun, Utrecht, Dunfter, Denabrud, Raumburg. Daffau, Gichftabt, Freifingen, Speier, Merfeburg u. a. m. bie Abte von Korvei und Bulba; ber Grogmeifter bes beutichen Orbens; bie Bergoge von Cachfen, Baiern, Brabant Rarnthen und Lothringen; Die Pfalggrafen vom Rhein und von Cachfen: bie Martgrafen von Meigen, Branbenburg. Baben u. f. w.

Zuwörderst wurde von allen wiederholt beschlossen und bestätigt: Da heinrich ber jungere fich ber Krone unwur-

<sup>1)</sup> Ciebe baruber Math. Par. 288.

<sup>2)</sup> Pfifter II, 290. Meibom, hist Due Beunsv. 208. Erfort chron. S. Petrin. Salisburg chron. Alberic, 556. Elwang, chr.

big gezeigt und ihr nach Erfenntnig feines Unrechts felbft 1936 entfaat babe; fo fer er nach bem Urtheile bes Raifers unb aller Stanbe nicht mehr Ronia, und ber ibm geleiffete Gib aufgehoben Bierauf tam mabricheinlich bie Babl Konrabs zum beutschen Konige in Anregung, marb aber mobl erft im Jahre 1237 anertannt und beftatigt 1). Dicht minber wichtig und fcmierig mar bie Unords nung ber Ungelegenheiten bes welfischen Saufes, wovon bier nochmals und in ungetrenntem Bufammenbange bie Rebe fenn muß. Rach bem Tobe Beinrichs bes Lowen theilten beffen brei Cobne, Beinrich, Otto und Bilbelm bie paterliche Erbichaft in ber Urt: baf Beinrich Stabe und bie Befitungen in ber Gegend von Bremen, Dito Braunfcmeig; und Bilhelm Luneburg erhielt 2). Der lebte 1) ftarb im Jahre 1213 und hinterließ von feiner Gemabling 1213. Belena ber Comeffer Ronig Balbemars II von Danemart, einen neunjahrigen Gohn Dtto, für welchen erft Rals fer Dtto und nad beffen finberlofem Tobe, Pfalggraf Beinrich bie Bormunbichaft fuhrte, ober vielmehr alle Befigungen felner Bruber und feines Deffen einftweilen fur fich in Befclag nahm. Beil aber bes Pfalggrafen einziger Cobn farb, und ibm feine Soffnung blieb noch anbere tu erzeus gen; fo betrachtete er feinen Reffen Dito, bent jest allein noch vorhandenen mannlichen Abtommling Beinrichs bes Lowen, als ben rechtmaffigen Saupterben bes grofindterfis chen Eigenthums und trat ibm bies im Sabre 1223 nebft 1223 ber Sauptfabt Braunfdweig ab .). Desgleichen überlief er ibm alle Guter, welche er in Gachien von Bifchofen und Rirchen ale Leben inne batte. Sievon nahm man in ienem Mugenblide, bei ber Entfernung bes Raifers und ber Mu-

ANNARO VIDINAL LIBERTO E

<sup>1)</sup> Davon weiter unten gu 1287.

Meihom, hist, duc. Brunsv. 204. Lünch, chron. Leibn. 175.
 Orin. gwelf. III. 582. Milletin fer fo hig synglen, hop. film Galret um heri Perionen berümzeichte. Hiddagsh. ehe. 855.
 Orin. gwelf. IV; 10 - 50. Alberte Stad. Barder. chr. 218.

706 Siebentes Buch. Behntes Sauptftud.

1227, gend König Heinrichs, von Reichs wegen teine Kenntnist als aber Pfalggraf heinrich im Jahre 1227 flath, so traa ten Anfpriche mancheelei Art hervor.

Erstens, verlangte der Erzbischof von Berenen, Stade und die umligenden Reine, auf den Grund eines im Jadre 1219 mit dem Platzgrafen geschossenen Bertrages die wodurch ihm jene Bestigungen nach besten Weren.

Zweitens, behaupteten bie beiben Abchter bes Pfalsgrofen, (Irmengart, welche ben Marfgrafen heimich bem Baben, und Agnet, welche ben Bergog Etto von Balem gebeiträbet batte) baß ihnen, als Abfdmulingen ber alteren kinie, bas Erbe gebühre, und Ditto, ber Sohn eines fins gern Bruberes, sie hochflens von bem Lehne, keineswegs bei aber vom Milobe ausschließen fonne.

Drittens, trot ber Kaifer auf, und betrachtete nicht allein manches Schn als bem Reiche erbfinet; soudern brudte auch, noch noch wichtiger mar, fene Angiende ber Martigelfinn und herzoginn theils burch fermlichen Kauf an fich, theils burch Zaulch gegen andere Weispungen in Schwaben.

Dem allen widersprechend, behauptete Otto von Bramsschweig: eine jungere minnlighe Linie (hilese, falch bei wollem Eigenthum um Züchde, alle ditern weiblichen Linier aus; mithin fesen die Anspriche seiner Muhmen um des Kaliese völlig ungegründet. Sieranf wolleren dere diese Kalies heinig ungegründet. Sieranf wolleren dere diese king heinig ungegründet. Meinigere Rücksichen den Beisel fehr wimfeben in Sachsen, besondern auf Kossen der Meifen, fest Munfte zu erwerben 13, und de die Kossen beutigbem Rechte, keinebwegs den der Allobiatersschafte aussgeschossen der der der der der der der der der den es kam dierüber zur offenen Tehde) dereitete im

<sup>1)</sup> Eunig Reichsardiv, cont. II, Abth. 4, Abfon. 5, von Bresmen, Urt. 16 - 19. Tolner 863. Corner 867.

<sup>2)</sup> Gachfenfpiegel I, 22-31. Orig. guelf. IV, 10-40.

Sabre 1227 ber tapfere Biberftanb ber Burger von Braum 1997 fdmeia.

Beit gefährlicher murben bie Berbaltruffe fur Dtto. ale er nach ber Schlacht von Bornbovet brei Sabre lang gefangen blieb, bie meiften feiner Dienstmannen fich unaba bangig au machen fuchten und ber Ergbifchof von Magbes bura nebit bem Bifchofe von Salberftabt, mabricheinlich mit Buftimmung Ronig Beintichs, in feine Lanber eins fielen. " Miles oft angerto- a se- side ours

Beil ihn aber feine neuen Schwager, Dtto und Sobann von Branbenburg; nebft ben Burgern Braunichmeias unterftuten, fo ging felbft ein zweiter, in Gefellichaft Ottos von Baiern unternommener Bug ohne Enticheibung vorüber. und bas fur feine Lofung gegebene Land abgerechnet. ber lor Dtto ber Belfe nichts bon feinen Befigungen. Doch wurbiate er bie ftets über ihm ichwebenbe Gefahr febr richs tia 1), und fieß fich beshalb weber burch ben Papft Gregor. noch fpater burch Ronig Beinrich bewegen, irgend efwas wiber ben Raifer vorzunehmen. Rur gegen ben Erzbifchof von Bremen verfocht er feine Anfpruche mit gewaffneter Sand. Senes verftanbige Benehmen gewann bes Raifers Bertrauen fo febr, bag er fcon im September 1234, nach 1234. bem Bunfche mehrer Fürften, ben Patriarchen von Mautleja ?) (ober feinen Bruber ben Bifchof von Bambera). ben Ronig von Bobmen, ben ganbgrafen von Thuringen. ben Martgrafen von Branbenburg und einige Eble als Schieberichter über alle Streitpunfte gwifchen ben Belfen und ben Sobenflaufen anerfannte und fich ibrem Spruche unterwarf. Die Unruben in Deutschland bergogerten inbeff ben volligen Abichluß, und erft jest, auf bem Reichotage in Mains, ubergab 1) Dito bem Raffer mit gebogenem Rnie, Braunichweig, Luneburg fo wie all fein Cigenthum, mit

the second approved on the second of the same 1) Rymer foed, I, 1, 106. - 2) Orig, guelf, IV, 141. 5) Orig. guell, IV, S, 49. Anon. Saxo 128. Rehtmeier chron, 478;

1235, empfing basselbe sogleich aus bessen Schner alle ein Bergagthum und als ein, sie Sohn um Dachter erbliges, Reichs
tehn zurft.d. Ferner, überließ ihm Friedoch dem Reichsgehnten
in Goelar, und gab seinen Dienstmannen (Rünisterlach) alle.
Reicht een Reichsbeinstmannen. Diangen untsage Die
nochmals allen Ansprücken auf die, Beinrich bem Schner
abgenommenen Länder und aller Gerichsbarteit bier bas
Richtun-dibespiern. — Im adhssen vorren erollschauch
auch die Berfältnisse mit Breunen, wegen der Grassfahr
Einder, aus fer rine gebraaft.

und and diesem Bertifgen alles Erreites stolzte wie berum; daß er Kaifer Schwaben, Elfaß um feine übrie gen Bestiungen umd beine im sidtlichen Zeutschande nuch genemannt gestellt der Bestiungen umd beine im sidtlichen Zeutschanden, foll in Familiengat verwandeln und bein alem Grundfah umgeben kounte, wonach ein Kaifer oder Kning ein Gergasstum für lich behalten sollte. Ja die gefannnten flantsechlichen Berhälten sollte. Ja die gefanneten fleit vielen Aschren burch diese Kastischen um de burg eine keinehwege von Geschen berhältigte Entwicklung umgestalsete hatten, gewannen in biesen kanten, innbesondere burgd bei Bestöhlisch des maniges Kriechtsages, eine niete Gestät und eine auf Jahrunderte hinauf solgenreiche und darum balt verwünsiche, daß gepriesene Richtung. Ber aller

<sup>1)</sup> Schöpfl, hiet Zar, Bad, I, 810, Corver 880, 1226 namm Dito Stabe mit Gewalt. Wolter 59,

weitern Beurtheitung muffen wir ergabien, was feffgefest murbe.

Der Raifer gab im Januar 1232 ju Ravenna und 1232. im Mai beffelben Jahres ju Ubine zwei neue Gefebe, moburch biejenigen jum Theil beftatigt wurden, welche Konig Beinrich bereits ein Sabr givor, obne genugenbe Bollmacht Borms erlaffen batte 1). 3br Sauptinhalt iff ber fole genbe:

In feiner Stabt burfen bie Burger aus eigener Dacht Benoffenschaften, eibliche Berbinbungen, Bunfte u. bergl. errichten. Der Ronia wird biegt bie Erlaubniff nicht obne Befragung bes herrn ber Stabt, ber herr ber Stabt nicht ohne Befragung bes Ronigs ertheilen. Freibriefe, welche Diefem Grunbfase wiberfprechen, und alle in ben Stabten obne Buffinmung ber Erzbischofe und Bifcofe eingefente Beborben und Dbrigfeiten, find anfgehoben. - Runffig follen feine Pfalburger mehr gebulbet, feine eigenen Bente ber Surften und Pralaten ohne beren Beiftimmung in bie Stabte aufgenommen, fein Geachteter bafelbft gefchust, und jebes Gut gurudgegeben werben, welches bie Burger etma fenen Furften und Pralaten entriffen baben. Die Gtabte burfen ibre Berichtsbarfeit nicht eigenmachtig ausbebneit. ober Unverpflichtete mit Gewalt ju ihren offentlichen Urbeiten und 3meden beigieben. Burger in faiferlichen Stabten. jablen von ihren, außerhalb bem Stabtgebiete liegenben Gus rern, an beren Beren bas Bertommliche, werben aber von biefen nicht mit neuen und ungebuhrlichen Abgaben belaftet. - Riemand wird gezwungen vor einem anbern Gericht, als bem feinigen, ju erscheinen; niemand barf ohne geiffliche Beiffimmung auf Rirdentanbe eine Burg erbauen. Seine Rechte, Freiheiten, Gerichtsbarfeit u. f. w. foll je-ber ungefiort genießen und insbesondere fein altes Recht in exclude a hammer, the real

1) Schannet Worm. urt. 119-121. Die Urfunde bei Ried. cod. 1, 384 ift vom April 1232 aus Moutteig. Der Abbrud in ber Historia diplom. Norimb. II. 64. Ill que ubine veni Mar. 1252.

- 1232, burch neue Joll- und Ming. Berechtigungen berieft werben.
  Kalferliche Beantre bürfen bie eigenen Leute und Bassellin,
  welche zu ihren herre zusächleren wollen, nicht berin bindern. Ohne Beistimmung von Echnoberen wird ben Diandrecht an Ledingstern bestelltz der Jins in Gelt, Wein, Etreides ober andern Olingen, welchen die Bauern über nommen haben, wird ertassen und det weiter erho ben 1911.
- 1234. Diefe Beffimmungen wurben in Frankfurt am 11ten Rebruar 1234 von Konig Beinrich, furs bor bem bffent lichen Bruche mit feinem Bater, theils nochmals beftatigt, theils erweitert und feftgefest 2): jeber, bem Gerichtsbarfeit auftebt, felbft ber Ronig, foll monatlich vier Gerichtstage balten." Der Rurft, welcher bies unterlagt, gabit 100 Mart Golbes; ber Graf, welcher nicht nach ben Rechten ber Lanbichaft urtelt, 100 Mart Gilber't und breimalige Ber urtheilung in biefe Strafe, gieht ben Berluft ber Berichtes a barteit felbft nach fich. Diemanb barf Rebbe erheben, ohne vorhergegangene Untunbigung; ja ein gurft, welcher bem andern Gewalt anthut, ohne vorher Rlage gu fuhren 1), gablt 100 Mart Golbes: ein Graf ober ein anberer Gbler, 100 Mart Gilber. Ber burch vollaultige Beugen überfilber wirb, er habe ben feierlich zugeficherten Frieben gebrod verliert bie Sanb.
- 1235. Dieran reifte fich nun bas auf bem Reichstage von Maing offentlich bekannt gemachte berühnte Geleh über ben Enherieben ?); worans vor; mit übergehung bes bereits Angeschrten, folgendes aufnehmen:

Erstens: emport sich ein Sohn gegen seinen Bater und wird von biesem und zwei unverwerslichen sendbaren Man-

<sup>1)</sup> Census — quos rustici constituerint, se solutaros, releventur, et ulterius non recipiantur, menu es andere sichtig überfest ift. 2) Alberic. 543. — 18) Absque praccedento querimonis.

<sup>4)</sup> Gomment. Götting, von 1780 p. 24. Abhandung von Satterer.

nern jenes Frevels überführt, fo vertiert er umwieberbringlich 1235. fein paterliches und mutterliches Erbe, Lebn und bemegliches But. Richtet ber Cobn bie Emporung auch gegen ben Beib bes Baters, ober nimmt er ibn gefangen; fo wirb er für immer ehr : umb rechtlos, und verhaltnigmäßige Strafe trifft alle Theilnehmer. Der nachfte Berwandte leitet bie Unflage fur ben Gefangenen und fchafft bie nothigen Bemeife betbei.

3weitens: alle feit bem Tobe Beinrichs VI erhobte Bolle werben auf ben alten Gat ermäßigt; alle feitbem obne geborige Erlaubnif angelegte Dungffatten vernichtet. Ber unberechtigt Boll erhebt, wirb wie ein Straffenrauber. wer auf eines anbern Ramen falfche Munge fchlagt, wie ein Ralfchmunger beftraft. Eben fo barf niemanb obne Reichsvollmacht Geleite geben, ober Geleitsgelb verlangen. Ber aber ungenugenbes Geleite giebt, ober Bege unb Bruden nicht im Ctanbe halt, ober jemanben gwingt von ber Reichsftrage ab, auf anbern Debenwegen gu fabren, perliert nach breimaligem Bergeben fein Recht und wirb außerbem geftraft. - Bebler von Ranb und Diebftabl, ober Raufer geftobiner Gachen, geben bas erfte Dal boppelten Erfah . und werben bas zweite Dal wie Rauber und Diebe behandelt. - Dhne Rechtsfpruch gilt feine Pfan-

Drittens: mer Burgen ober Stabte bauen will, muß bie Roffen aus eigenen Mitteln befreiten, und barf bagu mes ber bas Gut feiner ganbleute in Unfpruch nehmen, noch, bei Strafe bes Strafenraubes, Boll erheben.

Biertens: weltliche und geiftliche Gerichte follen in ihren Kreifen ungeftort wirtfam bleiben und bie Rirchenphate, bei ftrenger Strafe ; ibrer Pflicht nachtommen. Ber Rinbengut um bes Kirchenvogtes (advocati) willen ans greift, wird geachtet und erfest breifach ben verurfachten Schaben.

Sunftens: jebe Mcht wird offentlich gefprochen und teis ner bavon gelofet , bever er bie gefehlichen Strafen gabit 1225, und bem Rechte aberkaupt Gentige leiftet. Ber mit Geachteten Berlebe bat und sie ichhate, verfüllt in diegebe
Achte Miberschen sich die Schulben, jo. bietet man ver
Königs und bes Beiches Macht gegen sie auf, verbreum ihre Haller, eifft bie Mauem ber Eckbe nieder und erzwingt burch bie hartellen Mittel undebingten Gehordmi.

Sechstens: Nothwehr ausgenommen, soll jeden sein Necht vor bem Nichter suchen, bei Bertust aller eigenen Amfprücke auch doppertem Schaenerfale. Mit zweiern Beugen bewiste ner Laubfrüchensbruch zielt, die Acht nach sich ; was Aschschae hamit verbunden, so gebt es an Leid und Schre. Ann vor auf seine Klagen gar kein Vecht erdäte, mag sich zur Wecke sehen; aber er soll vorber die Felde erfielt uns den niegen und bis befriedeten Sone balten.

eichentenst: es foll ein freigeborner Hofrichter angestellt werden und, sofern er feine Plicht thut, mindeletted in Jahr im Amte bielben. Er sitt, — Sonn a und Fell-Ame allein ausgenommen — täglich zu Gericht und urtelt, aber alle angebrachen Klagen, mu nicht aber Elich, Recht, ein und Echn der Allein und anderer bober Basallen. Hen ber fütsten und anderer bober Basallen. Dierieber richtet des Kaifer selbs, und von ihm wirt dierehaupt jete Acht und jede Alighebung der Acht bestätigt. Dem Sprichter zur Seite steht ein Schrieber der gestellt er eine Schrieber der bei der eine Basil er seine Plicht nicht erfüllt, an den Leib gebe. Dieser, soll aussichen im Seite geben. Absilanden, Berulingen u. beral, damit das Gerich soll steht aus werden und sie Kleichen werden und bei Metrafaren gepricht werben fonnt.

Biele von bien Gefeben ertheinen, indbesondere fofen fie bas bürgertiche und peinliche Recht berreffen, als offen bare und untengdare Besteungen; wogegen bie ausgehrochenen isder worbereiteten Beranderungen bes. Staatbrechts großentheise bart find angelchaft worben,

Man sagte namtich, jedoch nicht sowohl bamals als in neuern, burch andere Erfahrungen belehrten oder boch angeregten Zeiten: "die altbeutsche Freiheit, welche leider schon

manchen Stoß belam, wird baburch gang untergraben. Statt 1235 eines gleich berechtigten Bolles treten unnaturliche Abflufuns gen bervort fatt ber Lanbesgemeinben entfleben Serrntage. und ber Ronig ber Deutschen bat fich in ein blofies Dberhaupt von Fürften und Lehnstragern verwandelt. Und bies nicht einmal zu eigenem Gewinne: vielmehr find feine Rechte jest geringer, als ehemals und muffen, burch bie machfenbe Unabhangigfeit ber Furften, von Zag ju Zag abnehmen, bis fich bas berrlichfte aller Reiche in unbebeutenbe Infeln fleiner Beberricher auflosen wirb. Die bem Raifer wegen Erbobung ber geiftlichen Rechte bereits oben gemachten Bormurfe febren bier in verftarftem Dagfe wieber, und ein überaus gewichtiger tritt neu bingu : er bat namlich, alles Ginne fur Freiheit und fur bie ber Beit angemeffene Entwidelung ermangelnb, bas Mufa bluben ber Stabte und bes Burgerftanbes gehinbert und anftatt mit feiner gangen Dacht, fcon bes eigenen Bortheils megen. auf ihre, bie achten Menschenrechte allein vertheibigenbe Seite au treten, iene Eprannei ber fleinen, gegen ihn immerbar und nothwenbig undantbaren Rurften und Pralaten unterflust."-Bur Biberlegung, ober boch zur Berichtigung biefer Unficht. laßt fich indeß folgendes anführen:

United by Lot

### 714 Siebentes Buch Behntes Sauptflud.

1235 Batte er Reapel germanifiren, batte et Deutschland fo wie ienes Reich behandeln wollen , welche Berfehrtheit ware bies gemefen ! - Dievon , - werben aber feine Begner einwenben - , ift gar nicht bie Rebe, fonbern bavon: baß er eben bas acht Deutsche verfannt, und anftatt fur befe fen Grhaltung. Erneung und Entwidelung mitzuwirfen. nur bie eigentlich undeutschen Reime und Bestandtheile berporgehoben und begunftigt bat. - Diefe Bebauptung ift auvorberft infomeit unrichtig , als fie ben Raifer allein. für alles bas verantwortlich macht, was man in ben offentlichen Berhaltniffen Deutschlands tabelt; mabrent es nicht femmer fallen murbe, auch einmal ben Beweis zu fuhren: baff allein bie Rirche, ober allein bie Stanbe baran fculb finb. Mithin burfte, ber Bahrheit nach, bie etwanige Schulb feinem ber Ungeflagten gang aufzulegen, fonbern bochftens unter fie au vertheilen fenn.

. Go menig aber ber Raifer alles allein gethan bat, mas einige ihm pormerfen, fo wenig batte er allein alles bas thun tonnen, was fie von ibm verlangen. "Er foll bie tonigliche Macht burch Erwerbung großern Grunbeigenthums erhoben:" - aber mem tonnte er benn etwas nebmen? und wirb nicht ber feineswegs gang ungerechte Berfuch, fich in Braunfemmeig feftrufeben, von allen (im Biberfpruche mit fich felbff) als ein Gingriff in frembes Gigenthum bargeftellt? - "Er foll bie Macht ber Rurften befchranten:"- aber mar es benn irgend moglich, bie feit Sahrbunberten abgefommene Unficht burchaufeben, baf fie blofe Reichsbeamte maren? - "Er foll bie alte allgemeine Reichsfreiheit berftellen:" - als wenn fich ein. burch alle Theile bes Staats binburchziehenbes, in alle verflochtenes, mit allen vermachienes Enftem, ploslich ohne tobtliche Berlegung berausreifen und gur Seite merfen ffefe! Doch wenn es ber Raifer auch getonnt batte, er follte es nicht fonnen.

Die Gleichheit in ber altbeutschen Freiheit, war nie gang unbedingt: wir finden von Ansang an schon Abel und Knechte, jene auf gewisse Weise über, diese unteugdar unter den freien

Mannern. Aber felbit bie allerbings einft weit bestimmtere 1235. Bleichheit ber letten in ben Lanbesgemeinben, welche bem ein= fachiten Buftanbe burchaus angemeffen erfchien , fonnte bei allmablicher Entwidelung ichlechterbings nicht fortbauern. Es hatten fich aus biefer einft ununterscheibbar abnitchen Maffe, bie verschiebenften Glieber, Organe, Gigenthumlichkeiten entwickelt; und eine Rudführung auf jene erfte Form, wurde einen gewaltfamen Tob alles besjenigen in fich aefchloffen haben, was bamale am lebenbigften und gefimbeffen mar. - Go wie nun ber Abel in mancherlei Abflufungen fraftig übereinander empormuche, fo ihm gegenüber bie Geifflichfeit; und in biefer Stellung lag eben eine Burgichaft. bag meber bas zeitlich Deutsche, noch bas zeitlich Rirchliche, herr über alles und über jebe Entwidelung werben tomme. Bo freie Bauern ben naturlichen Berhaltniffen gemaß bleiben konnten, wie in Dieberfachfen, blieben fie wenigstens zum großen Theile; und felbit ber gebrudtefte Sorige mar in biefen getabelten Beiten boch gang etwas anberes, als ber Stlave bei ben gerühmten Bolfern bes Alterthums: er batte Gigenthum, eine mahre Gbe und eine Rirche, welche zu Gott und jur Bufriebenheit führte und gegen herrifche Gingriffe beffer fchutte, ale polizeiliche Berfugungen. Doch wollen wir feineswegs leugnen, bag man fur biefe niebrigfte Denfchenflaffe, im breigehnten, wie in allen frubern Jahrhunberten, ju wenig that und eine Berlesung ihrer Rechte viel au menia rugte ; obgleich biefe Rechte in ben eben aufgeführten Gefeben feineswegs gang überfeben find. Unbillig fcheint es inbef auf jeben Rall, ju verlangen : Friebrich babe im Sabr 1235 burch einen Reichsichluß alle bie Ubel vertilgen follen , welche bereits feit Jahrhunderten beftans ben und noch Sahrhunderte lang, mehr ober weniger; forts bouerten.

Bichtiger ift ber Einwand: Die naturliche, nothwendige und heilfame Entwicklung ber Bittgerschaften fes burch bes Kaifers verfehrte Gesehe aufgehalten worden. Buvoberst worden biese gur nicht neu, sondern im wosentlichen bieseben, 716 Giebentes Bud. Bebntes Bauptftud.

1235, welche bereits Kriebrich I burchzuseben fuchte. Burbe man nun biefe beiben berriichen Monner nicht entschuldigen muffen , wenn fie nach ben in Stallen gemachten Erfahrung gen, eine übertriebene Abneigung gegen alle Stabte gehabt batten ?. Und boch ging ihr Bemuben nur barauf bingus. baß man in Deutschland nicht wie in ber Combarbei pers fabre. Raft jebe Stadt batte fich bier querft von bem Ginfluffe ihres Lebnsberen ober Bifchofs frei gemacht, und nachftbem auch ben Ginfluß bes Ronigs und Raifere gang ju vers tilgen gefucht; jebe mar, nach altgriechischer Beife, ein uns abbangiger, nur burch willfurlich gefchloffene und felten gebaltene Bertrage, mit anbern Stabten in Berbinbung tretenber Staat. Gine folde . unter bem Scheine erhohter Gelbftanbigteit eintretenbe Bereinzelung, mifibilligte ber Rais fer; er glaubte nicht, baß jebe, auch bie fleinfte Stabt reiche unmittelbar fenn tonne und folle; er trat, und mit Recht, bem einseitigen, allen Rechts = und Befis - Stanb verlebenben Umfichgreifen einer Partei entgegen. Singegen fiel es ihm nicht ein, bie auf Bertrag und freie Ubereintunft gegrundeten Rechte willfurlich zu verniche ten, ober neue Bertrage über Stabtrechte und Freiheiten au verbieten; vielmehr zeigt bie Gefchichte, baß jene unverlett in Braft blieben und biefe fich auf eine bochft erfreuliche, nies manben beeintrachtigenbe Beife taglich mehrten. Inobes fonbere finben wir, bag Friedrich II (fo menig perfannte. ober bafite er bie achte Entwidelung bes Burgerthung) vies len Orten Stabtrechte gab, ober bie Rechte ber Stabte et bobte 1); wir finden ; bag biefe ben bobenftauffichen Raifern und Ronigen in Deutschland, felbft in ben Beiten bes binfintenben Glanges berfelben, unwandelbar treu blieben; mitbin über ihr Berhaltniß ju benfelben gang anbere bachten, als manche fpatere Erlauterer jener Gefebe. Baren Abel umb Beifflichteit von ben Stabten bezwungen und bie Bauern in Stabter verwandelt worben, wie bies in Italien gefchab;

<sup>1)</sup> Das Rabere in bem fanften Banbe.

wir hatten, fatt bes unenblich reichen beutschen Lebens, eine 1235 Burgerbemofratie erhalten , bie nicht beffer ift als eine polnifche Abelsbemotratie, und nothwendig gur Eprannei, wie biefe gur Anarchie, führt. Dber wer will eine Abelsbert fchaft obne Stabte, eine geiftliche Berrichaft obne freien Abel's ein, erft alles andere, bann fich gerreibenbes und gerrittens bes Burgerthum, ober einen machtigen Ronig mit blogen Dienern, fatt mit freien Reichsflanben ? Go bat Ratur. Berftand und gottliche Fugung, Deutschland bier, wie bfter, von bem Unbeile befreit, womit mancher Bobimeinente es irria au eriofen mabnte.

Rachbem ber Raifer, auf bie ergablte Beife, feines Gobnes Emporung gebrochen, alte fcmere Streitigfeiten ber ers ften Saufer verglichen und beilfame Gefete fur bie Bufunft gegeben batte, ließ er gwoorberft am 22ften Anguft 1235 in Maing einen feierlichen Dankgottesbienft balten; bann aab er, unter freiem himmel, ein großes Reft. Un biefem Grond bentage trug er bie nen befeftigte Krone, unter ehrmurbigen Pralaten, machtigen Furften, mutbigen Rittern und gable lofem Bolle ber Erfte und Berrlichfte. Freilich ift bie Dacht und Berrlichfeit fpaterer Ronige (3. B. Lubwigs XIV) für volltommener gehalten und hoher geftellt worbent aber mer fann im Ernft ihre willfurlich aus bem Staube erhobenen und in ben Staub getretenen Umgebungen mit ber glange reichen Sobelt jener Beiten vergleichen?

über Freie au berricben, ift icon weit mehr, als Rneche ten gu befehlen : aber unter freien Rirffen anerkannt ber erfte Burft, ber Benter und Erhalter bes Gangen au fenn umb biefem Dberhanpte gegenüber, als Bifchof, als Rurft, als Graf, ale Ritter, ale Burger, in eigenthumlichen Rreifen frei und unverlest bazuffeben: bas muffte eine Sobeit bee Befinnung und eine Thatfraft berbeifuhren, wovon man fich bei gang veranberten Berhaltniffen, faum einen Begriff mas den tann. Und zur ganglichen Mufiofing jenes Munberbaues. ju ber langweiligen Sammerlichteit mancher neuern Staate: inoben, bat nichts fo verberblich beigetragen, als jene, auf

# 718 Siebentes Buchen Befintes Sauptflud: 1...

1235, ber Dberflache fo glangenbe, bei tieferer Betrachtung fo uns naturliche Lehre, welche, nach unbedingter Gleichftellung bes Berichiebenartigften , nothwendig gulest alle Rechte; ber Sochften wie ber Geringften, mifachten und vertilgen mußte. - Allerbings batte jene Beit auch ihre Schattenfeite, allers binge zeigten fich auch bamale fcon mancherlei und bebeus tenbe Mangelt fie gingen jeboch nicht fowobl aus irrigen, allgemeinen Grunbfaben bervor, als aus einzelnen beftimm= ten Beranlaffungen und Umftanben, welche eber ein Unglud als ein Unrecht zu nennen waren und jum Theil fogar fur ein Blud galten. Go bedurfte biefer reichfte und mannias fachfte Drganismus, ben je ein Staat gehabt und gezeigt hat, burchaus eines geiffreichen, ftets aufmertfamen und wirtfas men, ftets gegenwartigen Ronigs; und jene erften Gigens fchaften batte Friedrich II im bochften Grabe: aber fein Bers. haltniß jur Rirche und ju Stalien fellten Deutschland naturs lich febr in ben Sintergrund; woburch fich bie beutschen gur: ften, obgleich bei minder erbeblichen Beranlaffungen, allmab. lich gewohnten , nun auch ihrerfeits ben Ronig in ben Sintergrund gu ftellen und als Rebenfache gu betrachten. Bon biefer leibigen Berirrung tann jeboch erft fpater gefprochen. werben; jest bemerten wir, ben gaben ber Ergablung wies ber aufnehmenb: baf jener mainger ganbfriebe von 1235 bas erfte Gefeb ift, welches in beutfcher Sprache offentlich bekannt gemacht murbe 1); eine Erfcheinung, welche allerbinge burch bie gesammte Entwidelung bes Bolfes und bie bobe Bil-

a) Godode, mon Liter. Angeleger, 283. V. S. 383. Die Rachricht in bem ertem dautet fo befimmt und legt folden Rachryd auf ben Stene und lingenschnliche ber Masbreget, des nagative Ergent aufme hie Gemößt verlieren. Ded mag die Urturbe gleichgeitäbt leitzielig und bestähl betaumt genode, und in ber techn allmöhlich mandet gelabert fern. Die ber 26 fantit von Enspering eines Gedoret in ber beitigen Urturbe boron fiedt. Treifer nicht zie est. Die fantit von die die die der den damaligen Berklitunfen für für Achteit, umd auf leaft liefe fich noch noch nicht wieder hier in Genage fauffing burgderiffert, Anfahr Gedormanne Colphen er Phipomatif 19.

bung ber Sprache berbeigeführt mat, aber gewiß in bem 1235 Raifer, welcher fo viel fur bie itglienische Sprache that, aus gleichen Grunben ben lebhafteften Beforberer fanb. Entaes gengefeste Überzeugungen batten, wie mobl anbermarte, bies fen Schritt noch lange vergogern tonnens weshalb manche, welche ftreng gegen ben Inhalt bes Gefebes fprechen, burch bie bochft folgenreiche und wichtige Korm verfohnt werben Ebrinten.

. . Rachbem ber Raifer aber auch ben Inhalt ienes Gefetes wiber Ungehorfame und Friebensbrecher, obne Rudficht auf Stanb und Burbe 1), freng gur Bollgiebung gebracht unb manches Raubichloß gerftort hatte, hielt er am erften No+ vember einen neuen Reichstag in Mugsburg. wo Ronia Wengeslav III von Bohmen, gegen ben Empfang von 10,000 Dart, allen Univruchen entfagte, welche er für feine Bes mablinn, bie Tochter Ronia Philipps, auf ichmabifche Gia ter machen fonnte; ein Unfpruch, welcher mit bem oben ermabnten ber Tochter Pfalgaraf Beinrichs auf melfifche Gus ter, gang gleicher Urt mar. - Den großten Theil bes Bing tere verlebte ber Raifer unter mannigfachen Gefchaften in Sagenau.

Sier erfcbienen bie Grafen Raimund Berengar pon Provence und Raimund IV von Touloufe und leifteten ibm für ihre Besitbungen ben Lebnseib. Bener batte; obgleich funfgig Sabr alt, bie Rittermurbe noch nicht empfangen, weil ber Aberglaube obmaltete, baf bie Glieber feines Saufes balb nach beren Unnahme ffurben. Rebt aber bielten es feine Schwiegerfohne, bie Ronige von Franfreich und Enge land, fur ungebubrlich, baff ibr Schwiegervater nicht Ritter fep und vermochten ibn, biefe Burbe aus ben Sanbeit bes Raifers gu empfangen 2). In biefem Augenblide, wo bie größte Musbehnung feiner Raifermacht anerfannt, wo er als

300) beibringen. In Munchen befindet fich, wie mir Docen fchreibt, ber gleichzeitige beutiche Reicheabicius, fen bie-

<sup>1)</sup> Salish, chron, Pappenhaim, 9) Godofe, and

# 720 Siebentes Bud. Behntes Sauptftud.

1236 die Krone und Bilte aller Mitte versitt wart, hätt Kriche rich II da afmen können, daß breinndbreißig Aahre nachbe der letzte Zweig seiner mannlichen Nachkommen von dem Gemahle der jüngsten Aochter jenes so hoch begfunftigten Grafen von Provence, wurde auss Blutgerüft gebracht versten!

Um erften Dai 1236 fant fich ber Raifer in Marburg 1236. ein, aum feierlichen Begrabniffe ber beilig gefprochenen Etis fabeth 1). Es maren bafelbft bereits verfammelt: bie Erabis fchofe pon Mains, Trier und Bremen, mehre Bifchofe, ber Panbaraf Beinrich von Thuringen, beffen Bruber Konrab, bie Rinder ber beiligen Glifabeth , hermann und Copbie, viele andere gurften und Chele und ungahlbares Bolf. In prachtvoller Rleibung, bie Krone auf bem Saupte, nabte ber von ben bochften Beiftlichen umgebene Raifer und bob ben Stein pom Grabmale. Dann fronte er bie Beilige mit eis ner toffbaren Krone, ließ fie neu fleiben und ichmuden, und in einem ichonern Grabmale beifeben. Go marb Glifabeth, welche fich mabrent ibres Lebens, fast tiefer ale irgent eine Rrau, erniebrigt batte, nach ihrem Tobe jest und Sabrhuns berte lang aufs bochfte geebrt.

Lon Marburg wante fich ber Kaifer, überall thätig einwirten und vortund, erft nach Kobleng und bem Nieberriefen, dann nach dem Esfaß und Schnaden, entlich um ben Ausgang des Monats Zulins nach Augsburg. Sier wartet feiner ein vollösiges als umannenbmes

Geschäft. Nachbem Leopold VII von Ssterreich am 2offen 1230 Aulius 1230 in S. Germano gestoren war 2), verschwuren sich bis die, nach volliger Unabhängigfeit strebenden Lehn zum Deinesli 1233: Männer gegen seinen Sohn Friedrich, beraubten ihn der terlichen Schäle und verwüsstern das Land nicht minter, als

<sup>1)</sup> Würdtwein nova subs, VI, 24, 45. Rayn, 3u 1286, §. 25. Godofr. mon. 3u 1286. Rohte 1727, Alber, 558.

Rich, S. Germ, 1022. Herm. Altah. Pappenh. Neuburg. chr. Gattula II, 453. Mellic. chron. Alberic, 536.

bie gleichzeitig einfallenben Bohmen. Mein fie fanben an 1230 bem neuen Bergoge, welcher mit Recht ben Ramen bes Streits baren erhielt, einen Gegner, traftiger, als fie erwartet batten, 1235 und wurden ichon im Jahre 1231 von ihm gezwungen, einen harten Frieben angunehmen und fur beffen Festhaltung Beis Beln au ftellen. Aber jener ungerechte Angriff und biefer uns erwartet gludliche Musgang trugen gewiß bagu bei, bem Charafter und ben Unfichten Friedrichs eine einfeitige, gemalte fame Richtung ju geben, welche ibn ju fchweren Reblern pers führte und in barte Unfalle verwidelte. Er mar ein Dann bon ber hochften Thatigfeit und größten Unerschrodenheit: von unbeschrantter Kriegeluft und bon rudfichtelofer Freigebigfeit gegen feine Rrieger; welche Gigenfchaften ibn nicht bloff feinen Rachbaren, fonbern auch feinen Unterthanen furchtbar machten. Saft nirgende wußte er Liebe ju erwerben, und bie Gerechtigfeit welche er ubte, verlor oft ihre ehrenwerthe Ratur, weil fie an Graufamteit grangte.

Dag ber Bergog, nach obigen Erfahrungen, bie Beiffe lichkeit einftweilen fconte und ben britten Ctanb begine fliate, um ben Abel und bie Dienftmannichaft auf jebe Beife nieberbruden ju tonnen, erfdeint als eine nicht uns naturliche Straffuft; ja man tonnte barin tiefere ftaatorechts. liche Abfichten erbliden 1): allein balb nachber ergurnte er alle Unterthanen burch willfurlich aufgelegte Stenern, beleis bigte bie Beiftlichkeit, indem er, unter anberem, an einem bestimmten Zage alle Rloftertaffen in feinem Lanbe erbres den und eigenes wie frembes Gelb, ohne Rudficht auf Recht und Bedurfnig, wegnehmen lief. Dit folder Billfur verfuhr er gegen bie Stabte. baf fich bie meiften bem Abel anfchloffen, und nur Bien und Reuftabt ibm tren blieben. Bulest marb aber auch bie Unbanglichfeit Miens von ibm vericherat. Gines Zages namlich, fo wird meniaftens von einigen erzählt. ließ er befannt machen; bie Burger moche

<sup>1)</sup> Austriac. chr. ap. Pezium I, 685. Bern. Noric, chr. Austriac. 694. Haselbach, 719, Chron, Udair, Ang.

III. Banb.

1290 ten, soath sie die Postainen hörten, zu hofe kemmen und bis tangen. Diese hervlosssene Einkabung ward von vielen 255.gem eingenommen, und niemand ahnet des herzogs gehine. Absidieten. Kaum aber war Brunssille von Bost kendorf, eine dens so school eine Krun, welche zeither seinen Antagen und Geschaften widerstaden hotze, heir angestemmen, als er sie in sein Gemach sührte und zwang, ihm zu Willen zu seinen. Sobald dieser Krees Lund wurde, versammetten sich die Bürger und liesen ihm duch wie etzbare Kaufmaner sogen: "wenn er nicht eiligs die Sieder Bathmaner sogen: "wenn er nicht eiligs die Sieder verlammet. Den Entst biese Todoung sindstend, werfloh der etzbern." Den Entst biese Dieser den den sieden sich ein die die Sieden der in Solos Sieden in der die Sieden Sieden fehre die Stabtmauer und begab sich auf kein Scholo Siedenschart 1).

<sup>1)</sup> Southern tabulae claustro Neuburg. 1025. Hagen chron, 1068. Arenpeck 1213.

s) Dies wird von Rurg I, 428 geleugnet, weit manche Groniften ichneigen: aber bem Rufer tonnte bie Rlage bod wost vorgetragen fron.

<sup>5)</sup> Pappenheim. Staindel. Dresd. chron, ju 1236. Alber. 556. Neuburg. chr. — 9) Peter Vin. III, 5. Rubeis 721.

"zum Reichstage nach Ravenna, und verfprachen ibn mit 1230 vaterlicher Liebe aufgunehmen : aber er, ber Machftmobs bis nenbe, verweigerte bie Erscheinung, mabrent viele nicht ohne 1235. Roften und Unftrengung aus entfernten Gegenben anlange ten. Eben fo lebnte er unfere Mufforberung, bag er nach Mquileja tommen moge, auf finbifche Beife ab, welches wir inbeg bem Leichtfinne feines Alters gufdrieben und uns nach Portenau, feiner eigenen Befibung, begaben und ibm autraulich fagen liegen: wenn es ihm beschwerlich erfcbeine uns in Reichoftabten gu feben, moge er uns wenigftens bier nicht ausweichen. Much wollten wir (fo viel lage uns an feiner Freunbichaft und fo gnabige Gefinnungen begten wir gegen ibn) bie gerechte Rlage, melde unfer Gobn Beinrich wegen bes rudftanbigen Beiratheautes fubre 1), befeitigen. ihm 8000 Mart aus unfern Mitteln au Gulfe auszahlen und icone Pferbe und anbere Gefchente geben. Allein mes ber biefe Gute, noch bas Butrauen, welches wir ihm auf unferer Reife nach Deutschland bewiesen, indem wir burch fein Land, burch Steiermart, reifeten, tonnte ibn au Bobls wollen und Gehorfam bewegen; fonbern er verlangte bei biefer Gelegenheit, auf ungeziemenbe Beife, 2000 Mart gut feinem rechtswidrigen Kriege gegen Ungern und Bobmen 2). fuchte ben Dapft gegen uns aufzureigen, verband fich mit Ronia Beinrich und ben Mailanbern, raubte bie Gefchenfe. melde uns ber Bergog von Bosnien überfanbte, nabm Burs gen. welche und ber Bogt von Regensburg vermachte, eis genmachtig in Befis, ericbien nicht auf bem Reichstage in Mains und beging, aller Barnungen ungeachtet, Frevel ber manniafachften Urt." 3 com

Mus biefen und ben vben bereits entwidelten Grunden 1236. wurde ber Gerrog nochmals nach Augsburg gelaben und ihm The same of the sa

<sup>1)</sup> Pernold au 1236.

<sup>2)</sup> Der Raifer (faat Chron, Erford, Schann, 95) brachte bie Xuefobnung mit Bohmen nicht ju Stante, propter insuperabilem arrogantiam et stultitiam di

1236, ficheres Geleit und eine freundliche Musfohnung mit feinen Feinden, ohne ftrengen Rechtsgang, verfprochen: aber et blieb bier. er blieb auf eine nochmalige, aus Gnaben bes willigte Labung aus, und warb nunmehr geachtet: "benn er habe bie Trefflichfeit feiner Borfahren abgethan, feine Bers mandten verfolgt, bie Reichsehre verlett, ben Frieben gebros den, bie Boblhabenben geangftet, bie Armen gebrudt, Bills fur fur Recht geubt und in anmaaflicher Thorheit gottliche unb menfchliche Gebote übertreten 1)." Dem Ronige von Bobs men, bem Bergoge von Baiern, und ben Bifchofen bon Pafs fau und Bamberg übertrug man bie Bollgiebung ber Acht; und bei ber allgemeinen Ungufriebenheit ber Ginwohner mit bem Bergoge, befamen jene bas ganb balb in ihre Gewalt und hofften bie wenigen Schloffer, welche noch wiberftans ben, ohne große Dube einzunehmen 2). Mues, mas bem Raifer in Deutschland ju thun oblag, fdien ist erreicht und beenbet : ebe mir ibn aber nach Stalien begleiten, muffen in aller Rurge Ereigniffe berührt werben, welche in biefen Beiten an bem norbofilichen Enbe ber drifflichen Belt pors fielen 1). " er erretheter grenge.

Die Preußen, ein Bolf lettischen Stammes, lebren feit geraumer geit an den Kusten der Offie in Berhältnissen, die ehen so weit über völlige Wildhoft erhoden, als von dehre Wildung entsent waren. Ihre Keidung bestand aus Peigen und aus groben Wolfen oder Leinen Zeuge. Gern tranfen sie Pserdenisch und aben Petrofleich by, wo

<sup>1)</sup> Senkends. sel. jur. IV, 400. Der kasseristige Freibief für Bien von 1287 wiederholt all bies schweren Beschattigungen. Bion Dormays Gelfc, von Wien I, tert. 50. — über bes Dergog ge'e heine Unterhandtungen mit unzufriedenen Ungern, daß sie ihn zum Kohlg erhöben Ostten, siede Gneits Gelfc. 1, 333.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. ju 1236.

s) tumfanblicher von ihnen ju fprechen, verbietet nicht ber Mangel an Intreffe und Gigenthumlichtelt berfelben, sondern die Betrachtung, baf fie in die übrige, von und behandelte Geschichte fehr wenig eingretsen. — 4) Beweise in Duburg. "Achte

gegen fie erftaunten, bag bie Deutschen Gras (Gemufe namlich und Rrauter) agen, alfo, gleich ben Thieren, in Bilbniffen Rabrung fanben 1). Ihrer Pflicht gegen freunds lich aufgenommene Gafte glaubten fie erft genugt zu baben. wenn fich biefe mit ihnen im Bettetrinten übernommen bats ten. Speere und Langen waren ihre alteften Baffen; Bos gen und Armbruft lernten fie, angeblich, erft burch bie Deuts fchen fennen. - Beiber wurden gefauft, wie Dagbe gehalten und nicht einmal mit ju Tifche gezogen. Die Preugen ubten Blutrache, und brachten fich bei großen Uns glud'sfallen nicht felten um. Reiche liegen fich mit ihren Baffen, Pferben, Gflaven, Dagben, Sunben u. f. w., Geringere mit bem verbrennen und begraben, mas ju ihrer Lebensweise geborte; benn fie glaubten, baf bas Leben in einer anbern Belt, in berfelben Beife wie bier, fortgefest werbe. Den Billen ber Gotter erforfchten fie bei allen wichtigen Unternehmungen burchs Loos, ober auf anbere Beife. Priefter hatten alfo großen Ginflug, und ein Drits theil ber Siegesbeute tam gewohnlich in ihre Banbe.

Es gab heilige Saine, welche man nicht zu bebauen, beilige Gewässer, welche man nicht zu sichen wagte. Auch Conne, Mond, Sterne, Feuer, Gewitter, Thiere (g. B. bie Rachteule) u. bergt. waren Gegenstände ber Berebrung.

Einzelne Berlinde, die Preußen zum Spiffentsjume zu betehren, hatten teinen, ober nur geringen Erfolg gebabt. Erfleit der Zeit Innerenz obeb dritten wurden die Benühms gen eifiger und ausammenhangendert. Welt aber diese Betehrungen mit Kerlinden bes Groberns berbunden waren, of entstand der ichtefrische Welterstand, und, die Preußen bedrängten den Jezog Sannad von Waspolen bergesat, den der erft die in Lieftand entstanden er Schwertbrücker, dann die beutschen Kitter, deren Wirfungstereld im Wosgenlande ichgisch bestächstatter wurde, zu Hilfe rief.

Durch bie großen Eigenschaften bes, bei Raifer und

1) Chron, ordin, Teuton, 588,

# 726 Giebentes Buch. Behntes Sauptftud.

Dapften fo einflugreichen, Meifters hermann von Galga, war bie Bahl ber Ritter und ber Reichthum bes Drbens ungemein erhobt worben, und auch jest marb jener Untrag. nach porfichtiger Berathung, erft angenommen, als Bergog Ronrab große Lanbftriche abtrat. Um bas Jahr 1230 200 hermann Balf querft mit 100 Rittern nach jenen Gegen's ben. Reue Schenfungen, Freibriefe von Raifern und Daps ften, Chaaren von Rreugfahrern tamen ben Rittern gu Bulfe. Ihr Selbenmuth und bie Musbauer ber Preufien verbient, in bem langen Rampfe, gleich ruhmliche Ermah: nung; wenn fich aber Graufamfeit auf beiben Geiten, und Sigennus noch mehr auf ber Geite bes Drbens zeigte; fo verbient biefer, ber bas Chriftenthum bringen und driftlich verfahren follte, boppelten Zabel. Doch barf man nicht bers tennen, bag bie Papfte biefen Ubeln ftete mit Rachbrud entgegentraten 1), und bie Unlegung von Burgen und Stabten (t. B. Rulm, Elbing, Ronigsberg, Beileberg. Marienwerber u. a.), ober vielmehr bie Berbreitung beuts fchen Ginnes und beuticher Bilbung, fur biefe ganber im gangen ein großer Bewinn war, und bas Chriftenthum bier, wie überall, mit Recht über bas Beibenthum obaefieat und allmablich, von frembartigen Dangeln gereinigt, bie fconften Fruchte getragen bat.

1) Davon noch einiges im sechsten Banbe. Reg. Greg. IX, Jahr VIII, urf. 280 - 232, 290. Dreger cod. I, urf. 191.

### Eilftes Sauptftud.

11m biefelbe Beit als König heinrich Gesanbte abschiedte, 1234. mit ben Lombarben ein Bundnif gegen seinen Bater abzuschließen, sah sich ber Papst nochmals von ben widerspunstisen Romern auss auserste bebednet.

<sup>1)</sup> Rayn, ju 1235, §. 1 - 6. 1284, ben 24ften Auguft, mar Gregor in Spoleto. Gudenus II. 69.

<sup>2)</sup> Schreiben vom 24sten Ottober, 25sten Rovember und funften December 1234. Reg. Greg. J. VIII, urt. 273, 830, 333, 894. Kriurte chron. S. Petrin,

1235.bat. baß ieber Furft ober Pralat vor bem Mars 1235 Gelb ober Mannichaft gur Unterftubung ber Rirche, bes Reichs und bes beiligen ganbes nach Stalien fenben moge. Diefe Schreiben, welche bie Giniafeit mit bem Raifer mieberholt beweifen, hatten aber, ber ichon ermabnten Sinberniffe mes gen, geringen Erfolg, und in feiner eigenen Thatigfeit mufite ber Dauft bie nabere und fichere Gulfe fuchen. Er entbanb alle Gezwungene von bem Gibe, welchen fie ben Romern geleiftet hatten, bob ben Bund gwifchen Perugia, Unfona, Urbino, Defaro und andern Stabten bes Rirchenftaates auf, verbot bie Unlegung neuer Burgen , und fente bagegen bie porhandenen, befonbere Rabitofani in ben beffen Stanb. Entscheibenber mar es aber: bag bas Bolf in Rom bes Rrieges und Bannes überbruffig und bie papftliche Partei baburch fo machtig murbe, bag man erft vom Frieben fprach. bann Bedingungen anborte, und endlich biefelben annahm. Gie lauteten babin: "alle Befchluffe gegen ben Dapff und bie Rirche verlieren ihre Rraft. Rein Geiftlicher wird por weltliche Berichte geftellt, ober zu offentlichen Laffen anges jogen, fein Pilger auf abnliche Beife beunrubigt. Die Romer balten treuen Frieden mit bem Raifer und allen Unbangern ber Rirde." Diefer Friebe 1) marb im Dai bes Jahres 1235, alfo menige Bochen por ber Gefangennehmung Ronig Beinrichs, swiften bem Papfte und bem Genator Malabranta gefchloffen. Furcht ober Soff= nung, welche fich auf bie republifanischen Gigenschaften ber Romer und bie Untreue beutscher Furften gegrundet batten. fielen fomit unerwartet fchnell babin, und Papft, Raifer und Lombarben traten igt, ohne verwidelnbe Debenbeziehungen, wieber allein in ben Borbergrund.

Dbgleich ber Winter bes Jahrs 1234 bis 1235 fo hart mar, bag Wagen über ben zugefrornen Do fuhren 2), Beins

<sup>1)</sup> Rich. S. Germ. 1036. Baldussini XIV.

z) Griffò. Bonon, hist, misc. Erfurt, chron, S. Petr. Chirard, I. 157. Clementini I, 4, 451.

ftode und Baume gu Grunde gingen, Thiere und Menfchen 1235. umfamen, eine fdredliche Sungerenoth und bofe Geuche ausbrach; obgleich burch ben Bund mit Ronig Beinrich ofs fenbar bem Raifer ber Rrieg erflart und bie Gefahr bes Untergangs, wie bie Musficht auf Glud gefteigert mar: bennoch bielten bie Combarben unter fich feinen Frieben ! Berona und Mantua, Bologna und Mobena, Ravenna und Cefena, Forli und Faenga, Cremona und Brescia, Riorens und Giena u. a. m. waren in offener gebbe begriffen. It Piacenza verfolgten und bannten fich mechfelfeitig Abel und Bolt, in Benedig und Ravenna haberten Geiftliche und Laien, und in Mantua marb fogar ber Bifchof von angebe lichen Rebern erfchlagen 1). Dem Raifer tonnte biefe mech= felfeitige Schwachung aus untergeordnetem Standpunfte willfommen fenn; aus boberem mußte fie bie Uberzeugung von ber Nothwendigfeit feiner regelnben Ginwirfung verftarten, Babrent er aber, gemagiat und eine Musfohnung hoffenb. bie lombarbifchen Gefanbten, welche fich in Deutschland bei feinem Cohne befanben, ohne Strafe entließ; fuchten bie Mailanber Clephanten, Rameele, Dromebare u. f. w. gu fangen 2), welche er nach Gremona fchidte; ja fie befchlofe fen gulett mit ihren Freunden, alle faiferlich gefinnten Stabte anzugreifen. Beil bes Papftes vieljabrige Bemubungen fur ben Frieben hieburch vereitelt murben, fanbte er, um bie Beit feiner Bieberaufnahme in Rom, ben Patriarchen' von Untiochien nach ber Combarbei, bamit er nachbrudlich für bie Berfohnung wirfe 3); und balb nachber, am 28ffen Julius 1235, forberte er ben Raifer, ja alle Furften und Pralaten Deutschlands auf, um ber Chriftenheit und ber Errettung bes beiligen ganbes willen, allen Rriegsgebanten ju entfagen. Friedrich antwortete : "er wolle fich, nach Rath ber Rurften, ben papftlichen Musfpruchen in ber loms

<sup>1)</sup> Reg. Greg. Jahr VII, urf. 81, 102, 115. Rayn. 3u 1285, §. 15—16. Tondazzi 269.

<sup>2)</sup> Galv. Flamma c. 267. " 8) Savioli 34 1284 u. 1235

### 730 Siebentes Bud. Gilftes Sauptftud.

1235, barbifden Angelegenheit unterwerfen 1); boch muffe erftens, bie in ben frubern Bergleichsvorschlagen auf 20,000 Mart feftgefebte Entfchabigungefumme um 10,000 Dart erhoht werben, weil ber ungebuhrliche Bund ber Combarben mit Ronig Beinrich und ihr neuerhobener Rrieg, Musgaben und Berluft außerorbentlich vermehrt batten. 3meitens, mußten fich bie Lombarben bis Beihnachten 1235 über bie Friebens: porichlage bestimmt erflaren und nicht, wie bisber, burch Wintelzuge bie Beendigung biefer Ungelegenbeit Sabre lang pergagern. Drittens, verlange er, bag ber Dapft bie Lom= barben baune, im Rall fie feinem Musfpruche nicht genuge ten: benn es gebubre fich, bag bie Rirche bas Reich eben fo unterftube, wie biefes jener bei bem Streite mit Rom treulich ju Gutfe getommen fen." Diefe Unfichten und Borfchlage follte ber an ben Papft abgefchidte Peter von Binea noch naber entwideln, und erflaren : bag, wenn fie nicht angenommen murben, Kriebrich feiner Ebre und feinem Rechte gemäß, Gewalt wiber bie Emporer gebrauchen wolle. Der Papft fublte febr mobl, wie fcwierig feine Stellung amifchen ben bartnadigen Pombarben und bem nach Deutichs lands Berubigung machtigern Raifer fen; boch verlor er ben Muth nicht, fonbern fchrieb jenen am 26ften Geptem= ber 2): "fie follten unfehlbar gum erften December Abgeorbs nete nach Rom ichiden, welche bevollmachtiat maren bie Bertrage nach feiner Beifung abgufchließen; fie murben fich im Falle bes Ungehorfams felbft all bas Unglud beigumelfen haben, bas baraus entfteben burfte." Den Raifer bingegen machte Gregor aufmertfam: bag man fcmerlich bis au Beihnachten ein fo verwideltes Geschaft beenbigen

<sup>1)</sup> Rad einem andern Schreiben Friedrigs bei Martene, coll. amplies. II, 1244, ißeint es als habe biefer fich guirben ertäket, beem ber Popile ben Frieden mit ben Temberate bie Besthandten ouf bie alten Bedingungen gu Stande bringe. Doch ift auch icon bie Rebe, baß er auf poxien Begen über Bajel um Augseburg nach Italien sinabgieden werbe.

<sup>2)</sup> Savioli III, 2, Urf. 606, 607. Math. Par. 298.

könne und jene von ihm ausgesprochene Keigebrohung 2235: inspiern die Grundlage aller ditern Berhondlungen aufgebe, als der Kirche bereits eine unbedingte schiedenischeilige Wacht zugetheilt fen. Wenn sich die Lombarden fernerhin biefem Spruche unterwürfen, der Aufer bingegen Febbe des ginnen aund biedund die nicht minder für ihn, als sie den papft vortheiligesten Vordereitungen zum Kruzzuge vereiten solltes fo wirbe Gregor ohne Ansehm der Person vorschreiten folltez so wirbe Gregor ohne Ansehm der Person vorschreiten ten missen, dam die die den Schieden der berein vorschreiten be Lombarden bertrig und die Kruzzischer vernachfässe.

Cobalb jene papftlichen Coreiben in ber Lombarbei antamen, erneuten bie Ctabte im Movember 1235 ihren Bund: Mailand namlich, Lobi, Novara, Aleffanbria, Como, Trevifo, Pabua, Bologna, Brescia, Faenga und Ferrara 1). Gie befchloffen, es folle ein Bunbesichat gebilbet und gum Theil in Genua, jum Theil in Benebig niebergelegt merben; fie trafen Borbereitungen fur ben Fall eines Rrieges, und mabiten Bevollmachtigte gur Unterhandlung über ben Frieben. 2118 biefe jeboch, porfaglich ober gufallig, am erften December nicht in Rom eintrafen, fehrten bie 216s geordneten Friedrichs, laut beffen ausbrudlicher Beifung, nach Deutschland gurud. Dem Papfte mar biefe Unterbredung febr miffallig, boch fcbrieb er am 21ften Darg 1236 1236. bem Raifer: "bie Lombarben batten fich entichulbigt unb maren jum Abichluffe bereit; meshalb auch er eiligft Mbs geordnete fenden und ben Spruch um fo mehr erwarten mochte, ba icon viele bas Rreus genommen batten unb ibm por allen obliege, ben Rrieben in ber Chriftenbeit gu erhalten und gegen bie Unglaubigen zu fampfen." Gleichzeitig ersuchte Gregor bie angesebenften beutschen Pralaten, baf fie ben Raifer fur bie friedliche Unficht ftimmen moch ten : und nicht minber forberte er bie Combarben, burch feis nen Abgeordneten, ben Bijchof Marcellin von Astoli, noch: mals bringenb auf; fie follten unter einanber enblich ein=

<sup>1)</sup> Bullae Pontif. Np. Hahn. 19. Murat, antiq, Ital. IV, 883.

### 732 Siebentes Bud. Gilftes Sauptfide.

1236. mal Friebe halten und alles jur Ausschnung mit bem Rais fer vorbereiten 1).

Cobalb biefer borte, bag bie Lombarben wieberum bie Frift überfdritten und eine neue Bogerung von vier Monaten veranlagt hatten, gurnte er febr und zweifelte um fo mehr an ber Unparteilichfeit Gregors, als biefer bie Schulb ber Lombarben feineswegs freng rugte und burch beffimmte Sins weifung auf einen aweiten Rreuggug bie gerechte Furcht ers reate, er wolle ben Raifer biemit von neuem angfligen und entfraften. Diefe Baffe fuchte Friedrich gegen ben Papft felbit ju febren, inbem er ibm fchrieb 2): "Italien ift mein Erbe, bas weiß bie gange Belt! Rach frembem Gute trachten und bas eigene aufgeben, mare ehrgeigig und thos richt zugleich; befonbers ba mich bie Staliener, und por als len bie Mailanber, mit ungebubrlichen Beleidigungen reigen und mir nirgenbe bie fculbige Ehrfurcht erzeigen. Muerbings bin ich, obgleich nur ein unwurdiger Diener Chriffi. boch bereit, als Chrift überall bie Reinbe bes Rreuges au betampfen. Beil aber bie Regereien in ben italienifchen Stabten . nicht blog feimen, fonbern fcon gu einem Balbe von Un= traut beranwachsen und jebe gute Saat erfliden; fo mare ein Rrieg gegen bie Saracenen, mit Beifeitfebung biefer nabern und größern Ubel , febr verfehrt. Much foll man teine Bunbe, worin bas Gifen noch ftedt, mit oberflachlichen Gals ben und Pflaftern überbeden; benn bieraus entfteht feine Beilung, fonbern eine befto argere Rarbe. Kerner bin ich aufer Stanbe, ohne heer und Schate fo viele und fo taufere Reinbe Chrifti gu befampfen : Stalien aber befitt, wie jeber weiß, Menfchen, Baffen, Pferbe und Reichthumer in Uberfluß; und bies alles habe ich, wenn Ungebuhr mich nicht baran binbert, fur bie Errettung bes beiligen ganbes qu verwenben befchloffen."

Um biefelbe Beit fcbrieb Friedrich nach Italien \*): er

Savioli Hrf. 612, 613, 614. — 2) Math. Paris 296.
 Rayn. §. 4—12. Rich. S. Germ. 1086. Petr. Vin. III, 1.

werbe im Sommer bafelbft mit ben Furften antommen, 1236. ben Frieden und bie Rechte bes Raifers orbnen, jebem ohne Unfehn ber Perfonen, Gerechtigfeit wiberfabren laffen, und bann, nach bem Rathe und mit ber Dacht bet Deutschen und Staliener, fur bas Morgenland wirten. Bu allen biefen 3meden berufe er biemit auf ben 26ften 3us lius 1236 einen großen Reichstag nach Parma, biete allen reuigen Stabten bie Sanb ber Gnabe, werbe aber gegen barts nadige Emporer, ben Schluffen jener erlauchten, unvers werflichen Berfammlung gemaß, weltliche Dittel ans menben.

Bregor IX, melder fab, baff bie Befahr und bie Ents fcbeibung immer mehr nabe, fcbidte im Junius ben Rarbinals bifchof Jalob von Pranefte, als Friebensvermittler an beit Raifer und forberte gleichzeitig bie Erzbifcofe von Mailanb und Ravenna, fo wie alle andere Bifchofe bringend auf, ben Musbruch bes Rrieges auf jebe Beife gu bintertreiben. Rars binal Jatob hatte fich aber ichon fruber (es fen nun aus Unbefonnenheit, ober vermoge geheimer Auftrage, ober weil er glaubte, auch ber Papft tonne nicht lange mehr jene mitte lere Stellung behaupten) parteiff gezeigt, inbem er ben Fries ben in Piacenga baburch wieber berftellte, bag er ben Darts grafen Ubertus Palavicini, nebft ben Unbangern bes Raifers perbannen, und bie Stabt in ben lombarbifden Bund tres ten ließ 1).

Sieruber befchwerte fich ber Raifer aufs lebhaftefte bei bem Dapfte, und ber Ronig von England ermabnte bies fen im Junius 1236 2); er moge bie Rechte bes Reichs um fo mehr gegen bie Combarben vertreten, weil feber Uns griff ber taiferlichen Sobeit mittelbar auch bie Rirche treffe. Grif am 23ften Oftober antwortete Gregor bem Raifer: "bet Rarbinal fen ein burchaus trefflicher Mann, welcher in Dias cenga nur ben Frieben habe berftellen wollen. Collte et mann Joseph mann

<sup>1)</sup> Placent, chr. msc. Savioli j. b. Jahre. Pet. Vin. I, 21. 2) Rymer foed, I, 1, 118. Cod. Vind. Phil. No. 805, fol. 126.

#### 734 Siebentes Bud. Gilftes Sauptfiud.

1236, jedoch hiebet erweistlich bem Kaifer zu nahe getreten fepn, jo werbe der Pauft gern dem Rechte gemäß verschren. Zuitest, bas dürfe man nie verzeifen) habe ja Weich und Africe gleiche Zweite: "Derfellung bes Friedenns, Ausendung bestehen, der Keher, Mettung bes heitigen Landes, und der Pauft maaße fich einerden der Jona wenn er in Dingan vorschreite, die der Koller mehre Male feinen Hahren an vertraut habe. Wohl der folle biefer, laut feihern an vertraut habe. Wohl der folle biefer, laut feihern af miederhotenten Bersprechen, nur mit des Papstes Ausstimmung Machtegelin erzeichte, und Beweise undeugener-Halbungen einschweise Sichen und Beweise undeugener-Halbungen gegeben, sowen der Verschaftung ihrer Gesandern gemägendenischen feiner bereit erstelter beiten."

Dies altes sam jedoch ichon zu ficht. Es war ennmöglich das Bertenan swischen bem Kaifer und ben Konnbarben herzuftellen, und wahrend fich beibe Theile, bem alten Grundlage gemäß, site den Arteg vorbereiteren, um einen bestem Krieben zu erbalten, kamen sie wechsseliglieitig, burd Furcht wie burd hoffmung angetrieben, bem Artege immer niber.

ffanbigung und Einigung über ein mittleres Biel unmbolich: 1236. benn bie meiften Lombarben faben (wie wir nochmals wiebers bolen muffen) ben Inbegriff eines wurdigen offentlichen Das fenns in ber pollfommenen Unabbangigfeit pon allem geifflig chen, abelichen ober foniglichen Ginfluffe; mogegen bem Raifer. aufolge feiner eigenen Stellung und Ratur, bies bloffe Burgerthum als einseitig und burftig, ig nach fo vielen Erfahrungen, als vereinzelnb, auflofenb und grundverberbis lich ericbeinen mußte. Siegu tam, bag biejenigen Lombarben welche jene Unficht ibrer Ditburger nicht theilten, perbannt, perfolat, geplundert murben und nun bei bem Raifer, als bem Duell alles Rechts und aller Gnabe, Gulfe fuchten; baff alfo viele nicht anders mehr, ale in Sag und Rebbe leben und nur burch Rrieg gewinnen konnten. Und mit bers felben Leibenfchaftlichfeit wie bie Stabte, ergriffen bie in Italien noch übrigen Furften und Abelshaupter Partei: ber Markgraf bon Efte gegen, Ggelin bon Romano fur ben Raifer.

218 Friedrich II im Jahre 1220 nach Rom gur Rros nung hinghagg, ffand Ming VII pon Effe mit ihm in ber freundlichsten Berbindung, nannte fich in Urfunden fogge Statthalter von Apulien, und erhielt bie Beffatigung aller feiner Befigungen 1). hierunter mar Untong gwar gengnnt. boch erftredte fich, wegen ber bom Raifer mit ber Rirche einges gangenen Bertrage, bierauf feineswegs bie Belebnung, Biels mehr ertheilte Dapft Sonorius III biefe im Jahre 1225 2) bem Martarafen, nachbem er fich überzeugt batte, bag obne Sulfe eines ritterlichen Urmes, bas gand nicht au behaupten fep. Roch im Jahre 1228 nannte fich Maso burch apoltos lifche und faiferliche Gnabe, Martaraf von Untona und Effe. Allein bei ber amifchen Raifer und Dapft ausbres

<sup>1)</sup> Marat, antig. Est, I, 415, 418, 427. Murat, antig. Ital, I, 336. Reg. Honor. III, 3ahr V, urf. 516.

<sup>2)</sup> Rad Compagnoni V; 50 ift bes Papftes Belebnungsurfunbe vom Rovember 1225.

### 736 Siebentes Bud. Gilftes Bauptftud.

1236. denben offenen gebbe, tonnte niemand fich ihrer beiberfeis tigen Gnabe langer erfreuen, und nun mar es naturlich. bag Mago fich gur Rirche neigte; theile als ihr Lebnemann, theils weil bie alten Feinde feines Saufes, Ezelino und Gas linguerra, auf bie Geite bes Raifers traten. Geitbem mus theten bie argften Febben, fast ohne Unterbrechung, in bem nordoftlichen Theile Staliens. 3m Jahre 1236; wo 2130 Pobeffa in Bicenga geworben mar, fuchte er burch eine Rriegelift Ezelinos Partei auch aus Berona ju vertreiben und ließ, als bies miglang, mit Bulfe von Pabua, Trevifo und Bicenza, bie Befigungen feiner Gegner furchtbar perwuften. Dies vermochte Czelino, ben Raifer, mo nicht per= fonlich, boch fchriftlich um Bulfe angufprechen '), und balb nachber wurden Friedriche Schreiben über feinen bevorftes benben Bug nach Stalien, burch befonbere Bevollmachtigte in Vicenza übergeben. Aber Ago wollte bavon nicht allein feine Renntnig nehmen, fonbern feste balb nachber fogar feft 2); "wer mit bem Raifer in irgend eine Berbinbung trete. ja ibn nur nenne, fen bes Tobes fculbig!" Bas mar bei biefer wild leibenfchaftlichen Stimmung von Friebrichs Unterhanblungen ju erwarten?

Uber so große Beledbigungen ihre Kassen aus Grüften son esten alle Stuften sehr eight und riesen: "Atalien, ein Erbisel bes beiligen Beiches, müsse um jedem Preis wiedergewoment und erholten werden;"— als es nun aber darauf ansam beshalb ernstliche Amstalten ter tressen, andem wied bestalte nichtige Amstalten urt ersten, meinten wied bestalten feb und fintelstein der Ausgeber das dem Roderen im hist sie der Benach und bestalten der Grenerbe, des innern Ledens und Wohlessender Studien, der Gewerbe, des innern Ledens und Wohlessender und gestalten das gegenommen, weder sie nichtig noch für gestellich. Auch beite des Kinds, und Ausschlung der greichigt. Auch beite des Kinds, und Ausschlung der greichigt. But beite des Kinds, und Ausschlung der großen Bollsspragen

<sup>1)</sup> Rolandin. III, 9. - 2) Mauris. 43. Godi 80.

thinner, zwor vom ben minder michtigen-Kurften weniger zu 1236. bestüngten; hingegen verdoppette fich die Schwierigkeit der Aufficklung eines Reichsberess durch die Verhandlung mit so vielen, dem Dieufte oft abgeneigten, oder dazu unfähis aen Verfonen.

Miereties wuchfen die Kosten alter friegerischen Unternehmungen; ben italienischen Segnern war seiten etwas
abzygewinnen, und den italienischen Anhängern durfte man nicht beschwertlich fallen, weil sie sonst lieber auf die Seite ber Feinde traten. Aus diesen und dhnichen Gründen fonnte Kriedrich in den niederscheinischen Gegenden nur sehr wenige zu einem italienischen Keldzuge überreden '); und selbst im Schwaben und Elfaß, wo sein anmittelbarre sinslug größer war, wurde er, ungaachtet alles guten Willens, ohne baare Unterstätung und die englischen heitsabsgelder unkertleisliche Schwirtselstien ackunden über.

<sup>1)</sup> Godofr. mon. Rymer foed. I, 1, 127.

<sup>2)</sup> Godofr. men. Cerner 878.

s) Bonelli notiz, II, 577. Verei Ecel. II, 113. Parmensu chron.

III. Banb.

# 738 Siebentes Bud. Gilftes Sauptftud.

1236, ben Mincio, vereiniate fich bier mit großen Schaaren aus ben abibellinifchen Stabten Parma, Gremona, Reggio und Mobena, eroberte Martaria und Pontevifo am Oglio, unb erreichte gludlich Gremona, ohne bag bie Mailanber unb ihre Berbunbeten ihn anzugreifen magten.

Balb nachber traf aber bie Rachricht ein: bag Dann: fchaft aus Pabua, Trevifo, Bicenga und Ramino, unter Anfubrung bes Martgrafen von Efte, gen Berona aufge-Erochen fen und feit bem britten Oftober Rivalta belagere. Spaleich verließ Ezelino mit ben feinen bas Beer, fonnte feboch meber Rivalta entfeten, noch Berona binreichend beden ; weshalb ber von ber machfenben Gefahr benachs richtigte Raifer unverzuglich aufbrach, in einem Gilguge bie Etich erreichte und feine Teinbe mit Unbruch bes Tages bergeftalt überraschte, baß fie in wilber Unordnung entfloben und er faft gleichzeitig mit ihnen vor Bicenga anlangte. Seine Aufforderung, ibm friedlich bie Thore gu offnen, marb abgefchlagen, und nun ber Sturm mit größter Befs tigfeit begonnen. In ber Racht vom 10ten auf ben 11ten Robember erfliegen bie Deutschen bie Mauern 1), erbrachen ein Thor und haufeten nun furchtbar in einer Stabt, wo man es als tobesmurbiges Berbrechen bezeichnet batte, ihren Raifer gu nennen! Gelbft bei bem beften Billen tonnte bies fer anfangs Brand und Plunberung nicht benamen; ia ein angefebener Deutscher , welcher ebeln Frauen Gewalt an= thun wollte und auf Ezetinos Einrebe feine Rudficht nahm, murbe pon biefem gum abichredenben Beifpiele niebergefto= den 2). Rach endlicher Berftellung ber Rube, behandelte Friedrich bie Burger milbe, vergieb ibnen, mit Musnahme meniger Saupter, ibre Emporung, ließ jebem ben freien Genuß feines Bermogens und ernannte Alberich von Ros mano jum Pobefta 3). Schon wurde hierauf bas Gebiet bon Pabua übergogen und Trevifo (ungeachtet ber tapfern

1) Galv. Flamma 269. Erfurt, chr. S. Petr. Mediol. annal. Dandolo 349. - 2) Patavin, chr. 1133. Paduan. reg. catal.

Maurisius 38 — 41.

Bertheibigung bes Pobefta Jakob Liepole. aus Benebig) 1236. aufs außerste bebrangt, als ein fo unerwartetes, als wichs tiges Ereigniß ben Kaifer nach Deutschland zurudrief.

Slied nach feiner Entfernung war namlich Bergog Briedig von Ofterreich wieder aus feinen feften Schlöften bervorgebrochen, und batte mit großer Abnbeit bas Reichsbere überraicht, geschlagen, und bie Bifchofe von Paffau und Breisfung nefengen.

Einen folden, mabricbeinlich balb uber bie Grangen feines gandes vordringenben, Gegner burfte ber Raifer nicht im Ruden laffen und fich ber Gefahr ausfeben, gang bon Deutschland abgeschnitten ju werben. Deshalb eilte er mitten im Binter uber bie Alpenpaffe 1) nach Steiermart, mabrent fein Cobn Ronrab mit einem neuen Reichsheere bie Donau hinabzog. Go wenig Gifer bie Furften fur einen italienifchen Relbaug gezeigt batten, fo raich und nachbrudlich unterftusten fie ben Raifer innerhalb Deutschlanbs fur eigentlich beutsche 3mede. Es gefellten fich ju ihm ber Patriarch von Aquileja, bie Ergbischofe von Maing, Exier und Galgburg, mehre Bifchofe, ber Ronig von Bobmen, Die Bergoge von Baiern und Rarntben, ber ganbgraf von .. Thuringen, ber Markgraf von Baben, ber Burggraf bon Rumberg, und viele anbere. Leicht wurde gang Offerreich wieberum gewonnen, und ber Bergog in bem feften Reuftabt eingeschloffen. Bon Wien aus, beffen Burger ibn eingelaben batten, orbnete ber Raifer alle funftigen Berbaltniffe. Die Bifchofe Egbert von Bamberg, Rubiger von Paffau und einige anbere Grafen, murben als faiferliche Statthalter in Ofterreich, Graf Poppo von Benneberg als Statthalter in Bien beftatigt 2).

Unter mehren Borrechten befam biefe Stadt bas wiche tige ber Reichsunmittelbarteit. Ja im Marg 1237 fagte

<sup>1)</sup> Haselbach 721. Pappenheim. Neuburg, ehron. Godofr. mon. Mellic, chron. Leobiense chron. 813.

<sup>2)</sup> Senkenberg sel. IV, 430. Schultes Gefc. v. henneberg I, 62. Chron, Udalr. August, Avent. untr. Boj. VII, 4, 10.

## 740 Siebentes Bud. Gilftes Sauptfiud.

1287, ber Raifer 1): Diterreich fen burch Gottes Gulfe an ibn gefommen ; und noch beutlicher fprach er fich in bem mertmirbigen Rreibriefe aus, welchen Steiermart im April befs felben Sabres erhielt. "Beil bie Ginwohner"2), fo beißt es bafelbft, "bem Raifer fo treulich beigeftanben und ben vom Bergoge ihm angethanen Schimpf fo nachbrudlich ats racht haben, foll Steiermart nie wieber an einen Surften pon Bfterreich fommen, auch feinem anbern (es fen benn auf Bitten ber Ginmobner) verlieben merben, fonbern fais ferliches gehn bleiben. Jeber wird nach ben Gefegen ber Lanbichaft gerichtet, in welcher er wohnt; aller 3mang von Seiten bes Rurften bei Berbeirathung ber Tochter bort quf. Stirbt jemand ohne Teffament, fo erbt ber nachfte Bermanbte, und bie leben gebn auch auf bie Tochter über. Un bie Stelle bes Beweifes burch Rampf, tritt überall ber Beweis burch Beugen. Leibeigene burfen nicht wiber ben Willen ihrer herrn in bie Stabte aufgenommen werben. Done Buftimmung ber Stanbe findet feine neue Steuer und feine Umpragung ber Dunge fatt. Geber barf auf feinem Grund und Boben eine Rirche erbauen."

in seldem Ciedet, noch Erwerbung gweier Linden, bei jährlich an 60,000 Mart brachten, ward es dem Kaifer nicht schwert, die Stimmen aller im Wein anwesenden Fürsten für die Königswahl seines Schne Konnad zu verseinigen. Damit aber die Kölismunung Leines segund Verzeitigten oder Mächtigen fehle, se seinen neuen Tag im Spielen an, wo jener Schuff allgemein bestätigten Holgen für und den nachteiligen Holgen

<sup>1)</sup> Monum. boica III, 84.

<sup>9)</sup> gånig Meidjaardijo, pa. spec. von Ceiterm, Urt. 76, p. 141, 9) Dei krimmbe pit Leiba. Proch. No. 11. Stenfdiager, Urt. 15. Dumont I, Urt. 832; p. 174. Baluz. min. 1, 191 haber. Itelia Datum, gehren aber wohl zu 1257. Godofr, mon. Colman. ch. 1. Aactor ina. pad Urtsit. Mach war gifteiteid im Rumar. chr. 1. Aactor ina. pad Urtsit. Mach war gifteiteid im Rum (Mat 1237 zu Speier. Lünig spiell, eccl. von Machammafter, Urf. 2.

eines Zwischenreiches ober zwistiger Bahlen, bei dem Tede 1237. bes Kalferd zu entgeben, und eingedent der großen Berzbeitiste, woche er und feine Borfahren sich um das Reich erworben haben, erwähle man (so wie David am Sauls Stelle erwählt worden sep Nouraden an Heinrich Stelle zum bett Worden fep Nouraden an Heinrich Stelle zum bettigen Kalfer.

Frobliche Befte beichloffen biefen Reichstag, und nichts ftant ber Rudtehr Friedrichs nach Italien mehr ents gegen.

Sier hatten bie Guelfen bei feiner Abreife neuen Duth gefaßt, am Zage vor Beihnachten 1236 Martaria erobert und ben größten Theil ber eremonefifchen Befagung nieber gebauen 1). Dem Darfgrafen von Efte murbe bie Ctabts fabne von Pabua eingebanbigt, bamit er, als ber erfte unter ben Cbeln ber gangen ganbichaft, bie erfte ihrer Stabte befchute. Doch feste man ibm fechzehn Danner gur Geite. in ber hoffnung, ihre gemeinfame Beisheit werbe in ges fabrlichen Lagen leichter bie rechten Mittel finben, als wenn man bie Bollmacht eines einzelnen übermäßig ausbebne. Unerwartet aber ergab fich, bag mehre von jenen fechgebn Dannern faiferlich gefinnt waren; meshalb fie ber Dobefta Ramberto (bem bei 22306 einstweiliger Entfernung bie Leis tung ber Gefchafte oblag) fcmoren ließ: fie wollten fich fogleich nach Benebig jum Dogen begeben, um bafelbft weis tere Befehle gu empfangen 2). Bon allen aber gehorchte nur ber fiebengigiabrige Schinella Konti , bie anbern begaben fich, aus Furcht vor einer gewaltsamen Behandlung, auf ibre Schloffer. In biefem ungunftigen Augenblide traf bie Rachricht ein : bag bie Bruber Romano und ber vom Rais fer gurudgelaffene Graf Gebhard, mit Beeresmacht nahten. Schnell jog ihnen pabuanifche Mannichaft bis Rartura ents gegen, ward aber mit großem Berlufte gefchlagen, und

<sup>1)</sup> Memor, pot. Regg. 3u 1236. Barthol. ann. Galv. Flavama 269.

<sup>2)</sup> Roland. III, 11 - 15. Mauris, 48.

### 742 Siebentes Bud. Gilftes Saupeftud,

1237. ber Ort genommen. Ungehindert erreichte Egelin' ist Monfelice, meldes auf einem, aus fruchtbarer Cbene fich anmuthig erhebenben, ringeum fcmer angreifbaren Suael liegt. Beil ber Drt ju ben alten faiferlichen Rammergus tern gehorte, bie Ginwohner aller Abbangigfeit von Stab: ten fiberbruffig und bie Befehlshaber gewonnen maren : fo eröffnete man ohne Wiberftand bie Thore. Sieburch fab fich ber Martgraf von Efte gang bon Pabua abgefchnitten und in folder Berlegenheit, bag er fich, bem beitigen Uns brangen Egelinos nachgebend, fur ben Raifer erflarte, und nur eine friedliche Behandlung feiner übrigen Befigungen ausbebung. Dunmehr verfammelte Ezelin feine Dann= fcaft, bie Ginwohner von Monfelice und alle gu ibm gefluchteten ober gefangenen Dabuaner, und fagte : " geither habe nicht Recht und Gefet gegolten, fonbern Unorbnung und Billfur, Unwiffenheit und Bosbeit; jest aber merbe bies alles ausgetrieben und bie Berrichaft bes großen Rais fers wieber hergeftellt. Much in Pabua fen jeber Beffere und Berffanbige ber Emporung abbold, weshalb er bie balbige Ginnahme biefer Stadt boffe." Giner bon ben entflobenen fechgebn Mannern beftatigte Egelinos Borte und ber Burgvogt von Monfelice fugte bingu: "alle munfchten fich von bem perberblichen Ginfluffe ber Stabte gu befreien : alle maren bereit fur ben mabren Berricher Leben und Giter ju magen."

Dem gemáß, 103 man nach Nadua und bestümmte am 24sten Fedruar 1237 die Stadt, im Bertrauen auf die eigene übermacht und auf die ghiedlinsis gesinnten Bürger. In diesem Augenblüte war jedoch die Angestende Manschaft überal zu nickgeschlogen wurde und der Hauptzweck seinen Manschaft überal zu wückgeschlogen wurde und der Hauptzweck seiner Unternehmung schon sie vereiteit galt. Da wechselten mit einer sich nur in tälensischen möglichen Schassische Schassischen der Angesten der Angesten der Angesten der und Berchprechungen, Jurcht und Drobungen wirkten bergestat, daß man ichon am Worgern nach seinen Siege die bisherigen Obrigheiten absteht, den

ermshite und einen Bertrag abishloß des Inhaltis: "die 1237. Befangenen werden frei gelassen, die altern Nechte nicht gesandert, die alten Thgaben an den Aufer nicht erhöht und die Ende übergeben." — Als Egesse am Zossen gekennar 1237 in Podus einritt, nahm er seinen eisenen gehem ab, beugte sich sientstate den flieben Birger nannten biesen Auf erfangtieben Birger nannten biesen Auf geben des Briedens; sie irrten sich sehr. Es schieden Birger and sehr die der Auft siehen Birger wurden der Brieden Birger wurden der Briedens; sie irrten sich sehr Die beschieden Birger aus Bestellen bei der Aufte fehrend immer mehr vor dem Betasten und Betasten Water schward immer mehr vor dem Betasten und konfesse aus den Beden siehes siehen und kinkten Benetikes wuchente wenorwunde.

Graf Gebhard übernahm gwar bie Ctabt in bes Rais fers Ramen; inbeg orbnete Gzelino bas meifte nach feinem Billen, berief eine Berfammlung ber Burger und fprach bier bon ber Dacht Friedrichs, von bem Glude Dabuas nunmehr ben rechten Beg betreten zu haben, endlich von ber Rothwendigkeit einen neuen Pobeffa gu mablen 1). 218 fich, wie er erwarten tonnte, Die meiften Stimmen fur ibn einigten, ftellte er fich ergurnt und verließ bie Berfamm= lung: allein feiner trat von feiner Babl gurud, fo baff Exelin ist einen Grafen Gimon aus Apulien an feiner Statt jum Pobefta ernannte. Muf biefe Beife blieb iom biefelbe Dacht, und boch aab er meber bem Raifer noch ben Burgern Grund gu argwohnifchen Beforgniffen. Rur menige von ben letten verließen bie Stadt in aller Stille: bie meiften feierten Refte, entweber weil fie uber ben Bech: fel ber Dinge wirklich erfreut maren, ober es fur rathfam bielten Freude gu erheucheln.

Nicht minder ergab sich Treviso ben Kaiserlichen, und während Graf Gebhard biese Eigesborschaften nach Deutschland brachte, besessige Egelino seine Macht, legte, auf Kosten ber Burger, beutsche und saracensiche Sobtener in bie Stadte, und flellte jest den Paduanern vor: es wa-

Poland IV . 1 - S. Laurent 143. Cortagior, hist, 768.

## 744 Siebentes Bad. Giftes Sauptflud.

1237. ren gegen mehre von ihnen barte Befchulbigungen ange= bracht worben, uber ihre Buneigung gu bem Markgrafen von Efte und uber bie Langfamteit, mit welcher fie bie Befehle bes Pobefta vollzogen. Run glaube er zwar um fo meniger etwas von bem allen, ba es befannt fen, baff ber Raifer Pabua auf jebe Beife fchuben und erhoben wolle; boch bitte er, bie von ihm naber bezeichneten Cbein und Burger mochten, gur Wiberlegung aller Gerüchte unb gur hemmung alles Streites, eine Beit lang Dabug berlaffen." Diefe Bitte, welche man einem Befehle gleich achten mußte, murbe befolgt; anftatt aber bie Musgemanberten. ber erregten Soffnung gemaß, balb in ihre Beimat gurud's auführen, ließ fie Egelino burch Golbner aufbeben und in feften Orten vermabren; ja einige murben als Beifeln nach Deutschland und nach Upulien gefanbt. Magfregeln fo gewaltfamer Urt erregten in Pabua bie größte Beffurgung: viele entflohen, um einem abnlichen Schicffale get entgeben, und ficherten baburch allerbings ibre perfonliche Freiheit; aber man betrachtete fie nun ale Daieftats= verbrecher . 20g ibre Guter ein und rif ihre Saufer nieber.

Mit bem allen war niemand ungufriedner als Giordane, ber Wegelicher des löfterd S. Bemedette, weicher,
dunch Stechtlichteit und Berfland, zeither dem größen Einfluß auf die Beschälusse der Betragerschaft gehabt batte. Ihm
fluß auf die Beschälusse der Flere, mit der Tausportenug;
er möge sogleich, weichtiger Angelegenheiten halber, zu ihm
eilen. Giordenne gekerchte, im Bertratura auf bie Sicher
heit, weiche ihm seine Stand gewährte; ward aber von
Egelino, nach darten Borrodrien iber seinen och sorte hautenden Bertindungen mit dem Martgarssen von Effe,
in die Burg S. Zene gesangen geseh, hieriber entstand
neu Beschäung, und der Bischof Konnton und von Padua biete
es siur seine Pflicht, sich die Egelino nachbricklich sire des
es sier seine Pflicht, sich der Egelino nachbricklich sire der
Essengen zu werenden; allein inner gab ihm die ftrenge
Antwort: "iste türse nicht mehr, wie sonli, jeder annaap! liche Geffliche bed Anfere Majestal verachten, vielemeter 1237. folle er selbst für seine ungeduhrliche Einmissung in welts liche Dinge, nebf seinen Gescoffen, als ein Pfand kinstis gen Stülischweigens und Gesporsmet, 2000 Mart bezahlen 1.). Bald darauf sandte Egestino 200 ihm verdächtige Manner nach Navenna, damit er diese Gradt schreibe gräftstüge Einigung der Padvaner unmöglich mache.

Um blese Zeit, im August 1237, sog ber Kaifer nach gischlicher Beschrigung aller beutichen Angestegenheiten, wieder iber die Alpen in die lomdarbischen Genem hind. Sein Herr war nicht zahreich, versächte fich dere schnell burch die von allen Schrei wim anströmenden wie bischliene 3), und 10,000 Saracenen aus Lucenio waren bereits nach dem obern Istalien aufgebrochen. Die Wartgragt vom Alfe, Zafeb vom Ararra und viele andere Bele, eilten dem Kaise ser ausgegen, um durch plunktlichen Gehorsm seine Guntz urwerben. Auch behandete er alle sehr terumblich; wie weit es seboch über seine Kasste zu die fehr terumblich; wie weit es seboch über seine Kasste ging die sich surchbare Jase verschen, ergiebt sich sich son daraus, das Zabo vom Kararau Sgeitnen, mit dem er in Westwertigericht, würde ermorbet haben, wenn es der Kassfer nicht weründer habet.

Schnell bemuşte Friedrich bie ibm zu Gebote fichende übermacht und eroberte mehre Schissier, insbefondere Monstechiare, die Vermauter von Verefeia. Lauf lagte die, gefingen nach Gremona geschiefte, Bessaulie von Verschau, und Verschauften der ihnen Kreibeit des Gutte und der Perscham zugeschieft, aber sein Bersprechen nicht gehalten habe; wogegen Friedrich de hauptetet: dies Gunff habe er nur für den Fall bewilligt, daß sich auch Verescha im gegen. Zeber glaubte und erzhälte dies dei einer, seiner einem Lergriffenen Vartei gemäß; am die Ermitztelung und den Zeweis der Bahrheit bachten damals die handelnden und die Beschichtstrate gleich werden, und die Beschichtstrate gleich werden damals die handelnden und die Beschichtstrate gleich werden von der

<sup>&</sup>quot;I) Mauri, 50. " water w Rich, 8. Berm, " " ... ..

746 Giebentes Bud. Gilftes Sauptftud.

1237. men auch jest bie Wibersprüche oft nur schooff mie ingeibset nebeniannterfellen fann. Weit wichtiger als bie Eroberung jener Schlösser, war am erstem Desober 1237 bie übergade von Mannta 1). Der Graf von S. Bonisjalo schools darüber einen Bertrag ab, welcher die Birger. von aller etwanigen Eries bestelle, ihnen die Erdaubnis bestätigte ihre Dörigkrich gut erwählen und überdaupt von Einen Friedrichs gemäßigtere Erumbside zeigte, als man erwartet batte.

Co wie Mantua, ftellte fich ist burch Galinauerras Einwirfung, auch Rerrara auf beffen Geite; und nachbem enblich bie Saracenen aus Luceria angefommen maren, erbielt bas taiferliche Beer eine fo große Uberlegenheit, baß faft niemand an ber balbigen Unterjochung ber gangen Lombarbei zweifelte. Deshalb manbten fich bie Dailanber mit angflichen Bitten an ben Dapft, welcher ihnen auch (aufolge ber, meniaftens bom Raifer als unameifelhaft be= trachteten , Dachrichten) bebeutenbe Gelbfummen gur Unterflutung gab und noch mebre verfprach 2). Durch folden . Rudhalt fuhner geworben, jogen jene mit einem großen heere aus ber Stabt bervor, und ber Raifer beichloff ben Rampf angunehmen. Dies führte jeboch neue Berathungen berbei, mo fich einer ihrer alteften und angefebenften Ditburger babin außerte 3): "ber Raifer ift, wie bie gange Belt weiß, unfer bochfter Berr; ibn gu befiegen bringt uns mitbin teine Chre; eine Dieberlage bingegen fturgt uns in bie größte Chanbe und bas größte Unglud. Lagt une baber bas Gichere ermablen und nach Mailand gurudigebn. Gewaltsame Angriffe von unfern Mauern abhalten ift er= laubt, und wir werben fo, mo nicht unfern paterlichen Bo= ben. boch gewiß unfere Chre retten." - In Diesem Mus genblide, wo bie Furcht auf ber einen, bie Soffnung auf

<sup>1)</sup> Mario Equicola 53. Maffei ann. 586. Bonon, hist misc. Estense chr. Zagata 92.

<sup>2)</sup> Math. Paris 296. - 8) Rayn. 3u 1236, §. 15 - 25.

#### Gregor und Friebrich. 747

Gregor flagte, bag ber Raifer manche von ben ibm ebemals abtrunnigen Gbeln und Gemeinen barter bebans bele, als es ber gefchloffene Friebe erlaube, bei Befetung geiftlicher Stellen eigenmachtig verfahre, und beren Inbaber wiberrechtlich anhalte Steuern gu bezahlen und por weltlichem Berichte gu ericbeinen. Muf biefe und abnliche, feine Regierung treffenbe Bormurfe antwortete ber Raifer febr nachbrudlich, und erbrterte bie Rechte ber weltlichen Berricher aus geschichtlichen und anbern Grunben. Mlein Gregor blieb nicht jurud, fonbern bemubte fich feine Uns ficht und fein Berfahren in einem umftanblichen Schreiben su rechtfertigen, aus welchem wir bas erheblichfte mittbeilen : "wenn bu beine bittern Borte burch ben Geift ber Liebe, Befcheibenheit und Ehrfurcht gemilbert batteft, fo murben fie minber anftoffig ericheinen. Benn bu ein Schuler un: ferer Lehre und fur unfere Chre fo beforgt mareft, wie mir fur bie beinige, fo batteff bu auf beffimmte Thatfachen und Befdmerben nicht mit, unbeftimmten, unpaffenben Reben geantwortet. Es ift beiner unwurdig ju behaupten, bu wiffeft nichts von Dingen, welche bu boch veranlagt ober gebilligt, worüber bu icon fo viele papftliche Schreiben und Botschaften empfangen baft; bu wiffeft nichts von ben Bebruckungen ber Rirchen und Bafallen beines Reiches , in welchem ja niemand ohne beinen Befehl, Sand noch Fuß ju regen wagt. Geffeben boch beine Schreiben felbft ein, bag bu, um tonigliche Rechte ju fichern, firchliche Rechte eigenmachtig verandert und bie Burger von Raftelle unter

## 748 Ciebentes Bud. Gilftes Sauptftud.

1236, beine Unterthanen aufgenommen babeft; als menn ein Befcbluß berfelben 1) einfeitig unfere Unrechte vernichten und ben Befit auf bich übertragen tonnte! Wenn bu fluglich bebachteft, baf ber Baum bes Lebens mitten im Parabiefe ftebt, fo murbeft bu auch im Mittelpunfte beiner Grangen bleiben und bich am wenigsten zu einer unvorsichtigen Mburtelung ber Gebeimniffe unferes Gemiffens bervormagen, woburch bu nur bie Unbruchigfeit beines eigenen Gemiffens verrathft. Giehft bu nicht, bag bie Raden ber Ronige und Surften por ben Geiftlichen gebeugt finb? Es follen chrifts' liche Raifer ibre Beichtuffe nicht bloß bem romifchen Papfte unterwerfen, fonbern auch niemals ben Entideibungen ans berer Pralaten voranftellen. Gott bat ben apofiolifchen Stuhl jum Richter bes gangen Erbfreifes gefest, ihn felbft aber in Sinficht alles geheimen, wie alles offenbaren, nur feinem eigenen Urtheile unterworfen. Benn es auch, wie bu in beinem Schreiben anführeft, erlaubt mare Rirs denguter einzutaufden, bann boch nicht ohne Beiftimmung ber geiftlichen Dbern, und am wenigsten jum Schaben ber Rirche; wenn bu auch einige erlebigte Pfrunben befegen modteft, fo fannft bu boch, als Laie, niemanben in geifts liche Geschäfte einweifen; wenn bu auch ben Rachlag vers ftorbener Bifchofe an bich nehmen burfteft, fo ermachfen bir bieburch boch feine weiteren, unfere Dachtvollfommenbeit beschräufenben Rechte. Billft bu ben mabren Ginn ber foniglichen und faiferlichen Rechte, von benen bu fprichft, beffer erfahren, fo betrachte bie Sanblungsmeife beiner Bors ganger, Konftantins und Raris bes Großen, mit welchen im Biberfpruche bu bie geiftliche Gewalt vernichten und Rom in weltliche Banbe bringen mochteft. Ift es aber nicht offenbar ein erbarmlicher Babnfinn, wenn ber Cobn mit bem Bater, ber Schuler mit bem Deifter gu babern magt; mit einem Meifter, ber ibn, nach gottlicher Gins febung, nicht bloß auf Erben, fonbern auch im Simmel

binden fann! Und biefe heilige Macht, welche zwer bis 1236: welche, aber immer nur durch übertretung gettlicher Gesselft verlegt wurde, droßtlichen Gewalt verlegt wurde, droßtlich und fewalt verlegt wurde, droßtlich und hat der gene den verlagen! Wir nuffen dich beshalb bitten und erwadenen, daß du bich unter die mächtige hand Gottes, dem auch das Lerdorgenste offmder ist, demutigien und alles seiner Brunt, der Kinge, angethene Unrecht bestern mögest; damit er seine Augen nicht von dir wende und wir uns in Gottes Namen über deine falferlichen Fortschritte

Auf biefes Schrieben hafte ber Knifer wohl nachbridlicher geantwortet, wenn nicht um biefeibe Zeit die Emphirung des Herzogs von Blererich ausgefonden weire; umb wiederum wurde Gergor wohl noch schneller und bestimmter gegen ben Knifer vorgeschritten seyn, wenn nicht Beter Frangipani neue Unruhen in Nom veranlagt hatte ').

. Gregor erkannte sehr wohl, welche Gefahr bem papfilichen Stuble brobe, wenn Friedrich (glüdlicher und machtiger als sein Großvater) zugleich im obern und im untern-Italien herr werde; boch war durchaus kein Grund verhan-

<sup>1)</sup> Bassi 124. Rich. 8. Germ. 1037. Es ift nicht erwirfen, ob und welchen Antheit der Papft an der Emporung bes Derzogs, und der Kaifer an den romifigen unruhen hatte.

## 750 Giebentes Buch. Gilftes Bauptftud.

1237. ben, mit ibm ju brechen, fo lange er ber Rirche ben Mus: fpruch in ber wichtigften Angelegenheit anvertraute. Und bloß politifche Berechnungen und Babricheinlichfeiten (welche in fpatern Beiten bas Berfahren ber Dapfte nur gu oft bestimmten und verwidelten) erfchienen bamale, bei bem Reffhalten ber achtern Grunblage fatholifder Rirchenberr= fchaft, feineswegs enticheibenb. Deshalb fchrieb Gregor 1), jeboch erft am 23ften Dai, ben Lombarben: "ber Raifer verlange feinen Beiftand und eine balbige Entscheibung, und er, bem bie Pflicht obliege gegen jeben Gerechtigfeit ju uben, muffe alfo auch ihm in feinen Rechten beifteben. Sebe langere Bogerung und Uneinigfeit mehre bei Friebs riche Ubermacht bie Gefahr; barum follten fich ihre Bepollmächtigten am fecheten Junius in Mantua einfinben, wo bie Rarbinale Rainald von Offia und Thomas von Sabina ben Gang ber Unterhandlungen leiten murben.

Es findet fich aber nitgenbs, bag bie Lombarben ober bie Karbinale bis jum Berbfte 1237 irgend etwas erheb= liches fur bie Berftellung bes Friebens thaten; vielmehr glaubte Friedrich, jene wurden in ihrer Biderfeglichfeit und in ihren Soffnungen von biefen nur beftartt. In gleichem Ginne fdrieb Peter von Binea an ben Erzbifchof von Rapua 2); "unfer Schifflein treibet zwifden ber Schla und Charnbbis, gwifden ben Liften ber Rarbinale und ber Lom= barben." Bei biefen Umftanben bielt es ber Raifer fur naturlid und nothwendig, bes Papftes Friebensbefehle eben fo menig ju befolgen, als es bie Lombarben thaten, und mit feiner überlegenen Dacht ben Rrieg auf bie bereits ers adblte Beife zu beginnen. Erft nachbem er Mantua ge: wonnen hatte und bie Combarben in bie größte Gefahr gerathen waren, fanben fich jene Rarbinale als Friebensvers mittler bei ibm ein; aber er wies fie jest, wie gefagt, que

<sup>1)</sup> Savioli III, 2, Urf. 615, 616. Rich. S. Germ. 1037. Tiraboschi stor. litt. IV, 20. Bullac Pont. ap. Hahn, XII, Rayn. 3# 1237, §. 1 — 6. — 2) Petr. Vin. III, 29.

rud und ichrieb bem Papfte 1): "ich sog mit friedlichen 1937. Abfichten und Erflarungen nach Italien und bielt ben Gis fer ber Deutschen gurud, welche fonft mobl bafelbft mander Billfur nadgugeben pflegen. 3ch fcbidte ben Deutsch= meifter hermann nach Mantua, um wegen bes Friebens an unterhanbeln: aber überall fant ich nicht Beichen ber Ehrfurcht, fonbern bes Ungehorfams und bes Aufruhrs, Erft nachbem ber Simmel mir im Reibe gegen bie Wiberfpenftigen Glud gegeben batte, ericbienen einfeitige Bermitt= ler; als mabre Bermittler fann ich aber, nachft euch, nur bie Fürften annehmen. Unfchidlich mare es ferner gewefen. wenn ich, wie man verlangte, perfonlich mit ben Ungeborfamen verhandelt hatte; fie mußten es fcon fur eine Gnabe balten, baf ich nochmals Bevollmachtigte gu biefem 3wed an fie abfanbte. Diemals aber wollten bie Liffigen ihre Forberungen und Friedensbedingungen aussprechen, mohl miffent, wie fie biebei uber alles Recht und billige Daaf binausgeben. Dber tonnen fie leugnen, bag fie mir als ihrem Beren und Raifer jur Treue verpflichtet find? baff fie meine Rechte, ober vielmehr bas, mas fie Regalien gu nennen belieben, wiberrechtlich an fich geriffen, und Rirchen. Pralaten, Bergoge, Markgrafen und Grafen noch meniger perfchont haben?"

"Ich habe ihnen vorgeischigen: fie möchten entweber, wie es in allen Reichen Sitte ift, ihre Rechte und Enteichtlichungungen vor beutische und italienischen Kinften einwickfen und beren Spruche gehorfamen; oder, mit Beisteiteigung rechtlicher Ahmilichkeiten, mir und bem Reiche eine annehmliche Genugthuung teisten. Zu ich habe mich erboten ihnen aus Enadern mehr zu bervilligen, als das Recht ir gemb verlangt, fobalt sie nur Sicherheit für die Kriftlung

1) Litt. princ. ap. Hahn. No. XV. Es find Gründe vorfanden, bie Schreiben auf ben herbft 1293, ober auf ben gerbft 1293 qu feben. Bit haben ben Inhalt ihr aufgenommen, um an ber ente iche ibenben Stelle möhquereffen, wes ber Anfete vertangte.

### 752 Siebentes Buch. Gilftes Bauptftud.

Den Lombarben, welche in bem fonftanger Frieben awar nicht bie einzige, aber boch bie einzig gefenliche Le= bensquelle ihrer Freiheit faben, erfcbien biefe Erflarung bes Raifers, tros aller hoflichen Borte, fcbredent und permerfs lich; wenn fie aber in jebem gunftigen Mugenblide fubn uber bie Beffimmungen jenes Friedens binausgegriffen bats ten und fich immer weitere Biele verftedten; fo mar es nicht unnaturlich, bag ber Raifer, ber in jenem Frieben eine Duelle alles Ungehorfams und aller Unordnungen erblidte. feinerfeits nicht immer verlieren, fonbern in ben Zagen bes Glids und ber übermadt nun auf einmal gewinnen wollte. Ein papftliches Schreiben 1) vom 29ften Dftober 1237, worin er ernstlich zu einem Rreugzuge angewiesen wurde. fonnte ibn in feiner Bahn um fo weniger aufhalten, ba fich auch bie Mailanber bereits geruftet und mit Bulfs= mannichaft aus Aleffanbria, Bercelli, Novara, Bologna und andern Bunbesftabten vereinigt hatten 2). Alle gingen uber ben Dglio und bezogen, gwifden Bachen und Gum=

<sup>1)</sup> Rayn. §. 80.

<sup>2)</sup> Petr. Vin. II, 1, 3, 35 u. 50. Ghirard, I, 159.

Jubelnd verließen alle ihr morastiges lager und bie burch Regengusse erweichten ungestunden Erbhuten, und eilten, ber ftrengen Kriegsordnung entbunden, nach Sause.

Siehe bie Berechnungen, in Funt's Leben Friedrichs 204.
 3wischen Martinengo und Romano. Celestini I. 167, 518.
 Martene coll. ampliss. II, 1151.

1237. Saracenen bereits wichen 1); als aber ber Raifer, von Engius, Egelin und vielen Rittern und Eblen umgeben, mit ber größten Rubnheit vorbrang, begaben fich bie meis , ften auf bie Alucht. Rur bie beilige, jum Schube bes Rabnenwagens bestimmte Schaar wehrte fich unter Unführung Beinrichs, ber ben Beinamen bes Fenerwerfers trug 2), mit unbezwinglichem Muthe, bis bie Racht und gewaltige Regenauffe bereinbrachen und bem Rampfe ein Enbe mach: ten. Beil fie aber ber entichiebenen übermacht ihrer Gegner bei erneutem Gefechte nothwendig hatten erliegen muffen, befchloß man in ber Racht mit bem Fahnenwagen abaugie: ben. Allein (welch neuer Schmerg fur bie tapfern Ram: pfer!) biefer Rahnenwagen mar fo tief im Morafte verfunten , bag teine Rraft binreichte ibn fortzubewegen. Des: halb fchlugen fie ihn mit wehmuthiger Bergweiflung in Stude, hoffend wenigftens bas golbene, an ber Spige bes Maftbaums befeffigte Kreus nach Mailand zu retten. Much biefe Soffnung ichlug inbeg fehl: ichon brangen bie Raiferlichen beran und jenes Kreug fiel, gleich allem Rriegs: geuge und bem gangen lager, in bie Banbe ber Gieger. Mehre Taufende von ben verbundeten Combarben maren in ber Schlacht geblieben, mehre Taufenbe murben gefangen. und nur wenige, auf ber regellofen Flucht, von Paganus bella Torre gefammelt, verpflegt und nach Mailand ge= führt. Und felbft viele von biefen verloren unerwartet ibre Rreiheit 3), weil bie Bergamasten, zeither ihre Berbunbete. iett auf bie Geite ber Gieger getreten maren und ihnen auflauerten. Der Ergbifchof von Mailand, welcher ber Schlacht beigewohnt hatte, wurde vermißt; ber Pobefta De-

1) Fioretto di cron. Math. Paris 204. App. ad Malat. Cod. phil. Vindob. No. 61, fol. 54; No. 805, fol. 130. Cremon. chron. Baluzii. — 2) Davorio 58.

3) Mediol, annal. Estense chron. Rady bem Parm. chron. wurben 7000 gefangen. Rody Caesen, annal. über 3000 Kobte unb Sefangene; an 10,000 nad Rich. S. Germ. 1089, unb ben Britefen bes Kaifers. Math. Paris 303. Godoff: moa. Memor. Reg. 1109. ter Aispola (ber Sohn bes Dogen von Benedig) gefangen, 1237, auf bem wieder justimmengesfetent Kohnenwogen angebunden und so im Siegesjuge erst nach Eremona, dann nach Apulien geführt '). Den Zahnenwogen, selbst fandte Friedrich nach Bonn und ließ ihn im Keystof mit einer Ansforist aufstellen, weches schwicklich an die alten Berhöltnisse er Wiese ger zu einem weltsberrichenen Kassfer ernnette ').

Der Pauft mar fcharffichtig genug ju ertennen, mobin iene Greigniffe führten und biefe Gefchente und Infcbriften beuteten: weil er aber feit einem halben Jahre mit ber faiferlich : republifanischen Partei in Rom wiederum fo ger: fallen mar, baß fie ibn mehr als einmal vertrieb und felbft Die fo lange firchlich gefinnte Stadt Biterbo gum Abfalle bewog; fo mußte er bie ibm, gleich allen Ronigen und Furften, vom Raifer überfchidten Giegesnachrichten mit Scheinbarer Theilnahme aufnehmen und ben weitern Bang ber Ereigniffe ruhig abwarten. Friedrich aber eilte nach 1238. Deutschland 1) und forgte bier wie in Upulien fur neue Berbungen, bamit bas Glud ihm nicht wieber entweiche. Uberall gehorchte man feinen Befehlen, und zu ber offent= lichen gefellte fich bausliche Freude. Geine Bemablinn Ifabelle gebar ihm im Februar 1238 einen Cohn, ben jungern Beinrich, und am Pfingiffonntage, am 23ften Dai, vermablte er Gelvaggia, eine feiner unehelichen Tochter, in

<sup>1)</sup> Dandolo 350. Chron. msc. No. 911, p. 211. Guil. Tyr. 718. Gereta. Manche Mailanber follen aus Jorn über biefe Rieberlagen Attare geschänbet und Christusbilber ausgehangen haben, Math. Paris 304.

Bonon, hist, misc. Rich. S. Germ, Marat. antiq. Ital. II, 491. Rayn. §. 12-15.

<sup>, 3)</sup> Rich. 8, Germ. 1039. Bom 26fen Dezember 1227 bis Iten gebruar 1238 sindet sich weber eine italienische noch deutsche Urtunde bes Kaissen. Bocher und nachher wor er gemiß in Ixaissen also müßte die Keisse nach Deutschand in dies Joulischweit eine also müßte die Keisse nach Deutschand in diese Auflischweit Ander, sofeten nicht, wie ich vermuthe, eine Berwechsstung mit dem Isober 1286 um Genude liegt. E. aben 720

1238. Berona mit Ezelin von Romano. Ihre Ausstattung war febr reich, acht Tage lang mabrten bie beitern Spiele und Seite, und bas Bolt rubmte ben Raifer, weil er Speifen und Getrante im Uberfluß vertheilen ließ. Muf andere Beife fühlte Ezelin feine Bebeutung 1). Als er eines Tages mit bem Saifer ausritt, fam bie Rebe barauf, mer bas beite Schwert babe , und Friedrich zeigte bas feine, welches berr: lich ausgelegt und mit Steinen geschmudt mar. Da fprach Ezelino: " Berr, es ift trefflich, mein ungeschmudtes aber auch." Bei biefen Borten jog er es beraus, und auf einen Bint entbloßten fechshundert feiner Begleiter ebenfalls bie ihrigen. "Babrlich," entgegnete bierauf ber Raifer, "folch ein Schwert ift bas iconfte." - In Friedrichs Gefolge befand fich bamals ein Jungling, ben er feiner Gitten und feiner ritterlichen Gefchidlichfeit wegen auszeichnete und jum Ritter fchlug; beffen funftiges Schidfal aber nie: mand, und am wenigsten ber Raifer, ahnete: - es war Graf Rubolf von Sabsburg 2).

Auchtend so dem Kaiser und seinen Anhängern Glick, Macht und Freude mehr als jemals zu Teil wurden, wuchs die Besparifi und die Angli in den lombardischen Eckde ten. Die meisten guden und dienden Greichelben Ernen Mailand, der Mitthyunko aler Verbindungen und Unternehmungen gegen sein Anschen, zögerte lange, von gederem halfe und zeheren Teile und gehörere Furch mamigsach bin und ber dewegt. Allein nach selch einer Niederlage, soll von allen Freunden verlassen, von Frinde immer enger und enger eingefolissisen, mußte es sich endlich dazu verschen, dem Kaiser ist des von die ein nachen die ein den der bei den die ein der jeden dem anweiteren, die von kieden in nachen die ein andern die ein andern die ein andern die ein

Zagata 32. Verci I, 143; II, 155. Burchelati 581. Gereta au 1238.

<sup>2)</sup> Staindel zu 1238. Guilliman Habsburg. 81. Wahrscheinlich gingen Rubolf und sein Bender Albrecht schon 1226 mit dem Kaiser nach Italien. Der Ritterschlag erfolgte vielleicht erst 1240, bei der Belagerung ben Farnza. Zapf. monum. I, 377 — 379.

Ploch mehr mußte sich inbeß bei ben Malidineren bie Rucht wie bie Doffmung, durch bie Erinnerung frührert Zeiten erhöben. Als ihnen jene Forberung vongelegt wurde, riefent und beschloffen sie einstimmig: "weir wollen lieber mit bem Schwerte in ber "Dan Rerben, als unspriere Etabt verufchen, und und burch "Dunger, Eltnb, Gefängniß, ober aus burch "Deuterschand binopfern loffen!"

t) Math. Paris 320. — 2) Salimbeni 336.

## Drudfehler im britten Banbe.

②. 34, 3. 8 v. u. lies: bie heirath feiner ③. 37, 3. 16 v. u. lies: ibn felbft aber ⑤. 394, 3. 6 v. u. lies: brtlichen

> VA1 1528115 SBN









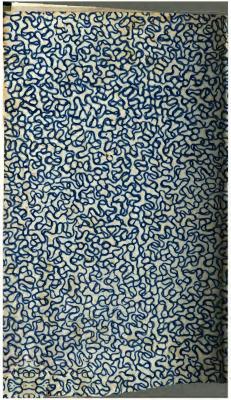

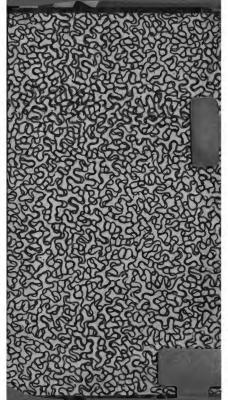

